

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

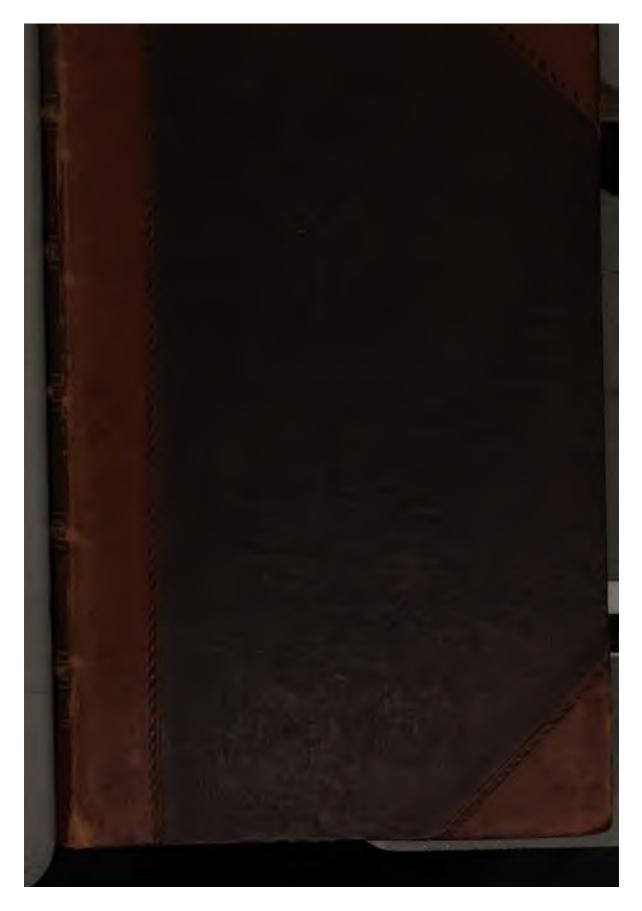





• , , , • ` . . .

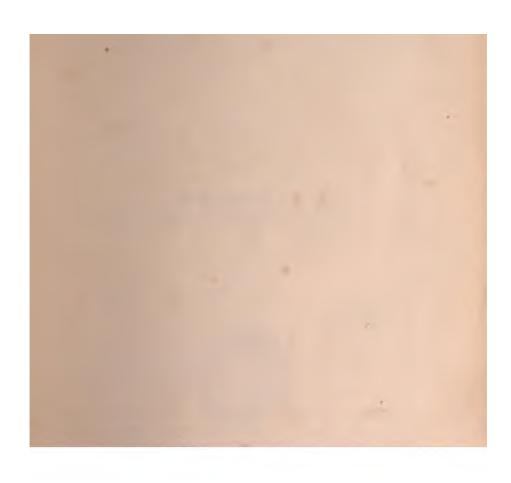

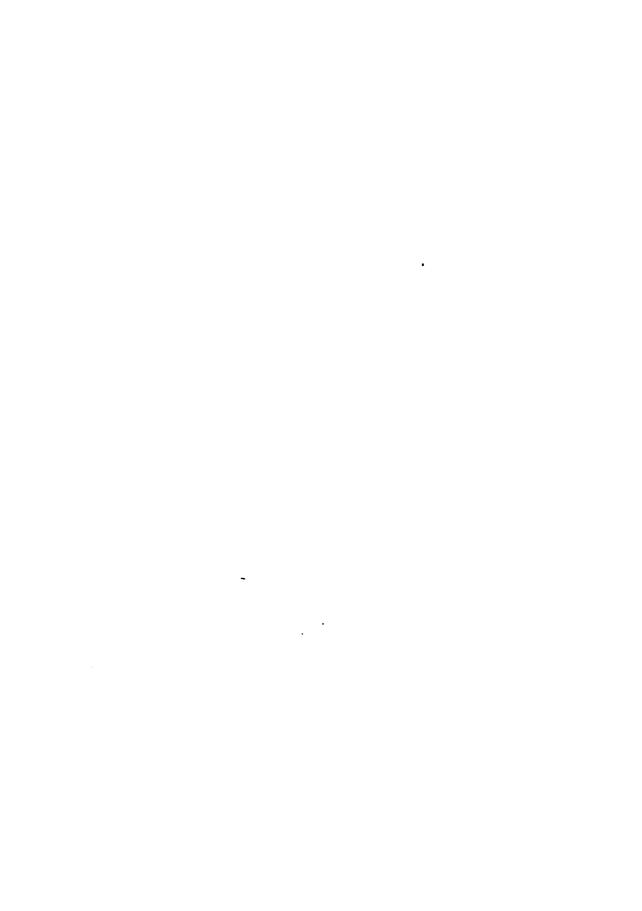

### Beschichte der Amerikanischen Arreligionen.

~ Bon

#### 3. G. Müller,

ber Theologie Dottor und orbentlichem Profeffor in Bafel.



Bafel,

Drud und Berlag ter Schweigbaufer'iden Berlagebuchhandlung

1855.

.233, 6.102.

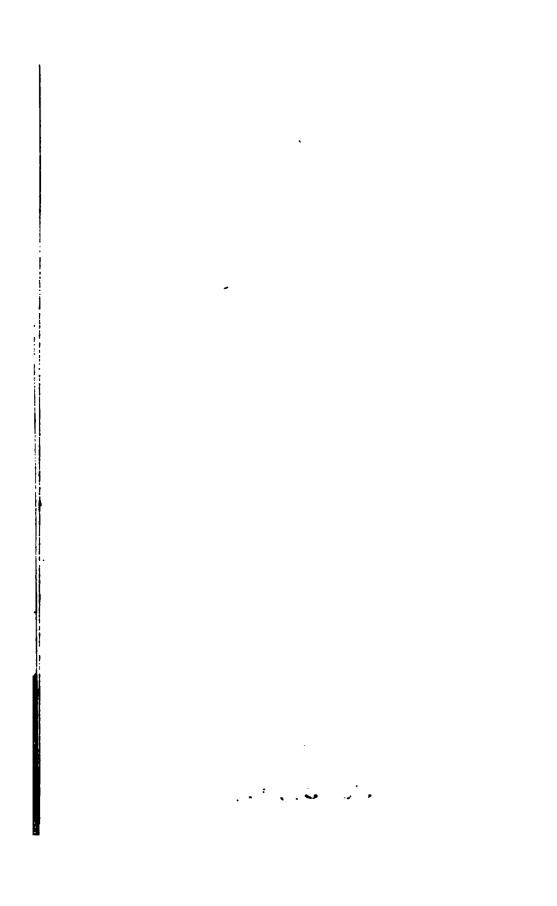

seine natürliche Ausbrucksweise gefunden batte. 3ch fab ein, wie wir moderne Menschen, und vor allem die Theologen der entgegengefesteften Richtungen Diefe Ausbrudeweise burch Stubium zu verfteben versuchen muffen. Ein folder Versuch liegt bier vor, den ich aber so eng als möglich an die überlieferten Thatsachen anzuschließen, und daber die Darstellung so zu balten suchte, daß, wo ich irrte, dem Forscher von felbst die Mittel an die Sand geliefert wurden, der Babrbeit nachzu-Darum ift nicht blog bei jedem Abschnitt jeweilen in einem besondern Varagraphen über die benutten Quellen Ausfunft gegeben, sondern auch im Verlauf find gewöhnlich die einzelnen Bebauptungen mit den Beweisstellen verseben morben, auch auf die Gefahr bin, bag biefes Berichneiben bes Textes anfänglich der Mehrzahl der Leser unangenehm sein follte. Aber ich konnte Niemanden zumuthen, mir aufs Wort ju glauben, und die Ausmittlung ber Wahrheit ift und bleibt ber erfte Zwed bes Buches. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie willkommen folche Belege des Vorgangers find. Einen Shein von Gelehrsamkeit konnte ich mir bei Sachkundigen mit diesen Citationen um so weniger geben wollen, als gerabe Diefen die Anführung fekundarer Werke ben Mangel ber primaren Quelle verrath. Wo ich diese erste Quelle nicht benuten konnte, wie dieg bei den Werken von Torquemada, Kingsborough, Tschubi und Rivero, u. a. m. der Fall war, da habe ich dieß jeweilen in dem Paragraphen von den Quel= len angegeben. Oft gab ich neben ber ersten Quelle auch noch fekundare barum an, weil lettere bem beutschen Lefer eber jur hand find. Bei Werken, die englisch ober spanisch geschrieben sind, habe ich in der Regel die deutsche oder franzöfifche Uebersetzung citirt. Wo bei englisch geschriebenen Werfen dieß nach dem Driginal geschah, weil mir teine Ueberfenung Als nun noch unfer hiesiges Museum durch das Geschenk einer reichen Sammlung Merikanischer Alterthümer geziert wurde, gestaltete sich in mir das Bestreben immer bestimmter, das resligiöse Amerikanische Alterthum, wie dieß ja auch mit dem morgenländischen und nordischen geschehen war, in den Kreis der antiken Alterthumswissenschaft und deutschen Religionsphilosophie hineinzuziehen, was sowohl für die Amerikanische Alterthumswissenschaft, als für die allgemeine antike gleichmäßig ersprießlich sein muß.

3ch habe bei dieser Arbeit den Stoff fortwährend als meinen Lehrer, nicht als meinen Diener betrachtet; er hatte mir das Gefet zu offenbaren, nicht von mir zu empfangen. Oft habe ich daher manche während der Untersuchung und Berarbeitung gewonnene Ansichten wieder aufgegeben und vom Bergen geschlagen, wenn es ber Lebrer gebot. Dft habe ich auch lieber ben roben Stoff bieten, als benfelben in einen voreiligen Kluß bringen wollen, der einem nachfolgenden Forscher Die Wahrheit nur verhüllt baben murde. Darum ließ ich auch ben geschichtlichen Gesichtspunkt vorherrschen. Das Buch fun-Digt fich außerlich wie innerlich als eine Geschichte an, D. b. als eine Darlegung von Thatsachen. Freilich ift eine Reli= gionsgeschichte ober Raturgeschichte ber antiken Formen reli= giofer Gebanten nur infofern möglich, als man diefe außern Erscheinungen als naturwüchsige Ausbrucksweisen ber menschli= den Seele ju begreifen fucht. Wenn ich nun auch bier Die Wahrheit bemahrt fand, daß die polytheistische Auffaffungeweise "Der gottlichen Offenbarungen eine fpezifisch (nicht blog nume= rifc) verschiedene fei von der monotheistisch theistischen oder biblischen, so zeigte mir boch die Naturreligion ber modernen Gleichgültigkeit gegenüber ein, wenn auch getrübtes, fo boch lebendiges und immer maches Gefühl für Die Offenbarungen ber Gottheit in ber Natur, bas eben im Rultus und Morthus feine natürliche Ausbrudsweise gefunden batte. 3ch fab ein, wie wir moderne Menschen, und vor allem die Theologen der mtgegengefetteften Richtungen Diefe Ausbrudemeife burch Studium zu versteben versuchen muffen. Gin solcher Bersuch liegt bier vor, den ich aber fo eng als möglich an die überlieferten Thatsachen anzuschließen, und baber bie Darstellung so zu bal= ten suchte, daß, wo ich irrte, dem Forscher von selbst die Mittel an die Sand geliefert murben, der Babrbeit nachzugeben. Darum ift nicht bloß bei jedem Abschnitt jeweilen in einem besondern Paragraphen über die benutten Quellen Ausfunft gegeben, sondern auch im Verlauf sind gewöhnlich die einzelnen Behauptungen mit ben Beweisstellen verseben morben, auch auf die Gefahr bin, daß dieses Zerschneiden des Textes anfänglich ber Mehrzahl ber Lefer unangenehm fein follte. Aber ich konnte Niemanden zumuthen, mir aufs Wort ju glauben, und die Ausmittlung ber Wahrheit ift und bleibt ber erfte Zwed bes Buches. 3ch weiß aus eigener Erfahrung, wie willkommen folche Belege bes Vorgangers find. Shein von Gelehrfamkeit konnte ich mir bei Gachkundigen mit tiefen Citationen um fo weniger geben wollen, als gerabe diesen die Unführung sekundarer Werke ben Mangel ber primaren Duelle verrath. Wo ich diese erste Quelle nicht benupen konnte, wie dieß bei den Werken von Torquemada, Kingsborough, Tschudi und Rivero, u. a. m. der Fall war, ta habe ich dieß jeweilen in dem Paragraphen von den Duellen angegeben. Oft gab ich neben ber ersten Quelle auch noch sekundare barum an, weil lettere bem beutschen Lefer eber jur Sand find. Bei Werken, die englisch ober spanisch geidrieben find, habe ich in der Regel die deutsche oder franzöniche Uebersepung citirt. Wo bei englisch geschriebenen Werfen bieg nach bem Driginal geschah, weil mir feine Uebersepung

zur Hand war, da verdanke ich die Auskunft und das Citat meiner des Englischen kundigen andern Salfte.

Viele ber benutten Bucher habe ich im Verlauf ber giemlich langen Beschäftigung mit biesem Gegenstande felbst angeschafft, andere murden mir von den hiefigen Bibliotheken ge-Die Bibliothet ber Lesegesellschaft enthält namentlich viele Reisebeschreibungen ber neuern Zeit feit ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts. Die öffentliche Universitätsbibliothet auf dem Museum hat mehrere der neusten Werke zum Theil auf meinen Bunfc bin, wie die Werke von Ternaur-Compans, Schoolcraft, Stephens, mit großer Bereitwilligkeit angeschafft, wofür ich löblicher Bibliothekekommiffion und namentlich bem Bibliothekar, herrn Professor Gerlach, hiemit den verbindlich ften Dant ausspreche. Auf einige Bücher murbe ich erft aufmerkfam, als ber Drud bes betreffenden Abschnittes ichon beendigt mar, wie die Nachrichten von Suriname von C. Quandt, 1807. Huntere Denkwürdigkeiten, deutsch bearbeitet von Lindau, 3 Bbe. 1824. Reisen im Innern von Brasilien von G. Gardner, aus dem Englischen von Lindau. 2 Bde. 1848. Andres kam erst später heraus, wie der dritte Band von Schoolcrafts Tribes 2c. 1853. T. Olshaufens Mississpithal, Bd. I. 1853. Tiedemanns Geschichte des Tabaks. 1853. Letteres Buch ertheilt über ben Sonnendienst ber Rothbaute belesene Auskunft. Der Bericht von Herrn Squier im Athenæum français 1854. 6. Mai, p. 414 über neuere von ibm in Centralamerita aufgefundene Ruinen bestätigt nur die Annahme einer febr bichten alten Bevölkerung in bortigen Gegenden. Bgl. Ausland 1854. S. 447. Auch batten meine Angaben über die Ableitung ber Amerikaner aus der alten Welt (S. 1) aus dem Auffat von Doktor Andree in der Allgemeinen Zeitung, 1854, Nro. 28 vervollständigt werden konnen. Ebenso die Angaben über die Cafas grandes durch den Auffat von demfelben Verfaffer in

der Allg. Zeikung 1854, Beilage zu Nro. 170: Ueber Bars iletts Forschungen am Rio Gila. Squier in San Salvador. Soeben ist auch in zwei Bänden die Uebersetzung Don Alvas ro's Tezozomoc Geschichte von Mexiko durch Ternaux Compans (Paris 1854) erschienen, welche vorher bloß handschriftslich, z. B. von Bustamente und Prescott, benust worden war.

Noch muß ich mich wegen Mangels an Consequenz in der Orthographie entschuldigen. Was namentlich in dieser hinsicht die Schreibung der uramerikanischen Namen betrifft, so schrieb ich sie, wie ich sie zufällig bei Deutschen oder Spaniern, bei Franzosen, Engländern, Italienern oder Niederländern, bei jedem nach seiner Schreibweise, vorfand. Ich glaube, es entsteht dadurch weniger Verwirrung, als wenn ich von mir aus, der ich doch die Aussprache der Indianer nicht selber gehört habe, eine eigene Weise der Orthographie hätte durchssühren wollen.

Schließlich sage ich meinem Freunde, Doctor R. E. Roth, ben herzlichsten Dank für den Antheil, den er troß überhäufster Beschäftigung und vielsacher Studien, und troß bisweilen angegriffener Gesundheit mit stets bereitwilliger Freundschaft an der Herausgabe dieser Bogen genommen hat.

Der Verfasser.

#### Mebersicht des Gesammtinhalts.

#### Einleitung: §. 1 − 3. Seite 1 − 23.

- I. Erfter Saupttheil. Die Bilben. S. 24 290.
  - 1, Erfter Abichnitt. Die nordameritanifchen Rotbbaute. §. 4 6. 27 151.
  - 2. 3weiter Abidnitt. Die Bewohner ber großen Antillen. §. 29-S. 153 - 185.
  - 3. Dritter Abichnitt. Die Raraiben. S. 37-48. G. 187-
  - 4. Bierter Abichnitt. Der Often Gubamerifas. §. 49--59. S. -290.
- II. Zweiter Saupttheil. Die Rulturvolter. S. 291 670.
  - 1. Erfter Abichnitt. Die Beruaner. S. 60 84. G. 293 41
  - 2. 3meiter Abichnitt. Die Duyscas. S. 85-91. G. 415-
  - 3. Dritter Abiconitt. Die Boller bes Meritanifchen Reichs. §. § 121. S. 439 670.

#### Regifter.

### Einleitung.

# Ueber den Ursprung der Amerikanischen Religionen.

Die Frage über ben Ursprung ber Amerikanischen Urreligionen wird bei jeder einzelnen Bölkergruppe wieder aufgeworfen werden. Denn 6 muß dort sowohl von den äußern geschichtlichen Berhältnissen die kebe sein, als auch ist die innere Grundbedingung dieser Religionen in der menschlichen Seele vor Allem ins Auge zu fassen. Richts besto weniger ist es hier nothwendig, das Ganze mit einigen allgemeinen, inleitenden Bemerkungen zu eröffnen, die aber sogleich mitten in den Gegenstand selbst hineinführen sollen. Die erste ist, daß die amerikanisien Indianer ihre Religionen nicht von den Bölkern der alten Welt erhalten haben, S. 1, — die zweite, daß der Ursprung dieser Religionen in der Natur ihres menschlichen Geistes zu suchen ist, S. 2, — die dritte, daß die Verschiedenheit derselben von den verschiedenen Verhältnissen der Amerikanischen Bölker zur Natur herrührt, S. 3.

## S. 1. Die Amerikanischen Indianer haben ihre Religionen nicht von Völkern der alten Welt erhalten.

Beldes ift die herkunft der Amerikanischen Religionen? Aus welcher Quelle flossen sie? Die Beantwortung dieser Frage hängt genau mit der richtigen Auffassung und wissenschaftlichen Würdigung dieser Religionen zusammen. So lange man dieselben aus der Fremde hereleitete und von außen hinkommen ließ, so lange sah man auch in ihnen twas Fremdartiges und Willkürliches, etwas mehr das Staunen als das Rachdenken Erregende, das mit der Seelenbeschaffenheit der In=

bianer in keinem organischen Busammenhange stand, und bas baber auch bei allen ausgezeichneten Bersuchen boch einer wissenschaftlichen Ausstellung wiberstand. Auch sind gerade die bessern unter ben ältern Schriftsstellern wie Acosta und be Laet gegen die kühnen Ableitungshypothesen ihrer Beitgenoffen mißtrauisch gewesen. Die neuere kritische Forschung ist zwar nichts weniger als über diese Gefahr hinaus, rückt aber dem wahren Ziele boch immer näber.

Wir unfrer Seits wollen nun zwar nicht jeben Bufammenbang awischen ben Ameritanischen Religionen und benen ber alten Welt in Abrede ftellen. Schon bas Ansehen Alexanders von humboldt bindert und baran. Aber ben Sat halten wir fest, bag man biefen Bufammenhang nicht zuerft, sonbern zulett auffuchen muffe. Buerft muß man biese Religionen barzustellen und zu verstehen suchen wie sie vorliegen, nach ihrem eigenen Busammenhange, nach ihrer eigenen Ratur. Erft wenn biefer Boben geebnet, biefer Walb gelichtet ift, fann man mit einiger Sicherheit weiter bliden und weiter schreiten. Erft alebann können Analogien in ben Sitten und ber Denkweise auf einen bistortfcen Busammenhang hinweisen, wenn querft ausgesondert ift, was biefelbe Menschennatur, bier wie bort unabhängig, auf analoge Beife bervorsproßen ließ. Dann mag man feben, welche Regungen bes über bie Ratur fich erhebenden freiern Geistes einem folden historischen Zusammenbange augeschrieben werben burften. Diefe ichwierige Untersuchung überlaffen wir spatern Korschern, bie fich wohl ber Soffnung humbolbte (Rosmos II, 461) bingeben mogen, bag mit Benugung alter Bolksüberlieferungen und Entbedungen von Thatfaden noch viele für uns jest werschloffene hiftorische Brobleme werben aufgehellt werben, wozu allerbinge ber große Mann bereits einen Anfang gemacht. Wir felber beschränken und auf die Darftellung beffen, mas eine balb unbewußte, balb nur objektiv bewußte Menschennatur Religioses in bem Amerikanischen Urgeiste geschaffen bat.

Da jedoch die frühern Hypothesen mit zu der Geschichte der Forsschungen auf diesem Gebiete gehören, mag eine oberstächliche Uebersicht berselben hier wohl am Plate sein.

Der alte Glaube an bie Einerleiheit und Abstammung bes gesammten Menschengeschlechtes von einem einzigen Urpaare trieb bie Forschung über bie Amerikanischen Menschen von ben Zeiten ber Entbedung an bis auf biese Tage zur Aufsuchung eines historischen Zusammenhanges ber Ameritaner mit einem ober mehrern Boltern ber alten Belt. Ge giebt taum ein namhaftes Rulturvolf ber alten Welt, bas man nicht zu Batern und Lehrern ber Amerikaner ober amerikanischer Stamme gemacht hatte. Direkt von Roabs Rachkommen leitete fie Lescarbot in seiner Geschichte von Reu-Frankreich. Biele laffen fie von westafiati= iden Bolfern berftammen, namentlich von Rananitern und Phoniziern, wie Lery, Gomara, horn; andere selbst von Rautafiern und Turten. Reine Ableitung aus biefen Begenden hat aber bis jest fo viele Bertreter gefunden als die von ben Ifraeliten, die man bald über bas atlantische Deer, balb über bas ftille hinüberzuschaffen mußte. Diese Anficht, bie zuerst Genebrardus aussprach, wurde schon von bem besonnenen Acosta (I, 23) bekampft. Der Portugiese Emanuel be Moracz gefellte ben Ifraeliten noch Rarthager bei. Diefen beiben Bolfern reiht ber Dominitaner Gregorio Guarcia noch einige andere an. 3m AU= gemeinen leitete bie Mehrzahl ber Spanischen Geschichtschreiber, Torquemada oben an, die Amerikaner von ben Hebracen ab. Auch ber Frangofifche Frangistaner-Missionar Bennepin ift biefer Anficht nicht abgeneigt. Seit bem vorigen Jahrhnnbert ift bieselbe burch bie bisto= rifde Rritit nichts weniger als jum Schweigen gebracht worben, im Begentheil findet fle fortwährend befonders bei ben Englandern und Rordamerikanern ihre Anhänger. Zuerft ift zu nennen aus bem An= fange bes vorigen Jahrhunderts ber sonst gut beobachtende Englische Raufmann Abair, ber fich gebn Jahre lang (1735-1745) unter ben Indianern aufhielt und eine Geschichte berselben fcrieb, in welcher er burch manche Aehnlichkeit in ben Sitten, und wie Lern und Thevet in ben Befichtszugen, bewogen, bieselben auf bas bestimmteste von ben Fraeliten ableitete. 3hm folgten in biefer Anficht Doctor Jonathan Etwarte, D. Glias Boubinot, Mac Gullod, Baftor Smith, ber Miffienar Parter, C. Colton (vgl. Baeler Missione-Magazin 1834. S. 492 ff.), und besonders ber bekehrte Jude Samuel Frei. And ber berühmte Ma= ler Catlin fprach ahnliche Behauptungen aus. Bang ohne Werth foll bie in London 1843 erschienene Schrift eines Englanders, George Jonas über bie Urgeschichte bes alten Amerika fein, in welchem bie Indianer Heles Welttheils auf Thrus und Ifrael gurudgeführt werben, bas Christenthum fet aber baselbst burch ben Apostel Thomas geprebigt worben. Mit bem meisten Aufsehen und Aufwand von Gelehrsamkeit bat bie Bermandtschaft ber Juden mit ben Amerikanern Lord Rings=

borough in feinem Brachtwerke über Merito bargulegen gefucht. Spater bat im Rabe 1849 Major Noub die Bhonizier Amerika Entbeden laffen. benen bann bie gehn Stamme nachtuckten. Bulett bat fich fur biefe Abstammung ber Ameritaner von ben Juben Schoolcraft Tribes II, 136 ausgesweichen: Dagegen: fand man bie Ahnen ber Inblaner bath, wie fcon bemertt, in ben Rarthagern, balb in ben Eghptern, wie Moraes und Gunreig, balb wieberum bei ben Abeffeniern; wie hugo Grotine. Aber auch Garopa wurde nicht vergeffen, indem man entweber an bie Belasger bachte, wie Lafiteau, ober an Etruster und Romer, wie Brabford, auch an Gelten, wie noch neulich Catlin, feien es nun Gelten aus Spanien, wie Oviebr will, ober nach Owen und Williams aus Irland und Bales. Sugo Grotins bachte auch noch an Norweger, Normans nen und Deutsche. Andere, und zwar Befonneve, ließen Amerika pon Westen her berölfert werben. Go Acosta, ber fich aber nut im Allaemeinen ausspricht. Die anbern benten an bestimmte Bolber, befonbere Oftaffens, auf bie fie bie Bevolterung Ameritas gurudführen, an binbus, Mongolen, Chinefen, Japanefen. Dabin geboren born, Sugo Grotins, Deguignes, Maltebrun, Leffon, ber Englander Rauting, Gallatin, Delafielb, Berber, Reumann. Gine neuere Unficht macht auch ben fünften Welttheil zur heimath ber Amerikaner und bachte babei vorzüglich an bie feefahrenben Malanen. Go Dr. Bang, Brabford, unb' jum Theil Bory be St. Bincent. Biele verbinden mehrere biefer Un=: fichten miteinander, horn, Guarcia, Sugo Grotius, Buttle ).

e.\*

the same section of

Decitere Austunft vgl. bei Accfta natürliche und moralische Geschichte von Intien Bch. I, R. 23. Normius de originibus americants; Guarcia über ben Ursprungder Amerikaner; Pleard cerémonies, p. 5; Robtetson Geschichte von Amerika beutsch, I, 303; Curver Reisen in bas Innere von Rort-Amerika, beutsch, G. 161., Bater in Arclungs Mithribates II, 2. 33 ff. III, 2. 309 ff. Pauw recherches II, 293. Mallebrun précis, übersetzt von Greipel: neuestes Gemälbe von Amerita; herber Ibeen VI, 6; A. v. humbelbt Reise Bch. IX, Betlage, Bt. V, 314; beutsch, Bersuch über Reu-Spanien, beutsch, I, 115. Kritische Untersuchungen, beutsch, I, 331. 388. Kesmes I, 491. II, 460. Mar von Wied Nord-Amerika II, 192. 455. Brasilien II, 67. Böppig, Ersch's Encycl. Art. Indier, und Insas; Assa. Densmaler &2; Braunschweig Am. Densmäler 5, bes. 80 ff. Brichard Naturgeschichte bes Menschengeschlichtes Bt. IV; Prescott Mesico Bb. II, am Schluß; Berliner Monatschrift, 1806, Merg. S. 197 ff. Ausland 1828. S. 358. 1832. S. 51. 1841. S. 1355. Wagazin 1837. S. 358. 1842. S. 320. 331. 1843. S. 341. Andree Nort Am. I, 25 ff. 241 ff. Buttle Geschichte bes Ochrenthums I,

Die Gründe, mit, beuen man diese Ableitungen frühte, find großenstheils: Amalogien in Gagen und Sitten, in Auschauungen und Gebräuschen, die die amerikanischen Indianen mit Menschen der antiken Welt gemein: haben: Dannun, die Analogien von den modernen Auschaunusgen abweithen, so führeinen für dem bem gem abweithen, so führeinen für den und unnathrlich, so willkürlich und pasitiv, daß man ihr Worhandensein: bei verschiedenen, Massen nur durcht einen vermöge eines historischen Insammanhangs, glanbin erklären für einnen. Unter biesen Analogien waren die aus ihr neligiösen Vebiete wicht die undebeutenbsten.

Borberfate, aus benen fo viele Schluffe und Ableitungen gezogen werben tonneng northeren ifchon baburch ihre Beweidfraft. Ein Beneid. ben zu viel henneides hort bamit auf ein Beweis zu fein. Diese Schwache in ben wigen Ableitungen bentitten benn auch die Gegner ber Eine beit bes Manidengafdbechtes und namentlich ber Ableitung beffele ben von Einem Urpaaren Buerft, glaube ich, bat Theophrafius Baracelfus einen besondern Anteritaufichen Abam angenommen, de philos. occusta kale Geide Mainung fand aber als bombastisch wente Berudfictigunge. Dingegen: foit der Mitte bes vorigen Jahrhunberte fiellte niche: blog::: nachin Rolteine's Bornang bie:: irreligiofe Kreigeisterei biefe Ableitung in Aberber fendernitung: bie won ber theblogischen Bevorntunbung emancivirte Maturforschung entschieb nicht bloß über bie bisberi= gen Hopothefen,: fonbern auch über alle kunftigen Forschungen. Nach ibr find die verfchiebenen Raffen wie die Thiere und Pflaugen jegliche in ihrem Belttheile und himmeleftrich von Anfang an in gahllosen Gremplaren einheimisch und im ftrengsten Sinne Autochtonen. Mande ftellten sogar bie Ginheit bes Menschengeschlechtes in Abrede und nahmen fatt verschiebener Raffen verschiebene Arten (species) an, bie nicht besselben Besens seien. So Hughes nat. hist. of Barbadoes, Henr. Home, Sketches of the History of Man, Lord Rames in scinem Berfuch ber Geschichte bes Menschen, beutsch 1774, Born be St. Dinent in feiner Raturgeschichte bes Menschen, Viroy hist. natur. du genre humain 1824, und in Deterville's Borterbuche ber Raturge=

<sup>3.</sup> G. Muller, Die Berftellung vom großen Gelfte, theol. Studien 1849. IV, G. 797 ff. Diebemann Beibelberger Jahrbudger 1851. 122 ff. Ueber biefe Schriftfteller fiebe bie genauern Angaben im Berlauf bet ben Quellenangaben ber einzelmu Bollerarumpen.

schichte, und ebenbaselbst Dumoulins. Ferner Aubolpht, Beiträge zur Anthropologie und allgemeinen Naturgeschichte über die Berbreitung organischer Körper. Strauß Glaubenslehre I. 681 ff. nach Burbach, Carus, Oten, Banerhoffer.

Die Opposition gegen bie alte Ansicht batte gunachst ben Bortbell, bağ man bie naturlichen Gigenthamlichkeiten ber Amerikaner genguer untersuchen mußte. Man ftellte alle Amerikaner als Gin m= fammengeboriges Gefdlecht, fei es nun Raffe ober Art, gufammen, und gwar als einen Saupttheil bes Menfchengeschlechts. Als phufiche Gigenthumlichkeiten beffelben werben ungefahr folgenbe angeführt: Die Rarbe ift im Allgemeinen bie tupfrige, je nach bem Klima balb mehr roth ober gelb, ber Rorper ift wohlgemachsen und ftart, bas Saupthaat ftart und glatt, bas Bartbaar wie bei ben Mongolen gering und bunn, bie Augen länglicht gegen bie Schläfe emporgerichtet, bie Stirne fien, bie Badenknochen ftart bervorragenb, ftarte Lippen, fanfter Dunt, finftere Augen, die Gefichtszuge, felbst ber Gefichtswinkel ausgebisbet wie beim Guropaer. Auffallend ift ihr unempfinbliches Nervensuftem. Innerhalb biefer gemeinschaftlichen Gigenthumlichkeiten finben fich wieber. wie besonders Molina, Wieb und b'Orbigny gezeigt haben, viele Berschiebenheiten wie bei bem Europäer. Doch fagte ichon herrera und ber vielerfahrene und vielgereiste Illoa und Biele haben es ihnen nach= gefagt und bestätigt, bag, wer Ginen Ameritaner gefeben habe, fagen konne, er habe fie Alle geseben. Aehnlich humbolbt ').

Ueber bie Zusammengehörigkeit aller Uramerikaner stimmen bie Forschungen ber Sprachforscher nicht mit ben Naturforschern überein. Allerbings find bie amerikanischen Sprachen von anberen wesenklich rersschieden und widerstreben barum auch aufs sprobeste allen Ableitungsereisuchen; — aber sie unter einander haben nicht wie die Menschen bieselbe Farbe, sie sind nicht Schwestersprachen und geboren nicht zu

<sup>1)</sup> Merten erania americana, Philadelphia 1839. Blumenbach's, Martin's, Prichart's (1, 318 unt IV), Berg's te St. Bincent, Berghaus Werfe über tie Ruurgeschichte tes Menschen, Herber, Sumbolbt, Bater, Poppia, Braunschweig a. t. a. D. Mar v. Wiet R. Am. I, 233. II, 106. 168. 397. 455. Ausland 1841. 709. 1844. 425. Magazin 1840. 67. Andere bagegen wie Lesson gablen bie Amerikaner geradezu zu ter Mongelischen Rasse, zu welcher Ansicht auch Spir und Martins hinneigen, — wogegen Cuvier wieder mehr Achnlichfeit mit ber Europätschen Grundserm findet.

erfelben Familie, nicht zu bemfelben Sprachftamm, fandern find unter ich wieber fo außevorbentsta verschieben wie nur je Sprachen ber verisiebenften Bolter aus ber alten Welt, Bgl. Bater und Prichard.

In Angabe ber pfnchischen Eigenthümlichkeiten herrscht sehr große Abweichung. Wenn herber affine, Gutherzigkeit und kindliche Unschuld bieser glücklichen Linder der Matur, als wesentliche Eigenschaften bezeichnete, so ist denn das der Moderahl der Beobachter die Grausamkeit ihrer Marter oder Menschenopfer, ihre Aprannei und unnatürlichen kaster nicht entgangen. Wenn einige sie als mäßig und arbeitsam, andere dagegen als unmäßig und träg schilbern, so rührt dieser Widerspruch von zu und Nermaner, lehteres die Wilden im Süden und Rorden. Am allgemeinstam, dage man noch diesen Judianern einen ernsten, melancholisch-cholerischen Charatter zuschreiben, der sich besonders geell ausnimmt im Gegensat zum sanguinischen Reger.

Die Religion enblich ift es am wenigsten, welche ben Ameritaner unter Einem Begriff zusammenfaßt ober ihn von ben anberen Menschen trennte. Die Bilben biefes Belttheils ftimmen in ihren religiösen Anichanungen und Gebräuchen weit mehr mit den Wilben anderer Relt= theile zusammen als mit ben Kulturvölkern ihres eigenen Welttheils; und biefe wieber weit mehr mit ben Rulturvollern erfter Stufe anberewo als mit ihren eigenen raffenverwandten Wilben. Die Analogien find auf biefem Gebiete weit mehr burch bie außern Berhaltniffe gur Ratur bedingt, die auch die sonstigen Rulturftufen gur Folge haben, als durch Schebel und Farbe. Gerabe hier tritt es am Marften ju Tage, wie nicht bloß nach bem innerften Befen ber Religion, bem Gefühle und bem Bernehmen bes innerften Bufammenhangs mit ber Gottheit, ber Ameritaner bemfelben unfterblichen Befchlechte angehöre wie bie an= beren Menschen, sonbern auch nach ben außern Erscheinungeformen ber Religionen und ben Bebingungen ihres Bewußtseins. Diese Wahrheit wird une überall aus ber Betrachtung ber einzelnen Amerikanischen Religionen entgegentreten.

Bei dieser Sachlage kann es dem Forscher auf dem Gebiete ber Religionen nur erwünscht sein, daß auch die neueste Naturforschung die Einheit des Menschen geschlechtes d. h. die Einerleiheit der Art (species) angenommen hat. Dieses ist die Ansicht des ersten Physioslogen unserer Zeit, Johannes Müller, und des ersten Ethnographen,

Brichard. Bal, auch ben Auffat in ber British Quaterly Review, angezeigt im Magazin 1850 Nr. 131 ff. Neben ihnen fteben die Ramen eines Saller, Linne, Buffon, ber beiben humbolbte, u. a. m. Ugl. Tholud in Bergoge theol. Real-Encyclopabie I, 87. Dieje Ginheit ift nicht blog von ber höchsten sittlich=religiösen und driftlichen Bebeutung. . fonbern auch von nicht geringerer wiffenschaftlich-philosophischen. Waren nämlich bie Amerikaner nicht Wefen berfelben Art mit uns, fo hatte ihr Stubium wohl einen naturhiftorijden Werth, nicht aber einen geichichtlichen, bie Darftellung ihres Lebens betrafe etwas uns Frembes, und truge meiter nicht bagu bei, und felbft über bad Wefen unfere eigenen Befdlechtes in feinen innerften Tiefen und Ralten aufzuklaren. Der Amerikaner bat keine Seelenregung, die ber Guroväer nicht auch von Natur gehabt batte ober bat. hingegen laffen wir bie Frage über bie Abstammung ber Menschen von Ginem Urvaare noch unter bem Richter als eine unentschiebene, wenn auch bie Ginwendungen wegen bes Schebele, ber Farbe und ber Meeresgroße wenig Ginbrud auf. uns machen. Mag biefe Abstammung als eine geschichtliche Thatsache bejaht werben, ober mag ihre Erzählung in finnbilblicher Beije bie große Bahrheit von ber menschlichen Bruberschaft verkorpern. - ibre religible Bebeutung als eines Glaubensfates bleibt immerhin fteben.

Aber auch bie Frage über bie Abstammung ber Amerikanischen Rultur anberemober laffen wir auf fich beruben, wenn-wir auch noch ber Bollständigkeit wegen einen Blid auf fie werfen. Rach bem gegenwärtigen Stand ber Wiffenschaft gebort fie nicht sowohl in bas Gebiet ber Geschichte und Ueberlieferung als in bas ber Naturforschung ober auch ber philosophischen Conjettur. Inbeffen ift bier boch bie auf= fallenbe Uebereinstimmung im Ralenbermefen, Rirchenverfaffung, Rloftern, Bugubungen, Prozessionen, Dondowesen zwischen Oftafien unb Amerikanischen Bölkern, auf die A. v. Humboldt hingewiesen hat, nicht außer Acht zu laffen. Besonbere find bie Aebnlichkeiten im Ralenber= wesen aus willkürlichen Bestimmungen, die nicht in der Ratur ber Sache felbst liegen, ju erklaren, alfo aus bistorifcher Ginwirkung, bagu kommt noch, bag bie Rulturvolfer Amerikas gegen Affen zu fich fanten. Allein biejenigen Achnlichkeiten, bie wegen ihrer Willfürlichkeit zur Annahme bistorischen Ginfluffes zwingen, wie bie im Ralenber, find gang verein= gelt. Gine Gesammtrerbinbung Amerikas mit bem Nomabenvolke ber Mongolen, bas icon von Anfang an ber Bielgucht ergeben war und

jeit Jahrtausenben bas Gifen fannte, aber nicht bie Geefahrt, - ift faum benkbar. Sie hatten boch einzelne Stamme in Amerika mit ber Thiermild und bem Gifen befannt gemacht. Wir werben auch finden, baß ber Bubbhismus ber Oftaflaten einen wesentlich anbern Charafter m fich trägt als bie Amerikanischen Religionen. Die bubbhistischen Symbole find anders als bie in den Tempeln Centralamerikas, welche man mit bubbhistischen hat vergleichen wollen. Bgl. Tiebmann Seibel= berger Jahrbücher 1851. 127. Denkt man aber mit Dr. Lang (über ben Ursprung und bie Wanberung bes polynessiden Bolks), Born be St. Vincent u. a. bie Aflatischen Rultureinfluffe burch bie seefahren= ben Malanen vermittelt, so bietet wieber ber Mangel an Secfahrt ge= rabe bei ben westlichen Amerikanischen Rulturvolkern bie größte Schwierigkeit. Diefe wird noch erhöht burch bie völlige Berschiebenheit ber Spracen, und bie viel spatere Zeit, in welche bas Auftreten ber Ma= lapen in Polyneften als bie Bluthe ber Amerikanischen Kultur gejest werben muß. Daber ift auch Prichard IV, 317 ber Anficht, daß bie Biffenschaft ber Merikaner in ber neuen Welt entstanden sei. Co ur= theilt Stephens Yucatan Cap. 13 über bie Ruinen in Yucatan. Brgl. C. 41. Centralamerika II, 436. 442. Und biefe Anficht behnen wir mit bem Auffate in ber A. A. Zeitung 1853 Beilage zu Rr. 31 unb Liebemann I. c. 163 ff. auch auf bie anderen Amerikanischen Bolker und Rulturgebiete, auch auf bie Religion, aus.

#### S. 2. Der Arfprung der Amerikanischen Religionen ift in der Uatur ihres menschlichen Geistes zu suchen.

Indem wir also bie Fragen über ben Ursprung der Amerikaner und ihrer Kultur auf sich beruhen lassen, suchen wir diejenigen Eigensthümlickeiten berselben auf, die sich aus sich selbst und ihrer allgemeisnen menschlichen Naturgemäßbeit erklären. Die große Masse der Anaslegien in Gebräuchen und Borstellungen sowohl bei den Wilben als auf den primären Stufen der Kulturvölker jenseits und diesseitst des Dzeans, wird und gerade zur lebendigen Anschauung bringen, wie diesselden nicht Produkte der Willkur und des individuellen Nachdenkens sind, sondern unwillkurliche Naturprodukte des Menschengeistes. Dieser

Beift trägt hier noch ben Naturcharatter an fich, wird burch feine Raturanlage bestimmt, erhebt fich noch nicht burch freie Gelbftbestimmung auf die Stufe ber humanitat. Die Religion, die wir vormalich in Auge haben, gebort fo gut wie bie Sprache gur Ratur bes Menfchen, und ihre Erscheinungen find namentlich beim antiten Raturmenschen wie Naturprodukte zu untersuchen und zu erklären, b. h. auf bem empirifden Wege ber Beobachtung. Der Ginbrud, ben biefe Daffe pon Analogien bei Menichen ber verschiebenften Zeiten und Belttbeile. Karben, Schebel und Zungen bem unbefangenen Gemuthe abnothigt, ift ber ber Befehmäßigfeit, ber Meugerungen berfelben Ratur. Die historische Aritif unterstützt biefes natürliche Gefühl, indem fie jene Auglogien nicht durch Entlehnung, sondern burch Annahme ihrer Raturwudfigfeit erflart. Und gerabe find es bie Amerikanischen Religionen. welche bie so oft geborte Anficht widerlegen, als ob die Religionen ober boch ihre alte symbolische Korm vom Orient ber zu den andern Böltern gekommen waren. Weil im Orient fich langer als bei ben Brieden und ben von ihrer Bilbung ergriffenen Bolfern bie alten Urformen von Raturverhaltniffen und Naturreligionen erhalten haben, bielt man ihn für bie einzige Beimat berfelben. Diefer Schluß berubt auf ber falfchen Boraussehung, als ob bie Religionen mit ihren symboli= ichen Formen nichts Raturwüchfiges, bas aus allen Menichen berauswachse, sondern etwas Frembes und Entlehntes sei, das von Ratur nur etwa Giner Raffe und Ginem himmelftriche wie gewiffe Pflangen angebore, von benen es bann erft in bie andern vervflangt sei. Wir moberne Menschen find allerdings burch unser von ber Ratur fo abgezogenes Aufwachsen auf ben Schulbanken und bem rationalifitiden Sagentreis fo fehr ben Aeußerungen bes Naturmenschen entfrembet worben, bag und biefelben gewöhnlich barod, naturwibrig, miderfinnig erfcheinen. Und allerdings find es Erscheinungen einer gebundenen und verzerrten Ratur, aber nichts besto weniger ber Natur. Gben ber in ben Keffeln ber Ratur gefangene jur Freiheit bestimmte Geist macht uns biefen ba= roden Ginbrud. Unfere moberne Entfrembung von jener unmittelbaren Raturaugerung bes antiten Beiftes ift aber fo weit gegangen, bag felbft biblifche Anschauungen in antifer Weise und frembartig und unverftant lich geworben find, und ohne bas fortgesette Studium ber alten Rlaf-Ater es noch viel mehr geworben maren. Go fenne ich ein Beispiel, baß einem nambaften und bibelgläubigen frangofischen Belehrten bas Berftanbnif ber mofaischen Gefete fo weit abhanden gekommen mar. baß er gur Erklarung berfelben bei bem monftrofen Bebanken feine Buflucht suchte, Gott babe barum seinem Bolke Bernunftwibriges befohlen, bamit er baffelbe im blinden Gehorfam übte. Diese Entfrembung von ber antifen Anschaunngsweise ift nicht natürlich, fie ist eine Folge ber medernen rationalistischen Schulbilbung, findet fich barum auch beim Bolte weniger als bei ben fogenannten Gebilbeten. Der Reig, ben bie Beobachtung frember Sitten und Ansichten, und zwar vorzuglich ber Raturmenichen, auf unfern unbestochenen Ginn ausubt, tann unmöglich von ibrer Sonderbarbeit und Bernunftwidrigkeit herrühren, fondern baber, daß wir ein wissenschaftliches Interesse ahnen, welches ben ge= bilteten und mit eigenen Augen schauenben Dann oft mit unwiberstehlichem Erieb in frembe Lanber, in Gefahren und Mühfalen treibt. Und auch ber Knabe theilt mit bem Manne biefes Intereffe, wenn er in ten Reisebeschreibungen bie abwelchende Weise wilber ober barbartscher Bolfer geschilbert liest. Schon Cicero (Tusc. quæst. f. 13) bat baber im Gegensatz zu ben rationalisirenben Philosophen seiner Zeit mit Recht ben Sat aufgestellt, baf in jeber Sache bie ohne Berabrebung fatt finbenbe Uebereinstimmung ber Bolter auf ein Naturgefet bin= meife. Und fo ift es benn auch mit ben Amerikanischen Religionen. Die einzelnen aus ihnen überlieferten Bruchftude find Theile in bem großen Organismus ber naturreligionen bes gesammten menschlichen Sie und bie anberen ergangen und erlautern einanber gegenseitig. Mit ber Gefehmäßigfeit bangt bann naturlich auch bie Ursprünglichkeit aufe innigste zusammen, ber Ursprung liegt in ber Ratur felbft. Wenn bie Ameritanifden Religionen in bem menfchlichen Wefen ber Amerikaner gegrundet find, fo find fie nichts Abgeleitetes und Sekundares, fie find nicht aus etwas Unberm entstanden, weber aus ber Politit, noch ber Rultur, ober bemußter Ueberlegung ober Bc= rechnung. Die Religion ift auch in Amerika alter als alles biefes, unb findet fich schon bei ben robsten Bilben. Daber ift fie auch nicht von anbern Bolfern entlehnt. Und bieß gilt nicht bloß von ben Grund= anschauungen (3been) ber Religion von ber Gottheit und Unsterblich= feit, welche von der menschlichen Vernunft überall vernommen werden, sondern auch von ben religiofen Vorftellungen und Bebrauchen, in benen bie Phantafie bie Anschauungen außerlich gestaltet. Die burchgreifenbste Analogie auch in biefer Sinfict weist auf ihre Gefehmäßigkeit bin.

Richt ale ob ther wie bet ben Bernunftanfchauungen bie Gefenmaßig= feit zugleich auch auf ihre Objettivität hinwiese, benn bei aller Analogie unter ben Bolfern veranbern fich bie Borftellungen und mit ihnen bie Gebrauche je nach ben Rulturftufen. Die Natur bes Menfchen ift nirgende mehr bie ursprunglich unverfälschte, gerabe bei ben Bilben ift fie am meisten in ber außern Natur befangen, von ber Natur und ihren Lodungen und Schreden gebunden, die Religion ift bier vorherrichend Furcht vor ben göttlichen Machten, es berricht bas Traumleben ber Borfiellung, die Traumphantafie, die Symbolif bes Traums. Die Anschaunngen, bie ohnehin eine finnliche Bestalt auch bei überfinnlichen Dingen annehmen muffen, find somit nicht rein vom Bewußtsein feftgebalten, sonbern bie Lichtstrahlen gottlicher Offenbarungen in ber Auffenwelt find in bem Bewußtsein ber Belben gleichsam prismatifch gebrochen, und bas an fich Gine Licht hat fich in bie vielen Farben bes Boly= theismus gespalten. Es ift bas wirkliche, objettive Licht, bas vernom= men wirb; auch bas Beibenthum ift Religion, ein wirkliches Berbaltniß bes Menfchen zur Gotthett, welche fich offenbart, Gott hat fich auch benen nicht unbezengt gelaffen, ble außerhalb ber drifflicen Offenbarung stehen, ein Cherub bes Herrn ist burch alle Lande geflogen und hat in jebem etliche feiner Rebern fallen laffen, wie fo fcon Tholud am Schluffe feines Bortrage über bie Dhift fich ausbrudt. Aber bas wirkliche Berbaltniß jur Gottheit ift nicht bas richtige fittliche, sonbern bloß bas natürliche Abhangigfeitererhaltniß; die Borftellungen find burch wirtliche Objettivität bewirft, aber bas vernehmenbe Subjett hat fehlerhaft und in furchterregter Phantafie Borftellungen gestaltet, bie ihren Grund nur in ihm haben. Das ift bie Bebeutung bes Beibenthums und feines Studiums als eines Naturftubiums. Die Amerikanischen Religionen standen noch alle auf bem Standpunft bes reinen und ungeschwächten helbenthums. Gie maren ungeschwächt burch jegliche Art bes Monotheismus, für welche Behauptung ber Beweis jeweilen bei ben einzelnen Bolfergruppen wird geführt werben. Sie waren ungeschwächt burch irgend eine von ihrer Religion unabhängige Forschung, ungeschwächt burch einen felbstiftanbigen Anthropomorphismus in ber Runft. Wir finden in ben Versonificationen ber Amerikanischen Religionen allerbings bie ersten Anfange jum Anthropomorphismus, aber biefer batte keine Freiheit und ibeale Geltung erlangt weber im Gesange, noch in ber Bilbnerei. Das klaffische Alterthum bagegen hat wohl ben beibnischen

ben, allein auf bemfelben hatte ber Anthropomorphismus fich eman= rt, und jene humanitat in Biffenschaft, Runft und Staat erzeugt, bie alten Gestaltungen bes Seibenthums sammt bem Glauben baran dwachte. Darin besteht eben bie Bebeutung ber Amerikanischen Reonen, bag fie mehr als andere, wenigstens mehr als andere Reli= nen von Rulturvolkern, bas primitive und unabgeschmächte Beiben= n barftellen. Das bei ben flaffifden Boltern bem mythischen Beit= r angehört und aus biesem in vereinzelten Bugen in bie biftorischen en hinüberklingt, bas ift hier burd bie Beschichte selbst vor noch t gar vier hundert Jahren in ber Wiege ertappt und ans Licht ge= n worden. Auf biefe Weife hangt bas Studium bes flassischen Al= bums fo gut mit bem Amerikanischen zusammen als mit bem aller ten Naturvolfer und Naturstaaten, und bas Bedürfnig ber Bersfung beiber ift an fich fein falfdes, es hatte nur bei frubern For= n ben faliden Beg pragmatischer Ableitung eingeschlagen und biesen g auf unkritische Weise verfolgt. Aber bas hereinziehen bes einen biums in bas andere in bem Sinuc, bag burch bie Analogien bie the ber Natur flar werben, ift burchaus sadgemaß. In biefem Ginne ert es auch Ottfried Müller in seinen Brolegomenen zur Mythologie 282 ff.

Diefelben Grunbfate, bie bier gegen altere Ableitungeversuche gel= gemacht worden find, kebren wir auch gegen neuere. Alls einen en Berfuch nämlich, bie Amerikanische Bilbung sammt ben Rultur= igionen auf bie alte Welt zurudzuführen, muffen wir bie Gintbeig ber Menschen in eine aftire und passive Raffe anseben, welche Rlemm und Wutte aufgestellt worben ift. Wo nun nach bieser icht bei ber paffiven Raffe Refultate aktiver Kulturbeftrebungen fich m, werden biefe auf historische Einfluffe ber aftiven Raffe auf bie re gurudgeführt. Die Umerikaner nun geboren fammt ben Negern Mongolen zur paffiven Raffe, bie Indogermanen und Semiten gur en, aber bie hindus find burch Wahl zur paffiven übergegangen. paffiren fint Wolfer bes objektiven Bewußtfeins, die im Naturfein inten find; die anderen haben subjettives Bewußtsein und freies redleben. Sichtbar ift bas Ibeal ber einen bargestellt im schläfri= Bubbha, bas ber anderen im belrederischen Apollo. Diese Abthei= ter Menichen bat keinen Werth. Gie foll eine Naturbafis haben boch geben bie Sindus burch eigene Gelbstbestimmung von ber einen

gur anberen über. Allerbings gingen alle aftiben Bolfer von ber baffiben gur aftiven Stufe, bie aber eben begivegen eine Stufe, und nicht eine Raffe ift. Die Borfahren ber Griechen, bie alteffen Belusger, haben auch noch teine Bilber nach: Art bes belveberischen Apollo verfertigt, fonbern gang folde, wie fie auf ben unterften Stufen paffiver Bolfer fich finden, wie benn Werhandt bie altern Bellenen nach Ihntibibes I. 6 außerorbentlich viel Barbarifches an fich hatten. Go waren auch bie alteften Gelten, Germanen, Slaven und andere Bblier inbogermanis ichen und femitischen Sprachstamms anfänglich von berfelben paffiven Naturbefangenheit umfangen, und erft fpater theilweise burch historifche Berhaltniffe veranlaßt zur attiven Stufe übergegangen. Diefer Untergang ber Naturstaaten und ihr Uebergang zur Freiheit tommt überall por und ift eine ber mertwarbigften Erscheinungen ber Welfgeschichte. Beiftreiche Bebanten tann man über biefelbe nachlesen in Stuhre Badlein über ben Untergang ber Naturstaaten. Ru obigen Berwerfungsgrunden ber Annahme einer aktiven und vaffiven Raffe und Ginwanwanderung aus ber erftern zur Urbevölkerung der lettern in Amerika tommt noch , bag ihre Aufftellung für Ertlarung ber Ameritanischen Bilbung und Rulturreligionen barum nicht nothig ift, weil es in biefem Welttheil boch nie zu bem tam, was man unter attiber, subjettiver, freier Bilbung fich bentt. Auch die Rulturvolter Ameritas blieben Barbaren und erhoben fich niemals auf ben Standpunkt freier humanität. Wir werben frater bei ber Darftellung ber Religionen ber Ameritanifcen Rulturvolter auf biefe Frage wieber gurudtommen, und feben, baß bie einzigen inlänbischen Ueberlieferungen, aufbie man fich bei ber Annahme jener beiben Raffen beruft, fich auf alte ju Rulturbelben anthropomorphirte Raturgotter beziehen.

Gegen die Annahme folder höhern und niedern Menschenraffen mit ungleichmäßiger Bestimmung zur Freiheit spricht fich sehr Bestimmt aus humbolbt im Rosmos I. 385.

S. 3. Die Verschiedenheiten der Amerikanischen Arreligionen fammen von dem verschiedenen Verhältnis der Amerikanischen Bolker gur Natur.

Rach ben bisherigen Erörterungen find alle Urvölker Amerikas Raturvölker, Barbaren, gehören noch ber paffiren Stufe menschlicher Entwicklung an, bie Ratur herrscht über fic, fie stehen in ber engsten Berbindung mit ber Ratur, ihre Religionen find Raturreligionen, und erheben sich so wenig als ihr sonstiges Besen über bie Ratur.

Wir haben aber im Vorhergehenden ebenfalls ben Unterschied zwischen Rulturvölkern und Wilden berührt, in welchen die Amerikanischen Raturvölker zerfallen. Dieser Unterschied ist gegeben burch das versichiedene Verhältniß der Wenschen zur äußern Ratur, und zwar in der materiellsten Grundlage der Ernährung und Arbeit. Diese letztere theilt im Großen und Ganzen die Amerikanischen Raturvölker in Rulturvölker und Wilde, und es gebührt deshalb dem Englischen Geschichtsichreiber Robertson der Dank der Wissenschaft, daß er durch Sonderung des gesammten Stoffs des Amerikanischen Alterthums in diese beiden Lager Uebersichtlichkeit und Licht in dieselben gebracht hat. Wir haben diesen Weg nur weiter zu verfolgen.

Die Wilben Amerikas nun wohnen mehr im Often, in ben großen Ebenen und Urwälbern, die Kulturvölker in ben hochebenen bes We= ftens, besonders gern in ber Rabe von Seen. Diese bilben größere Staaten, jene nicht.

Der Unterschied ber Ernährung und Arbeit zwischen beiben ist aber wesentlich und maßgebend. Die Wilden bebauen die Erbe nicht, sons bern nehmen die Rahrung, die ohne ihr Zuthun auswächst. Sie sind gewöhnlich Jäger und Fischer, ober, wo zur Seltenheit ein glückliches Klima bazu in den Stand setht, essen sie die Früchte, die die Erde freiswillig und zu jeder Zeit bardietet. Der Mensch hat die Nahrung nur zu bolen. Das Kleid, wo das Klima dasselbe erfordert, besieht aus Idiersellen, die aber gegerbt sind, und zusammengefügten Federn. Wo das Klima mild ift, wird bloß die Scham bebeckt, der Körper bagegen bäufig bemalt und tätowirt. Solde Lebensweise bedingt ein ganz eigenstumliches Verhältniß der ganzen Bevölkerung zur Natur. Das ganze Leben ist in jeder Hinsicht ein vereinzeltes, man lebt von der hand in

ben Mund, in ben Tag und von bem Tag. Ber beute zu effen bat, rührt fich nicht für ben folgenben Tag. Nichts gruppirt fich ins Große, alles ift in Raum und Zeit in chaotischer Bielheit verfahren. Rein Bolt, tein Staat, sonbern horben. Reine Theilung ber Arbeit gliebert Bolt und Leben in Stände, die einander boch wieber als große Maffen gegenseitig beburften. Statt bes Rechts berricht bie Rache bes Bermanbten, ober vielmehr bas Naturrecht liegt in feinen Sanben Ratt in benen bes Staates, ber noch nicht ift. Statt bes Rriegsgebrands finbet bas Martern ber Gefangenen statt und bas Bergiften ber Bfeile, ftatt bes Maffentampfe bas Scharmugel, ftatt ber Tapferteit bie binterlift. Es handelt fich hier also nicht um bas Ecben bes einzelnen Individuums, bas barum, weil es von ber Jagd lebt, eben bestwegen auch zu ben Wilben zu rechnen ware. Der Ginzelne gebort feinem Bolte an, beffen Leben in allen seinen Berzweigungen burch sein Befammtrerhaltniß zur Rahrung und Arbeit bedingt ift. Wenn auch bei bem einzelnen Individuum, bas einem Rulturvolke angebort, ber Grab feiner Rultur nicht mehr von feinem Broterwerb abhangt, fo fann biefer Umstand boch nicht gegen unsern Sat von ber Abhangigkeit bes Rulturftandes ganger Menschenmaffen von ihrem Nahrungserwerb eingewendet werben, wie Duben thut. Es verhalt fich bamit abnlich wie mit ber Wechselwirfung zwischen Arbeit und Reichthum. Rur arbeit= fame Bolter find auch reiche Bolter, - eine Bahrheit, bie burch bie vielen fleißigen armen, und unfleißigen reichen Inbiribuen nicht wiberlegt wirb, benn bie Arbeit eines Bolfes bilbet ein Ganges, bas ben Individuen als Gliebern bes Gefammtorganismus zu ftatten tommt. Und eben fo, wenn nicht jeber ernbtet mas er faet, ober mancher feine eigene Saat gertritt, wird baburch ber natürliche Busammenhang gwis ichen Gaen und Ernbten boch nicht aufgehoben.

Denselben Charafter bes gesammten Lebens bes Wilben trägt auch sein religiöses, ben Charafter vereinzelter in ber Natur sich offens barenber göttlicher Kräfte ohne geglieberte Gesetze. So ist es überall bei den Wilben, in Afrika wie in Sibirien, in Bolynesien wie Brasilien. Gespensterbafter Geisterglaube, der sich an unzählige einzelne Körper (Fetische) ohne alle symbolische, sondern nur mit allgemein religisfer Bedeutung anschließt, — eine jeden Augenblick, von jedem Jufall, durch jeden Ort erregbare Traumfurcht vor den bämonischen, in der Ratur spukenden göttlichen Kräften bilben den wesentlichen Charakter

Religion ber Wilben überall, sogar ber Bilben mitten in ber civi= en Belt.

Den Wilben gegenüber fieben bie Rulturvölfer, bie bas Lanb ten und bie Rahrung felbft gieben. Daburch erhebt man fich über Bufall bes Augenblicks, ordnet bas Leben ind Große, man ist wohl im Gefithl ber Raturabbangigfeit, aber nicht ber ber Stunde ober Lages, fonbern ber bes Jahres, man lebt nicht vom Fange bes , fonbern bom Ertrag bes Sahres. Man forgt für bas Jahr und gruppirt fich ins Große, Raum und Zeit gliebern fich in große nifde Maffen. Kleibung ift Gebrauch auch im milden Alima, und gewöhnlich aus Geweben von Pflanzen, namentlich Baumwolle auch, was aber in Amerika schon fpater zu fein scheint, mit Ause bes Peruamischen Hochlandes, and Wolle. Ditrch die Theilung Arbeit theisen fich bie Menfchen in Stante, und in ber Mitte ber bauer etheben fich Stabte, Gewerbe, Runfte, Biffenfchaften, bie als Glieber eines Organismus einander gegenseitig fortwährend g Baben. Co entsteht ber Staat mit feinen georbneten Rechts, Atniffen, und mit bem Kriegerftand ber Kriegegebrauch, ber Daf= mpf, Tatiff und Strategie. Go wird bad Sabr gegliebert burch debene Arbeit balb bes Saens, balb bes Bewäfferns ober Dun= bald bed Erntend, ed ordnet fich ein bestimmter Kalender mit orge und Radblid, mit Berechnung und Geschichte. Dieje Orb= und Glieberung wird von ber Rultur immer burch eine Art ift für bas Muge und Gebacheniß firirt. Diefen Charafter trägt Enrowege bas religiofe Leben an fich. Best ba bie Gottbeit werenet wirkenben Naturgesenen, nicht mehr bloß im vereinzelten I, fich offenbart, in Naturgefeten, Die gleichformig wiebertehrenben uß auf das Leben ausüben, wirb auch bas Wefen berfelben gott= gefaßt und nach biefen Ginfluffen gegliebert aufgefaßt. An ber e berfelben ftebt gewöhnlich ber die Aruchtbarkeit bes Sabres re= e Bott, fei ce nun ber Connengott, fei es ber himmelegott, welche brlich abgesterbene Ratur mit ungabligem luftigen Leben in Pflanzen= Ebierwelt erfüllen, unfäglichen Segen und Wonne fpenbent, aber im Großen bie furchtbarften Berbeerungen und Entziehungen in band haben. Diefe Machte werben nicht mehr burch Betische bar= t und als Spudgeister gebacht, fonbern burch symbolische Be= a, bie ihr Reben und ihre eigentbumlichen Wirkungen gur Schau tragen. Diese jährliche Wirksamkeit spricht sich in Rythen aus, die hier auf dieselbe Weise, wie dei allen Bölkern auf berselben Stuse, sich aussprechen, und zwar in Amerika noch ursprünglicher, je underührter die Mythen von den erst einer spätern Stuse angehörigen Zusäten freier Dichtkunst, Plastif, Naturphilosophie und Moral geblieben sind. Sie bilden die erste Stuse menschlicher Einsicht in das gesehmäßige Wirken der Natur und somit der Offenbarung der Gottheit in derselben. Und wie in der religiösen Vorstellung, so macht sich auch der Charakter der Kulturreligion in dem religiösen Gedrauche, in dem Kultus geltend. Mit den Ständen entsieht auch der Priesterstand, mit den Gentralpunkten der Wohungen, den Städten und Pallästen, auch die Gentralwohnsise der Nationalgötter, die Tempel, — mit der Ordnung des Jahres auch die stehenden religiösen Feste. Auch die Borsstellungen von der Unsterdlichkeit sind, wie wir jeweilen sehen, anders und mehr in größere Theile gegliedert als bei den Wilden.

Fragen wir nun, welcher Zustanb für ber ältere zu halten fei, ber bes Wilben? ober ber kultur? fo ift biefe Frage in unferm Sabrbundert allerdings verschieben beantwortet worben. Roch in neufter Zeit spricht fich Schoolcraft Tribes II, 44 für die Ansicht aus, daß der Buftand ber Wilbheit nicht fur ben ursprunglichen zu halten sei. Freilich zeigt berfelbe bie Rennzeichen einer Entartung, allein baffelbe gilt von ber gangen alten Rultur. Der Mensch, in biefem ober jenem Stabium, ift jebenfalls von Natur nicht wie er sein soll. Auf bem Wege ber Geschichte ift die Frage schwer zu entscheiben, ba ihr Licht sowohl Boller beleuchtet, welche aus bem Stanbe ber Wilbbeit gur Rultur übergegangen find als auch umgekehrt. Auch bie Raturanalogie zeigt uns nicht bloß Thiere, die ben augenblicklichen hunger burch ben augenblicklichen Fund ftillen, sonbern auch folde, bie fich Jahresvorrathe machen. Es scheint aber eine gewiffe innere Rothigung bes Denkens gur Annahme einer Entwicklung aus bem Niebern zum Sobern binzutreiben, gerade wie bieß auch bei bem einzelnen Menschen geschieht. Wie die höhern Stufen auf ben niebern fußen, so wirb bas auch hier um so mehr ber Fall fein, ba auch auf ben hobern Stufen ber Gefellichaft für den einzelnen Menschen bas ungebundene Leben als bas natürliche erscheint, dem er nicht durch seinen Instinkt wie die Biene und die Ameise, sondern burch einen strengen positiven Awang ber Gewohnheit und Aucht entzogen wirb. So haben auch bie Rulturmpthen und Ueberlieferungen

ber Raturvollfer bie Rultur erft nach ber Wilbheit entflehen laffen, fet es nun, daß fie ben ursprunglichen Buftand als einen verfehrten und unfittlichen auffaßten, wie die Peruaner, sei es, bag man fich ibn als einen unschuldigen bachte, immerbin war es ein findlicher, ohne Acerbau, ohne Stabte, ohne Runfte, Wiffenschaften, ohne Entwicklung, mit Ginem Worte, ohne Rultur.

Rur zweierlei barf man babet nicht aus ben Augen laffen. Das erfte ift, daß die Entwicklung aus bem Riebern ins Sohere nur bie Stufen ber Bilbung innerhalb eines und beffelben Bringips betrifft. Bo letteres spezifisch verschieben ift, wie zwischen Monotheismus und Polytheismus, Theismus und Pantheismus, ba gefchicht fein Uebergang von bem einen in bas andere burch organische Entwicklung. Der ausgebilbetfte Polytheismus ber benkenbsten Bolfer wird nicht Monotheismus, wohl allenfalls Bantheismus. Der Monotheismus wieberum bat feine verschiebenen Stufen ber Entwicklung, er hat seine Geschichte so gut wie ber Bolytheismus, er hat feine kindlichen Anfange, seine Batriarchenzelt, seine Zeit bes antifen Staates ber strengen Gesetlich= kit, feinen Anthropomorphismus, feine freie Entwicklung bes Indivibunns. Somit unterscheiben fich Monotheismus und Bolytheismus nicht burch ben Grab ber Ausbilbung, sonbern burch bas verschiebene Bringip, burch bas von Anfang an verschiebene Berhaltniß gur Gott= beit. Aus bem Bolntheismus gelangten bie Bolfer nicht burch Sober-Reigen auf berfelben Leiter, fonbern burch Berlaffen berfelben, burch tie Aufnahme einer neuen Geistesschöpfung. Und fo verfinkt man aus bem Monotheismus in ben Polytheismus nicht burch Albnahme ber Biltung und wiffenschaftlichen Ginficht, sondern durch Abfall und Hingabe bes Bergens an andere Rrafte. Bei aller Achtung, bie wir baher vor ten Anfichten Schellings, Creuzers, A. W. Schlegels, Carl Ritters unb anberer Manner biefer Richtung haben, fonnen wir ihnen boch barin nicht beiftimmen, wenn fie in ben polytheistischen Religionen überall bie Spuren eines Urmonotheismus finden wollen, aus bem fie als aus einer Urmelle fliegen, und nur burch Entfernung von der Quelle verschlech= tet worden find. Wir halten bafur, bag burch bieje Anficht bie spezi= ide Gigenthumlichkeit ber Erscheinung und somit ihre flare wissenschaft= Me Auffaffung nur verwirrt werbe. Der Berlauf unserer Darstellung لتدر It zeigen, bag alle jene Spuren und Trummer bes Urmonotheismus, he man auch in Amerika wie anderswo bat finden wollen, nicht auf

I.

Berehrung bes Ginen und heiligen unfichtbaren, theistischen Gottes fußren, sonbern auf die Berehrung einer Raturgottheit.

Das zweite, was wir nicht aus ben Augen laffen burfen, wenn wir und bie höhern Stufen als bie spatern benten, ift, bag wir teine untere Stufe menschlichen Dafeins zu einer thierischen machen, woburch bas Prinzip noch mehr übersprungen wirb. Mag auch ber Bilbe bisweilen ärger handeln als bas Thier, ber Kultivirte thut es etwa auch so, aber bestwegen ist ber Wilbe boch nie bem Thier gleichzustellen, ba er seine wefentlichen menschlichen Eigenthumlichkeiten nicht erft burch Entwicklung, Rultur und Bewußtsein erbalt, fonbern fie von Ratur bat. Er hat die Religion so gut wie die Sprache von Saus ans, fo gut wie auch ben Gebrauch ber Werkzeuge und bes Reuers. Wenn baber ba und bort, und bas nicht gar felten, von Wilben berichtet wirb, benen bie Religion fehle, fo find alle biefe Angaben falich, und werben feiner Beit bei ben einzelnen Bolfergruppen widerlegt werben. Sie rubren gewöhnlich baber, bag man gewohnte Religionsformen nicht vorfant, und wiberlegen fich ber Regel nach von felbft, inbem bie Berichterflatter oft fogar auf berfelben Seite religiofe Borftellungen und Gebrauche folder Wilben felbst auführen.

Unter biefen beiben Berwahrungen alfo ftellen wir und bie verschlebenen Stufen menschlicher Bilbung bei ben Raturvolliern als im Bange der Entwicklung von unten nach oben begriffen vor. Dem gemaß werben bei unferer Darftallung ber einzelnen Religionen bie Bilben vorangehen, die Ruttervöller folgen. Bei ben Wilben felber finte ich teinen Grund, die einen ben anderen vorangefchicken. We giebt gann rohe Horden, wie wer feben werden, und wieder folde mit vereingebten Rulturelementen überall in allen größern Bolfergruppen. Rubem bat ber Wilbe noch keine Beschichte, tein geschichtliches Bewnstfein, keine Entwicklung, alle Wilben in ben verschiebenften ganbern wie in ben verschiebensten Zeiten find wie in anderen Wesenheiten, so auch in ihrer Religion einander gleichartig. Und wenn auch manche horben von Rulturelementen berührt find, feien bieg nun Refte einer feuhern Andtur, seien es Anospen einer kommenben, seien es endlich bloge Guttebnungen im Gingelnen aus einer Nachbarichaft, bergleichen Gingelberührumgen mit der Rultur fanden sich eben überall, wenn auch nicht bei allen horben. Der gange Often Amerikas, wenigstens von ben norbliden Seen an fühwärts zeigt zahlreiche Spuren einer uralten Rultur, bie aber aur Beit ber Entbedung bereits größtentheils von wilben Sager= ftammen überbedt war, die aber noch mancherlei Spuren von Rultur aufweisen, die den unvermischten reinen Wilben nirgenbe angeboren. Deswegen besteben aber die Unterschiebe zwischen Wilben und Rultur= volltern boch als im Großen bie Gestalt bes Lebens bebingenb und fonbernd, fo gut wie die Unterschiebe zwischen Luft und Baffer baburch nicht aufgehoben werben, bag in ber Luft Baffertheile, im Baffer mehr ober weniger Lufttheile fich finden. Da nun biefes Berhaltnig im gangen Often Ameritas vortam, fo liegt tein Grund vor, bie eine Bolfer= gruppe wegen ihrer geringern Entwicklung vor ber anbern zu behan= beln. Aus rein äußern Grunden schlagen wir ben Gang von Rorben nach Guben ein, weil une fo von ben Stammen bes öftlichen Gub= amerika ein leichter Uebergang nach Beru gegeben wirb. Bei ben Rulturvoltern nämlich liegt ein bestimmter Grund in ber natur ber Sache, mit ben Beruanern zu beginnen, mit ben Merikanern zu fcblief= fen. Rulturvolter haben eine Beschichte und eine Entwicklung, wenn auch oft nur bis auf einen bestimmten Grab, bei bem fie fteben blei= ben. Wenn nun auch die Mexikaner so aut wie die Beruaner im 2011= gemeinen auf ber primaren Stufe barbarifder Rultur ftanben, fo geis gen boch die Beruaner noch einen unmittelbaren Sonnenbienft, wie berfelbe auch häufig bie phyfische Grundlage alter Rulturreligionen bil= bet. Die Meritaner bagegen haben auf biefer Bafis noch weiter ge= bant, die Mythologie und ben Anthropomorphismus ber Vorstellung welt mehr ausgebildet, bem Individuum ein freieres und hoberes Biel geftedt, wie benn überhaupt ihr ganges Leben einen größern Reichthum von Formen ber Entwicklung barbietet. Uebrigens ift auch hier wie bei allen Aulturvolfern Ameritas wie ber alten Welt nicht zu überseben, bag, wie baufig in ber Wirklichkeit bie Stufe ber Wilben nicht rein ift, fo auch nicht bie Rulturftufe. Denn bei ben Rulturvoltern find, und barüber ift fich billig nicht zu verwundern, die Gigenthumlichkeiten ber Wilben nicht alle zerftort, fonbern bauern auf ben bobern Stufen fort, gerabe wie bie höhern Organismen ber Natur überhaupt auch noch bie Eigen= beiten ber niebern beibehalten, wie bas Thier die ber Pflanze. Bie nun bie Reigung gur tragen ichlenberischen Ungebundenheit bes Wilben bei vielen Individuen gebildeter Bolfer fich ftark regt, fo auch die Be= Randtheile ber Religion ber Wilben. Wenn sogar die Reste bes alt= germanifchen Beibenthums trot ber mittelalterlichen Concilienbeschluffe,

trot Inquisition, herenprozessen und Aufklärung unserer Jahrhunderte bis auf diesen Tag, selbst nicht aus dem protestantischen Bolke völlig ausgerottet werden konnten, ist es sich da zu verwundern, wenn bei den Amerikanischen Kulturvölkern neben den Formen ihrer Kulturreligion auch noch Elemente ihres alten Geisterglaubens und Fetischismus sich erhalten haben! Sind doch beide nicht spezisisch und dem Prinzipe nach, sondern bloß dem Grade, der Bilbung, der verständigen Auffassung nach von einander verschieden!

Wir schließen biesen hinblick auf ben Unterschieb zwischen ben Milben und Rulturvollfern Amerikas und ihrer Religionen mit ber Bemertung, bag auch hier biefer Unterschied barum schärfer als anderswo Dervortrat, weil bie Mittelftufe gwifchen beiben, bas Romabenleben, fehlte, mahrend es in ben andern Welttheilen eine fo bedeutenbe Rolle fpielte. Der alte Barro icon bat in feiner Schrift über bas Land-Ieben (II, 1) bas Nomabenleben in die Mitte zwischen ben Jäger und ben Ackerbauer gestellt. Berobot IV, 106 tennt unter allen Menichen einen einzigen Bolfsstamm in Stathien, ber Menschenfleisch ag. Diefe vermittelnde Rolle bes Romaden und hirten ift von den Alten mythisch religios so ausgebrudt worden, daß fie hirtengottheiten zu wohlthati= gen Rulturgottheiten machten. Der Griechische Ariftaios, ber bie Rajebereitung lebrte, bezwang die Buth ber Elemente und ber wilben Thiere. Ban ficht bem Beus im Rampfe gegen Tophon und bie Titanen bei. Der lateinische Kaunus ift ber Gunftige und gum Rulturberos geworben, und bas hirtenfest ber Bales ift ber Geburtstag Roms. Das hirtenleben fehlt bagegen in Amerita mit allen feinen Confequenzen. Denn bag bie Pernaner auf ben bochften Gebirgetriften Lamas und Schaafe weibeten, macht insofern keine Ausnahme, als fie nicht von ber Mild biefer Thiere lebten, worin boch überall bie wefentliche Gigenthumlichkeit bes Momabenlebens und hirtenstandes besteht. Doch bangt vielleicht auch biefer schwache Bestandtheil bes Hirtenlebens mit bem milberen Wefen gufammen, burch bas fich bie Berugner por ben anbern Amerikanern auszeichnen. Im Allgemeinen war in Amerika bas Thier nirgends bes Menichen Gefährte in Arbeit, Rrieg und Lurus. Bwei Umftanbe mogen fich burch biefe Erfcheinung ertlaren. Ginmal bağ verhältniğmäßig zur alten Welt ein ungeheurer Alachenraum in Amerika von wilben Jägervölkern besett war, mahrend bieselben in bet alten Welt nur sporabisch vortommen. Dagegen waren und find bie unübersehbaren Cbenen und Bebirgstriften ber alten Welt mit jahl= lofen Maffen von Romaben und hirten erfüllt. Wir wollen bamis nicht fagen, daß die Romaden in ihrer ursprünglichen Seimat so gar weit von ber Stufe ber Wilben entfernt gewesen. Ihr materielles Le= ben fucht auch im herumschweifen bie Nahrung, gewinnt fie nicht burch Sandearbeit und Schweiß. Ihr religioses Leben ist vorherrschend Gel= fterverehrung und Fetischismus. Aber so viel ift boch ficher, bag in Amerika für ben Wilben und seinen arbeitsscheuen Streiffinn ber Uebergang auch an ber primarften Stufe ber Acertultur, wie fie 3. B. im Bernanischen Beben fich barftellte, noch viel zu schroff mar, als bag er jo leicht fich gutwillig bazu verstanden hatte. Wohl erzählt bie Sage, wie Manco Capac und Mama Dello, bie Sonnenfinder, burch ihre leber= rebungegabe bie Bilben bagu vermocht hatten, ihre Wilbheit mit Befittuna zu vertauschen. Aber bie Bernanische Geschichte felbft, so weit fie auch hinaufreicht, weiß von beständigen Kriegen zu berichten, die von ben Intas zur Unterwerfung und Civilifirung benachbarter wilber Stamme geführt wurben. Go ftart wurbe ber Begenfat gerabe bei biefem Staate gefühlt, bag man nur burch völliges Aufgeben ber inbivibuellen Freiheit die Wildheit überwinden zu konnen fich getraute.

Der andere Umftanb im Ameritanischen Leben, ber in bem Mangel ter Romaben einige Erklärung finbet, ift bie vorherrschende Gefühllofig= feit bes rothen Menschen, bie an und fur fich nicht mehr in seiner Ra= tur liegt als in ber anderer Menschen. Nirgends ift ber Wilbe gegen ben Rriegsgefangenen graufamer als hier, nirgends herrschten auch noch anf ber Stufe ber Rultur bie Menschenopfer in folder Ausbehnung. Schon bem Thiere gegenüber, felbst wo man eine göttliche Offenbarung in ihm fab, benahm man fich nur als Feind, und mußte nur von feiner Sinfchlachtung Ruten zu gieben. Es ift aber eine vielfache Er= fahrung, daß an ber Behandlung bes Thieres ber Mensch menschliche und unmenschliche Weise fich angewöhnt. Niemand aber behandelt bie Thiere vernunftiger als bie Nomaden und Hirtenstämme; wer aber gegen Thiere graufam ift, hat feinen großen Schritt mehr gur Mighand= lung ber Menschen zu machen. Wir wollen bamit nicht fagen, als ob in bem Mangel an bem Nomabenleben ber einzige Grund zu jener Befühllofigfeit lage; es giebt beren noch tiefere. Aber eine Beforberung lag gewiß barin.

4

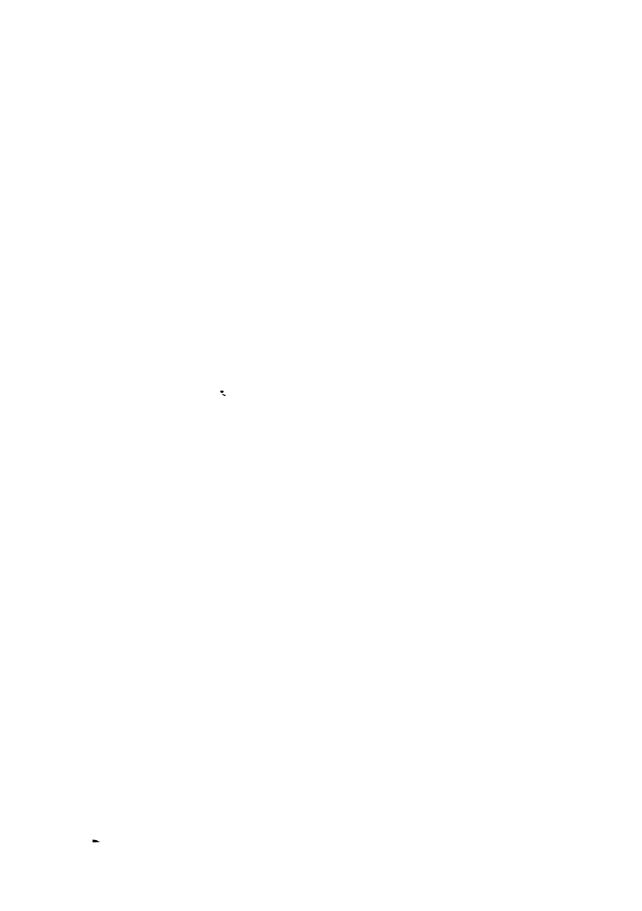

Erster Haupttheil.

Die Religionen der Wilben.

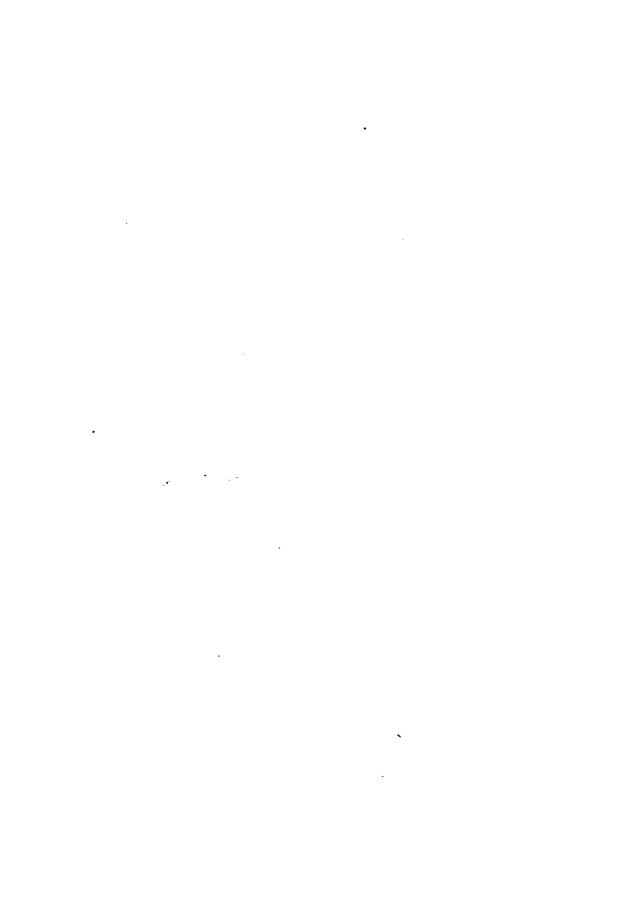

#### Erfier Abfonitt.

### Die Religion der nordamerikanischen Rothhäute.

§. 4-28.

\$. 4. Die literarischen Duellen. — \$. 5. Die allgemeinen Rulture und Geschieberhältniffe, — \$. 6. Der fübliche Rature und Sonnendienst. Elemente. — \$. 7. Berehrung der Pflanzen und Thiere. — \$. 8. Die Seelenwanderung. — \$. 9. Priester, Aempel und Feste. — \$. 10. Der nordische Gescherhalten. — \$. 11. Der Fetischismus, — \$. 12. Die Janderer. — \$. 13. Bom Religionsgefühl und Rultus. — \$. 14. Der nordische Unserdlichteitsglaube. — \$. 15. Berschmelegung bes vordlichen und füblichen Elementes. Die Imbliefetieglaube. — \$. 15. Berschmelegung bes Großen Geisten. — \$. 15. Berschmelegung bes Großen Geisten. — \$. 16. Der Bilberbienst und Kuthropomorphismus. — \$. 17. Alte einheimische Berehrung des Großen Geistes. — \$. 18. Berschiebene Ramen bestelben. — \$. 19. Derselbe ist Schöpfer. Schöpfungsmythen und Fluthstagen. \$. 20. Er ist Schöpfer als Sonnengott. — \$. 21. Schöpfer als Dimmelsgott. — \$. 22. Schöpfer als Ibiergott. — \$. 23. Der Große Geist in der Form irdischen Geistes zum ersten Menschen, — \$. 24. In Kenschengestalt. Manabozho. — \$. 25. Berhältniß des Großen Geistes zum ersten Menschen. — \$. 26. Er ist herr des Lebens und des Tobes. — \$. 27. Kriegsgott. Menschenpfer und Ansthropophagie. — \$. 28. Der Große Geist steht unter dem Schiefal.



### S. 4. Die literarifden Quellen.

Wir faffen hier alle bie Stamme zusammen, welche zwischen ben Estimos, die ber Amerikanischen Raffe nicht angehören, und zwischen bem alten Mexikanischen Reiche und den bei der Geschichte beffelben vortommenden wilben und halbwilben Bolkern Reu-Mexikos wohnten. Man nennt sie im engern Sinn Rothbaute.

Diese Stämme find im Süden durch Spanier, im Rorben durch Franzosen und Engländer bekannt geworden. Sie haben aber lange Zeit nicht das Interesse und die ausgezeichneten Forschungen erfahren wie die Indianer Neu-Spaniens. Erft in neuern Zeiten haben zuerst Französtsche und Deutsche Missionäre, nachher Englische Geistliche und Reisende genauere Forschungen angestellt. Die Krone bilden die Forschungen der neusten Deutschen, und die reichhaltigen Sammlungen Kordamerikanischer Reisenden.

In ben ersten Beiten ber Entbedung find querft bie Stamme in Moriba und um Ralifornien burch die Spanier ans Licht gezogen worben. Florida wurde gunachst bekannt burch ben Entbedungszug 1527 ff. bes Bamphilo be Narvaez, ber von bem mitreisenden Runnez Cabeça be Baca beschrieben wurbe. Ternam Compans und nach ibm Alvensleben haben biefe alte Befchreibung mitgetheilt, welche einige wichtige Züge enthält. Ihm folgte ber Eroberungezug bes Hernando te Soto 1539, welcher beschrieben wurde in Garcilasso de la Vega's Florida, ò historia del Atelantado Hernando de Soto, 1605, ins Frangofifche überfett von Beter Richelet, — aus welcher Geschichte fich auch Auszüge in ber Allg. historie ber Reisen, Bb. XVI, S. 498 ff. finden, die unfern Gegenstand berühren. Diefer Groberungszug ist bar= gestellt in dem Portugiefichen Werke Relaçam do descoprimento de provincia Florida, 1577, welches Wert von Citri be la Guiette unter rem Titel histoire de la conquête de la Floride par les Espagnols sous Ferdinand de Soto ebenfalls ins Frangofische übersett worben ift. Nach diesen Quellen behandelten obigen Eroberungszug G. E. Böttger in zwei Banden 1796 in beutscher Sprache, und Theodor Irwing in englischer, von welcher lettern Bearbeitung Berlin 1836 eine beutsche Uebersetung in zwei Banden erschienen ift.

Ueber Ralifornien hat bie erften bebeutenben Untersuchungen mitgetheilt ber bei Merito genauer zu bezeichnende Juan be Torquemada, 1614, aus bem fich Ralifornien betreffenbe Auszuge im vierten Banbe ber in Frankfurt a. Dt. 1781 berausgekommenen Sitten und Meinungen ber Wilben in Amerika, und im Ausland 1849. G. 1103 ff. porfinden. Un ihn folieft fich fein Landsmann Andr. Bereg be Ribas, beffen historia de los triumphos de nuestra sta fé 1645 berausfam. Ueber bas Reftland in ber Rabe ift eine Sauptquelle ber Bericht bes Bebro be Caftaneba be Ragera, welcher 1540 als gemeiner Golbat bie Unternehmung bes Francesco Belasquez be Cornado mitgemacht batte, und über Cibola, Quivira u. f. w. Mittheilungen macht, fo wie über bie Religion und bie Sitten ber bortigen Indianer. Gein Bericht ift erft burch bie Uebersetung von Ternaux Compans befannt geworben, welche im neunten Banbe von beffen fpater genauer anzuführenben Sammelwerfe mitgetheilt ift. Davon giebt es eine beutsche Ueberfetung von Alvensleben im zweiten Band feines Amerika, feine Entbedung und feine Borgeit, - einer Uebersetzung von verschiedenen burch Ternaur mitgetheilten Schriften, 2 Bbe. Meißen 1839. In biefem gweiten Bandden befindet fich auch ber Bericht bes Bruders Marcus von Miga. Gben fo bie Briefe bes Statthalters Mendoga und ber Bericht bes Mlarcon.

Bezüglich die nördlichen Gegenden sind aus dem sechszehnten Jahrhundert bloß von mir herauszuheben Quarterius, der von de Laet benutt wurde, und André Thevet, der in seinen Singularités de la France antarctique 1558 auch Beobachtungen über die Religion der Kanadier mittheilt.

Schon bebeutender find die Nachrichten aus dem fiebenzehnten Jahrhundert, besonders der Franzosen, z. Th. solcher, die sich im politischen Berufe im Lande aushielten wie Champlain und Lescarbot, als auch fatholischer Missionäre, wie Sagard, Creur, hennepin, und die Mitarbeiter an den lettres edisiantes, Dazu kommen noch die drei holländischen Werke von de Laet, Dond und Hazart. Englische Werke sind mir weniger bekannt geworden; außer dem Sammelwerke von Burchas, bas 1613 in vier Folianten in London erschien, hebe ich bas Wert von Rog heraus.

Sam. Champlain machte als tuchtiger Seefahrer ichon frübe Entbedungen in Ranaba, legte ben Grund zu Quebed, hielt fich überhaupt von 1603 bis 1629 im Sanbe auf. Er gab feine Reisebeschrei= bungen 1613 und 1620 heraus, und bann jusammen 1632. Sie find besonders von be Laet, Bicard, Bater benutt worden. Im Anfang biefes Jahrhunderts hielt fich ebenfalls ber Parlamentsabvotat Lescar= bot im nördlichen Amerika auf, welcher schon 1609 seine histoire de la nouvelle France in Paris im Druck erscheinen ließ, beren fich un= ter andern Bicard, Charlevoir, Bater bebienten. 3m Jahr 1632 erschien bann ebenfalls in Paris bie voyage du pays des Hurons vom frangofischen Missionar Bater Sagarb, bie Robertson, Bedenwelber, Bater, Bromme gebrauchten. Der Zesuit Du Creur schrieb eine historia canadensis seu Novæ Franciæ, bie bis zum Jahr 1656 gebt, und zu Rathe gezogen wurde von Robertfon und Chateaubriand. Bon bem frangofifchen Frangistanermond Louis Bennepin gehören hicher seine voyage en un pays plus grand que l'Europe, 1697, unb seine nouvelle description d'un très grand pays situé dans l'Amérique entre le nouveau Mexique et la mer glaciale, 1698 unb 1704. Beibe Berte enthalten im Gangen benfelben Inhalt, fie finden fich in ben Recueil des voyages au Nord, und find ins Deutsche überset von Langen 1698 in zwei zusammengehörigen Banden, in benen mir bas Wert zu Gebote ftand. Wenn baffelbe auch viel Unzuverläßiges entbalt, so giebt es boch auch nicht felten brauchbare Beobachtungen rines Augenzeugen. Die lettres edifiantes et curieuses, écrites des Missions étrangères par quelques Missionaires de la compagnie de Jesus begannen mit bem Jahr 1699, wurden ebenfalls ins Deutsche überfest, und oft von benen benutt, welche über bie Rothhäute und ibre Religion geschrieben haben.

Bon ben Rieberländern steht ber gelehrte de Laet oben an, ber auch bekannt ist durch seinen Streit mit Hugo Grotius über den Ursprung der Amerikaner. Sein hieher gehöriges Werk führt den Titel Novus ordis seu descriptionis Indiw accidentalis libri XVIII, welches in Leiden 1633 von den Elzevirern in sehr schönem Druck beransgegeben wurde. Der Verfasser benutzte gute alte Quellen wie Theret, Lescardot, Champlain und andere, die er selbst in der Vorrede

angiebt. Er wird insgemein und das mit Recht, felbst von dem Zesuiten Charlevoir, wegen seiner Gründlichseit gelobt. Außer den Bemerkungen über die Religion war mir dieses Werk auch namentlich wegen geographischer Dinge aus dem sechszehnten und siedenzehnten Jahrhundert sehr dienlich. Nachher erschien in der Mitte des siedenzehnten
Jahrhunderts eine Beschreibung von Reu-Riederland von Abrian van
der Donk in holländischer Sprache, in welcher unter anderem eine
ausführliche Beschreibung der Zauderer enthalten ist. S. 64. 65. 76 ff.
Holländisch ist auch ursprünglich geschrieden die katholische Kirchengeschichte des Jesuiten Corn. Hazart. Sie wurde von Soutermann ins Deutsche übersehung. In dem zweiten Theile ist von den Amerikanischen
Missionen gehandelt, wobei über die Urreligionen der Indier nach katholischen, besonders zesuitschen Berichten manches Branchbare untegetheilt wird.

Bon ben Englänbern nennen wir ben Alexander Roß aus der ersten hälfte des Jahrhunderts, welcher in seinem Werke narvestein ober von der ganzen Welt-Religion aus zum Theil jest weniger zugänglichen Quellen schöpfte. Sein Werk wurde dann wiederum eine Quelle für den Rürnderger Christoph Arnold, in seinen Zugaden zu Abraham Rogers offener Thur zu dem verdorgenen heidenthum, welches lettere Werk 1663 in Rürnderg in deutscher Uebersehung (and dem Riederländischen) herauskam.

Im achtzehnten Jahrhunbert konimen wieder zunächst die Franzosen in Betracht. In ber zweiten Salfte treten aber die Englischen und Deutschen Berichterstatter mehr in den Borbergrund, seitdem einerseits burch die hernhuther bei den Protestanten der Sinn für die Mission geweckt worden war, anderseits die neuere Philosophie die Wichtigkeit der Betrachtung der Naturvölfer klar gemacht hatte.

Am Anfang des Jahrhunderts schrieb der freigeisterische Baron de la Hontan seine nouveaux voyages dans l'Amérique soptemtrionale. Amsterd. 1703. 1728. 2 Tom. und den Dialogue du Baron de la Kontan et d'un sauvage 1704. Diese Werke sind weniger wichtig, nament-lich ist das lettere Werk eine bloße Fistion um die eigenen Ansichten des herrn Baron zu verhüllen. Ein anderer weltlicher Franzose, der Aibermajor de la Potherie schrieb eine histoire de l'Amérique septemtrionale, die 1722 gedruckt wurde, und von Picard öfters gebraucht wurde.

Bichtiger find die Werte ber beiben frangöfischen Jesuitenmissionare Lafiteau und Charlevoir. Lafiteau war Missionar unter ben Protesen, und gab 1723, 1726 bas reichhaltige und oft benutte Wert herans Mœurs des sauvages Américains comparées aux mœurs des premiers temps. Paris 2 Bbe. 4. Rouen 1724. 4 Bbe. 12. Außer ben eigenen Erfahrungen wurden noch andre Quellen zugezogen, fo für Rord-Amerika Carthier bei Ramusto, Vincent le Blanc, du Creux, la Potherie, le Jeune (relation de la nouvelle France), Brebeuf. Diefes Wert wurde von ben Sachtennern mit vielem Beifall aufgenommen und benutt, namentlich in bie zweite Ebition von Bicarb einverleibt. Der erfte Band ber Geschichte von Amerika, ber 1752 unter Baumgartners Aufficht beraustam, ift als eine Uebersetzung von Lafi= teau anzuseben, Joh. Friedrich Senfart in Salle hatte fie verfertigt. Lasiteau hat im Gangen bie richtigen Grundsate über bie Analogie ber religiösen Borftellungen geltend gemacht. Bgl. I, 99 ff. Die Schrift von P. François Lavier Charlevoir, die hieher gehört, hat den Titel Histoire et description générale de la nouvelle France avec le journal historique d'un voyage fait par ordre du Roi dans l'Amérique septentrionale, Paris 1744. 3 Bbe. Das journal bilbet ben britten Theil ber histoire. Davon finden wir eine beutsche Bearbeitung in ber allg. hiftorie ber Reisen, Bb. XIV. Auch bieser Schrift= fteller fand vielfache Berudfichtigung. — Dehr eine gelehrte Benutung früherer Schriftsteller finden wir in den Schriften von Picard, de Broffes und Dupuis. Der Berfaffer bes Tertes zu bem Bilberwerk von Picard ift zwar unbekannt, wir citiren es aber ber Rurze wegen unter letterm Ramen. Der Titel ift: Ceremonies et coutumes religienses des peuples idolâtres. Amst. 1723, 1728, 1741. Kur bie norbameritanischen Bölterftamme, bie gleich im erften Banbe behandelt find, ift der Text sehr schatbar wegen ber Benutung von Schriftstel= lern wie Champlain, Lescarbot, be la Potherie, be la Hontan, henne= vin, Burchas, - in ber zweiten Ebition wie gesagt auch Lafiteau. De Brosses schrieb du culte des dieux fétiches 1760. Davon erschien 1785 eine beutsche Uebersetzung. Es ift eine Compilation aus frühern Schriftftellern, unter benen besonbers Lafiteau gu nennen ift. Der Ausbruck Retifch ift burch be Broffes querft in feinem weitern Sinne in die wiffenschaftliche Sprache eingeführt worben. Manche für unfern 3wed brauchbare Rotig findet fich auch in dem Werke von Du=

pul's l'origine des cultes, welches 1795 (l'an 3) herauskam. Hingegen auf eigenen Anschauungen beruhen die Mittheilungen über die Religion der Rothhäute in Sam. Hearne's voyage du fort du prince de Galles dans le pays du Hudson à l'océan nord. 2 vol. Paris an 7 (1799).

Die Deutschen lieferten anfänglich mehr Bearbeitungen aus anbern und jum Theil weniger juganglichen Quellen, Uebersetungen, Bufammenftellungen, Mittheilungen. Dabin gebort bie fo eben angeführte Beidichte von Amerita, fo wie bie allgemeine Siftorie ber Reifen, bie in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts in Leipzig erschien; Bb. XIV enthält wie ichon gefagt eine beutsche Bearbeitung ber Geschichte von Charlevoir, bann geben Bb. XVI und XVII viele Mittheilungen aus ben vorhin angeführten Werken. Das Buch über bie Sitten und Meinungen ber Wilben in Amerika erschien in Frankfurt a. D. von 1771 an in 4 Bbn.; im britten und vierten Theile find Data gegeben, bie hieher gehoren, lettere aus Carter. Ein ahnliches Wert if bas von Lindemann, Geschichte ber Meinungen alterer und neuerr Bolfer von Gott, Religion und Priefterthum u. f. w. Es giebt in fieben Banden (1784—1795) eine ordentliche Auslese. Besonders aber find bem, welchem nicht alle Quellen felbst zu Bebote fteben, willtommen bie beiben Werfe bes gelehrten Deiners, ber Grundrig ber Gefchichte ber Religionen 1785 und bie fritifche Gefchichte ber Religionen. Ueberall verweist er mit Genauigkeit auf bie von ihm 1806, 2 Bbe. benutten Quellen. Als Driginalidriftsteller konnte allenfalls Lostiel angesehen werben, welcher in Barby 1789 eine grundliche Missionsgeschichte ber evangelischen Brübergemeinde unter ben Indianern in Rord Amerika herausgab. Inteffen entnahm er feine Bemerkungen über bie heibnische Religion größtentheils ben Mittheilungen bes Missionar Zeisberger, ber fich vierzig Jahre lang unter ben Rothhäuten aufgehalten hatte. Nicht ohne Interesse wird auch ber Forscher Isaak Relins Geschichte ber Menscheit, und Berbere Ibeen in Beziehung auf unfern Bred burchgeben, wenn auch letterer mehr Butrauen gu ben weltlichen als geiftlichen Schriftstellern gehabt zu haben scheint.

Die Schriften ber Englander über die Rothhäute seit ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts find, wo nicht zahlreicher, so boch bekannter und zugänglicher geworden. Der siebenjährige Krieg hat die Indians und Englander in viel bestimmtere Berührung mit einander gebraff als fruber. Inbeffen beruht bie naturliche und burgerliche Befchichte Raliforniens, bie zuerft in Englischer Sprache erschien, und bann von Abelung 1769 beutsch herausgegeben wurde, größtentheils noch auf Spanischen Quellen. Doch hat ber Ueberseter Bufate aus neuern Englischen Reisebeschreibern beigefügt, die jedoch für unsern 3med meniger wichtig finb. Dagegen handelt bas Englische Originalwerk in einem eigenen Abschnitte von der Religion der alten Ralifornier. Auf älteren Quellen beruht auch noch Robertsons sehr schätzbare Geschichte von Amerika, von ber 1777 eine von mir benutte beutsche Uebersetung erschien. Im ersten Bande, ber von den Wilben handelt, theilt er über bie Religion wichtige, wenn auch burftige Nachrichten mit. Seine Quellen waren hier Charlevoir, Sagard, Lafiteau, bu Creux, Charlew, Dumont, be la Potherie. Unter ben neueren Quellen find einige Reisende zu nennen. Der Englische Raufmann Abair lebte gehn Jahre (1735-1745) unter ben Rothhauten. Seine Geschichte der Amerikanischen In= bianer (London 1775) enthält viele gute Beobachtungen, weniger gute Urtheile. Bon berfelben wurde eine beutiche Ueberfetung in Breslau 1782 berausgegeben. Gben fo machte ber Englische Reisenbe Johann Carvers auf feinen Reisen in ben Jahren 1766-1768 viele Beobach= tungen über bie Sitten und bie Religion ber Rothbaute. biefen Reisen giebt es eine beutsche Uebersetung, Samburg 1780. Franklin machte auf feinen Reisen ebenfalls mancherlei Bemerkungen über bie Bilben Rord-Amerikas. Dieselben find im funften Bande seiner Berte (1784) enthalten. In beutscher Bearbeitung finden wir biesel= ben in ber Reuen Bibliothet ber Reisen, die 1815—1835 herauskam, 26. 36 und 51. Bon ben Reisen William Bertram's in ben füblichen Theil von Rord-Amerika giebt es eine Frangofiche Ueberschung in zwei Theilen, 1791. 1792. Bon ben intereffanten Land= und Seereisen von Long, Raufmann, baben wir eine Deutsche Uebersetung, Samburg 1791.

Unser Jahrhundert hat besonders in den letten Jahrzehnten sehr vieles, ja mehr als irgend eines der vorigen, zur gründlichen Ersforschung der Sitten und der Religion der Rothhäute beigetragen, ein Ruhm, an welchem die Deutschen nicht den geringsten Antheil ansprechen burfen.

An die letten Arbeiten des vorigen Jahrhunderts bei ben Franzosen schließt fich zunächst Bolney's Tableau du climat et du sol des états unis d'Amérique. Paris 1803. Es find hier manche schätz bare Beobachtungen über bie Indianer Rord-Amerikas gegeben. Gine Deutsche Uebersetzung erschien in hamburg und Mainz 1804.

Gine ber hübscheften Darstellungen ber Religion ber Rothhäute ift bie in Fr. Majers mythol. Taschenbuch, bas in Weimar erschien, im Jahrgang 1811. Es zeigt sich bier wieber eine anerkennenbe Benutung ber alten sowohl als neuern Quellen, selbst wenn erstere von Katholiken ober gar Zesuiten herrührten.

Die grundlichen Sprachuntersuchungen Baters im britten Theile von Abelungs Mithribates behandeln in der britten Abtheilung (1816) bie Indianer Rord-Amerikas, und enthalten neben ihrem Sauptgegenftanb auch manche fur unfern 3med wichtige Mitthellung. Reichhaltiger find aber bie Rachrichten von Bedenwelber, bie ursprunglich in Englischer Sprache heraustamen. Sie finden fich in ben Berhandlungen bes historischen und literarischen Comité ber nordamerikanischen gelehrten Gesellschaft zu Philabelphia, Bb. I, 1819. Bromme nennt biesen Deutschen ben Tacitus ber Indianer. Wenn auch bieser Ausbrud in mehr als einer Hauptrudficht, besonders seit den Arbeiten unfere Jahrhunderte, übertrieben ift, fo verbient boch Bedenwelber bit vollfte Anerkennung. Während feines mehr als breißigjahrigen Diffionsaufenthaltes unter ben Indianern hat er eine Menge ber wichtigften Beobachtungen über bie Religion gemacht. Mit biefen verband er auch noch biejenigen bes Miffionars Beisberger. Ueber lettern val. bas Baster Miffionsmagazin 1838. S. 170 ff. Beffe bat von bem Werke hedenwelbers eine Deutsche Uebersetung ober Bearbeitung geliefert, beren Berausgabe B. E. Schulze sammt einer gelehrten Borrebe und Parallelen aus Carver, Losfiel, Long und Bolney, Göttingen 1821 besorgte. Ebenfalls reichhaltig find bie Angaben über bie Utftamme Nord-Ameritas, ihre Dentmaler und Religion, welche Friedrich Schmibt im vierten Banbe seines Berfuchs über ben politischen 31= ftand ber Bereinigten Staaten von Nord-Amerika mittheilt. Stuttgart und Tubingen 1822. Außer heckenwelber, ber ihm hier ebenfalls bie höchste Autorität ist, benutte er bie Reisen eines Mitaliebes ber Oneiba-Nation in Oberpennsplvanien und Neu-York, — bann bie Archwologia Americana, welche 1820 in Worcester in Massachusetts erschien.

Sehr gute Angaben und Urtheile ertheilt auch die Reise Chateausbriands in Amerika, die 1827 in Französischer Sprache herauskam. Die Deutsche Uebersehung aus dem folgenden Jahr, Freiburg i. B.,

fügt noch folgende brei Abhanblungen bei: 1) DeWitt Clinton's, Prässibenten ber litterärischen und philosophischen Gesellschaft in Neu-York, Abhanblung über die Alterthümer im Westen von Neu-York. 2) Caleb Atvater's Beschreibung ber alten Denkmale, welche im Staate Ohio und andern Theilen ber Bereinigten Staaten gefunden worden sind. 3) Maltebrun, über Zeit und Ort bes Ursprungs der Alterthümer am Ohio.

In bemselben Jahre 1827 erschienen in heibelberg bie Nachrichten über bie frühern Ginwohner von Nord-Amerika und ihre Denkmaler, von Assal, mit einem Vorberichte von Wonc. Affal theilt aus ber Archwologia Americana, aus Jefferson's notes on Virginia, und be Witt Clintons oben angeführter Abhanblung manches Brauchbare mit, läßt sich aber nicht selten grobe Fehler zu Schulden kommen. Mone's Borbericht ist verbankenswerth wegen ber hinweisung auf neuere-Werke.

Gine ergiebige Quelle für unsere Sache ist A narrative of the captivity and avantures of John Tanner etc. New-York 1830. Deutsch von Dr. Karl Andree, Leipzig 1840. Tanner lebte nicht bloß breißig Jahre unter den Indianern, sondern wurde selbst ein Indianer. Es giebt kaum ein Buch, in welchem das gewöhnliche Leben der Instianer ungeschminkter und natürlicher dargestellt wäre als hier. Seine Beodachtungen haben die Bortheile berjenigen eines ungebilbeten Mensichen, concrete Auffassung, Undefangenheit und Unabhängigkeit von früheren Ueberlieferungen und angenommenen Urtheilen, Ausmerksamskeit auf die Kleinigkeiten des Lebens. Schabe, daß ihm die unverständsliche Religion nicht wichtig genug war.

Einige Deutsche aus biefer Zeit geben zwar wenig Neues, aber boch brauchbare Rachlesen ober Compilationen. Sehr besonnene Bemerkungen über die Indianer hat Duden gemacht in seinen beiben Büchern: Bericht über meine Reise in die westlichen Staaten ron Nord-Amerika. 1832, und: Europa und Deutschland, von Amerika aus bestrachtet. 1833. 1835. 2 Bbe. Compilatorisch sind mehr Brommes Reisen in die Bereinigten Staaten 1834. 35. 3 Bbe. und Nord-Amerika's Bewohner, Schönheiten und Naturschätze. 1839. Strahlseims Mythologie 1839. Bollmer's mythologisches Lexikon. Viele Mittheilungen benutzte ich aus dem Basler Missionsmagazin, der Augsburger Allgemeinen Zeitung, den Zeitschriften Ausland, und Magazin der Litteratur des Auslandes, in welchen beiden letz-

tern insbesonbers bem Deutschen Lefer bie Antunbigungen und Auszüge neuerer Englischer und Amerikanischer Werke geboten finb.

Ein klassisches Quellenwerk aber und ein für unsern Zweck hauptschiliches ist die Reise in das Innere von Nord-Amerika in den Jahren 1832—1834 vom Prinzen Maximilian von Wied, welche in Coblenz 1839. 1841 in zwei Quartbänden erschien. Der Berkasser beobachtete nicht nur als Augenzeuge genau, untersuchte kritisch, sondern zog auch manche gute ältere, nicht jedem zugängliche Quellenschriftsteller zu Rathe. Dagegen lieserte hinwieder eine sehr sleißige Zusammenstellung älterer sowohl als neuerer Nachrichten über die Religion der Rothhäute Rlemm im zweiten Band seiner Kulturgeschichte, der 1843 herauskam. Er benutze rorzüglich Crevecoeur, Mackenzie, Franklin, Heckenwelder, Prinz Max von Wied, u. a. m., die er S. 9 nennt.

In ber neueren Beit werben auf biesem Gebiete bie Korschungen und Arbeiten ber Nord-Amerikaner am bebeutenbsten. Rach Alexanber von humbolbte Anficht, mit ber auch bas allgemeine Urtheil übereinstimmt, steht oben an ber Maler Catlin, welcher felber lange unter ben Indianern lebte. Seine Bilber fowohl ale feine Borte gei= gen ben trefflichen Beobachter, die bie Gigenthumlichkeit biefer Stamme treu wiedergeben. Auch bie religiösen Anfichten fanden von ihm vielfache Berudfichtigung. Sein Bert Lettres and notes on the Manners, customs, and condition of the North America Indians ericiten in London 1841 in zwei Banben. Berghaus lieferte eine beutsche Ueberfetung 1848, welche ichon 1850 eine zweite Auflage erlebte. Gin noch fruchtbarerer Bewährsmann und Sauptichriftsteller auf biefem Bebiete ift Schoolcraft, ber berühmte Entbeder ber Quellen bes Diffifippi, ber erft nach Catlin auftrat, und ber bie Tochter eines Inbianischen Bauptlings geheirathet hatte, bei dem auch ber oben ermahnte Zanner nach seiner Rudfehr von ben Indianern Dollmetscher mar. Er forieb folgende sehr bedeutende Quellen-Berte: Algic Researches, New-York 1839, 2 Bbc. Notes on the Iroquois, 1847. The Indian in his Historical and Statistical Information respecting the History, Condition and Prospects of the Indian Tribes, 1847. Gr sammelte befondere viele Sagen ber Indianer, die viele religiofe Muthen aus ber alten Zeit enthalten, aber noch mehr Märchen, bie abnlich ben mittelalterlichen germanischen sowohl unverständlich find nach ihrem religiofen Ursprung, ale auch ein Probutt bee Busammenftoges antib-

beibnischen Denkens mit ben bereinbrechenben Anfangen bes mobernen driftlichen Einfluffes. Go haben fich taufend achte einzelne Buge bes alten Geiftes erhalten, bie mit ber Erwähnung driftlicher Dentweise und Europäischer Rulturgegenstände gemischt find. Umgekehrt finben fich baneben auch wieber nur zu flare und bewußte Allegorien, als bag fie fehr alt fein konnten. Ferner gehört hieher bas in ben Jahren 1851 und 1852 erschienene reichhaltige Prachtwert von bemfelben Berfaffer über bie Indianerstämme: Historical and statistical information of the Indian Tribes etc. Der Inhalt ift wichtiger fur bie Eth= nographie als die Religion, boch auch fur biefe vielfach ergiebig. Schabe. bağ anch er manche Sagen, bie er fannte, wegen ihrer Unglaublichkeit und Unverftanblichkeit verschwieg. Es ift mir bloß der zweite Theil bes Berfes jur Benutung jugetommen. Ginen Bericht über bas Gange finden wir im Ausland 1852, Nr. 214. Wie Schoolcraft, fo hat auch Laumanne Sagen mitgetheilt, und zwar aus ber Rothindianifchen Rythologie, in seinen Indian Logonds, New-York 1849. Squier bagegen beschäftigte fich mehr mit ben Baubentmalern ber Inbianer. bie aber nicht aum geringern Theil religiöser Art find. Es geboren bieber fowohl einzelne Auffate ber historischen Gefellschaft von Neu-Port, als besonders bas Wert, bas er in Berbindung mit Davis über bie altindiantichen Denkmäler herausgab unter bem Titel: Anciont Monuments of the Missisipi Valley, etc. By E. G. Squier and E. H. Davis, Washington 1848. Auszuge aus biefem Werte gab Anbree in feinem Rord-Amerika 291, und Tiebemann in ben Beibelberger Rabrbuchern 1850 S. 90 ff. Ausschließlich religiösen Stoff enthält bas Bert Squier's über Schlangensymbole, Reu-Port 1851, bas mir aber nicht felbst befannt geworben ift.

Da überhaupt bie Benutung manches Amerikanischen ober Englischen Werkes untersagt war, so waren Deutsche Werke ober Uebersetungen immer willsommen, wenn sie auch nur nebenbei ber Religion ber Indianer Erwähnung thun. So sindet sich manches Verdankenswerthe in Greggs Karawanenzügen durch die westlichen Prärien, beutsch, zweite Ausgabe 1848. Hieher gehören auch mehrere Schriften von Gerstäcker: Streif- und Jagdzüge durch die Vereinigten Staaten von Rord-Amerika, 2 Bde. 1844. Wilbe Szenen in Wald und Prärien, 1845. Missischer, 3 Bde. 1847 und 1848. Amerikanische Bald- und Strombilber, 2 Bde. 1849. Noch häusiger gebrauchte ich wegen ihrer vielfachen Benutung von gründlichen Quellenwerken: ben zweiten Band von Klemms Kulturgeschichte, Berghaus Bölker bes Erbballs, 1845, 2 Bbe., Prichard, Naturgeschichte bes Menschengeschlechtes, beutsch von Wagner und Will, Bb. 4, 1848, Andree, Nord-Amerika in geographischen und geschichtlichen Umrissen, mit besonderer Berücksichtigung der Eingebornen und der Indianischen Alterthümer, 1851, und sein Westland, Magazin zur Kunde Amerikanischer Berhältnisse. Beibe Schriften haben mir sehr gute Dienste gethan und mich auf manche litterärische Erscheinung ausmerksam gemacht, die mir ohne dies längere Zeit verborgen geblieben wäre. Bgl. noch meinen Auffatz: die Borstellungen vom Großen Geiste unter den wilden Indianern Nord-Amerikas, in den theologischen Studien und Kritiken, 1849, heft 4.

# S. 5. Die allgemeinen Aultur- und Geschichtsverhältniffe, fo weit sie den Charakter der Religion bedingen.

The result of the state of the

So intereffant auch in allgemein menschlicher Beziehung biese Bershältnisse ber Rothhäute und ihre ausführlichere Darstellung ware, so muß boch von vorneherein aufs bestimmteste im Ange behalten werben, baß hier, so wie bei allen folgenden Bölfern, schon ber Kurze wegen nur insofern von ihren Kulturverhältnissen gesprochen werden kann, als die Hauptformen der Naturveligion baburch bedingt find.

Sier ift nun vor Allem ber Sat festzuhalten, daß die genannten Rothhäute als Wilbe anzusehen find. Mögen ihre Geistesanlagen und manche feine Zuge bes herzens Einzelner sein, welche sie wollen, nach bem Berhältniß ber Gesammtheit zur Natur, nach ihrer Art die Nahrung zu gewinnen und ihrer Stellung zum Menschen sind sie Wilbe.

Sie find Wilbe einmal nach ihrem Berhältniß zur Natur, ba fie ursprünglich und vorherrschend bas Land nicht bebauen, sondern von der Jagd, da und dort auch von der Fischerei leben. Dabei verfahren sie, und das nicht bloß ausnahmsweise, auf die unflugste Weise, ohne alle Gedanken an die Zukunft, erlegen vorzugsweise die trächtigen Weibechen, tödten mehr als sie genießen ober ausbewahren, und schießen ohne Noth das Wild zusammen. Gehen sie bei Bogelnestern vorbei, so kon-

nen fie fich nicht enthalten, die Jungen zu tobten und die Gier zu verberben. Andree in ber Borrebe zu Tanner, S. IX. Wie fie auf biefe Beife schon als Jager an fich burch bie Natur ber Sache und auch ohne alles Europäische Unrecht zu Grunde geben muffen, bat einer von ihnen bei Crevecoeur, Reise in Oberpennsplvanien, S. 85 am Ende bes vorigen Jahrhunberts fehr bezeichnend auseinandergesett. "Siehft bu "nicht, sagt er bort, daß die Weißen von Körnern, wir aber von Aleisch "leben? daß biefes Fleisch mehr als dreißig Monden braucht um heran= "zuwachsen, und oft selten ift? bag jebes jener wunderbaren Korner, "welches fie in die Erbe ftreuen, ihnen mehr als hundert guruckgiebt? "baß bas Fleifch, von welchem wir leben, vier Beine zum Fortlaufen "hat, und wir beren nur zwei, um es zu erhaschen, die Körner aber "ba, wo bie Weißen fie hinftreuen, bleiben und machfen? barum haben "fie fo viele Rinder und leben langer als wir. 3ch fage alfo jebem, "ber mich hören will: bevor bie Cebern unfere Dorfes vor Alter wer= "ben abgestorben sein, und die Ahornbaume bes Thales uns aufhören "Bucker zu geben, wirb bas Geschlecht ber kleinen Rornfaer bas Ge-"schlecht ber Fleischeffenden vertilgt haben, wofern biefe Jager fich nicht "entschließen auch zu faen." Bgl. Buttte Geschichte bes Beibenthums, I, 43. Alfo gang wie jene Riefen im Babifchen in Mone's Angeiger 1839, S. 309, und in Stöbers Sagen bes Elfaffes S. 88 vorausfahen, baß fie einst von ben kleinen Menschen ausgerottet werben wurben. Auch ihr Berhaltniß zum Menschen läßt bie Rothhäute als Wilbe ericeinen. Ginmal bilben bie Bolts= und Stammesgenoffen unter fich weber Staaten noch Stabte, und gegen bie Fremben find fie Feinbe. Urfprunglich wurde jeder gefangene Reind gemartert und aufgefreffen. Der Miffionar Zeisberger wurde ein Gegenftand bes haffes als er er ihnen ihre Graufamfeiten icharf tabelte. Baster Miffions-Magazin 1838. 220. Bon der Anthropophagie wird unten §. 27 ausführlicher bie Rebe fein. Die Sitte bes Stalpirens ift bier überall zu hause, noch ausschließlicher als bei ben Stythen, nach benen fie bie Griechen benannten (anoundicer). Ueber biefe graufame Sitte vgl. Beden= welber 374. Abair 302. Wutte I, 168. Rlemm II, 144. u. v. a. m. Der Rrieg wird mehr burch hinterlift und hinterhalt, als mit offener Tapferteit geführt, ben Feind fucht man mit ichredlichem Aussehen und gräßlichem Geschrei zu schrecken. Gegen bas Alter begen fie keine Ach= tung, behandeln es geringschätig, und geben ihm die schlechtefte Rah=

rung und Rleibung, Anbree I. c. C. X. Die Unfeufchbeit im lebigen Stande haben fie mit vielen beibnifden Bolfern gemein, ohne biefelbe von weitem fur etwas Unrechtes gu balten. Go namentlich bie Inbianer am Miffouri und bie Raboweffier. Mar R. A. II, 131. Buttfe 1, 182. Auf biefer Rulturftufe ftanben im Allgemeinen alle bie Stamme, welche zwischen ben Merifanischen Staaten und ben Getimos vor ber Unfunft ber Europäer und noch eine geraume Zeit nachber berumfdweiften. Es ift barum nicht nothig, bag wir und bier in bie fdwierigen ethnographischen Berbaltniffe ber gabllofen und verschiedenartigen Stamme tiefer einlaffen, benn biefelben begrunden feinen wefentlichen Unterschied ber Rulturftufe. Inbeffen werbe ich boch im Berlauf ber Darftellung bei ben einzelnen Stammen angeben, ju welcher größeren Boltermaffe fie gehoren. Um befannteften find burch bie Frangofen und Englander bie Stamme bes Ditens geworben. Diefelben theilten fic in bie beiben einander feindfelig gegenüberftebenden größern Sauptmaj= fen ber Mengve und ber Delawaren. Mit lettern zeigen Bermanbt= fchaft bie Greets, mit erftern bie Giour, auch Dacotas ober Rabowef= fier. Weniger befannt und erft in ber neueren Beit genauer unterfuct find bie Stamme bes Beftens, bes Rorbens und bes Innern, fteben aber mit jenen auf berfelben Rulturftufe, jeboch mit ben fogleich folgenben Ginichranfungen.

Es zeigt fich nämlich bier, wie im gangen Often Amerifas, neben bem Buftand vorherrichender Wildheit und Jagerlebens auch in manchen Elementen bie Spur, wo nicht ber Rultur, fo boch einer gewiffen Salbfultur. Manche Stamme haben etwas Aderbau angenommen, ber zwar von ben Mannern verachtet, aber von ben Beibern betrieben wurde. Dag übrigens bie Rothbaute gar wohl zum Aderbau übergeben tonnen, und gut babei fahren, zeigen bie Berichte bes Oberften Sam= fine von ben Greefe am Chattabooche, Schmibte von ben Grotefen am Arcanfas, und bas neuliche Beifpiel ber Cherofees, Prichard IV, 564. Andree Weftland III, 225 ff. Auch nörbliche Stamme, boch immer nur fublich ber Geen, wie die Brofefen, batten fcon fruber etwas Acterban in gebachter Beife. Doch zeigt fich biefes wie andere Rulturelemente um fo bebeutenber, je mehr bie Stamme gegen Guben wohnten. Go fand Bernando be Goto auf feinem Buge in Floriba große Dorfer mit großen Maisfelbern. Daffelbe Berhaltniß zwifden Guben und Norben ift auch in ber neuern Beit beobachtet worben. Andree Weftland III, 225.

In Floriba wurden auch die Gefangenen nicht so gemartert wie im Rorben, wenn auch ber Stalp bort Sitte war. Reisen XIV, 19. Ueber andere sittliche Berhaltniffe vgl. unten S. 17. Bon einiger Rultur zeugen auch ihre Lieber, welche Sagen religiofen ober triegerischen Inhaltes enthalten. Der Sohn lernt fie vom Bater, einer theilt fie bem anbern mit, oft tauft man fie um Pelzwert. Bedenwelber, Tanner und Schooleraft haben bergleichen mitgetheilt, boch finden fich bei letterm manche jungere Probutte. Diese Lieber werben burch eine Art mnemonischer Bilberfdrift aufgezeichnet. Sowohl die überaus frische Bilbersprache mußte bie Leute auf bie Erfindung einer folchen Beichenidrift binführen, als auch ihre überaus ausgebildete Geberbensprache. Ueber lettere val. Wieb R. A. II, 645. Andree Westland III, 228. Die Beichenschrift ist entweder eine Bilberschrift ober Schnute. Die Bilberfcrift ging bier wie bei ben Mexikanern aus von Gemalben, Abbilbungen von Ereigniffen, wie fie bei ben Stour, ben Delawaren und Frotesen anzutreffen find. Lostiel 32 ff., Andree Rord=A. 237, Ma= gazin 1837. 20. Dahin gehören auch bie Lanbfarten, auf benen bie Rothbaute die Entfernung nach Tagereisen bemerten. Chateaubriand voyage en Amérique I, 191, beutsch III, 122. Riemm II, 189. Die Beichen find sowohl tyriologische als symbolische, nie aber phonetische. Schoolcraft Tribes I, 568 ff., Steinthal, die Entwicklung ber Schrift, Berlin 1852, S. 60 ff. Die Bilberschrift findet verschiebene Anwen= bung, man benachrichtigt mit ihr seine Freunde bef. auf Baumftammen über Marich. Babl. Zweck eines Buges. Bring Max von Wieb theilt einen Brief mit, ber in folder Bilberschrift geschrieben ift. R. A. II, S. 657. Rlemm II, 188. Wie schon bemerkt, werden die alten Lieber bamit aufgezeichnet. Sie scheinen zu ähnlichen 3weden auch gebient zu baben wie die alten Runen, man brachte fie nämlich an auf ben Sullen ber Tobten, Grabpfählen, Streitkolben, Schiffen. hedenwelber 478. Losfiel 155., fonft aber gewöhnlich auf Baumen und Baumrinben, auf ber innern Sette ber Haut, besonders ber Buffelhaut, auf Holz und Steinen, Schoolcraft Wigwam 293—296. Tribes II, 222 ff. Rlemm II, 186 ff. Andree R. A. 237. So verhalt es fich mit ber rothen Sand, welche auf Tanger ober andere zu weihende Begenftande abgedruckt wurde. Es fand fie Schoolcraft bei ben Dacotabs, Winnebeghs, und selbft öftlich bes Miffifippi. Bgl. bei Stephens Ducatan 436 ff. Wenn auch biefe Bilberzeichen einen Anfang zeigen zu ben Merikanischen

Sieroglophen, fo erinnern bagegen bie Bampum an bie Pernanifden Quippo's. Es find bas Gurtel ober Schnure, Erinnerungeichnure, an welche Glasforallen ober Mufcheln, auch Steine, von verschiebenen Farben befestigt werden, die verschiebenen Farben haben verschiebene Bebentung, weiß bebeutet Frieden, roth Krieg, schwarz Gefahr u. f. w. Bedenwelber 129, Lostiel 34 ff. A. v. Sumbolbte Reife (beutsch) Bb. V, 36. Anbree R. A. I, 239. Magazin 1837, 220 b. Sfaat Belb's Reifen burch bie Staaten von R. A. u. f. tv. aus bem Englischen 1801. S. 397. ff. Bohl zu beachten find auch die Werfe funftlicher Schnitfunft, wie Streitfolben aus hartem Solz, befonders aber die aus bartem Steine verfertigten Friedenspfeifen, die fein polirt find und viele fünftliche Arbeit und Bierrathen zeigen. Man findet fie befonders häufig im Besten, von Marmor, set es nun rother ober schwarzer. Die Friedenspfeife wird als ein mabres Beiligthum verehrt, jede Friebenegesandtichaft trägt fie por fich ber, und es wird weber Friebe noch Bundniß ohne fie geschloffen. Sie bient ftatt Brief, Siegel und Rotarien. Bei bem Abichluß eines Bertrage breht man fie querft ebretbietig gegen ben Simmel und gegen bie Erbe, bann thut ber oberfte Bauptling querft einige Buge aus ibr, und übergiebt fie bann ben übrigen Abgefandten und Mitgliebern ber Berfammlung, welche ber Reibe nach baffelbe thun was ihr Borganger. Den Gottern wird immer ber erfte Bug geweißt, ber eintretende Baftfreund erhalt vor allem eine Pfeife in bie Sand. Bei einem Tobesfalle versammeln fich bie Freunde bes Berftorbenen und rauchen noch mit ibm eine Pfeife. Der Tobte erhalt eine Friedenspfeife in die Sand, bamit er fie in ber Unterwelt als Friedenszeichen barreichen tonne. Gelbft Bauberfraft befitt bie Friedenspfeife. Majer 1811, 96 ff. Catlin 22, 357, 282. Losfiel 202 ff. und überall.

Auf Rechnung einer fremben Bilbung, die bereits verkommen war, und Einfluß auf die Rothhäute ausübte, find auch einzelne Erscheinungen unnatürlicher Laster zu schieben. Ueberall finden wir bergleichen in Amerika bei süblichen Bölkern entweber im Schwange ober mit strengen Strafen bekämpft. Sie sind an sich den nordischen Stämmen fremb, wie das die Geschichte ber Merikaner beutlich zeigt. Doch hat sich die Bäberastie auch bei den Rothhäuten des Nordens, Bromme N. A. 407, und des Westens, Castaneda 152, 155, 158 einzuschleichen gewußt. Damit stehen offendar in einem gewissen Zusammenhange die Mann-

weiber, besonders in Florida, Runnez Cabega de Baca Cap. 18, 26 F, Picarb 132. Pauw rooherohes II, 117. Herbers Ibeen, Bch. 7, 1; aber selbst bei den Mengvestämmen der Crows und Mandans, Wied I, 401. II, 32. und im Westen, Castaneda 150. Alarcon Cap. 7. Sie trugen nach den beiden letteren Weiberkleider, verheiratheten sich mit Männern, und es wird ausbrücklich bemerkt, daß dieß bei dem gebilbetsten Bolke dortiger Gegend, bei den Tahus geschah. Auch die das Römische Katsereich in Weiberkleidern durchwandernden Priester der Großen Göttin oder Galli waren wenigsten zum Theil Cinädi. Darum war bergleichen Kleidertausch im Hebräischen Gesetz streng untersagt. Deutr. XXII, 5. Winer Real Lexicon Art. Kleider.

Der Unterschied biefer beiben Rulturelemente nun bei ben Rothbauten erklart fich burch folgenbe geschichtliche Berhaltniffe. Inbianifche Sagen, und, was noch einen größern Grab von Sicherheit gewährt, eine Daffe aufgefunbener Dentmaler einer uralten Inbianiichen Bevolterung zeugen bavon, bag lange vor ber Entbedung Ameritas burch Columbus bie Länder ber jetigen Bereinigten Staaten von Menfchen bewohnt waren, die im Befige einer ungleich höbern Ruling waren, als bie ben Guropäern bekannt geworbenen Wilben. Renge von Bauten, beren Ueberrefte fich noch entbeden liegen, biefe Keftungen, biefe zusammenhangenben langen Reihen von Grabhugeln tonnten nicht von ben uns bekannt geworbenen Rothhauten errichtet worben fein. Dabei ift wohl zu merten, bag biefelben in bem Grabe gunehmen, je mehr man fich bem Suben nahert; norblich ber Seen finden fie fich gar nicht mehr. Es muß hier genugen auf biefe That= fache im Großen hingewiesen zu haben. Aber bie große Aehnlichkeit ber Ppramiben und mancher Werkzeuge, besonders ber Obsidianmeffer und aus Stein gebilbeten Tobtenmasten, wie folde im Diffifippithal gefun= den werden, mit Merikanischen, weist auf eine gemeinschaftliche Urbil= bung bes Diffifippithals vor Ginwanderung ber Rothhäute und Anahuac's vor ben Tolteken. Diesen Schluß machten schon Caleb Atvater 114 und Tiebemann Beib. Jahrb. 1850. 113. Fur benjenigen, ber biefes weiter zu verfolgen wunscht, verweisen wir auf folgende Litteratur: A.v. Humbolbte Reise in die Aequinoftialgegenden, deutsch, V, 306-325. Bo. IX. No. A. V, 8. 15. Wied N. A. II. 363 ff. Friedrich Schmidt II, 395 ff. Dann bie drei Abhandlungen in der oben angeführten beutschen Uebersehung ber Reise Chateaubriand's von DeWitt Clinton, Caleb Atvater, Malte Brun. Affal G. 80. Braunfdweig 71. Ausland: 1835, 1205 ff. 1837, 1185 ff. 1842, 395, 511, 1032, 1843, 151, 1844, 39. 1847, 125, 1848, 395, Magazin 1837, 579 ff. 1848, 31. Brommes Reife II, 41 ff. Goze Ratur, Menschenleben und Borfehung, II. 288 ff. Boppig, Enc. Indier 364. a. Duben, Bericht über eine Reife u. f. w. 153 ff. Thummel's Mexico und bie Mexitaner 347 ff. Rottencamp I, 47 ff. Meiner's II, 751. Befondere bie Berte von Schoolcraft, namentlich bas neuefte über bie Tribes, 3. B. II, 84. Ueber bie Dentmaler im Miffifippithal vgl. bef. bas oben angeführte Wert von Squier und Davis. A. A. Beitung 1849, 2277 ff. Unbree R. A. 290 ff. Ueber bie alten Denfmaler am Obio, two man auf Erdwallen mit Menfchen= gebeinen Baume fand mit 800 Jahresringen, vgl. Dberft Barrifon, ebemaligen Prafidenten ber Bereinigten Staaten in ben Transact. of Hist. and Phil. Soc. of Ohio. Vol. I, 1839. Rach thm find bie Balle wenigstens fo alt als die driftliche Zeitrechnung. Charles Lyell's Reifen in Nord-Amerika, bentich von Bolf. 1846. G. 224. ff. Ueber bie fünftlichen Sugel bes westlichen Amerika, Ausland 1848 Ro. 175. Ueber bie Refte einer großen Stadt und bichten Bevolferung in Californien, welche nach ben Sagen ber Indianer ihre Borfahren bereits vorgefunben baben, val. A. A. Beitung 1850, 14. Merz. Enblich: Aboriginal Monuments of the state of New-York by Squier in ben Smithsonian Contributions to Knowledge. vol. II. 1851. 1)

Mit Unrecht leugnet also Catlin, daß früher die Indianer in Nord-Amerika zahlreicher und kultivirter gewesen seien. Er meint, diese Annahme stütze sich bloß auf mythische und bunkle Sagen, bergleichen sich bei allen Bölkern von den Borzügen früherer Zeiten fanden. Aller-

<sup>1)</sup> Bloß bekannt aus ben Anzeigen im Magazin 1853 Ro. 65 S. 260 und im Aussland 1853. No. 17 S. 408 ift mir das Wert von William Pidgeon Traditions of Decoo-dah and antiquarian researches, welches die Ergebnisse vieler Forschung, Aufnahmen und Ausgrabung enthalten soll der Ueberreste der Hügelbe wohner in Amerika, die Tradition der letten Propheten der Estnation über ihren Ursprung, und die Beweise einer Bevölkerung, die zahlreicher war als die jestigen Ureinwohner. Das soll herr Pidgeon von dem Absommling einer alten Priester samilie ersahren haben, der ihn als Sohn annahm. Die Anzeige im Austand des handelt das Ganze als Lüge und Amerikanischen Jumbug. Allein wenigstens liegt in dem Endresultat so wenig als in der unwissenden Ansnüpfung an die Geschichte der alten Welt ein Grund zu dieser Annahme. Mit Vorsicht sind allerdings der gleichen Berichte auszunehmen. Aber die Vorsicht sieht nach rechts und nach links.

bings tommen zu jenen unverwüftlichen frummen Zeugen ber Dentmale, beren Steine reben, auch noch munbliche Ueberlieferungen. Diefe haben aber nichts gemein mit jenen allgemeinen tosmogonischen Dythen von beffern Urzuständen bes Menschengeschlechtes ober mit ben Sagen von ursprünglicher herrlichkeit ber alten guten Beiten bes eigenen Bolfes, fonbern fie berichten von ihren eigenen fummerlichen Ruffanben in nicht fo gar ferner Zeit, und von ben civilifirtern Urbewohnern vor ihnen, die fie Allige vi oder Talligevi nennen. heckenwelder 29-32. Prichard IV, 402 ff. Ausland 1829 S. 141. 1848. Ro. 175. Wenn allerbings in biefer Indianersage bie fliebenben und bas Land verlaffenben Alligevi als Riefen erscheinen, so hat hier bie Phantafie ber Er= gabler ins Phantastische binein ausgemalt. Urbewohner macht über= haupt bie Sage gern zu Riefen. Die norbischen Einmanberer werben auch hier größern Körperbaus gewesen sein. Darf man aus ben gablreichen Gerippen aus ben Grabern schließen (ein boch wohl einleuchten= ber Schluß), so waren die Alligevi im Gegentheil ein kleinerer Menschen= folag als die bekannten Rothhäute Nord-Amerikas, fie gleichen eber ben Bernanern und kultivirten Stämmen in Central-Amerika und Brafflien. Bgl. Maltebrun a. a. D. Braunschweig S. 73 ff. Affal 79. Ausland 1832. S. 860. 1837. 118. nach Warren. Stephens Yucatan Cap. 13. Auch in einer anbern Sage ber Frotesen, welche Schoolcraft Iroquois 65 ff. erzählt, hat fich die Erinnerung an diese Einwanderung neben manchen rein naturmythischen Bugen erhalten. Rach biefer Sage wurden bie Profesen, als fie noch am Lorengstrom wohnten, von einem Riefen Namens Rononweca geplagt. Gin gewiffer Datontea befreite fie von bemfelben burch seine Tapferkeit und Klugheit. Nachher hatten fie von ihrem Feinde Shotrowea viel Uebel zu leiben, der fie über ben Strom trieb. Dieser Verfolgung folgten noch andere nach einander, merft vom großen Quisquis, bann von einem wilben Schweine, von bem großen menschenfressenben Elenthiere, von einer gehörten Schlange, bie burch Donnerstrahlen vertrieben wurde. Bulett erschreckte fie bie Borbebeutung eines feurigen Sterns, ber auf Erben fiel. barauf nach Guben, wo ein Sauptling in einem golbenen Sause wohnte und viele Städte und Festungen hatte. Hundert Jahre bauerte ber Rampf, in welchem bie muthigern Brokesen, bie auch die Waffen beffer ju gebrauchen verstanden, die Oberhand behielten. Doch ging auch die Borbebeutung bes Sterns in Erfüllung. Nach beenbigtem Rriege befehbeten sich bie norbischen Stämme gegenseitig, und lichteten ihre Reihen bergestalt, daß zulest wieder das Land voll wilder Thiere wurde. Man sieht, daß die den ungethümen Bölkern und Kräften des Nordens sich entziehenden Irokesen im Süden mit einem Kulturvolke in Streit geriethen, das dem Sonnendienste ergeben war, im Streite vermöge ihrer nordischen Kampfrüstigkeit siegten, aber in den eroberten Ländern Jägerhorden und unruhige Volksgenossen blieben, — das ist der deutliche Sinn dieser Sage.

Auf ber Bestfeite ftogen wir auf biefelbe Ericeinung, wenn man auch allerbings bier nicht ficher ift, wie weit fich noch in bem letten Jahrhunderte feines Bestehens ber Ginflug bes Mexikanischen Reiches erftredt babe. Allein ichon ber Spanifche Groberer Francesco Belasquez be Cornado, ber 1540 große Bauwerke porfand, die er bie fieben Stabte von Cibola und Quivira nennt, ift ber leberzeugung, baß biefelben nicht von ben Indianern feiner Beit batten aufgeführt werben tonnen. Auf kultivirtere Indianer (Bueblos) weisen auch bin die ichon früher gefundenen Casas grandes, wenn fie auch Andree R. Am. 755. 800. A. A. Zeitung 1853. No. 150. 168 Beilage, nach Emorn u. a. in feine Berbindung mit ber aztefischen Rultur fegen gu burfen glaubt, wie manche andere wollten (fiehe unten S. 102). Immerhin zeigen fie eine ackerbautreibende Inbianifche Bevolkerung, bie ichon fruber wie noch jest jene Casas grandes, jene Blodbaufer, Festungen, Borrathefammern ober Bohnhäuser zu bauen pflegte. Die Annahme einer bid= tern fultivirtern Bevolferung in biefen fublichen Begenben ber jegigen Bereinigten Staaten bat, wie wir gefeben baben, alle Unalogie fur fic. Bie man im Migtrauen zu weit geben fonne, bas geigen bie Bolb= verhaltniffe jener Gegenden. Mogen auch bie Berichte bes Brubers Marcus von Niza über ben bortigen Golbreichthum ber Aufschneiberei verbadtig fein, auch Drate bat ichon auf benfelben aufmertfam gemacht, und bie neuefte Beit bat gezeigt, wie benn boch nicht fo gar Alles aus ber Luft gegriffen war. Gin Land aber, in bem fo viel Golb fich fin= bet, bevolfert fich ichnell, verfiegen aber folde Golbfunborte noch ichnel= Ier, fo bleibt oft nachber taum bie Babricheinlichfeit folden Golbes und folder Bevolferung. Bgl. ben Bericht bet Caftaneba bei Ternaur, Braunfdweig 21. 46 ff. Sumbolbt Gffai I, 297 ff. 310. 582. Bater Mithr. 174. 181. 200. Roch unlängst wollte man auch bie Refte einer großen Stadt und bichten Bevolferung in ber Rabe von Californien ufgefunden haben, ebenfo Indianerüberlieferungen, daß ihre Vorfahren iefe Ueberreste bereits vorgefunden hatten. A. A. Zeitung, 1850. A. Merz. Dort wohnen jest Indianer der niedrigsten Stufe, Wurzeln=mb Schneckenfresser neben ganz ordentlich civilisirten Indianern. An=ree Nord-Amerika 753 ff. Weiter im Norden dagegen, am Oregon, cohnen nur Wilbe der niedrigsten Stufe. Andree Nord-Amerika 774 ff.

Diese uralte Bilbung jedoch in den Ländern der jehigen Vereinigten Staaten ist nicht so hoch anzuschlagen wie die uralte, vormerikanische Silbung in Central=Amerika. Es geht das schon aus den Bauresten m Rordwesten bervor. Diese Ansicht, die ich schon lange hatte, bestäich sich durch neuere Forschungen immer mehr. Bei der Besprechung ider die Urgeschichte der Azteien (§. 102.) wird weiter davon die Rede ein. Die Bildung ist überall im Süden einheimisch.

Fragt man nun: Wie war es möglich, daß jene alte Bilbung mb bichte Bevölferung horben von Wilben, wie bie ber Delawaren und Brotefen waren, weichen mußten? fo liegt bem Beschichtsforscher kin anderer Etklärungsgrund so nabe, als bag jene alte Rultur querft in fich felbft burch Berweichlichung, Arbeitsscheu, Feigheit, unnatur= iche Lafter vermoberte und febem Stoß von außen einen leichten Kall Und wo ber Mensch in Zerfall gerath, ba zerfallen rmoalichte. ma bie Gebaube, und es bedarf nicht ber Berftorungswuth ber Wil= en. So geschah es auch in ber alten Welt, als norbische Bölker, ticht felten in fehr fleiner Angahl, in die erfehnten füblichen Gegenben rangen. So geschah es auch in Central-Amerika, nur mit dem beentenben Unterschieb gegen bie Lanber ber Bereinigten Staaten, baß wrt wie im alten Europa bie norbische Bolterwanderung bie vorge= unbene Bilbung großentheils und ber hauptsache nach annahm, hier agegen bie eingebrungenen Wilben ber hauptsache nach Wilbe unb Vagerhorben blieben und fich nur vereinzelte Bruchftude ber alten Bilung aneigneten. Es find bas bie ichon bezeichneten Rulturelemente, ne in bem Berbaltniß um fo haufiger bei ben Rothhauten gefunden rurben, als bieselben gegen Suben und Often wohnten. Es ift schon emerkt worben, bag norblich ber Seen feine folden Refte eines alten Rulturvolfes fich mehr finden. Eben so begegnete bem hernando be Soto, je mehr er gegen ben Westen vorbrang, immer weniger Rultur, immer mehr bas vorherrschende Leben wilber Jägervölfer. Achnlich war et aber auch mit ber Sittenverberbniß. So waren die Frokesen keu= scher, bevor fie mit ben sublichen Illinesen und anderen an Louisiana grenzenden Bolterstämmen in Berührung traten. Allg. Historie ber Reisen XVII, 9. XIV, 20. 482.

Bom Rorben und Westen fam bie Ginwanberung ber wilben Stamme, bie vor ben Guropaern und jum Theil jest noch bas Land Darum nennen biefe Rothhaute ben Nordwestwind ben inne baben. beimwind. Den Guropäern find von allen biefen norbifden Ginmanbererichaaren, wie ichon angebeutet worben, bie beiben Sauptzweige ber Brotefen und ber Delawaren befannt geworben. Die erftern beifen auch Mengve ober Ostice, bie lettern Algonfine ober Leni-Lenane. Beibe brangen, wie wenigstens bie Delawaren erzählen, gleichzeitig mit einander gegen die Allighevi vor. Doch scheinen bie Delawaren an ben meiften Orten noch fruber vom Lande Befit genommen zu baben, ba fie fich felbst im Gegensate zu ben Brotefen Leni-Lenape b. b. einbeimifches Bolf nennen. Much mogen fie fich fruber Rultur angeeignet baben, ba ihre Sprache als eine Art Kultursprache hinfichtlich ihres Berhaltniffes zu ben anderen mit bem Latein verglichen wird. Deckenwelber 164 ff. Bgl. Wieb II, 28. Austand 1839. 11. Singegen mußten fc bie fpater nachrudenben Mengve eine gewiffe herrschaft über biefe Leni-Lenape zu erringen. Rach ber Erzählung ber Delawaren freilich bei Bedenwelber G. 43 ff. geschab ihre Unterwerfung burch eine trugerifde Grlidrung eines gegenseitigen Bertrages. Allein bas ift nichts anberes als eine ber taufend Ausreben, womit Bolfer ihre Rieberlagen an bemanteln pflegen. Gin Indianifches Bolf läßt fich eine folche Erflarungs weise und Unterwerfung, wie bas anderswo in ber Welt ebenfalls gefoleht, nur von einem machtigern gefallen. Die Frotefen, obicon in geringerer Jahl und rings von ben Delawaren umgeben, behaupteten fortivahrend burd größere Intelligenz, fühnere Tapferteit, frengen Rinbergucht vor ben Delawaren ben Borgug. Wieb II, 240.

Die Religion steht nun, weil Naturreligion, mit biefen Kulturstufen und geschichtlichen Verhältnissen im genausten Jusammenhange, sie ist durch das Verhältniss zur Natur bedingt. Denn daß dieselbe Naturreligion, Politeismus, Deibenthum und Göhendienst sei, wird sich aus der ganzen Varstellung berselben von selbst ergeben, und sollte bent zu Tage nicht zum Vorans demerkt werden mussen, wenn nicht ein Gewährsmann wie Catlin (deutsch, Gd. 2. S. 326) ganz einfach und rundweg das Gegentheil behauptete. Ligt. auch bas Baster Missionsmagain

1834 S. 500. Die Begiehungen ber Religion gur Rultur und Ge= schichte, und somit zur Natur, find nun aber bei den Rothbäuten folgenbe. Den füblichen und einheimischen Rulturelementen entspricht hier wie anderswo in Amerika die Berehrung der bas Jahr beherrschenden und wechselnben Naturgesete ober vielmehr ber in letteren fich offen= barenden Gottheit. An der Spite stand Sonnendienst. Als Wilbe brachten fle mit und behielten fle bei ben norbischen Geisterglauben, ber fich im Fetischismus verfinnlichte und verkörverte. Diefe beiben Hauptbe= fandtheile ber Religion ber Rothhäute, ben nörblichen und ben füblichen. hat auch Chateaubriand (voyage II, 37) nicht undeutlich ausgesprochen. Bie die Kultur von den Allighevi herrührte, so auch der Sonnendienst mit ber an ihn fich anschließenden Naturverehrung überhaupt. Daber haben auch die Stämme im Süben, die Avalachiten und Natschez in Florida, wie wir sehen werden, die Sonne vorherrschend verehet mit ben gewöhnlichen Bestandtheilen bes Sonnenkultus, und ce wirb ausbrudlich berichtet, daß dieß namentlich bei bem altern Theile ber Bevölkerung so gewesen sei, weniger bei ben aus bem Norben eingewan= berten Bilben. Sitten u. f. w. I, 415. Daber finben wir benn auch in ben füblichern Gegenden weit mehr regelmäßig wieberkehrende Natur= fefte ober Jahresfeste, bie bei ben Wilben weniger vorkommen. teanbriand voyage I, 163 (beutsch III, 92). Ebenfalls gehören hieher He Priefter und Tempel ber Sonne (unten S. 9), die ben Wilben feh= len. Daß ber Sonnendienst mehr ber füblichen Rultur angehöre als ber nordischen Phantafie, fieht man auch noch aus bem Fehlen beffelben bei ben im unvermischten Norben hausenben Estimos, beren Religion Hoß eine im Fetischismus fich vertorpernbe Geisterverehrung ift. Bgl. begel, Werte Bb. XI S. 223 nach Rapitan Barrn, Rlemm II, 330. So bilbet auch im uralten Vorberafien ber Geisterdienst bas norbische Clement, die Verehrung ber Naturgesete in Gestirnen und Elementar= wirtungen bas fübliche. Bgl. Stuhr, die Religionssysteme ber heibni= ichen Bölfer des Orients. S. 384. Damit foll nun aber nicht behaup= tet werben, daß ber Geifterglaube überall und nothwendig von Norben tomme, am wenigsten ift es fo auf ber fublichen Bemifphare ober in Afrika. In Nord-Amerika stoßen wir auf biese Erscheinung, weil von Rorben her Wilbe einwanderten, in Vorderaften frühere Nomaben.

Diese beiben Religionsbestandtheile nun, bas nörbliche und bas fabliche, bas einheimische und bas eingewanderte, bas gebildete und bas

ber Wilben, verschmolzen sich mit einanber insofern, als jedem Naturgesehe und jedem auf die Natur im Großen wirkenden Naturgegenstande ein besonderer Geist und bessen Bild zugetheilt wurde. Diese Berschmelzung bringt sogar eine höhere Stufe hervor, als der gewöhnliche Bilderdienst und Anthropomorphismus, in der Berehrung eines Systems von zwölf obersten zusammengehörenden Göttern. An die Spite des ganzen Polytheismus stellte sich die Berehrung des Großen Geistes als des Schöpfers, als des Sonnen= und himmelsgottes, Gottes des Kriegs, eines Thiergottes, Gottes in Menschengestalt, und endlich als des Todtengottes. Auch steht der Begriff des Großen Geistes in genauster Beziehung mit dem des ersten Menschen und bessen Berechrung. Er selber aber, der Große Geist, steht wieder als heidnischer Naturgott unter dem bösen Berbängniß.

## S. 6. Die füdliche Naturverehrung mit dem Sonnendienfte. Elemente.

Die Naturverehrung ber Rothhaute ift junachft eine unmittelbare, nach welcher bie Naturgegenstände felbst verehrt werben. Ge find bas bie Begenftanbe, bie in ber gefammten Ratur nach ihren wohlerfannten ober auch gebachten Wirfungen als groß und berrlich bafteben, und auf Gemuth, Berftand, Schidfal bes Menfchen einen machtigen Ginbrud machen und Ginfluß ausuben, alfo außer ber Sonne, von ber wir als ber Spige biefes alten naturdienftes gulett fprechen wollen, - bie Beftirne und Simmelsericheinungen, bie Glemente und ihre Birfungen, bie Jahreszeiten, bie Bemachfe. Aber biefe Begenftanbe werben nicht an fich verehrt, fonbern in wiefern bie Offenbarung ber Gottheit in ihnen geahnt wird. Go gelten namentlich bier wie überall im Seibenthume bie Beftirne fur belebte Befen und Gotter. Bir werben bavon noch weiter unten S. 16 und beim Großen Beifte reben, und bei ben Religionen aller anderen Amerikanischen Bolfergruppen berfelben Borftellung begegnen. Gie ift in ber antifen Unichauungeweise bet Ratur fo tief begrundet, daß felbft griechifde Philosophen fie beibebielten, und zwar nicht bloß Manner wie Anaximanber und Bothagoras,

n Sofrates, Plato, Ariftoteles, bie Stoifer. Gelbft ber Jube folgte ihnen. Bgl. meinen Commentar zu bes lettern Schrift r Beltschöpfung, S. 170 ff. A. v. humboldts Rosmos III, 1, 29. r in ber neuern Zeit hat es nicht an berebten Bertheibigern ber theit ber Gestirne gefehlt. Bgl. J. G. Fechner, Zond-Avosta. iber bie Dinge bes himmels und bes Jenseits, 3 Bbe. 1850, und urtheilung von J. Schaller in ber Allg. Monatsschrift von Dropsen. Dec. S. 1035 ff. Hat boch be Maistre in seinen Soirées ge= at, daß es balb werbe wissenschaftlich erwiesen werben, bie Befelen wie ber menfchliche Rorper von Intelligengen bewegt! Ind= mt wurde von ben Rothhauten ber Mond und gewiffe Sterne t. Bie ersterer eine sehr hohe und mit ber Sonne analoge Stelthielt, indem bas oberfte bose Berhangniß an ihn geknüpft murbe. a wir später seben. hier faffen wir ihn blog in Berbindung mit brigen Gestirnen auf, und weisen barauf bin, bag seine Ber= 3 conftatirt ift. Bgl. Wied II, 150. 172. 187. 222. Picard 78. 79. red Grundrig 53 ff. Bas bei ben Mondefinfterniffen auch gefchah, namentlich bei ben Raraiben und Peruanern, kommt auch or, man fürchtet alsbann, ber Mond wolle fterben und ichieft ibn. Wenn nun bie Scheibe wieder jum Borfchein tommt, fo m Monde burch bas gemachte Geräusch die Krankheit vertrieben n. Rames bei Tanner S. 321. Den Californiern find Sonne, , Morgenstern, Abenbstern Manner und Weiber, die fich alle e in bas Meer eintauchen und bes Morgens wieber auf ber an= Seite zum Boricein tommen, nachbem fle mahrend ber Racht bas Meer geschwommen finb. Sitten IV, 25. Unter ben Ster= tebt ber Morgenstern im größten Unsehen, er heißt To Uenten ha b. h. er bringt ben Tag, also genau baffelbe was Lucifer; bie emaer baben über sein Entstehen hubiche Sagen. Magazin ber bes Ausl. 1844, 172. 183. Gin Stamm ber Pawnes brachte i Sterne Menschenopfer bar, und zwar alljährlich immer vor ber lung bes Mais, ber Bohnen und Rurbiffe, fur beren Ertrag man ernachläffigung biefer Opfer fürchtete. Prichard IV, 430. Die nbung biefes Rultus mit Acerbau weist auf feine fubliche Ber=

Rach ben einen war ber Aben bstern ursprünglich eine Frau, ichher in benfelben verwandelt wurde. Eben so wurde ein ehrgei= Jüngling in einen Irrstern umgeschaffen (was in Europa auch schon vorgekommen sein soll). Drei Brüber, die in einem Rahne mit einander eine Reife machten, bilben fortan eine Sterngruppe, Schoolcraft Wigmam 217. Andree N. Am. 252. Der große Bar ober bie Barin, Dfuari, wird von brei Jagern verfolgt, und bas find bie brei Sterne, bie man ben Schwanz besselben nennt. Majer Taschenbuch 1811. 350. Baumgarten I, 386 nach Lafiteau II, 236. Charlevoix journal 400. Lostiel 41. Das Siebengeftirn heißt ber Tanger und bie Tangerin, Majer 1811. 249. Bollmer, Artifel: To Jeunonnjakua. auch Sternschnuppen göttliche Wefen, Wied II, 166. 253. Die Dild= ftrage ift ber Bfad ber Geifter, Wied II, 152. Lafiteau, mours des sauvages I, 406. So ift es mit anderen Erscheinungen am himmel, besonders mit dem Regenbogen und dem Rordlicht. Ersterer ift ein bie Sonne begleitender Beift, Wied II, 152, letteres eine Befellschaft tangender Beifter, die tangenden Beifter ber Abgeschiedenen, Anbree N. A. 242. Tiebemann V, 125. Goze, Natur u. f. w. I, 274. Daber heißt bas Norblicht auch gerabezu ber Tobtentanz. James bei Tanner 321.

Aus ber Verehrung ber Glemente fteht bas Reuer oben an. beffen Dienft bei ben Rothhauten fehr verbreitet ift. 3m Guben ift berfelbe noch vorherrschender als im Norden. In Neu-Merito bat er fich bis heute noch unter den Pueblos-Indianern erhalten, obschon fie außerlich bas Chriftenthum angenommen haben. In unterirbifchen Gemachern brennt fortwährend bas heilige Reuer, und an feine Erhaltung ift bie hoffnung bes Wiebererscheinens Montegumas getnüpft, wie an bas gener ber Besta die Fortbauer bes Römischen Reichs. Anbree R. A. 801. Diefer lettere Bunkt weist nun allerbings nach Mexiko bin, aber ber Feuerdienst ift nicht von borther erst burch bie Mexitaner nach Reu-Meriko getragen worden, er ift bei ber gangen alten Urbevölkerung von Darien bis zu ben nordischen Seen einheimisch. Bei Gentral=Amerita werden wir bieß später sehen. Was aber Nord-Amerika betrifft, so finden wir die Verehrung des Teuers zunächst bei ben Natschez in Verbindung mit dem Sonnendienste. Im Sonnentempel nämlich biefet Bolfes brannte das heilige Feuer, und zwar immer nur mit brei Scheitern. Majer 1811. 74. Das höchste Fest bei ihnen wie bei ben Dupscas und Mexikanern war bas Fest bes neuen Feuers, welches ber Sonne zu Ehren gefeiert wurde. Chateaubriand I, 165 (deutsch III, 94), Sit= ten III, 126. 128. 132. Die Bolfer in Louisiana erhielten in ihren

Tempeln ein immerwährenbes Feuer; war es etwa burch Bufall ausgegangen, fo mußte es bei ben Maubiliern wieber angezundet werben. Majer 1811. 73. Auch in Birginien wurde bas Feuer angebetet. Christoph Arnold 949 nach Ros. Die Comanches bebienen fich jest noch bes Feuers bei allen ihren religiosen Gebrauchen. Schoplcraft Tribes II, 131. Bei ben Algontins und ben Abenaguis tommen Babr= fagungen burche Feuer vor, Pyromantie, Baumgarten I, 180. Befonbers waren die Delawaren dem Feuerdienste ergeben. Lostiel I, 55 bei Secten= welber 365. 367. Bromme R. A. 409. Die Chippewas glauben an beilige und geheimnisvolle Eigenschaften bes Feuers, baber fie baffelbe m ihren politischen und religiösen Ceremonien gebrauchen. Schoolcraft Bigwam 205. Wenn von den Obichibwas (Diibuas) berichtet wird, daß fie dem Feuer einen geheimnisvollen und geheiligten Charatter bei= legen, und bei bem Opfer fich nur ber Flamme bedienen, die bem Feuer-Rein entlockt ift, an welcher fie auch bei feierlichen Gelegenheiten ihre Bfeifen angunden, Andree N. Am. 249, und daß fie an ihrem Saupt= orte ein ewiges Feuer brennen hatten, Schoolcraft Tribes II, 188, fo A bamit niemand anders bezeichnet als die Chippewas ober Chippepane, es find awei Ramen fur benfelben algontinifden Stamm, ben de Franzosen Sautours nennen, und den man auch Tschippimaier schreibt. Bieb II, 8. Bater Mithr. 404. Bedenwelber 167. Bromme R. Am. 414. bingegen find fie nicht mit ben Chipewpans zu verwechseln, welche eber un ben Mengve zu rechnen find. Wied I, 551. Doch wir kehren gum Feuerbienfte gurud. Ge entftanb fogar in fpatern Beiten eine befonbere Renerreliaion, bie fogenannte Bambenoreligion, bei ben Obschibmas, bie mit Bugellofigkeiten begleitet war. Die Gingeweihten nahmen Rohlen und im Reuer gerothete Steine in die Sande und bisweilen in ben Rund, und verrichteten andere bergleichen Geremonien mit Bulver und Rebenbem Baffer. Tanner 135. Tanner felber ergablt S. 161, wie ihm rin Zauberer biefer Religionssette sagte: "Fortan barf nie mehr bas -Reuer in beiner Butte verloschen. Im Sommer und Winter, bei Tag "und bei Racht, beim Sturm und wenn bas Wetter rubig ift, wirft "bu bich baran erinnern, daß bas Leben in beinem Korper und bas "Reuer auf beinem Beerbe eine und bieselbe Sache find, und fich aus "einer und berselben Beit herschreiben. Läffest bu bein Feuer erloschen, "so wird auch unverzüglich bein Leben erlöschen. Du follft feinen hund "mehr füttern. Du follft teinen Mann mehr fclagen, auch tein Weib

"mehr, ober ein Kind ober einen hund. Der Prophet wird selbst tom"men und die hande bruden; ich bin ihm vorausgegangen um dir
"Zu verkundigen, wie es der Wille des Großen Geistes ist, daß er uns
"Mittheilung mache und um dir zu sagen, daß dein Leben davon ab"hängt, ob und wie du ihm zu aller Zeit Gehorsam leistest. Fortan
"dürfen wir uns nicht mehr berauschen, nicht stehlen, nicht lügen, auch
"nicht gegen unsere Feinde ziehen. So lange wir ohne Rückhalt und
"Einschränkung diesen Geboten des Großen Geistes gehorsam sind, so
"lange werden uns auch die Stour, wenn sie in unser Land kommen,
"nicht sehen können. Wir werden Schut haben und glücklich sein können."

Das find nun freilich bie Grunbfate einer gang fpaten Sette, bie erft nach langer Bekanntschaft mit ben Europäern entstanden ift. Allein bie Grundgebanten, biefe pantheistische Auffaffung bes Feuers, find acht heibnisch und völlig ähnlich benen ber orientalischen Feueranbeter. Die Keuerverehrung ging übrigens im Rorben bis zu ben Kanabiern, welche um bas Feuer herum tangten, und, wie in Central=Amerita, über baf= felbe wegiprangen. Arnold 945 nach Rog 141 '). Das Baffer verehrten bie Rothhaute in Quellen, Bachen, Fluffen, Geen, Meeren. Wieb II, 225. 259. Rlemm II, 1792). Bon einigen wird die Erbe als die Urmutter aller Dinge verehrt, unter beren Obhut fie fteben. Zanner 203. Anbree R. A. 250 ff. Schoolcraft Tribes II, 132. Die Luft wird ebenfalls nach ihren Wirtungen verehrt, im Sturm und Sagel, Wieb und Rlemm a. a. D., ein Geift halt bei ben Brotefen abnlich wie Aeolus in ben Gebirgen bie Winbe eingeschloffen, Majer 1811. 62. Sie find alle personisiziet, Schoolcraft alg. res. II, 214, besonders aber im Donner und Blig. Den Donner halten bie Obicibwas fur bie Stimme belebter Befen, bie nach ben einen Denfchengestalt haben, nach ben anbern bie ber Bogel. Tanner 137. Der Don=

<sup>1)</sup> Ein Feuerfest, an welchem bas Feuer erneuert wurde, finden wir auch bei ben Irotesen. Daffelbe fand alijabrlich statt, jedoch nicht zu einer bestimmten Beit, sondern von
ben die Sache besorgenden Schamanen wurde jedesmal die Zeit angezeigt. Das
Feuer in den hutten wurde ausgeloscht, zum Zeichen ber Trauer wurde Asche gestreut. Der Schamane betrat bann die hutte, schlug neues Feuer mit bem Feuerstein ober ried solches mit zwei holzchen, die hutte wurde gereinigt und geschmudt,
und es erfolgte ein Fest. Schooleraft Iroquois 137 ff.

<sup>2)</sup> Es gab einen besonderen Baffergott Namens Mirabichi, von bem bei vielen Stam men mancherlei Sagen ergablt wurden. Reisen XIV, 234 (Charlevoir). Er beißt auch Michinis und Micaboche. Bicard 81. Dennepin II, 236.

Skupft als Person Riesen und Angebeuer, abulich wie Thor. spaft alg. ros. II, 212. 213. Damit hangen bie Anfichten über abredgeiten und namentlich bie Sagen über ben Bechfel bon we und Winter zusammen, wie wir fle in ben algischen Forschunib im Wigmam von Schoolcraft vorfinden, fo wie in Lanmanns terfagen, und fiber bie Rothinbianifde Druthologie. Bal. and fin 1844, 172. 183. 358. 1842, 315. Austanb 1849, 373. Wir heben bier als besonders bezeichnend ben Mythus Sommermacher heraus. Derfelbe war eigentlich ein Thier und fich auf Eingebung eines Manito und mit Salfe anderer Thieve -himmel. Durch eine in bemfelben angebrachte Deffnung ließ i ben Menschen zu lieb bie Bogel und bie warmen Jahredzeiten . Er felber aber wurde von ben Simmelsbewohnern ericoffen, t jest noch mit bem Pfeil im Schwanze am himmel zu feben. craft algie res. I, 57-66. Also ein aftronomischer Mutbus mit arallelismus und Thierverwandlung jum Geftirn, wie wir bie-Ster bei allen Amerikanischen Boltern, besonbers ben Aufturt, wieber finben werben. Der Sommermacher ift nichts anberes r Stern, bei besten Erscheinen in jenen Gegenben bie warme weit eintrifft. Gin Bott Matcomet wird ben Winter über ange-Reisen XVII, 28.

Me biefe Gegenstände ber Berehrung, die wir bei ben Rultur= nen in einem mehr organischen Busammenhange wieber finden , nehmen fich hier und bei anderen wilben Boltern wie einzelne ommene Bruchstude aus, wie verschiebenartiges Gestein in bet Inh. Richt anders ift es auch mit bem Sonnenbienft; wenn e auch bie größte Berbreitung bei ben Rothbauten gefunden bat, et er boch teinen innern Mittelpuntt. In ben Ueberlieferungen n Alligevi und Apalachiten tritt ber Sonnenbienst wie eine frueligion auf, und überhaupt findet man überall Sagen von einem Sonnendienste. Schoolcraft Wigmam 205. In Florida bei ben hiten und Cofachiqui mar berfelbe am meiften vorherrichend, Ba-20. Arnold 949 nach Rog 143 ff. bef. 959 ff. nach Rochefort II, 8. 125 ff. Aug. hiftorie ber Reisen, Bb. XVI, 499 ff. Majer 88. Olbenborp, Geschichte ber evangelischen Mission auf ben kaven Infeln I, 14. Irwing, Eroberung Floribas, deutsch I. 55. 115. . 115. 123. 136. 167. 274. Baumgarten I, 71. II, 568 nach Rochefort, Dupuis I, 116. Lindemann III, 115. Coreal voyages aux Indes occidentales depuis 1666—1697. I, 32. Meiners Grundriß 67. Sogar ein Sonnenkulturmythus, ähnlich wie in Peru und bei den Dungcas hatte fich bei ben Apalachiten gebilbet. Den Sonnenbienst foll nach ihren alten Liebern Karakairy eingeführt haben, ber bas Bolk zugleich ben Ackerbau lehrte. Majer 1811. 113. nach Rochefort 402. Man opferte in Aloriba ber Sonne zu Ehren ober ben Oberhäuptern ber Bölter als Sonnensöhnen die erstgebornen Anäblein. Hazart 419. Bi= carb 129. Benjamin Constant de la religion I, 348. Arnold 949 nach Roß. Reisen, XVI, 503. Majer 1811. 94. (Der Bericht beruht auf einem Augenzeugen). Wir finden also hier einen so ausgebildeten Connenbienst wie in Beru, wenigstens in ben beiben Bunkten, bag die Staatsoberhäupter als Sonnenkinder angesehen werden und als solche Men= schenopfer erhalten. Das stimmt nun zusammen mit bem, was von ben Ratschez am untern Missippi erzählt wird. Bei biesen war ber Sonnendienst sehr vorherrschend. Bicard 83. Robertson Um. I, 447. Bater Mithr. III, 3. 286. Chateaubriand I, 165 (beutsch III, 94). Auch fie hatten ein Sonnenoberhaupt mit absoluter Gewalt, bas fogar felbft Sonne genannt wurde. Chateaubriand I, 168. II, 47 ff. beutsch 97. Baumgarten II, 555, ff. Sitten III, 130. Sonnenbienft war auch in Reu-Meriko rerbreitet. Andree R. A. 797. Gregg Karamanenguge H, 176, unter ben Comanches, Choctaos und anderen wilben Stammen, besonbere aber bei ben Shawnees, die von Florida bergetommen waren, Gregg ibid. Am Miffouri ftogen wir auf ein Sonnenfest mit farten Büsungen. Meiners fr. Gesch. II, 163. Die Ottowah's opferten ber Sonne ale Bruber und Schwester. James bei Tanner 320. Die De schibwas miffen menigstens von bem Sonnenbienfte ihrer Borfabren. Andree R. A. 248. Bgl. Majer 1811. 88. (Denn bie Tichippewaer, Chippeways und Ofibuos, Obichibmas find biefelben.) Ueberhaupt fand berfelbe einigen Gingang auch bei ben norblichen Stammen, fowohl bei ben Delawaren, Meiners fr. Gesch. II, 163. Bater III, 3. 290. Rlemm II, 179. Affal 94, ale bei ben Mengve ober Mingoe, hazart 441. Bi= card 13. noch Lescarbot II, 11. Picard 80. Charlevoir (beutsch) 233 ff. Wied II, 222. Lindemann I, 20. III, 180. Dupuis I, 119. Affal 94, Rlemm II, 178. 161. 164. Majer 1811. 92. Wenn die Radoweffier rauchten, fo fehrten fie ihr Angeficht gegen die Sonne, zeigten ihr bie Friedenspfeife, und fprachen: Rauche, Sonne. Bennepin (beutsch) I, 225.

In Birginien wurden ber Sonne ebenfalls Tabakopfer bargebracht, baneben errichtete man ihr zu Ehren, wie überall in ber alten und neuen
Welt, Säulen. Picarb 113. Der Sonnendienst fand sich auch auf ber
Westseite Rordamerikas, wie in Californien, Picard 109, Geschichte von
Californien, übersetz von Abelung I, 69. III, 110 nach Torquemada, —
bei den Rachbaren Californiens, auf der Ratharineninsel, Gesch. v. Cal.
I, 77, auf dem südlichern Festlande, Alarcon Cap. 4. und dann bei den
Watosch, Braunschweig 18. 19. Bromme N. A. 467, und den Wotsäten,
Ausland 1847. 500.

### S. 7. Verehrung der Pfanzen und der Chiere.

Bu ben Erbschaften aus ben Kulturreligionen gehören auch bie Berechrungen ber Pflanzen und zum Theil ber Thiere, insofern in beiben bestimmte und gesonderte Naturkräfte wahrgenommen werben, in benen fic bie Gottbeit offenbart.

Bei ben Aflangen scheint uns bieß weniger sonderbar, auch wir erftannen über bie unenbliche Fortpflanzungefraft berfelben, bie ohne ein Bewußtsein ber Individuen thatig ift. Dazu kommt noch die Abban= gigfeit ber gesammten Thierwelt, und befonders ber fultivirtern Mensch= beit von bem Gebeihen ber Pflanzenwelt. Bei ben Mingoftammen ber Mandans und Mönitarris wird die Göttin des Pflanzenreichs als die Alte, die nie ftirbt, verehrt, Wied II, 182. 221. Baume werben auch bier insgemein verehrt, Wieb II, 225. 259. Klemm II, 179. Die Abenaten an den Ruften von Neu-Franfreich verehrten einen uralten Baum, ber lange am Ufer ben Bellen bes Meeres wiberstanben batte; fie befturmten ihn mit Buniden und Forberungen und ergablten Bunderdinge von ihm. Majer 1811. 67 ff. Befonders find es aber bie Bflangen, die man felbst pflangt, die heilig find, und einer befontern Gottin, einer Art Geres angehören. Gine folde Gottheit ift bie Blinka. Als bie Menschen fich nur von ber Jagb nährten, hatten fie, erzählt bie Sage, oft große Noth. Da faben einft bei einer Mahlzeit zwei junge Jager ein schönes Mabchen von ben Wolken berabsteigen und fich in ihrer Rahe nieberlaffen. Die Jager, die in bemfelben einen Geift vermutheten, ber ihr Gaft sein wollte, brachten ihm bas beste

Stud bes Bilbes, bie Bunge. Für biefe Gaftfreundlichfeit wurden fie von bem Mabden belohnt. Bo feine rechte Sand auf bem Boben geruht hatte, muche Mais, und wo bie linte, große Bohnen, - rings umber ftand Tabat. Bollmer. Majer 1811, 246 ff. Sieber gebort auch bie Ottowasage von Magmaeinini, bem Bauberer auf ben Manituinfeln im huronfee. Diefelbe fagt aus, bag, nachbem bie Ottowa's von ben Brotefen aus ben Infeln vertrieben worben maren, blog jener Bauberer gurudgeblieben fei. Ginft rang berfelbe mit einem fleinen Mannchen, bas einen fleinen Feberbufch auf bem Saupte hatte. Das Mannchen, bas überwunden wurde, verwandelte fich in eine Fruchtähre mit einer rotben Blatterfrone, welche ber Bauberer auf bas Geheiß bes Mannchens ger= ftreute. Auf bas bin bebectte fich bie gange Ebene mit Dais. School= craft Bigwam 175 ff. Sier ericheint alfo ber Dais in mannlicher Berfonification, mabrent gewöhnlich in weiblicher. Go bat fich bis auf ben heutigen Tag bei ben Pimos-Indianern in ber Rabe ber Cafas grandes folgende bie Bottin bes Dais betreffenbe Sage erhalten. Bor Altere wohnte auf grunen Fluren ein fcones Beib, bas alle Bewerber abwies, obichon fie ihr Baute, Getreibe und andere guten Sachen bradten. Da fam einmal Durre und hungerenoth über bas Land. Alls bas Bolf fich an bas Beib manbte, theilte es reichlichen Borrath von Mais mit. Gines Tages lag fie unbebedten Leibes im Schlafe. Da fiel ein Regentropfen auf ihre Bruft; burch biefen empfing fie und gebar einen Gohn. Bon biefem frammt bas Bolf, welches bie großen Saufer baute. 21. Allg. Zeitung 1853, Dr. 151. Beilage S. 2411. a. Anzeige von Dr. Anbree nach Emorn. Wir werben fpater auf einen ähnlichen Mythus von ber Empfängniß Buigilopochtli's ftogen.

Befrembender als die Pflanzenverehrung ist uns der Thierdienst. Schon den alten Griechen war der Egyptische Thierdienst etwas ganz Baroces, so gut wie uns, obschon ihre wie unsere heidnischen Borfahren so gut wie die Amerikanischen Urvölker dieser Art der Gottesverehrung ergeben gewesen waren. Der ächt antiken Anschauung macht das Thier einen ganz andern Gindruck als der modernen. Letztere sieht in dem Thier bloß das individuelle beschränkte Einzelnleben eines noch niedrigern Bewußtseins als das menschliche — der antike Naturmenschsieht in den Thieren, die des individuellen Bewußtseins fast entbebren, eben beswegen eine allgemeinere in der Natur sich offenbarende Kraft. Bgl. Degel XI, 235 ff. Baur Symb. I, 174 ff. Grimm, deutsche Mys-

thologie, Eb. 2. S. 313. Darum macht bas Thier auf ihn einen religiofen Ginbrud, wie auch bas Rind früher Intereffe nimmt an ben Thieren als an bem Treiben ber Menschen, und gange Bolter, wie bie bindus, viel früher ein angstliches Bartgefühl gegen Thiere entwickln als gegen bie Mitmenfchen. Wie gefagt, es ift nicht ber Rusen ober ber Schaben von ben Thieren, ber religios anregte (in Amerita verftand man am wenigsten bas Thier zu nuten, und fürchtete fich auch nicht por ihm), sonbern bas Wirken einer Seele, bie ein anberes Bewußtsein bat als ein individuelles. Wir haben nun den Thierdienst zum Theil zu ben Elementen ber Rulturreligion gezählt. So finden fich im Missifippithal viele tunftliche Erbhugel, welche Thiere barftellen, Baren, Buffel, Fuchse, Abler, Tauben u. f. w. Tiebemann in ben Beibelberger Jahrbüchern 1850. S. 105 ff. nach Squire und Davis. Diese Thiererhöhungen finden fich mehr gegen Nordoften, mahrend die Phramibenhügel im Guben vorherrschend find. 3war tommt ber Thierbienft auch bei ben Bilben und Fetischbienern vor, auch bei ben nordischen Bolarmenschen. Aber bei biesen find bie Thiere Träger ber allgemeinen gottlichen Rraft, die nicht burch ein spezielles Naturgeset mit einer gewiffen relativen Berftanbesklarheit vermittelt ift, wie bei ben Rulturreligionen. Der Wilbe fieht in jebem Naturgegenstande, in jeber Raturwirtung die Offenbarung ber Gottheit; auf ber hohern Stufe find bie Thiere Trager und Symbole einzelner göttlicher Krafte in ber Ratur, fie bezeichnen gewiffe Gigenschaften, die fich in von einander ge= schiebenen Geseten offenbaren. Gule, Uhu, Rabe und Specht bezeichnen bemnach die Beiffagung, benn biese Thiere konnen in die obere Welt bineinschauen, find baber als Bermittler und Boten tauglich ber Gotter sowohl als berer, beren Seelen man im andern Leben anzutreffen hofft. Schoolcraft Wigwam 212. In Californien glaubte man von ben Ra= ben, baß fie zu ben Bauberern rebeten. Sitten IV, 36 nach Torquemaba. Der welsche Sahn hingegen ist ben Rothbäuten ein natürliches Symbol ber Rampfeeluft, ber Bolf, Bisong, Bar, ber mannlichen Raturfraft, ber Safe ber Fruchtbarkeit ber Natur, bie Schildkrote ber welttragen= ben Kraft, benn auf ihr ruht bas Land und burch ihre Bewegung ent= ftehn die Erdbeben. Heckenwelder 527. 579. Bollmer 1243. Ausland 1852. No. 233. S. 931. b. Darum heißt auch der Urstamm eines Bolfes ber Schilbfrotenstamm. Seckenwelber 106. 166 ff. 434, 557. Diefer an bestimmte Anschauungen fich anschließende Thierdienst ber

Rulturreligion ichließt fich benn auch an ben Sonnenbienft und bie übrigen Bestandtheile ber Rulturreligion an. So waren in Floriba bie Bogel Tonazulis Boten ber Sonne, Arnold 962. Baumgarten II, 577. 591 ff. Bei ben Natschez kommen wie bei ben Peruanern Schlangen in Berbindung mit ber Berehrung ber Sonne vor. Bu gewiffen Beiten wird in bem Sonnentempel bas Bilb einer Rlapperschlange auf ben Tisch gesetzt und ihm Ehre erwiesen. Sitten III, 129. Chateaubriand I, 167 (beutsch III, 96). Nach biesem ftand auch ein Götenbild, welches ein Bentelthier barftellte, und bie erften Strahlen ber aufgehenden Sonne auffing, neben ber Rlapperschlange. Ersteres veranschaulicht bie befruchtenbe Naturkraft, welche ber Sonnenbienst überall verehrt. Das Beutelthier ober Chuchuaca hatte auch bei ben Bayagulas am untern Missippi Tempel und Opfer. Reisen XIV, 478 (Charlevoir). Majer 1811. 73. Die Schlange in Verbindung mit der Sonne ift Symbol ber burch bie jährliche Warme fich erneuernben Natur. Auch mit bem Gestirnbienst steht ber Thierbienst in Verbindung nach einem sich überall porfinbenben Parallelismus zwischen beiben, bem wir noch oft begegnen werben. Darum ist jener Sommermacher zuerst Thier und zulett Stern. Umgekehrt ftammen wieberum viele Thiere von Sternen ab. Andre Westland I, 1, 27. 1) Alls Trager enblich ber göttlichen Krafte in ber Natur find die Thiere, namentlich die Bögel, Repräsentanten ber Relbfrüchte, Wieb II, 182 ff. 322. Die Rothhäute rühmen fich auch, ein Bogel habe ihnen ben Mais gebracht, Berbers Ibeen VIII, 3. Rraft, Sitten ber Wilben 234. Von ber Beziehung von Bogeln zum Donner, ber Schlange zum Waffer ift schon oben gesprochen worben. Als Symbole ber göttlichen Naturfrafte eriftirten bie Thiere fcon por ber Schöpfung, Lindemann III, 179, und waren auch bei berfelben vielfach thätig, wie wir beim Großen Geiste seben werben.

# S. 8. Die Seelenwanderung.

Mit biefen Bestandtheilen eines kultivirtern Raturbienstes, mit biefer parallelen Verehrung von Sonne und Gestirnen einerseits und

<sup>1)</sup> Rach tem Mythus ber Manbans war ber Wagen ober große Bar ursprunglich ein hermelin, Wied II, 222. Die Mans erhielt einen Ras am himmel besmell fie an einem Regenbogen hinauftlomm und einen Gefangenen im himmel befreite. Schoolcraft Wigwam 217.

Nexen anderseits, hängt genau biejenige Borstellung des Unsterbiteitsglaubens ausammen, bie man Seelenwanberung nennt. Denn wöhnlich gestaltet fich biefelbe fo, bag man Wanberungen ber Seele vohl burch Bestirne als Thiere annimmt. Auch bei ben Rothbäuten bet man beibes, und Friedrich Schmidt II, 349 hat baber Unrecht. un er hedenwelbers (426) Angabe bezweifelt, bag manche Indianer . Seelenwanderung glauben. Entweder balt man, wie die Canadier. · Bestirne für die Site ber abgeschiebenen Seelen, Bollmer: Otfistod. pr. Arnold 945 nach Roß 141, ober man glaubt, fie seien selber ver= rbene Menschen, Bied II, 152. Go foll ber Morgenstern ein abge= iebener Monitarri gewesen sein. Wied II, 222. Der subliche himmel überhaupt bas Land ber Berftorbenen, und bie Sterne ber Milch= tage, bie angeheftete Feuer find, find der Weg dorthin. Lostiel 47. atlin 116. Bollmer I. c. Anbree N. A. 247. Auch bier behauptet bie ionne ihren Borrang. Wie fonft beim Sonnendienfte, fo war auch t den Apalachiten und Natschez die Sonne der kunftige Sit bloß n Tapfern. Meiners fr. Gefch. II, 770.

Bas aber die Seelenwanderung burch Thiere betrifft, so erleit biese Vorstellung bei den Rothbäuten baburch eine Modification, daß e Thiere felber als vernünftige Wefen unfterblich find. Meiners II, 66. 791. 795. Grundrig 179. Hennepin II, 93, 107. Daber wird m Thieren, besondere ben Bogeln, Sprache zugeschrieben, fo baß fie ach die Menschen verstehen, Seckenwelber 438, Wied II, 153 ff. Maigin 1840, 226. Goze, Natur u. f. w. IV, 311. Auffage gur Runde ngebilbeter Bölfer 120. Chateaubriand I, 224 (beutsch III, 150). eisen XIV, 234 (Charlevoir). Diese Borftellung von ber Sprache ber biere finden wir übrigens überall als uralte Bolksvorstellung, bei rabern, Gothen, alten Deutschen, Berfern, im Somer und ben griechi= ben Kabelbichtern. Bu ben Munberfraften bes Tirefias und Apollo= ius von Thana gehörte auch, daß fie die Sprachen der Thiere ver= anden. Bal. meinen Commentar zu Philos Weltschöpfung P. 36. I. Reiners I, 220 ff. 330. II, 653. Emald Geschichte bes Volkes frael II, 222. Gine Bermandlung ber Menschen ift alfo nichts luffallendes und geschieht nicht bloß in der Sage, sondern man glaubt gar, fie geschehe tagtäglich. Das ift ber Barwolf ober Ghierwolf er alten Deutschen, ber λυχάνθρωπος ober χυνάνθρωπος, ber Ver= pellis, und wie biefelben bei ben verschiebenen Bolfern beigen. Grimm

altbeutiche Muthologie 1048. Görred Muftit III, 264 ff. IV, 2. 472 ff. Schreiber Tafchenbuch V. 47. 129. 186. 2B. Scott Damonologie I, 145. II, 28. 135. Meiners II, 578. Bötticher fl. Schriften I, 135. Petron, Arb. c. 62. Plin. H. N. VIII, 22. 34. Edermann Religionegefchichte III, 1. 99. IV, 1. 17. Stober Renjahreftollen 1850. 34. 45. Rlemm IV, 220. Magazin 1843. 172. Bon ben Bauberern ber Botjaden, ben Webun, berrichte bie Ueberzeugung, bag fie Menichen in wilbe Thiere verwandeln fonnen. Ausland 1847, 500. Die Bauberer ber Brokefen konnten fich felber in Thiere verwandeln. Bon einem berfelben wird ergablt, bag er als Ungludevogel ein Sterben verurfact babe. 2118 aber einft ber Bogel von einem Pfeile getroffen wurde, fand fich ber Pfeil im Leibe bes Zauberers und er ftarb an ber Bunde. Seine Mutter aber, bie mit ihm einverstanden gewesen, wurde verbraunt, verwandelte fich aber alebann in eine Meertate und trieb ben alten Sput fort bis bie lettere tobt gefchlagen wurde. Damit war aber auch ber Seuche und bem Sterben unter ben Menichen ein Biel gefest. Baumgarten I, 173. 181 ff. Aehnliches wird von Wied II, 191 u. a. D. Sitten III, 108 ff. Meiners I, 194 ergablt. Bei ben Araufanern im fublichften Gub-Umerita furchtete man fich am meiften bor benjenigen Bauberern, welche Jounce biegen und fich bes Rachte in Bogel, bie ibre Bfeile auf ihre Reinde abichoffen, verwandelten. Molina 72. Die Bauberer ber Brafilianer find befähigt, fich in Tiger zu verwandeln. Bal. unten S. 57. Much bie Beren zu allen Beiten follten bie Fabigfeit befigen, fich in Thiere zu verwandeln. Unten S. 12. Bgl. Stober Gagen aus bem Elfaß S. 236. 281. 282. 289. 333, 334. 346. Reujahreftollen 1850. 39. Diefer Glaube an folde Bergauberungen gebort eigent= lich ber Stufe ber Bilben, es ift aber bier aus bem Grunde auf ibn hingewiesen worben, bamit flar werbe, wie leicht ihnen ber Glaube an bie Seelenwanderung zugänglich murbe und wie leicht bie Mithen von Thierverwandlungen entstehen fonnten. Lettere geboren aber icon ber höbern Stufe an, und beruben auf ber parallelen fombolifden Bebentung ber beiben verwandelten Begenftanbe. Wenn Menfchen fich im Mythus in Thiere verwandeln, fo bezeichnet dieg nur die Zusammengehörigfeit bes Thiertotems ober Wappens zu ber Ramilie ober bem Stamme. Denn bas Thier, von bem man abstammt, ift bas Totem, ber Familienfit, Dobem, wie es Schoolcraft Tribes 1, 420 erflart. Bgl. ferner Tanner 11, 185 bef. 315 ff. Go ift es bei ben Algontinern.

Amerika aus betrachtet I, 334. Schooleraft Wigwam 95. Gregg Karawanenzuge II, 176. Bgl. auch noch über andere Abkömmlinge von Thieren A. Humboldts Reise (beutsch) IV, 179.

Go ift es benn auch nicht zu verwundern, wenn bie Meniden nach bem Tobe wieber Thiere werben follen. Go verwandeln fich nach ben Bucros bie abgeschiebenen Seelen in große Affen. Ausland 1844. Dr. 141. Anbrea 228. Urfprunglicher und gufunftiger 3bealguftanb entsprechen fich gerne in ben religiofen Anschauungen. Rach ber Borftellungsweise ber Suronen und ber Chippewas ober Obidibmas bat ber Mensch zwei Seelen. Die eine wird beim Tobe vom Leibe getrennt, entfernt fich aber erft aus feiner Rabe nach Bollenbung bes Tobtenfestes, bann verwandelt fie fich nach ben einen (fultivirtere ? ficht) in eine Turteltaube, nach ben anberen (ursprüngliche Anficht Bilben) gebt fie in bas Reich ber Seelen, in bas Tobtenreich. andere Seele aber bleibt auch nach bem Tobe im Grabe, und ver es erft, wenn fie in einen andern Rorper übergeben fann. craft Wigwam 203. Reifen XVII, 30. Andree N. A. 246 nach Litterary World, New-York. 7 Aug. 1847. p. 6. Majer 1 123. Baumgarten I, 476 nach Brebeuf relation de la nouv France, pour l'an 1636. Part. II Chap. 9. Die Annahme meb Seelen bet bemfelben Inbivibuum finden wir zwar auch ander 3. B. bei ben Raraiben und Gronlanbern. Ueber lettere vgl. D. Tafchenbuch 1811. 23, fie gebort an und fur fich bem norbifden ment an. hier aber hat fie bie Gigenthumlichfeit, bie verschied Anfichten über die Unfterblichkeit vereinigen zu wollen. Die Borfiell nach welcher eine Geele in einen anbern Rorper übergeht, erftred auch auf die Thiere und beren feelische Eigenschaften. Die Da haben nämlich einen Tang, bei welchem fie bie Leber ber Sund und warm effen, im Glauben, baburch ben Berftand und bie T feit berfelben fich anzueignen. Schoolcraft Tribes II, 79.

Die Berwanblung in Thiere bei ber Seelenwanderung ist die eine Seite berselben, die niedere, baher sie so viele Berührungspunkte mit der ursprünglichen Ansicht der Wilden zeigt und sich so innig mit ihr vermengt. Die andere Seite, die höhere, läßt die Seelen in die Gestirne wandern, und zwar eher die Seelen der Bornehmen, der Hänptlinge, der Tapfern, wie bei den Apalachiten, historie der Reisen XVI, 507. Doch glaubte man auch in Birginien, daß die Seelen ihrer Säupt-

ge Singvögel würden, die sich nur beim Anfang der Racht sehen ien. Reisen XVI, 577. Majer 1811, 69. Auch andre Himmels=Heinungen bestehen aus den Seelen der Abgestorbenen, wie das Nord=1t, das sie daher den Todtentanz nennen. James dei Tanner 321. dree R. A. 242. Diese beiden Seiten zeigen sich sehr klar als die dere und die höhere in der Ansicht der Natschez, nach welcher die uptlinge nach dem Tode in die Sonne eingehen, die der Gemeinen Thierleiber. Meiner II, 770. Picard 95.

Auch eine rein anthropomorphische Seite hat bei ben Rothaten so gut wie bei ben Bythagoreern und bei Ovid die Borstellung
ber Seelenwanderung, da, wie wir später sehen werden, der Ansomorphismus überhaupt auf ihre religiösen Ansichten Einfluß ausbat. Bei der Borstellung von der Seelenwanderung zeigt sich
keier Anthropomorphismus darin, daß man entweder schon früher
ensch auf dieser Erde gelebt haben will, — namentlich glaubt man
korbenen Kindern, daß sie als Menschen bald wieder kommen, —
horbenen Kindern, daß sie als Menschen bald wieder kommen, —
horbenen Kinder Weise hat die Seele als menschliche Seele präDiese Ansicht sindet sich sowohl bei den algonkinischen Stämmen
ben Irokesen, welche die Seelen wie Griechen und Römer Schatn, Otahchuk. Bgl. Andree R. A. 245. Loskiel 48. Meiners
II, 792. Grundriß 179. Majer 1811. 124. Wuttke I, 111.
Reisen 134.

riefe Borstellungen weisen auf bas fübliche Element bes tul= aturbienstes, wie wir baffelbe in Central-Amerika und Peru n werben.

# S. 9. Priefter, Cempel und Sefte.

Durch bas Priesterthum, bie Tempel und bie regelmäßig wiedersprenden Feste zeichnen sich die Kulturreligionen vor ben Religionen r Wilben aus. Wo daher bei ben Rothhäuten jene sich vorsinden, b sie dem füblichen Elemente ihrer Religion zuzuschreiben.

Wo ein Kulturvolt in Stände getheilt ift, da versieht gewöhnlich ch ein mehr ober weniger abgeschlossener Prie fterft and ben Gottes-

bienft, mahrend bagegen ber Wilbe, gewohnt alles felbst zu thun und au machen, felbst feinen Göttern opfert. Wenn die Offenbarungen ber Gottheit bei letterm burch Seber, Bauberer, Betischirer, Schamanen, und wie fie alle heißen, vermittelt werben, fo tann man eine gewiffe Bermandtichaft berfelben mit ben Brieftern nicht in Abrebe ftellen, fie vermitteln beibe bie Verbindung mit ber Gottheit, und ein absoluter Unterschieb zwischen ben verschiebenen Naturreligionen besteht so wenig hierin als überhaupt. Inbeffen haben alle antiken Bolker, felbst bie Bebraer, einen bestimmten Unterschied zwischen Prieftern und Sehern gemacht. Seber finden fich überall, Briefter nur bei Rulturvolffern; bas Seherthum ist an eine gewisse natürliche Empfänglichkeit für gewiffe ekstatische Buftanbe geknüpft, bas Briefterthum bagegen fußt auf einer willfürlichen Theilung ber Arbeit, die aber eine nothwendige Bebingung ber Rultur ift. Da manche Schriftsteller bie Bauberer ber Rothhaute ungenauer Beise auch Priester nennen, so muß man auf ben im Obigen angegebenen wesentlichen Unterschied wohl merten. Benn 3. B. von ben Prieftern ber Apalachiten, ben Jacuas ober Juanas berichtet wirb, bag nur ihnen ber Zutritt in ben Tempel ber Sonne geftattet fei, bag ihnen bie Opfer und Gaben zugestellt wurben, bamit fe fie barbrachten, bag nur burch fie bie Sonne bie Loblieber und Raucherung erhalte, Retsen XVI, 500, Arnold 959 ff. nach Rochefort, fo feben wir aus allem bem, bag bas eigentliche Priefter find. Ueberhaupt finben wir biefelben nur ba, wo ber Sonnenbienst im Suben etwas vorberricht. also außer ben Apalachiten auch noch bei ben Natschez, bann in Birginien, und bei bem Leni=Lenape=Stamm ber Shavannos, bie ans Alo= riba kamen. Friedrich Schmidt II, 346. Humboldts Reise V, 39. Bromme R. A. 232. Vicarb 114. 115 ff. Anbree R. A. 244. Majer 1811. 228 ff.

Wie mit dem Priesterstand, so verhält es sich mit den Tempeln. Auch sie gehören dem Kulturstaate an, da sie dem religiösen Leben eines schon größern Boltes einen Mittelpunkt gewähren. Daher gibt es bei den eigentlichen Rotbhäuten der nörblichern Gegenden, besonders bei Irokesen und Huronen keine Tempel, weder daß man bei ihnen selbst sand, noch zeigten sich Reste aus einer frühern Zeit. Baumgarten I, 80 ff. Reisen XVII, 34 ff. XIV, 318. Majer 1811. S. 70. Die Wilden tragen ihre Fetische entweder mit sich, oder jeder hat sie in seinem Wigwam, wo er ihnen opfert. Andree R. A. 244. Ginen Schritt der

Annaberung an die Tempel tann man in ben Sohen seben, welche man zur Berrichtung bes Gebetes besteigt, Friedr. Schmidt II, 345, ober auch in ben Rathhäusern und Bersammlungszelten, in benen einige religiöse Banblungen verrichtet werben. Baumgarten a. a. D. Lettere erinnern an die Brytaneen und Curien ber Griechen und Romer, die fich aus frühern Buftanben in svätern erhalten hatten. Das find aber noch schwache Anfänge zu den Tempeln. Dagegen finden wir in den füblichen Gegenben, wo ber Sonnenbienst vorherrschte, eigentliche Tempel, bie jeboch nie so bedeutend waren wie die in Central = Amerika. fanden fich Byramibentempel in Aloriba. Schoolcraft Tribes II, 83 ff. Auch waren die alten Byramiden im Missisppithal, wie die Merikani= ichen, Tempel und funftliche Opferhöhen. Tiebemann in ben Beibelber= ger Zahrbuchern 1850, 94 ff. nach Squire und Davis. Man barf aber biefe Teocalli nicht von den Mexikanischen ableiten. Schoolcraft a. a. D., benn biefe ruben vielmehr auf berfelben Bafis berfelben Ur= bevölkerung. Bei den Ratichez loberte ftets das heilige Feuer im Sonnentempel, bas immer nur mit brei Scheitern brennen burfte. In folden Tempeln wurden zugleich bie Leichname ber Sauptlinge aufbewahrt Achuliche Ginrichtungen sollen in Virginien und Florida statt gefunden haben. Majer 1811, 76. Baumgarten a. a. D. Reisen XVI, 498 nach Garcilasso de la Vega. In letterm Lande hatten bie Apalachiten einen höhlentempel auf bem Sonnenberge Dlaimi. Dieser Berg war bei der großen Kluth allein nicht überschwemmt worden. Der Söhlentempel befand aus einer natürlichen Soble von zweihundert Rug Lange, Die Sobe wird verschieben angegeben. In berfelben war ein Altar und viele Bilb= faulen, lettere auch vor ihr. Der Gingang mar gegen Often, fo bag ber Tempel bie ersten Strahlen ber aufgehenden Sonne empfing. Majer 1811. 79 ff. Arnold 960 ff. Reisen XVI, 499 ff. nach Rochefort. Am untern Missispi hatten bie Banagulos Tempel. Auch fanb fich barin baufig nebft bem Bilbe anderer Thiere bas ber Beutelrage, welche bort bie oberfte Gottbeit mar. Majer 1811. 72 ff. Reisen XIV, 478 (Charlevoir). Aehnliche Gebaube gab es felbft bei ben Fucheindianern. Majer 1811. 70 ff. nach Madengie. Go bei Boltern in Louifiana, 73. Auch auf ber Ratharineninfel bei Californien mar ein Tempel in Berbin= bung mit Sonnenbienft. Sitten zc. IV, 36 nach Torquemaba.

Die Feste endlich, die regelmäßig wiederkehren, gehören ber Natur= auffaffung im Großen an, mithin in Nord-Amerika ber fublichen Kultur=

religion. Wir finden fie auch nur in den fublichen ganbern. Am Diffourt gab es ein jabrliches Sonnenfest. Meiners tr. Befc. II, 163 nach Perrin du Lac p. 332. In Floriba firomte bei Wiebertehr ber fconen Sahreszeit allfährlich bas Bolt borferweise zusammen und feierte bas Frühlingsfest, an welchem zugleich bie Bunbe erneuert wurden. Detners II, 316 nach Abair S. 113. Der Sonne wurde bas Bilb eines Hirsches geweiht. Majer 1811. 111. Reisen XVI, 503. Lescarbot liv. I. ch. 6. Befondere zu bemerten find aber die vier Fefte, die jebes Jahr von den Apalachiten bei ihrem Sohlentempel begangen wurben. Sie fielen jeweilen nach ben beiben Saezeiten und nach ben beiben Ernten. Die gange Nacht vor jebem Festtage war ber gange Sonnen= berg von angezundeten Feuern erleuchtet. Um Festtage felber wurden ber Sonne und bem Rarafairn, bem Ginführer bes Sonnenbienftes, ju Ehren von Prieftern und Bolt Loblieber gefungen, und ihr allerhand Opfer und Raucherungen bargebracht. Unter ben Opfern find bie für bie Sonnenvögel Tonatuli, und bie ber Sonne geschentten Opferrode, welche man jum Schluffe bes Reftes an bas Bolf vertbeilte, nicht au vergeffen. Bewirthungen und Beschentungen bes Boltes an ben Götterfesten werben wir in Peru und Merito wieber finben. Gben fo fanden Waschungen an biesen apalachitischen Festen statt, Spiele, Tanze und Mahlzeiten. Arnold 960 ff. Reisen XVI, 499 ff. Majer 1811. 114 ff. In Birginien felerte man bestimmte Feste nach ben Sabresgeiten, bei ber Antunft ber wilben Bogel, bann ein Erntefeft. Reifen XVI, 576. Majer 1811, 107. Letteres war auch fehr bebeutenb bei ben Ratiches und ben Rribts. Majer 1811. 109. Bon bem jabr= lichen Feste ber Erneuerung bes Feuers bei ben Brotesen (Schoolcraft Iroquois 137 ff.) ist oben S. 6 schon bie Rebe gewesen. Gben so von bem abnlichen Feste ber Ratichez.

# S. 10. Ber nordische Geifterglaube.

Dem so eben behandelten füblichen Raturbienst mit Sonnenverehrung an ber Spipe geht in dem religiösen Leben der Rothbaute zur Seite ein nordischer Geisterglaube am abnlichsten bem ber Estimos, Grönlander und sibirischen Bolterschaften. Dieser Religionsbestandtheil ift als berjenige anzusehen, ber aus bem Rorben mitgebracht wurde, und er tritt auch gegen ben anderen um so mehr in den Vordergrund, als auch in den anderen Lebensäußerungen die Rordamerikanischen Instance ihr nordisches Wesen und die Jägerstiten eines wilden Volkes vorderrschend beibehielten und nur jene schwachen Reste der Kultur früherer Anwohner sich aneigneten.

Die Beifter, die eine gespenfterartige Berehrung genießen, werben von ben verschiebenen Bolfern und Stammen mit verschiebenen Ramen bezeichnet. Bei ben Leni=Lenape ober Delawaren ift ber bekannte Rame Ranitu am meiften verbreitet, mahrend bei ben Mingos ober Frotesen fie baufig Batan, Batonba, Batanba beißen. Wieb Reise nach Norb-Amerika II, 464. Reisen XVII, 29. Der Name Manitu soll sogar nach Bieb I, 259 auf die Stämme am untern Miffouri beschrantt fein. 3n= beffen findet man benn boch auch am huronsee Manitufteine, welchen ber Delawarenstamm ber Diibuas ober Chippewas opfert um guten Bind zur Schifffahrt zu erlangen. Wied I, 259. Bgl. Carver bei Dedenwelber 512. Derselbe Stamm nennt überhaupt einen Geist Manedo; die nabere Bestimmung wird burch eine Ausaksplbe angegeben. Schoolcraft Wigmam 214. In bemselben See, so wie im Obern-See findet fich eine gange Inselfette unter bem Ramen ber Manituli-Inseln. Bromme R. A. 700 ff. Carver ibid. 513. Schon in früheren Zeiten nannten ferner bie nörblichen Canabier ihre Zauberer Manito's ober Menutto's, de Laet N. Orbis. 50. 75., was nach einem fpater naber ju erörternben Gebrauche auf die Anwendung biefes Namens auch auf de Beifter bei biefen Stämmen schließen läßt. Reben biefen verbreite= ten Bezeichnungen ber Geister giebt es auch noch viele anbere. So heißen bei ben nördlichen Indianern, 3. B. bei ben huronen, biefe Geister qu= sammen Rantena, die einzelnen Offi ober Offisit, Reisen XVII, 29. Bollmer, in Birginien Quioccos, Picard 112, und Mentoac, be Laet. 92. bearne. S. 284. Majer 1811. S. 57. Die Frotesen haben ferner ben Besammtnamen für bie Beister Honbal=Ronsana, b. h. Geister von allen Arten. Unter biefen find bie Agotton bie Beifter bes untern himmels ober ber zweiten Ordnung. Gin anderer Mingostamm, bie Mandans, verehrte besondere Schutgeister unter bem Ramen Choppenih und Mounon he ka, Catlin 351, die Monitarris unter dem Ramen Chupahs. Bied II, 224. Bei ben Chippemas heißen fie Maschkape und Namaschwa. Bied I, 278. Sehr oft findet fich auch für die Schutgeister der Name Totam, Long 128. Bromme R. A. 231 u. a. m., die Schwarzsüße nen= nen sie Ah eene, die Siour, Wah nough hgee, die Tuscaroras Oonowak, Gatlin 351. Am Missisppi nannte man die guten Geister Hottuk Ish to hool lo oder Nana Ishtohollo. Adair history etc. p. 36. Majer 1811. S. 253.

Beber Gingelne fucht fich feinen Schutgeift icon in feiner Jugend zu erwerben in bem Alter, wenn er Mann und Krieger wird. Das geschieht unter allerhand Ceremonien und Borbereitungen, man schwärzt fich bas Beficht und halt fich in ber Ginsamkeit auf, bis ber Schutgeist unter biefer ober jener Form erscheint. Reifen XVII, 29. Andree N. A. 243. Neben den Schutgeistern giebt es aber auch bose Beifter, die ben Menschen ichaben, die Berfinfterung ber himmeletor per verursachen, die häßlich aussehen und fich in unwirthsamen Gegenden und Inseln aufhalten. Meiners fr. Geschichte I, 402. 410. Grundriß 57. Carvor 322. Welb Reise burch bie Amerikanischen Freiftaaten, beutsch, S. 358. Majer 1811. 57. So jagte öftere ben Floribanern ein boser Beist Schrecken ein. Nunez Cabeça de Vaca cap. 22. Besonbere find die Windigor ober Riesen zu fürchten, welche Manner, Beiber und Kinder freffen. Andree N. A. 252. Ueberhaupt find aber alle Beifter, wie wir fpater noch bestimmter feben werben, ju furchten, benn ber Schutgeift bes einen ift bem anbern fürchterlich, und auch ber Glaube an ben eigenen Schutgeist zeigt fich vorherrschend als Befpensterfurcht. Der Bespensterglaube ift bei ben Boltern nicht erft in einer spatern historischen Zeit ber Entartung entstanden, sondern er ift überall uralt, findet fich in den primarften Stufen menschlicher Berhaltniffe, überall bei den Wilden, und hat fich aus diefen Buftanden in spätere zu er= halten gewußt, weil er in bem noch nicht moralisch geträftigten Gemuthe jedes Menschen wurzelt.

Bu ber Berehrung ber Geister ist auch die ber Seelen der Berestorbenen zu zählen, fällt mit ihr nicht selten völlig zusammen. Es handelt sich hier nicht um Unsterblichkeitsvorstellungen, die diesem norbischen Geisterglauben zukommen, und die bloß den Seelen eine Fortbauer nach dem Tode beimessen. Davon wird später die Rede seine hier kommen die Berstorbenen in Betracht inwiefern sie wie ander. Geister einer übersinnlichen Welt auf das Geschick der Lebenden einen göttlichen Einfluß ausüben, nüben, schaben, sich offenbaren und eine Berehrung genießen wie die Götter. Ein Todtendienst in diesem

Sinne war bei vielen Völkern im Gebrauche. Meiners tr. Gefch. I. 290 ff. Grundrig 38 ff. Besonders ift und bekannt ber Romifche Dienst ber Manen, Laren und Larven, welche man Dii nannte und wie andere Götter ehrte. Hartung, Religion ber Romer I, 43 ff. In Amerika werben wir ähnliche Vorstellungen namentlich bei ben Rarai= ben und in Brafilien wieder antreffen. Unter ben Rothhäuten waren biefe Anfichten sehr verbreitet, Meiners Gesch. I, 297. Grundriß 40 nach Charlevoix journal 372 - 378. Besonders waren die Ratscher biefem Dienste ergeben, Reisen XVI, 502., sie errichteten ben Tobten nicht bloß Grabmabler, sonbern auch Tempel. Man bielt besonbere Tobtenfeste, entweber alljährlich, ober alle acht ober zehn Jahre. Meiners Sefch. II, 309. Grunbrig 44. 112. nach Charlevoir. Die meifte Arbeit und größte Sorge ber Rothbäute bestand barin, ben Tobten Chre m erweisen; barauf verwendeten fie verschwenderisch ihre habe. Benjamin Constant de la religion I, 303 nach Lafiteau, Chateaubriand I, 161 (beutsch III, 90), Tanner 121. Ueber bie Opfer fur bie Berftor= benen val. Lostiel 58. Schrecklich ist bas Rachegefühl bes Geistes eines Bemorbeten, ber fich nach bem Blute bes Morbers febnt, und feine An= geborigen zur Rache anspornt. Dieser ift burch ben Mord in Born gefest, nicht aber ber Große Beift, ber tein weiteres Intereffe an fitt= lichen Dingen nimmt. Daher fürchten fie mehr als biesen bie Geister ber Erichlagenen, und diese Furcht halt viele vom Morbe ab. Go bie Dacotas. Schoolcraft Tribes II, 195.

Wenn aber die Rothhäute die Todten göttlich verehrten, so geschah dies nicht mit den Lebendigen. In allen Dingen verehrten sie einen göttlichen Geist, nur nicht im lebendigen Menschen. Daher fand sich auch nie ein Heroenkultus bei ihnen, und es wurde auch kein einzelner Rensch nach seinem Tode mit besonderm Namen als ein Gott verehrt. Andree R. A. 242. Alles was die Sagen und Mythen von früherem Bandel der Götter in Menschengestalt auf Erden berichten, beruht auf spätere Anthropomorphirung und Enhemeristrung. Wenn der stülliche Sonnendienst Häuptlingen und Königen als Kindern der Sonne göttsliche Ehre erweist, so ist dieß einmal ein höherer Kulturstand, und dann dommt ihnen die Chre nicht unmittelbar und als Individuen zu, sons dern dem Stande und mittelbar wegen der Sonne. Man hält sie beswegen doch nicht für Götter. Die Andetung lebendiger Menschen, wie sie im Buddhismus statt sindet, gehört zu den letzen Stufen des

Heibenthums, und hängt mit bem Bewußtwerben bes mustischen Pantheismus zusammen.

### S. 11. Der Setischismus.

Der Geisterglaube ber Rothhäute ift kein bilblofer, sondern haftet an außern, fichtbaren Begenftanben. Die Form, unter ber ber Schutgeift bas erfte Mal bem Jungling erschien, ift bas Zeichen beffelben, welches er überallbin mitträgt. Anbree R. A. 243. Meiners Gefc. I, 173, ober biefe Begenftanbe werben auch von ben Bauberern gegeben, Meiners Gesch. I, 164 ff. 174. Mit bem Schutgeiste wechseln auch bie Begenstände, beibe tragen oft benselben Ramen. Die von den Dacotas verehrten bemalten Steine werben von ihnen ihre Grofvater genannt. Schoolcraft Tribes II, 196. Diefer Begenstand ift nicht ein Symbol, sondern eine Behausung bes Geistes, welche bei ben Irotesen Diaron heißt. Sie besteht aus jeber Rleinigkeit, die bie Wilben im Traume feben, Meffern, Pflanzen, Thiertheilen, Schlangenhäuten, Rlanen, Febern, Mufcheln, Thierfellen, Thiertopfen, Thieren, Steinen, Pfelfen, auch menschenähnlichen Bilbern, u. bal. m. de Brosses 33. 41. Baungarten I, 172 ff. 181. Picard 113. Meiners Gefch. I, 164 ff. 173 ff. 144, 156. Sitten III, 136. Rlemm II, 178. Wied II, 186. 225. 228. Andree R. A. 251. Majer 1811. 63 ff. 68. Chateaubriand II, 95. Schoolcraft Froquois 226. Selbst Sonne und Mond können als Fetische eines Schutgeistes für einen Einzelnen verehrt werben. Lostiel 53. Majer 1811. 64. Gben so lebendige Thiere, sowohl einzelne, als gange Thiergattungen. Lostiel und Majer a. a. D. Long 128 ff. Meinert Gefch. I, 156. Bromme R. A. 229. 231. 414. 416. Diefelben find bann nichts anderes als Fetische, und haben nur eine Beziehung zum Ginzelnen, nicht zur Gefammtnatur.

Gine Fortsetung berselben in die neuere Zeit hinein find die Gespensterthiere. Ueber bergleichen siehe 3. B. aus dem Elsaße Stöber Reujahrstollen. 34—68. Sagen aus dem Elsaß. S. 15. 30. 46. 86. 124. 225. 228. 230. 266. 307. 318. 349. Wie der Geisterglaube ein Sputzglaube ist, so mahlt er sich auch die Thierform, wie zur Verehrung, so and zum Sput als hülle, als Fetisch. Wenn 3. B. bei den Dacotas der Mann

in ben Stamm aufgenommen wirb, wählt er fich feinen fichtbaren Gegenstand, ben er sein ganges Leben hindurch heilig halt, ein Thier ober einen Thiertheil, ben fie bann nie effen burfen. Solche Fetische werben auf Baffen und Sutten gefunden. Schoolcraft Tribes II, 175. Ueber= haupt ist ber Geisterglaube ber Rothhäute wie aller jener norbifchen Bolfer feinem Befen nach nichts anberes als Fetifchismus, welches überall bie Religion ber eigentlichen Wilben ift, und zwar mit auffallenb wenig Modifikationen bei ben verschiedenen Raffen. Es giebt kaum Einzelheiten biefer fetischartigen Geisterverehrung, die fich nicht sowohl bei ben Rothhäuten, als ben Negern so wie ben Horben Sibiriens und Australiens wieder fänden. Wie der Wilde, b. h. der Mensch vor der Bebauung der Erbe und der Theilung der Arbeit, überall bie Gegen= ftande und Birtungen ber Ratur nur nach ihrer Vereinzelung auffaßt, so erscheinen ihm nicht weniger in ihrer Bereinzelung die in der Natur wirkenben und fich offenbarenben göttlichen Rrafte. In feiner Religion berrscht so wenig Einheit als in ihrer Natur, in der ihre Religion be= fangen ift. Die Geister find fo wenig als die Geister anderer Retische Reprafentanten für Geseteswirkungen in der Natur, so wenig als überbaupt Raturgesetze ins Bewußtsein treten. Mag es auch Geifter geben für Gattungsbegriffe, wie für alle Thiere, Fische, Tobte, Bölfer, Stämme, Reiners Seich. I, 144. 172. Benjamin Conft. I, 239. 275, fo ftellen fle boch nicht nach Gefeten gesonderte Wirkungen bar, teine Raturge= fete, sonbern nur allgemeine Ginfluffe. Das Thier, bas als Fetisch rerehrt wird, ist nicht Symbol bieser ober jener göttlichen Naturfraft, sondern überhaupt ein göttliches Wesen wie jedes andere.

Dieser hier aufgestellte weitere Begriff vom Fetischismus, nach welschem ber nordische Geisterglaube und Bilberdienst ber Rothhäute mit bineinfällt, ist jedoch nicht von Zebermann angenommen. Manche, wie Görres Mythengeschichte 54 und Stuhr Religionen bes Orients S. 245 ff. Wutte I, S. 67 ff. 77 ff. vgl. auch Ausland 1847. 193 beschränken benselben auf die Religion ber Neger, und nennen dagegen die Religionen nördlicher Wilben, namentlich assatischer, Schamanenthum ober Schamaismus. Allerdings ist das Wort Fetisso, Jauberklot, ron dem der Fetischismus zunächst den Namen hat, nur von den Regern und zwar bloß von benen der Westäuse von Afrika angenommen worden. Allein so gut dieses portugiesische Wort ihre Zauberklötze bezeichnet, so gut andere, und so gut kann Fetischismus diese ganze

"Religionsstufe bezeichnen, ba ihm ohnehin kein anderes Wort biesen Rang ftreitig macht. De Brosses bat in seiner Schrift du culte des dieux fetiches, 1760 (beutsch 1785) bas Wort in bie wiffenschaftliche Sprace eingeführt, und wenn er auch einen viel zu vagen und allgemeinen Begriff bamit verbindet, so hat man fich boch seither an den allgemeinern Sinn bee Mortes gewöhnt, und Manner wie Meiners, fr. Befch. I, 175. 177 u. a. m. Grundrig 18. Benjamin Constant I, 227 ff. DeBette, Borlefungen über bie Religion, u. a. m. haben ben Begriff bes Fetischismus als ben ber Religion ber Wilben beschränkt und erweitert. Ueber andere Bestimmungen biefes, Begriffs val. Karl Friedrich hermann got= tesbienstliche Alterthumer ber Griechen S. 18. Anm. 14. Auch begel faßt bie Religion ber Estimos und Gronlander mit ber ber Reger gu= fammen, und zwar unter bem Begriff einer Religion ber Bauberei. Sammtliche Werke XI, 224. Rach Chateaubriand I, 38 gehören bie Manitus ber Indianer und die Kettsche ber Reger gang auf bieselbe Linie. Prichard IV, 509 findet die Aehnlichkeit der patagonischen Zau= berer, Spir und Martius III, 1108. 1211 bie ber brafilianischen Baje's mit ben Sibirischen und oftafiatischen Schamanen auffallend. Enblich nennt auch Anbree R. A. 243 bie fichtbaren Zeichen und Pfanber ber Schutgeister bei ben Rothhäuten geradezu Fetische. Der Streit ist nicht etwa ein bloger Wortstreit. Dan fann bie Sache am Enbe nennen wie man will; die Hauptsache ift, baß man einfieht, baß alle heibni= schen Wilben wesentlich bieselbe Art von Religion haben, die fich scharf von ben Rulturreligionen unterscheibet. Es ift zwar nicht zu leugnen, baß so verschiebene Raturen, wie bie in alle Raffen, Farben, Rlimate und Umgebungen vertheilten Bilben ihre Bilbenreligion mobifigiren. Allein bieß geschieht bier nicht mehr, eber weniger als mit anderen Religionsftufen. Die mefentliche Gleichstellung aller Bilben aber gur Ratur, burch bie ihre Religion, weil Naturreligion, wesentlich bebingt ift, ift bie Bauptsache.

Diese Zusammengehörigkeit ber Religionen ber Wilben zeigt sich außer ben Gegenständen ibrer Anbetung auch noch in den Zauberern, in dem Religionsgefühl, dem Kultus, und in den Unsterdlichkeitsborsstellungen.

Wie die Fetische ben Menschen, ber fich bamit verfieht und bebeckt, als Amulette gegen bose Einstüffe sicher zaubern und mit einem Zauber umhüllen, vgl. Schoolcraft Froquois 226, — fo haben bie Feischbiener auch noch ihre besonderen Zauberer.

#### S. 12. Won den Bauberern.

Gines ber bekannteften Wörter, mit bem bie Zauberer wilber Boler bezeichnet werben, ift bas ber Schamanen, wie die fibirischen Hor= ven ihre Zauberer nennen. Das Wort hat einmal biefer Religion ben Ramen Schamaismus gegeben, und bann hat man überhaupt bie Bau= verer der Wilden damit zu bezeichnen angefangen. Diese Bezeichnung R nicht, wie man etwa angegeben finbet, aus bem Sansfrit genom= men, sondern aus dem Tungufischen, und man barf bas Wort so wenig als die Sache felbst aus bem Budbhismus herleiten, sonbern von ben wilben Sorben Sibiriens. Und wenn auch ber Schamaismus vielfältig in China verbreitet ift und fich mit bem bortigen Bubbhismus verschmolz, jo gebort er boch ursprunglich ber unterften Stufe, ber Bubbhismus riner ber höhern bes Beibenthums an. Bgl. Ausland 1851. Nr. 187. Der Schamaismus in China, — nach Pater Hnacinth Bitschurin. Nouv. Ann. des voyages. Junius. Die Reger nennen ihre Zauberer ober Ketischirer Singhilis, Bangas u. f. w. bie Gronlander Angefots. Und fo gaben bie Rothhäute ihren fogenannten Medizinemannern je nach ben Sprachen und Stämmen verschiedene Ramen. Dag bie nörblichen Ranabier ihre Zauberer Manitos nennen, ift icon gefagt worden. Gben so finden wir dieselben bei den Frokesen mit demselben Ramen bezeich= net, mit bem fie bie untern Geister benennen, Agotton, Baumgarten I, 174, auch ber Geistername Offi wird von den nördlichen Indianern ben Medizinemannern beigelegt, de Laet N. O. 50, und von den Algon= finern und Montognaten ber Name Manitu, de Laet N. O. 50. 75. Die Zauberer ber Californier werden ebenfalls nach dem Namen ihrer Götter, und zwar ihrer oberften, Tuparan ober Niparana genannt. Beschichte von Californien, von Abelung S. 68. 71. Wir werben seben, daß auch bei ben Merikanern die Priester des Gottes Quehalcoatl ben Ramen ihres Gottes tragen, und noch häufiger kommt es vor, daß bie Priefter ihre Götter barftellen. So find bei ben Romern bie Qu= verci Priefter bes Lupercus, und bie Rureten, Dattylen und Ibaen find Briefter ber Cybele ober Ibaa, und im Mythus ihre gottlichen Begleiter. Im lebrigen werben aber bei ben Rothhauten die Zauberer noch mit vielen anberen Ausbruden benannt. Bei ben Grofesen finbet fich auch noch ber Name Agottfinachen b. h. Seber. Majer 1811. 66. Sagard 230. Reisen XVII, 29. Baumgarten I, 173, bei ben Maubans Rumant-Choppenih ober Newmoht hopeneche, Wied II, 169. 190. Catlin 349, bagegen für bie von einem bosen Beifte Beseffenen Dchtih= Babba, Wieb II, 176 ff. Die Bauberer ber Ranabier beißen auch Billotoas, de Laet N. O. 47. Charlevoir in ben Reifen XIV, 91. 102, ober auch Oftemois ober Autmoins, de Laet 53, auch Arendiovann, Baumgarten I, 159. 173 (Lafiteau) nach Brebeuf. Die ber Ottovas hießen Banans, Andree N. A. 249, bie ber Stour We chasba waton, ber Tuscaroras Dunny twat baw, ber Schwarzfuße Rab lofe, ber Rifarier So nishwa rooh teh, Catlin 349, bie ber Delawaren und huronen Sajotfatta, Baumgarten I, 173, Majer 1811. 66; ber Dinfi ober Monfens und Winnbagole Mebeu ober Mebu, Bedenwelber 403, Schoolcraft Tribes II, 224. Im nordwestlichen Amerika haben fie ben Ramen Scharger. Baster Diff. Dag. 1834. 632. Auch heren giebt es un= ter ben Indianern, also wie bei ben Gronlanbern, die lettere Aliseetsats nennen. Der Glaube an heren ift bei ben Indianern gang allgemein. Bei ben Grotesen wurden Sunderte begwegen verbrannt, und zwar bis in die neueste Zeit. Die Beren halten nächtliche Zusammenkunfte, tonnen fich in Thiere, Steine, Stude Solg verwandeln, und fugen ben Menschen durch ihren Zauber Bojes zu. Sie finden fich bei allen Bilben. Meiners Befch. II, 485 ff. 579. Egebe, Befchreibung von Gronland 146. 200. 201. 204. Ifelin, Geschichte ber Menscheit, ed. II. Ihl. I, 167. hennepin II, 105 ff. 130 ff. 236 ff. Anbree R. A. 288 ff. Besonders Schoolcraft Froqueis 139 ff. Charlevoix journal 360. Grang 274

Das Zauberwesen ift wesentlich bei bieser Religion, baber auch begel bieselbe gerabezu als eine Religion ber Zauberei bezeichnen kann. Daber können eigentlich alle Wilbe zaubern, seber zaubert auf seine elsene Faust bin, erbalt burch eigene Traume seinen Schuß= und Zaubersgeist. Da seboch biese Zauberei an gewisse Zustände geknüpft ist, an Traume und andere Arten ber Bewußtlosigkeit und Etstase, und bie einen Individuen bazu geschickter sind als die andern, so giebt es eben,

١

wie wir gesehen haben, gewisse Leute, die vorherrschend Zauberer find, sei es nun, daß fie's von Ratur seien, sei es durch größere Anstrengung und Uebung. Ein erster Schritt zu einem besondern Stande und zur Theilung der Arbeit ist damit allerdings gethan.

Das Wesen ber Zauberei besteht hier wie anderswo in der Kähigsteit, mit den Geistern in Verdindung zu treten und sie zu be fragen. Die Zauderer vermitteln diese Verdindung, aber nicht nothwendig bils den sie biese Vermittlung; sie sind die lebendigen Orakel der Wilden und verschaffen ihnen häusig ihre Schutzeister, sehen sie, holen sie und werseden von ihnen in Besitz genommen. Sie können sie sogar zwingen, ihnen zu Gebote zu stehen. Die Gegenstände, an die die Geister genüngst sind, werden von ihnen in einem Sack getragen, hohle Gebeine, Ruscheln, geschnitzte Vilder von Thieren. Dieser Sack wird im Kriege zur Schau gestellt. Bei den Algonkinern ist die Phyromantie aus dem Laufe des Feners gebräuchlich. Baumgarten I, 180.

Die Zauberei und bie Zauberer geben Aufschluß über Alles, mas bie Seele bes Wilben bewegt, Auskunft über bie Butunft und über bas, was in weiter Entfernung bes Raumes geschieht, fie fagen bas Glud ber Rriege voraus, konnen auch hier, nicht bloß in Sibirien, Regen machen, bem Blit eine beliebige Richtung geben, bas Wilb berbeilocken und haben Macht über die Verzauberungen bofer und feindseliger Gei= fter. Da bie meisten Rrankheiten als Folgen von Verzauberungen angesehen werben, so sucht man gewöhnlich beim Zauberer und seinem Beifte Beilung von Rrantheiten, welches bie am häufigsten vortommen= ben Fälle folder Berathungen find. Wie ber Indianer überhaupt burch Traume mit feinem Schutgeifte in Berührung tritt, fo insbesonbere ber Zauberer, ber, was er im Traume fieht, als einen besonbern Wint feines Schutgeistes betrachtet. Bon ben Zauberern, die ba glauben fich in Thiere verwandeln ju konnen, haben wir fcon §. 8 gefprochen. Roch banfiger ertheilen die Schamanen ihre Antworten in halb ober gang bewußtlosen Buffanden und Convulfionen, auch Rieberphantafien. In biefelben gerathen fie bisweilen von felbst, gewöhnlich aber nach großen Anstrengungen, Fasten, Rlagen, Beulen, Schreien und allerhand Plagen und Selbstverftummelungen. Diefe Buftanbe werben nicht nur von allen Berichterstattern ausführlich ben Bauberern ber Rothhäute beige= forieben, sonbern fie ftimmen auch mit benen aller andern Fetischbiener aufs genanefte überein. Da nun bei biefen Boltern an einen bistori=

ichen Busammenhang und Ginfluß in Beziehung auf biese Religions= elemente nicht zu benten ift, fo haben wir in benfelben eine und biefelbe Raturerscheinung bes menschlichen Geistes in seinem befangensten niebrig= ften Buftanbe zu erblicen, analog bem Traume, ber Rieberphantaffe, ber Manie und anderen bergleichen Aeußerungen, in welchen bas Gang= liensniben vor dem Gerebralsnitem vorherrscht. Es ift das Treiben ber Schamanen nicht von Saufe aus Betrug, wie Bedenwelber und fo viele andere seit van Dalen wollen, soudern wie auch viele Reuere ein= feben, etwas gang biefer Religionsftufe Entsprechenbes, bas fich gang allgemein wieber finbet, bei jebem Wilben und zwar mit großer nicht verabrebeter Uebereinstimmung. Wohl mag viel Betrug mit unterlaufen, befonders ba, wo bas Wefen und die Kraft bes Beidenthums abgestorben ift, - und bieg geschieht im Berlauf ber Beit mit jedem Beibenthume, mit jeber Naturreligion, die wie jedes Naturprodukt seine Beit bat, die Beit ber Rindheit, bes Wachsthums, ber Bluthe, die Beit ber mannlichen Geftaltung und Rraftigung, aber auch bie bes fcwinbenben Alters und bes Absterbens. Und wenn biefe lettere ba ift, fo muffen bie Bauberer ber Wilben fo gut wie bie Priefter und Auguren ber Aulturvolfer ihres Bortheils, ober boch ihrer Liebe gum Bergebrach= ten wegen jum Betruge ihre Buflucht nehmen in einer Sache, bie fie felber nicht mehr haben und nicht mehr glauben. Aber ber Betrug ift nicht bas Erfte, aus bem bie Sache felbft zu erklaren mare, wie bie Aufflarungezeiten annehmen; - Betrug und Beuchelei ichließen fic überall an etwas Reales an, an etwas, bas eine wirkliche Rraft auf ben Denichen ausubt, an religiofen Glauben, Freiheit, Glud und Gefundbeit. Auch Segel XI, 225 weist Betrug und Sabfucht als bie ur= forungliden Quellen biefer Erscheinung ab, und eben fo bas Buch von ber Religion I, 74 und Butte 116 ff. Schon Ariftoteles und Cicero de divin. I, 30. 37 ichreiben Wahnfinnigen ein gesteigertes Abnungs= vermogen ju, und Philosophen, welche Gottheit und Unfterblichfeit leug= neten, wie 3. B. Difaarch, ließen bie Divinationsgabe fteben, und machten bie Untersudung über biefelbe zu einem Abschnitte ibrer Raturlebre. Bauberer, bie nachber gum Cbriftenthum befehrt murben, maren gewobn= lich auch fpater noch von ber Wirklichkeit früberer Erfcheinungen über= geugt, fie waren ibnen als etwas Reales vorgekommen. So erzählt unter anderm Schoolcraft Wigmam 210 von einem Bauberer ber 21= gonfine, welcher auch nachber überzeugt mar, bag er alle feine früberen

enbarung vom bofen Beifte erhalten habe. In feiner Sutte batte er Ketische eine Schildfrote, einen Schwan, einen Balbsvecht und eine ihe gehabt, beren geistigen Ginflug bei seinen Bauberspruchen er nraunehmen glaubte. Dann fpurte er in ber Butte einen Wirbelwind, er die Bewegung in ber Sutte zuschrieb. Eben folches wird von m Zauberer ber Ottowas ergählt. Schooleraft alg. res. II, 151. So abte Tanner fest (vgl. 202 ff.), bag er bas Wilb vermittelft ber umoffenbarungen gefunden habe. Wenn biefe Leute nach ihrer Berung zum Christenthume bergleichen religiose Rrafte bem Teufel hreiben, so bezeichnen fie bamit biefelben als eine wirkliche Rraft bes fen, bie fich in ben polytheistischen Religionen außert. Go find fogar beibnischen Berfern die Indischen Gotter als bose Beifter vorge= rmen. Die Indischen Devas wurden ihnen zu Dews. Dafür laffen berum bie Mahomedaner ben Boroaster vom Teufel verführt sein set geben. Rach Kirbussi sprach ber Teufel an ihm aus ber Alamme. Indien felbst betrachten Vischnuiten und Schimaiten, Bramaiten b Bubbhiften bie Gotter ihrer Gegner auf ahnliche Beife. Creuzer mb. ed 2. I, 3. 387. Die alten Hebraer faßten zwar richtig bie bnifchen Götter als Richtige, Glilim. Da aber bereits bie Platoniker beibnischen Dratel auf bamonische Ginfluffe gurudgeführt hatten, il. Fr. hermann gottesbienftliche Alterthumer ber Griechen S. 40, 3. ig biefe Anficht auch auf die Griechischen Juben und von biefen auf Juden überhaupt über, nur mit ber natürlichen Mobififation, baß ien bie Damonen bofe Beifter maren, an beren Spite ber Teufel it. Bon den Juden erbten biefe Anficht die driftlichen Rirchenvater b fie blieb auch bis auf die neuere Zeit die gewöhnliche Auffaffung, bt bloß etwa ber Spanier, wie Prescott zu meinen scheint, sonbern : Gelehrten aller Rationen, felbst eines Beter Martyrs und Charle= ir. Rie im Mittelalter die alten Gotter bem driftlichen Bolte von bft gum Teufel murben, barüber vgl. Grimm in feiner beutschen Din= Mogie S. 870. Stöbers Neujahrsstollen. 1850. 40. Es macht fich merbin eine finstere und zwar religiose Kraft bes Beiftes in allen fen Griceinungen geltenb, bie bas Inbibivuum in Anechtschaft ge= nben balt. Das ift bas Wefentliche in ber Bezeichnung biefer Rraft 8 einer teuflischen, nicht aber bie Frage nach ber Berfonlichkeit bie= : Rraft.

Das Zauberhafte nun ober Zwingende bei ber Zauberei der Rothbaute zeigt fich auf verschiebene Weise. Einmal holt und zwingt man bie Schutgeister gur Gulfe, - ober man verfertigt Beichnungen von Kranten, die man heilen, von Jagothieren, die man fangen will, an ben Beichnungen wirb mit bem Bauber basjenige gemacht, was an ber Sache felbst geschehen foll, a. B. man burchsticht bie Zeichnung bes Jagbthieres. Ober man zwingt auch bas Jagbthier, baß es einem auf bem Jagbwege begegne, — es wird bann nach ihrem Ausbruck in bes Jägers Pfabe gezogen. Bei Beilungen geschieht bie Zauberei auch baburch, bag bie verzauberten Gegenstände, welche bie Rrankheiten verurfachen, burch Saugen aus bem Rorper herausgezogen werben, eine Erfcheinung, die wir bei ben Raraiben ausführlicher besprechen werben. Bgl. über bie Rothhaute in biefer Beziehung befonbers Majer muth. Tafdenb. 1811. 205 ff. Richt felten rubren bie Rrantheiten von hererei ber. Denn die heren und ihre Geister konnen haare und Burmer in die Menschen hineinblasen. Schoolcraft Froquois 140. Auch hineingezauberte Thiere find oft bie Ursachen ber Rrantheiten. Schoolcraft Tribes II, 180. 199. Das Thier wird in Baumrinde abgebilbet und erschoffen. Der Gegenzauber schafft überhaupt die Krankheitsgegenstände wieber hinaus. Bei ben Winnebagoes berricht ber Glaube an ein mebizinisches Thier, von bem ein Stud heilkräfte befitt, wenn man es verschludt. Diefes Thier wird felten und nur burch Anwendung von Bauber und Kasten erblickt. Schoolcraft Tribes II, 224. Bei ben Dacotas glaubt jeber Stamm in bem Befite übernatürlicher Rrafte gu sein, woburd Rrantheiten acheilt ober selbst in weite Entferungen bin Uebel zugefügt werben fonnen. Gewöhnlich schreibt man, mas wir auch in Brafilien antreffen werben, ben Tob eines Menschen ben Berganberungen eines anbern Stammes qu. Das ift ber Anlag zu unaufborlichen Befehdungen eines nie gestillten Rachegefühls. Schoolcraft Tribes II, 171 cfr. 75 S. 4. Sonft spielen auch bie Mebiginegefänge und Jagdzauberlieder, bergleichen Tanner und Andree mittheilen, eine große Rolle. Wie in Brafilien bebienen fich bie Dacotas ber Zaubermufdel, bie man über ben Rranten schwingt. Raturlichere Mittel find Rrautergetrante und Schwigofen. Aber auch burch fie hofft man ben ! Beift ber Krantheit in bie Bufte gu bannen, und an einen Baum gu ! binden. Richt selten giebt es unter ben Zauberern auch Giftmifder, ! also venesici. Bgl. Wied II, 166. 169. 176 ff. 190. Robertson I. 452 ff. Hedenwelber 403 ff. Catlin 349, ber auch eine Abbilbung eines Mezbizinmannes giebt, Fr. Schmidt II, 347 ff. Gerstäder Missischer III, 341 ff. James bei Tanner 325 ff. Tanner 80. 183. Andree N. A. 244. 250 ff. 288 ff. 249. Christoph Arnold 945 ff. de Laet 218. 47. 53. Charlevoir in ben Reisen XIV, 91. 102. Meiners fr. Gesch. II, 481. Picard 79. 33. 92 ff. Lostiel 60 ff. Schoolcraft Wigwam 206. 210 ff. Tribes II, 180. 199. 224. Baster Miss. Mag. 1838. 247 ff. nach Zeisberger.

Ueber die Zanderer der Wilden überhaupt vgl. Meiners II, 573 ff. Grundriß 137. Hegel a. a. D. Das Buch der Religion, Leipzig 1850. I, 69 ff. Stuhr a. a. D. S. 242 ff. Robertson I, 454. de Laet 47. 50. 53. 93. Jselin a. a. D. I, 167. Benjamin Constant a. a. D. I, 320. Görres christ. Mystit III, 529. Prichard IV, 509. Sitten III, 81 ff. 88. 95 ff. 139 ff.

Ueberhaupt gehört bie ganze zahlreiche Litteratur über Magie, hererei und bgl. hieher. Bgl. ben Artifel Magie bei Bauly von Rein, und Burcharbts Constantin S. 24 ff.

## S. 13. Vom Religionsgefühl und Aultus.

In biesem Zauberwesen brudt sich, wie in bem ganzen religiösen Leben, besonders auch im Kultus die Eigenthümlichkeit des indianischen Religionsgefühls aus. Es ist das der Furcht, die selbst bei höhern Stufen so vorherrschend der heidnische Religionscharakter ist, das Lucretius VI, 23 von dem die Religion zerstörenden Spikur sagen konnte, er habe das Ende der Furcht geschaffen. So tropig sonst der Indianer den sichtbaren Gesahren entgegengeht, wenn ihn die Leidenschaft treibt, so kandhaft und gleichmüthig er die größten Qualen erträgt, so sehr ist er immerdar von Schauer, Furcht und Grauen vor den in der Ratur waltenden unsichtbaren Geisterkräften erfüllt, und sobald ihn das Gefühl derselben ergreift, ist er das zaghaftigste Geschöpf der Erde. Bgl. Heckenwelder 415 ff. de Laet 84. Lostiel 49. Carver 326. Rosbertson I, 444 ff. u. v. a. Der Gedanke an den Tod, wenn nicht Rachesucht und Kriegerstolz das natürliche Gesühl übertäuden, erfüllt

ihn mit Angst und Schreden, eine Tobesfurcht, bie fich befonbers bei Donnerwettern regt. Lostiel 49. Carver 65. Oft fahren fie von Traumen geschreckt bes Rachts auf, und wie vom Feinde überfallen bleiben fle wachend, de Laet 47. Chateaubriand I, 38. Baumgarten I, 169 ff. Sitten III, 83. Der Flug großer Raubvögel, bas Gefrachz ber Racht= eule und Traume beunruhigen bas Gemuth, Gespenfter foweben von Beit zu Beit wie Plagegeister bes Rachts um bie Seele. Baster Miff. Mag. 1838. 222 nach Zeisberger. Aus Furcht vor Zauberei und Befoworungen behangen fie nicht bloß fich felbft, fonbern fogar ihre Fetifche mit andern Fetischen. Meiners Gesch. I, 176. Jeder fürchtet bie Ban= berfrafte feines Rachbarn, Richardson bei Franklins erfter Reise S. 66. "Eine Furcht, fagt baber Hegel XI, 220, ift ba wohl vorhanden, aber "nicht bie Furcht bes herrn, sonbern ber Bufälligkeit, ber Raturge-"walten, die fich als Mächtigeres gegen ihn zeigen." Eraurig ift baber auch ber vorherrichenbe Grundton in ihren Befangen, felbft wenn fie berauscht find. Ihr Erauergesang bei Gefahr und hunger brudt biefes Befühl in einem langfamen und eintonigen Befange aus. Die vorherrschend große Anzahl ihrer Alagelieder weist auf bas vorberrschende Gefühl bin, und bie in ber Berauschung erregten Thranenergiefungen bringen biefes Gefühl nur zu einem gefteigerten Bewußtsein. James bei Tanner S. 323.

Kurcht ift bas vorherrschende Gefühl, bas fich in ihrem Rultus ausspricht. So gunachst in ihrer Berehrung ber Geftorbenen, beren Ramen fle aus Furcht oft nicht auszusprechen magen. Deiners Gefc. I, 304. Grundrif 42. Catlin 66. Die fo gewöhnlichen Marter und hinschlachtungen ber Rriegsgefangenen waren eigentlich nichts anbert als Menschenopfer, die aus Kurcht vor ben Gubnung verlangenben Betobteten gebracht murben. Meiners Gefch. I, 302. Benjamin Conft. I, 294. Charlevoix journal 247. 352. Catlin 330. Entweber follten bie Geopferten bie Getöbteten im Lande ber Boreltern bebienen, Bicarb 104 nach la honton, ober aber geschah es rein aus Rathe für bie Geftorbenen, welche mabrend ber Marter angerufen murben. Benjamin Conft. 1. o. Lindemann V, 103, Robertson I, 558 nach Abair. Baster Miff. Mag. 1838. 220 nach Zeisberger. Bgl. auch bie Kriegelieber bei Friedrich Schmidt II, 338 ff. Die Glabiatorenkampfe ber Romer geschahen ebenfalls zur Ehre ber Manen, bie Tobtenopfer ber Griechen zur Ehre ber Schatten. Man bachte fich fogar baufig, bag bie Tobten t wie die Lebendigen an bem Aleische ber Geschlachteten und Ge= en fich fattigten. Rraft Sitten S. 111. Man rief ben Tobten fich nun fatt zu trinken an bem Blute ber Gemarterten und Geten. Charlevoix journal p. 247. Meiners Gefch. II, 89 ff. Go bten bie Subsecvolter, bag bie Seelen ber Berftorbenen fich gur stzeit in die Gutten ber Lebendigen einschleichen und ihnen das Gera bie Eingeweibe aus bem Leibe fragen. Forstere Beobachtung 470. nere Gefch, I, 303. Die Romischen Lamia riffen ben kleinen Rin= Ropf und Arme ab, verschlangen fie auch gang. Gin foldes Beit ift ber Legel im Elfaß, von bem es beißt, bag er Rinber, bie gebeiben wollen, anfäuft. Stüber Sagen 279. Also wie bie Beiber Rothhaute, die als Bamppre bes Nachts berankommen, die en anfressen, und auch Lebenbigen bas Blut aussaugen. Anbree A. 289. Schoolcraft Iroquois 142 ff. wo mehrere anschauliche Er= ungen ber Art zu lesen sind. Ueberhaupt sind die Manitus in den rchen ber Indianer, offenbar in Erinnerung an die früher ihnen achten Menschenopfer, Menschenfresser. Schoolcraft algic. ros. I, Ueber andere Menschenopfer und ihren Zusammenhang mit ber bropophagie werben wir unten beim Großen Beifte reben. hier nern wir blog noch baran, bag ber Sonne ju Ghren Menschenopfer acht wurben, am Miffouri fogar noch in biefem Jahrhundert. Frieb. mibt I, 346. Bon ben Menschenopfern für ben Morgenstern ift ebenfalls bie Rebe gewesen. Rur große Furcht vor bem Begehren jenseitigen Mächte konnte zu solchen Opfern Menschen bewegen, bie laubten, daß die gebratenen Opferthiere burch die Luft zu den Bei= gelangten. James bei Tanner 319.

Im Nebrigen trägt ber Kultus den gewöhnlichen Charakter bes Feismus an sich. Wie bei andern Wilden macht auch hier der Tanz Daupttheil des Gottesdienstes aus. Robertson I, 456. Derselbe be von einem Indianer aus dem himmel geholt, so wie die anderen tusbestandtheile. Gregg Karavannenzüge II, 178. Auch was die fer betrifft, so opfert der Fetischbiener in der Regel selbst seinem sich, betet selbst zu ihm, und das nicht mit der Richtung des Geses gegen Osten, wie der Sonnendienst, sondern vor seinem Fetisch Wigwam oder wie er ihn gerade bei sich trägt, z. B. auf der Jagd. Hel 58 u. s. w. Die so oft unehrerbietige Behandlung der Fetische, n sie wegen ungewährter Wünsche mit ihnen unzufrieden sind, hat

ber Inbianer mit anberen Ketischbienern gemein, indem fie bieselben ausschelten, megwerfen, vertauschen, vertaufen, vertreiben und bewaffnet verfolgen. Meiners Gefch. I, 177 ff. Benjamin Conft. I, 260 ff. Eigen= thumlich ben Amerikanern, befonbere ben norbamerikanischen Bilben finb bie Tabakopfer, die wiederum mit der Wichtigkeit der Tabakspfeife bei ihnen im Zusammenhange stehen. Majer 1811. 95 ff. (und überall), Vicard 78. Manche halten bas hunbeopfer für bas ben Gottern an= genehmfte. James bei Tanner 309. Nicht minber tragen bie Fefte ben Charafter ber Bereinzelung an fich, ber bem Befen bes Retifcismus entspricht. Bisweilen giebt einer, wenn er gerade Blud auf ber Jagb hatte, ein gemeinschaftliches Opfer und labet zur Opfermablgeit seine Freunde ein. Losfiel 52. James bei Tanner 309. Majer 1811. 98 ff. Das Fleifch muß bei folchen Gelegenheiten rein aufgezehrt werben. Wenn bas Wilb häufig ift, fo folgt Fest auf Fest; wer bas Bolt auf biefe Beife, wie fich ihre Gefange ausbruden, in Bewegung balt, ber gilt für einen großen Mann. Gine eigene Art Opfermablzeit findet bei ben Dacotas statt. Dieselben haben nämlich einen Tanz bei welchem fle bie Leber ber hunde rob und warm effen, in ber 3n= versicht, bag ihnen baburch ber Berftand und bie Tapferteit biefer Thiere zu Theil werbe. Schoolcraft Tribes II, 79. Wit feben übrigens, bag biefe Zägerstämme natürlich vorzugeweise blutige Opfer barbringen, wodurch bie feit Plato fo oft gehörte Anficht von ber Prioritat ber unblutigen Opfer, die wieberum mit ber von ben Speifen gufammenbangt, nicht wenig erschüttert wirb. Bgl. Fr. Bermann, gottesbienftliche Allterthumer ber Griechen S. 25. 9. Saufig find bie Traumfefte, wie benn bas gange Leben ben Traumcharakter an fich trägt. Das Buch ber Religion S. 65. Majer 1811. 138 ff. Obichon blefe alljabrlich wieberkehren, fo ift boch ihre Beit nicht firirt, sonbern wird jeweilen von ben Alten bestimmt. So ift es mit ben alliabrlich ober alle acht ober gehn Jahren wieberfehrenben Tobtenfeften. Majer 1811. 180 ff. Sonft find bie Feste zufällig, beim Abschieb, beim Dant, beim Krieben und Krieg, bei Beirathen, Wieberherstellung ber Besundheit, bei ber Namenbeilegung, bei ber erften Jagb bes jungen Jagers, beim Erfcheinen ber ersten Fruchte. Tanner 160. James bei Tanner 309 ff. Meiners Gefch. II, 309 ff. 332 ff. nach hennepin, Charlevotr und Carver. Majer 1811. 91 ff.

### S. 14. Der nordische Unfterblichkeitsglaube.

Weit mehr vorherrschend als die Seelenwandlung sind bei ben Roth= hauten die nordischen Borstellungen von dem Unsterdlichkeitsglauben, welche dem Fetischismus entsprechen. Dieselben tragen denselben Charafter der Bereinzelung an sich, wie die anderen Bestandsheile des Fetischismus, und dasselbe religiöse Gefühl der Traumbeangstigung spricht sich in ihnen aus.

Bie ber einzelne Menfch jenfeite wieber ein gottlicher Beift wirb, ber in bas Dieffeits hinein seinen Sput treibt, so schweift bie bieffeitige Belt mit allen ihren Ginzelheiten in bas Jenseits. Die einzelnen Bu= ftande bieffeits bauern jenfeits mit wenigen unwefentlichen Beranberungen wieber fort; reich ift wieber reich, arm wieber arm, herrscher berr= schen wieder, dieselben Diener bienen auch dort, der Tapfere weiß fich auch jenseits ein besseres Loos zu erwerben, ber hurtige Jager hat es bort wieber gut, ber Schwache und Rranke leibet Roth. Bon einer sittlichen Biebervergeltung ift feine Rebe. Schoolcraft Wigwam 215. Reifen XVII. 31. Basler Miff. Mag. 1834. 632. Schooleraft Tribes II, 63. 197. Alarcon Cap. 4. Es giebt fogar einen Ort jenseits, an bem fortsetzungeweise bie Seelen ber verbrannten Rriegsgefangenen wieber gemartert werben. Strahlheim, Universalmythologie 1839. S. 463. Sitten III, 123 ff. Auch bier umbullen gespenfterhafte Borftellungen neberhafter Traumnatur bas Leben ober boch ben Gingang in bas Leben jenseits. Daber gebrauchen bie abgeschiebenen Seelen oft mehrere Monate, in bas balb in bem eifigen Norben, balb in bem Abend ober Suben liegenbe Land ber Seelen ju gelangen. Meiners Beich. II, 760 ff. bef. 766. Robertson I, 450. Reisen XVI, 508. XVII, 31. Pri= charb IV, 407. Gregg Raravannenzuge II, 178. Da broht nebst an= bern Befahren ein großer Aluf ober See, in welchem manche ertrinten, andere bleiben fur immer barin ober werben in Fische und Schilbfroten verwandelt; er ift voll truben und ftinkenben Baffere, und über ibn führt entweber ein schmaler und schlüpfriger Baumstamm, Catlin 258 ff. Rlemm II, 167. Schooleraft Wigwam 204. Brommes Reisen III, 558. Anbrea, Tobtengebrauche 232, ober eine große Schlange muß ale Brude bienen, welche viele Seelen verhindert hinüberzukommen, die bann in bie Leiber gurudtehren (es find bas die Bergudten), Prichard IV, 407

nach Reating. Auch ein hund broht die Seelen dort zu verschlingen. Meiners Gesch. II, 766. Ober wiederum setzen die Seelen in das Land ber Abgeschiedenen in steinernen Nachen über breite und reißende Ströme. Schoolcraft Tribes II, 135. Andree R. A. 247. Andere haben bagegen einen stellen Berg zu erklimmen. Rlemm II, 166.

Begen ber Beschwerben biefer Reise giebt man ben Tobten allerband Sachen mit, Berathschaften, Baffen, Lebensmittel, Tabat nebft Tabakspfeifen u. bgl. Hennepin II, 92 ff. 180. Robertson I, 451. Bi= carb 95. Lasiteau, mœurs etc. II, 413. Benj. Conft. I, 292. Catlin 95. Bollmer 1241. Strahlheim 462. Bei ben Restlichkeiten au Ehren ber Tobten wird namentlich Dais ins Reuer geworfen, bas ber Seele wäh= rend ber Manberung gur Nahrung bient. Die Mutter legt ihrem verftorbenen Rinde eine Rlapper und andere Spielsachen ins Grab. Che fie von bem Saugling icheibet, ichuttet fie von ihrer Muttermilch in eine Schale und gießt es ins Feuer, bamit bem Rinbe auf ber einfamen Wanberung die Nahrung nicht fehle. Andree R. A. 246. Stirbt bagegen bie Mutter, so wirb ber Saugling getobtet und zu ihr gelegt, benn beibe geboren gufammen, ber Sängling mare bienieben obne bie Mutter verloren. Chappel Reise nach Reufounbland S. 81. Die Comandet töbteten früher bas Lieblingeweib bes gestorbenen Sauptlings, bamit er fich auch jenseits noch ihres Umgangs erfreue. Schoolcraft Tribes U, 133. Die Brokesen verseben bie Tobten mit Karben, bamit fie boch jenseits anftanbig und bemalt erfcheinen konnen. Wenn bie Speifen jahrelang für bie Tobten beiseite gelegt worben. James bei Tanner 315. so bezieht fich bieß nicht mehr auf bie Reise, sondern bas find alsbann Opfer, obicon allerdings ber Unterschied amischen Opfer und Reisevorrath ein bloß fließenber ift.

Wenn nun einmal die Mühseligkeiten ber Reise überstanden find, so wird man bei den Dörfern der Berstorbenen erst noch nicht selten kalt und gleichgültig empfangen. Doch drängen sich die Schatten meistens um die Ankömmlinge berum, und wünschen, obsidon noch nicht wie wir an die Zeitungen gewöhnt, Reuigkeiten aus der Oberwelt zu erfahren. Andree R. A. 247. Sonst benken sich allerdings manche und zwar in je späterer Entwicklung besto mehr (nach der alten Ansicht ist auch dier wie bei homer Ilias IX, 159 das Todtenland Göttern und Menschen verbast) das Leben jenseits etwas besser und wenisger kümmerlich als bier, aber immer nach der Weise der Wilben;

es giebt besser Jagb, Sischfang, weniger Hunger und Durst. De Last 18. Lostiel 47. 49. Picarb 14. Carver 322 ff. Schoolcraft Tribes II, 135 cfr. 63. Wutte I, 113. Rlemm II, 166. Catlin 258 ff. Andred Tobtengebr. 227 ff. Bollmer 1241. Die Dörser ber Unterwelt ober auch die lange Hütte ber Borsahren sind auch größer als die ber Oberwelt, ihre Bewohner tanzen den Zaubertanz, jagen, sischen und rauchen, Schoolcraft a. a. D. Doch bleiben noch manche büstere Züge. So müssen biesenigen, die eines gewaltsamen Todes gestorden sind, auf dem Ropse tanzen und haben mit den übrigen teine Gemeinschaft. Andree R. A. 247. Die Kunde von allebem hat man von solchen, die im Traum oder Verzückung schon jenseits waren. Andree ibid. Daß solche setzschlensenischen Borstellungen dem nordischen Elemente angehören, sieht man auch daraus, daß sie überall im unvermischen Korden, namentlich auch dei den Grönzländern, sich wiedersinden. Klemm II, 310.

Echt fetischbienerisch ift auch die Borftellung, daß die Seelen nach bem Tobe ohne bestimmten Wohnort umberschwärmen, hennepin II, 93. Lostiel 49, also wie die Rongolen, Stuhr orient. Rel. 251, ober baß sie jenseits zum zweiten Male sterben, welcher Tob dann ihrem Leben für immer ein Ende macht. Benjamin Const. I, 289. Meiners, Geschichte ber Reinungen rober Bölter über die Ratur der Seele, Gött. Ragaz. II, 744.

Bon ber Aunahme verschiebener Seelen eines Menschen und beren verscheibenen Schicksale nach bem Tobe ist schon oben gesprochen worsten. In Beziehung auf die Allgemeinheit des Glaubens an die Unsterblichkeit bemerkt Schoolcraft Tribos II, 63, daß er nie einen Inbianer gesehen ober gehört hätte, dem derselbe fehlte. Bgl. Robertson I, 449. Dieses Zeugniß stimmt auch, wie wir sehen, mit dem über die übrigen Amerikaner überein.

S. 15. Verschmelzung des füdlichen Maturdienstes mit dem geifterhaften Setischismus des Mordens. Die Bwölfgötter.

Aus bem Bisherigen haben wir abnehmen fonnen, wie einerseits Raturbienft bes Subens mit Sonnenverehrung an ber Spige, ander=

seits Geisterverehrung in Berbindung mit Fetischismus die beiben Grund= bestandtheile der Religion der Rothhäute ausmachen.

Beibe Elemente können nun allerdings bloß mechanisch neben einander und innerlich geschieden vorkommen. So ist es anderswo häusig, im Norden der alten Welt, im übrigen Amerika, so auch bei den Rothhäuten. Sie brachten den Geisterdienst mit seinem Zetischismus mit aus dem Norden, haben ihn noch im Norden. Im Süden fanden se den gedildetern Naturdienst vor, die Verehrung der Gottheit in den Gesetzen und Wirkungen der Natur im Großen und auf das Ganze der Natur. Diese Stufe steht wegen des klarern, Gesetze und ein Ganzes auffassenden Bewußtseins, höher, jene des Geisterglaubens steht niederer wegen des befangenen Traumbeweißtseins, dem das Göttliche aus allem ohne Unterschied mehr zufällig als gesehmäßig berausfunkelt.

Beibe Elemente find nun zwar wohl verschieben und zeigen, wie wir so eben gesehen haben, manche Gegensätze. Doch thun sie bieß immersin nur innerhalb ber Grenzen besselben Ganzen, besselben heidnischen Berhältnisses zur Gottheit, und zwar beibe auf ben untern Stufen bieses Religionsprinzips. Daher haben sie wieber schon an sich, noch vor ihrer gegenseitigen historischen Berührung, gewisse verwandtschaftzliche Beziehungen zu einander. Der sübliche Naturdienst verehrt nicht bloß bie abstratten Gesetz, sondern er personisizirt sie, benn er vernimmt eine in ihnen sich offenbarende Persönlichseit. Der Geisterglaube seinersseits bleibt nicht immateriell, sondern sucht in den Fetischen einen Körper, oder boch eine Behausung für den Geist.

Es ist aber ber Gang ber Weltgeschichte, baß alle menschlichen Raturentwicklungen burch geschichtliche Berührungen Mischungen erhalten, chemische Verbindungen, aus denen neue Organismen entstehen, neue Nationalitäten, höhere Religionsstusen. Dergleichen geschehen bessonders gern durch Vermählungen des Nordens mit dem Süden, woburch allen höhern Entwicklungen durch hinzutreten des Anthropomorphismus die Bahn gebrochen ist. Die Anfänge solcher Verschmelzungen des süblichen Naturdienstes mit dem nördlichen Geisterglauben zeigen sich nun bereits bei den Rothhäuten, wie dei andern Wilden von Ostamerika. Sie sind um so natürlicher, da, wie wir schon gesehen haben, beibe bereits Berührungspunkte zu einander zeigen.

Die Berfchmelzung geschieht nun einfach baburch, bag bie Raturs gesete und Wirkungen, bie Gegenftanbe, an benen fie fich zeigen ober

b

ulich werben, ebenfalls ihre Beifter, gleichsam ihre Schutgeifter Daburch erhalt bie Berfonifitation eine Belebung, eine geistige tung für fich neben ber burch Abstraktion bes Raturgegenstanbes, nothwendig jum Anthropomorphismus führen muß. Die Sonne tond auf folche Weise ein höheres ibeales Dasein erhalten, werben ater bei ber Darstellung bes Großen Geistes seben. Wie andere e, wie Rorblicht, Milchstraße und Regenbogen himmlische Geister ft fcon aus bem erfichtlich, was zu Anfang bes fechsten Baram angeführt worden ift. Die Verschmelzung verschiebener Glemente fich febr auffallend in folgender Algontinergablung. Der Sohn benbsterns wurde einmal von seinem Bater zu fich hinaufgezogen. lebte er mit seiner Frau in Menschengestalt, seine Berwandten als Best find aber alle wieder auf die Erbe gurudgetehrt und man ie in ben Mondnächten als fleine Manitus ober Taubengeister im See auf einem Felsen tangen. Schoolcraft alg. res. II, 152 ff. o haben Beifter bie herrschaft über bie Elemente erhalten, Bromme 229. Baume und Walber haben ihre Schutgeister, befonders bie r, nicht weniger bie Meere, Seen, Fluffe, Bache, Quellen, unb ers die gewaltigen Wafferfalle bafiger Gegenben. Bgl. oben S. 6. nd auch bie Thiere nicht bloß Ketische und Schutgeister fur ben ben, fondern fie haben ebenfalls ihre Beifter, find felbst gottliche r. Go wurden ben Schutgeistern ber Baren in Ranadien Lobgefungen und Fasten angestellt, Baumgarten II, 542. Majer 1811. 69. , bie Blige aus ben Augen fprühen, find Rinder bes Donners. leraft alg. res. II, 114. Daher kommt es, daß auch noch auf n Religioneftufen Thierüberbleibset und Thierattribute im Mathus Rultur geblieben find. Gelbst griechische Götter zeigen biefelben n binlanglicher Fulle. Wir werben spater bei ben amerikanischen rreligionen, besonders bei ben Merikanischen, wieder benselben be-

Die Verschmelzung bes sublichen Naturdienstes mit bem nörblichen nismus zeigt sich sehr bestimmt in der zusammengefaßten Bereh= ber zwölf obersten Manitus bei den Stämmen der Leni= e. Diese zwölf bilben nämlich einen engern Ausschuß in der Un= Neit der Geister, weil ihnen wegen ihres Einflusses auf die Ge= tnatur eine höhere Bebeutung zugestanden wird vor allen anderen, wil zugleich wegen ihrer Zusammenfassung die Hormonie der Belt= gesethe geahnt wird. In einem großen Gebaube, gewöhnlich in ihrem Berfammlungs= ober Rathshause (Curie) werben in ber Mitte zwölf Stangen ober Stabe in einem Rreise aufgestellt, jeber von anberm bolge. Dben werben fie verbunben (alfo confentes und complices) und mit Deden behangen. In biefen Rreis werben nun zwölf glubenb beiße Steine gerollt, die eben so vielen Manitus geweiht find, ber größte Stein bem Balfit Manitu, bem großen Geift im himmel, bie folgen= ben ben Manitus ber Sonne ober bes Tages, bes Mondes, ber Erbe, bes Feuers, bes Baffers, bes Saufes, bes Mais und ben Manitus ber vier himmelsgegenben. Lostiel III, 565 ff. Bromme R. A. 231. Auf eine ähnliche Erscheinung stoßen wir bei einem Feste, das bem Manitu bes Feuers zu Ehren gehalten wirb, welches ber Ur= und Stammvater aller biefer Bolfer sein foll. Man ftedt bier ebenfalls awolf Stangen jebe von anderer Holgart im Rreife in ben Boben, verbindet fie oben, bedt fie mit Deden, heitt biefen fogenannten Schwisofen mit zwölf Steinen, zwölf Manner friechen binein und bleiben fo lange im Dfen, als fie es aushalten konnen. Dann schuttet ein breizehnter Mann auf jeben ber zwölf Steine ein Opfer Tabat. Bon biesem werben bie Manner gang betäubt, geben binaus, und liegen bann eine zeitlang ba wie in ber Ohnmacht. Nachher wird die haut eines großen Dirschbods, an bem fich ber Ropf mit bem Geweih noch befindet, an einem Pfahle aufgehangen, und Bebete und Befange bem Großen Beifte bargebracht. Auch hier stellen bie zwölf Steine eben fo viele Manitus vor, welche bem bes Reuers beigegeben find, Manitus theils von Thieren, theils von Gewächsen. Majer 1811. 100 ff. Lostiel I, 55. Bgl. Sedenwelber 365. Baster Miffionsmagazin 1838. 218. Es find also hier wie bort Manitus von fichtbaren Raturgegenständen ober Naturbeziehungen, die mit benfelben zu Ginem Begriffe verbunden find wie Seele und Leib. 2Bohl ju beachten ift aber bier bie Gruppirung von zwölf zusammengehörigen und miteinander in Einer Rultusbandlung und noch bazu burch ein Band verbundenen Götter. So tanzen auch zwölf Indianer ben Stiertang, Catlin 121 ff. In Aloriba standen vor dem Tempel zu Talometo zwölf hölzerne Bilbfaulen. Majer 1811. 77. In Central-Amerita bei Momotombita fand Squier ebenfalls eine Gruppe von zwölf Gotterbilbern beisammen. A. Allg. Zeitung 1849. S. 4996. b. Es giebt bekanntlich folde zwölf gruppirte Götter bei vielen alten Bolkern ber östlichen Halblugel. Wir floßen auf fie bei den Griechen in Attifa. Theffalien, Olympia, Achaja, Rlein-Afien und Rreta. Bal. Gerharb über bie gwölf Götter Griechenlands, in ben Abhanblungen ber Ber= liner Atabemie 1840. S. 333 ff. Preller, bas Zwölfgötterspftem, in ben Berhanblungen ber neunten Berfammlung beutscher Philologen, 1846. S. 48 ff., nebft ben Bemertungen von Gerhard, Bergt und Balg, August Jatob, über griechische Mythologie 1848. S. 20 ff. In Italien finden wir fie bei den Etrustern, Sabinern, Mamertinern und Romern, Hartung, Religion ber Romer II, 4 ff. Gerhard a. a. D. 1845. S. 519. 534. So auch bei ben Egyptern nach Diobor Sic. II, 30. Bei ben Stanbinaviern find die zwölf Afengötter hieber zu gablen, und ale Absenter berfelben bie gwolf Gefahrten bee Gonnenbel= ben Siegfrieb, bie zwölf Dienstmannen bes Wolfbietrich, bie zwölf Balabine Rarls bes Großen, bie Mitftreiter und Genoffen feiner Tafel= Den Göttern ber alten Preußen und Litthauer ging ebenfalls ein Rreis von zwölf oberften Bottern voran. Der Gott ber Arlanber. Cromeruah, beffen Bilbfaule gang von Golb bestand, mar von zwolf chernen Götterbilbern umgeben. Aehnliches treffen wir bei ben alten Coprern, Bithynlern, Phoniziern, Syrern, Chalbaern, Berfern, Indiern und fogar bis zu ben Japanefen, Senffarth Grunbfate ber Muthologie und alten Religionegeschichte S. 10. Dupuis origine etc. I, 169. Man bat nun barüber geftritten, ob bie Bwölfzahl kalenbarifche Bebeutung babe und fich auf die zwölf Monate ober auch die zwölf Zeichen bes Thiertreifes beziehe, ober ob fle mit der Abtheilung fo vicler Bolter in zwolf Stamme in Verbindung ftehe. Ueber folche Volterabtheilungen in zwolf Stamme bei ben Phoniziern, Griechen und italifchen Bolfern ral. Movers Abonizier II, 1. 484 ff. So mar Bohmen in heibnischer Beit unter gwölf Blabiten, Bolen unter gwölf Woiwoben vertheilt. Der Lette Wittewut (Woban) hatte zwölf Sohne. Die Sarazenen vor Mahomed hatten Abtheilungen von zwolf Stammen. Pococke specimen hist. arab. p. 40, 45. Auch bei ben Chinesen findet fich bieselbe Theilung. Gorres affat. Mythengeschichte I, 17. Mir scheint nun bas eine fo wenig bas Andere auszuschließen, bag vielmehr bas Gine eine Felge bes Anbern ift. Die Beziehung auf bie zwölf Monate aber ift bas Ursprüngliche, wofür schon ber Umstand spricht, daß gerade bie 3wolfzahl firirt ift, die Gotter hingegen wechseln konnen. Freilich find bie Monatsnamen nicht mit ben Ramen ber 3wölfgötter übereinstim= menb. Doch hat fich in ber einen Sälfte ber lateinischen Monatenamen bie Beziehung auf obere Götter erhalten. Diese Deutung ber zwölf Götter ift auch bie bes Vaters ber Geschichte. Herob. II, 82. Bei ben awolf Gottern ber Rothhaute bin ich um fo unbebenklicher biefer Anficht, ba bie verschiebensten Stämme berfelben zwölf Monate haben, Wied II, 191. Rlemm II, 193. Chateaubriand I, 189 ff., bagegen nir= genbe Benoffenschaften von zwölf Stämmen fich gebilbet hatten, auch feine Stämme mit bloß Einem Nationalgott gefunden werben, bie bann mit Bereinigung ihrer Stammgottheiten jene Gruppe von zwölf Stammgottheiten hatten zu Stanbe bringen konnen. Allerbings haben auch bier bie Ramen ber gwölf Monate teine Achnlichkeit mit Gotternamen, fonbern fie bezeichnen bas Erscheinen ber Lanbesprobutte und bie Ratur ber Jahreszeiten. Aber noch weniger entsprechen irgenbwo bie Ramen ber zwölf Stämme ben Ramen ber zwölf Götter, obicon folche Ramen= gebung ben Sitten ber Rothhäute nicht fo fremb gewesen ware. gegen baben auch bie Merikaner breizehn oberfte Gotter (Clavigero I, 345) mit talenbarifcher Bebeutung, inbem biefe Bahl bem bei ihnen fo wichtigen Biertel ihres Setulums entspricht, ber einen bestimmten, martirten Abschnitt, einen Cyflus von breigehn Jahren bilbet. A. Dumbolbt Monum. p. 130. Bon einer Gibsgenoffenschaft von breigehn Stammen ift aber auch hier nirgenbs bie Rebe.

Sauptfache fur uns bleibt nun immer, einmal baß bie Gintheilung bes Jahres in zwölf Theile in ber Natur begrundet ift, alfo wohl primar ift, Boltseintheilung in zwölf Theile ist aber willfürlich, also setundar, und bann, daß in biefem 3wölfgötterfpfteme ber Rothhaute eine beftimmte Reigung fich zeigt, bie auch in manchen anberen Erfcheinungen fichtbar wirb, zu einer hobern Religioneftufe überzuschreiten, wozu bie Grundlagen in ber Berschmelzung bes füblichen Raturbienstes mit ber norbischen Geisterverehrung zu sehen find. Daß auf biefer Grundlage nicht weiter gebaut werben konnte, bas rührt baber, baß biese Inbianer ben Buftand von Bilben nicht verlaffen, nicht jum Ackerbau übergeben wollten. In welchem Berhaltniffe bie zwölf Sohne bes Betube in ber Sage ber Oilbmas, Schoolfraft Tribes II, 136, ju jenen zwolf Bottern fleben, kann ich nicht sagen, ba mir bie Bebeutung ihrer Ramen nicht bekannt ift, auch zu wenig von ihren Eigenschaften und Schickfalen berich tet wirb. Der alteste von ihnen bieß Dujekewis, ber jungfte Bajcegwaton, ber machtigste und weisefte ber Brüber, ber bem bosen Beifte wiberftand Schoolcraft fieht in biefen zwölf Brübern bie zwölf Sohne bes Batriar

den Jakobs b. h. Getubes. Wahrscheinlich find es Personisikationen ber zwölf Wonate.

#### S. 16. Der Silderdienst und der Anthropomorphismus.

Der Bilberbienst und ber bamit zusammenhängenbe Anthropomor= phismus zeigt sowohl im Allgemeinen die Natur bes Polytheismus ber Rothhäute, als im Besondern ben Ginfiuß jener Verschmelzung der zwei Religionselemente berselben.

Bas ben erstern Bunkt anbetrifft, die allgemeine Ratur bieses Bolvtbeismus, fo zeigt fich eben barin, wie falfch Catlins Behauptung ift, die Rothbaute seien nirgends Götenbiener. Allerbings giebt es beibuifche Bolter, welche, einem unmittelbaren Raturbienfte ergeben, bie bie Ratur beherrichenben Begenftanbe, wie bie Sonne, felbft anbeteten. Dergleichen waren bie alten Deutschen zu Gafars Beit, bie altesten Belasger, bas Zendvolk, bie altesten hindus. Solche find bennoch Goten= biener, wenn auch nicht Bilberbiener. In Amerika aber finbet fich über= all Bilberbienft mit bem Gotenbienfte verbunden, felbft in Beru, wo boch bie unmittelbare Berehrung ber Sonne noch am reinsten fich ge= ftaltet hatte. Der nordamerifanische Beisterglaube mar, wie wir gefeben haben, Fetischismus, b. h. Berehrung ber fleinen, leicht tragbaren Bilber ober Behausungen ber Geifter, welche fichtbaren Korper ber Bei-Rer fie Diaron nennen. Sind auch die Beifter selbst bisweilen gestalt= los gebacht, fo ift boch ihr Erscheinen und ihre Offenbarung an biefe Begenftanbe und Beichen gebunden. Das fonnen nun die natürlichen Gegenstände, wie g. B. bie Sonne, felbst fein. So erscheinen die Schutacifter ber Bafferfälle in ber Korm von rauschenden Gemäffern, bie Steine und Felfen mit fich fortreißen; die Schutgeister ber Seen wie große Bafferwogen, - verfteht fich, in Bifionen. Schoolcraft alg. res. II, 148. Gewöhnlich haben aber bie Botter ihre Bilber. Sind biefe Bilber bes norbischen Elements kleine Bilber, so fanben wir bagegen ba, wo bas fübliche Element vorherrscht, größere Tempelbilber. Da biefe burch ben Einfluß bes norbischen Elements auf bas fübliche, wo nicht entstanden, fo boch geforbert und bestimmt wurden, fo führt uns biefer Buntt auf ben besondern Ginfluß jener Berschmelzung, wie er fich im Bilberbienfte zeigt. Ich fage, bie Einwirkung bes norbifden Retischismus begunftigte bie Entwicklung eines boberen Bilberbienftes. Denn wenn einmal die hobern Raturgesetze und Gegenstände ihre befonbern Geister erhielten, bie Beister aber an Behausungen gefnupft find, welche ber Mensch mahlt ober macht, so werben auch jene Begen= ftanbe ber fühlichen Berehrung ihre Diarons erhalten muffen, b. b. ihre bilblichen Darstellungen. Dabei wirb aber bas fübliche Element fic insofern geltenb machen, bag es feine Natur bem Bilbe aufbrudt, es wird bas Raturgeset in bem Bilbe anschauen wollen, b. h. bas Bilb wird eine symbolische Bebeutung haben muffen. So ift es mit jenem verehrten Beutelthier, so mit anderen Thiergottern, von benen wir entweber früher ichon gesprochen haben, ober beim Großen Geifte noch iprechen werben. Daß unter ben fpmbolifchen Bilbern bie Thierbilber bei ben Rothhäuten oben anstehen, tommt baber, bag ber Thierbienft, auch ber symbolische, bem norbischen Fettschismus naber fteht als anbere Elemente bes füblichen Naturdienstes. Bei ben Rothbauten berricht aber in jeder Beziehung das norbische Element vor.

Am bochften ftellt fich ber Bilberbienft im Anthropomorphis-Wenn berfelbe auch nur schwache und geringe Anfänge bei ben Rothbauten zeigt, und bier fo wenig als sonftwo in Amerita, überbaubt nirgende als bei ben Griechen, jur Selbstftanbigfeit und funftlerischen Freiheit gelangt ift, fo ift es boch wichtig, ben Spuren beffelben bei ben Rothhauten nachzugeben, ba auch fie bie Reigung beurtun= ben zu einer höbern Religionsform fich zu erheben. Wenn ber plastifche Anthropomorphismus auch als ein Jrrthum bes Beibenthums zu begeichnen ift, fo fteht er boch bober als bie unmittelbare Berebrung ber Raturgegenstände und Naturwirfungen. Er zeigt bie Tenbeng gur Berfonlichkeit ber Gottheit. Wenn basjenige Bolt bes Alterthums, bem bie bie Bilbnerei Gottes aufs bestimmteste untersagt mar, bennoch bie Df= fenbarung erhalten hatte, bag Gott ben Menschen nach seinem Bilbe geschaffen habe, so folgt baraus zwar nicht, bag ber Mensch wiederum nach seinem Bilbe bas Bilb Gottes schaffen tonne, wohl aber, bag bie bochfte Offenbarung Gottes bie in ber Menschengestalt sein muß, wenn sein Offenbarungswort selbst Fleisch wirb. Bas im Alterthume biefet Beburfniß ausbrudt, biefe Sehnfucht nach bem Chriftlichen, ift als eine bobere Stufe anzusehen. Der anthropomorphirende hellenismus ift eine bobere Stufe als ber velasgische Naturbienst. Und so ifts bei allen

antifen Bolfern. Der Anthropomorphismus nun ber Rothhaute fpricht fich theile in ber Borftellung aus, theile im fichtbaren Bilbe. Wie bie Beifter ber Berftorbenen in menschenkörperlicher Alehnlichkeit als Schat= ten gebacht werben, so gewöhnlich überhaupt die göttlichen Beifter. So bewohnen bofe Beifter als menschliche Riefen gebacht, Windigos, mufte Infeln, - bie guten benft man fich als schone Menschengestalten. Meiners Gefc. I, 403. Carver 322. Robertson I, 447 nach Charley und Colten, Chateaubriand p. 43. Andree N. A. 252. Die guten Götter find bie eigenen, die Riefen fremde Ungethume, ben ordnenden Gottern ent= acaenstebenbe robe Gewalten. Diefer fo oft wieberfebrenbe Gegenfat. den wir in Beru und Mexiko wieder antreffen werden, gehört feiner Ausbilbung nach ebenfalls einer bobern Religionsstufe an, und nament= lich ber bes Unthropomorphismus, ber ihn bann epifch ausführt, mas aber bei ben Rothhauten noch nicht geschehen ift. Auf Anthropomor= phismus weisen ebenfalls die vielen Verwandlungen von Menschen in Raturgegenstande. Ge find eben Bersonififationen biefer letteren. Go waren nach ber Erzählung Jamo in Schoolerafts algischen Forschungen (1, 96 ff.) die Winde früher Menschen und Brüder. Gin Schlangen= gott tonnte eine angenehme menschliche Bestalt annehmen, und Menschen jum Wettlauf verführen, welche befiegt von ihm aufgefreffen murben, alg. res. II, 165 ff. Am meisten wird ber anthropomorphirte Nord= westwind Manabogho mit bem Anfange eines epischen Sagenfreises um= geben, in bem er eine Menge Kampfe und Albenteuer besteht. ibib. 134 ff. Bir werden spater wieder auf ihn gurudfommen, wo wir von den an= thropomorphischen Auffaffungen bes großen Geiftes reben werben. man fich nun bie Beifter benft, fo bilbet man fie auch fichtbar. Wenn der Indianer einen Stein antrifft, der einige Alebnlichkeit mit einem menfchlichen Rorper zeigt, fo barf er obne feinem funftigen Blude gu icaben, nicht ohne weiters vorübergehen. Ift ber Stein flein, fo nimmt er ibn als Zetisch mit und verbirgt ihn in ber Nabe seiner Sutte; ift er groß und schwer, so ftellt er ihn an einem schicklichen Orte auf. Um ter Ratur nachzuhelfen, werben in folde Steine oft Roder und Ringe gemalt, bie Beficht, Burtel und Saldband vorftellen follen. Schoolcraft Bigwam 291. Am häufigsten aber find Pfahle, sogenannte Bauber= flose, entweder mit einem Menschentopf ober einer gangen menschlichen Figur. Majer 1811, 65 ff. 71 ff. 119. Lostiel 52 bei Bedenwelber 364. de Laet 92. Picard 111 ff. Weiter ausgebildet find aber bie Götter= bilber mit Menschengestalt bei den Sonnendienern. So in Florida im Tempel zu Talometo. Dort standen vor dem Eingange des Tempels in zwei Reihen zwölf hölzerne Bilbsaulen von übermenschlicher Größe, mit wildem Blid und brohender Gebärde, von besserer Arbeit als sonst bortzuland. Alle waren bewassnet, aber jeder mit anderen Wassen. Im Innern waren wieder zwei Reihen Bildsaulen aufgestellt. Majer 1811. 77 ff. Reisen XVI, 501. Sben so war in Birginien der Gott Kiwasa in menschlicher Gestalt dargestellt. Sein Bild aus Holz war etwa vier Fuß hoch, mit bunten Farben angestrichen, das Gesicht steischen, die Brust weiß, der übrige Theil des Leibes schwarz und die Schenkel abwechsend weiß. Majer 1811. 66 ff.

Hieher ist auch zu zählen die Versonisitation menschlicher Zustände. So ist bei den Algontins der Gott des Schlass Beeng. Er hat eine Menge kleiner Abgesandter in seinem Dienste, die auf die Stirne der Menschen kriechen und sie mit kleinen Reulen in den Schlassschaf schlagen. So ist auch der Gott des Todes Pauguk mit Rolben, Pfeilen und einem Bogen dewassnet, obne Fleisch und Blut, nur mit leichter Haut bekleibet, er ist ein Jäger der Menschen, dessen Erscheinen ein sicheres Vorzeichen des Todes ist. Von demsenigen, der auf eine undegreisliche und unerwartete Weise stirbt, heißt es, er sei seinem Blicke begegnet. Oft erhascht ein Krieger, der seine Hand nach dem Siegespreise ausstreckt, seine kalte und knöcherne Hand. Schoolcraft Wigwam 215 ff. alg. res. II, 226, 241.

Man könnte bier bie Frage aufwerfen, wie man auf biefer Religlonsstufe bie Götter menschlich barstellen könne, ba man boch gerabe
im Menschen ben göttlichen Geist am wenigsten wahrnehme und keine
lebendigen Menschen verehre? Dagegen bient zur Antwort, daß es nicht
bas Menschliche an und für sich ist, welches auf dieser Stufe ber göttlichen Verehrung mehr als alles andere Sichtbare widerstrebe, benn
nichts ist bier häusiger als die göttliche Verehrung der Tobten. In
biesen Tobten tritt die Individualität zurück, wie überall im Heidenthum, sie sind Götter geworden ohne Namen. Die starke Versönlichkeit des Menschen war es ja eben, sein persönliches Bewußtsein, welches
seiner Göttlichkeit im Wege stand. Wenn nun aber bennoch die Götter menschlich gedacht und abgebildet werden, so haben wir auch bierin
einen sernern Grund, in dem Antbropomorphismus der Rothhäute ben

Anfang einer höhern Religionsstufe zu erblicken, auf welcher bas Gött= liche bereits als Persönlichkeit erscheint.

# 5. 17. Neben dem Polytheismus und als Cheil desselben ist die Verehrung des Großen Geistes bei den Rothhäuten eine alte und ursprünglich einheimische.

Indem wir nun zur Darstellung des Großen Geistes überzugehen im Begriffe find, ift es fur die richtige Auffassung besselben von großer Bichtigkeit, und bessen Berhältniß zu den übrigen Religionselementen zu vergegenwärtigen, wie sich die Auffassung desselben aus dem Bis-berigen ergiebt.

Bunachst zeigt sich auch in bieser Vorstellung die Neigung zum Uebergang in eine höhere Religionsstufe, welcher Uebergang ben schon im Borigen bezeichneten Weg beibehalten hat. Denn auch hier ist berselbe burch die Berschmelzung der beiben Hauptreligionselemente, wo nicht entstanden, so doch wesentlich begünstigt worden. Einmal nämlich ist ber Große Geist eben ein Geist und trägt alle Eigenschaften der übrigen nordischen Geister an sich, — und dann schließt sich, wie wir in der solgenden Aussührung sehen werden, seine Vorstellung an irgend einen sichtbaren Naturgegenstand an, der auf das Ganze der Natur den hervorragendsten Einfluß ausübt, wie an die Sonne oder den himmel, oder an einen Gegenstand, der eine Naturkraft zur Anschauung bringt, wie ein Thier, oder endlich der die Persönlichkeit ausspricht, wie die Renschenaestalt.

Aus der bisherigen Darstellung des Gögendienstes und Bilderbienstes der Rothhäute ist eigentlich die Ansicht derer von selbst widerlegt, die den Mangel an Gögendienst behaupten. Diese letztere Ansicht wird nicht etwa bloß von Einzelnen und Neuern, wie Catlin, sestgebalten, sondern ist überhaupt eine sehr verbreitete, und behauptet nichts weniger als den reinen theistischen Monotheismus mit Ableugnung alles Polytheismus und Bilderdienstes. Die vielen Götter und gött= lich verehrten Naturgegenstände und Händewerke seien nichts anders als sinnliche Formen, unter benen der alleinige Große Geist verehrt werde.

Diefe Anficht ift nicht bloß bei Englischen und Frangofischen Deiften und Populärphilosophen, sondern auch bei Reisenden und Diffionaren sehr verbreitet. Zuerst, so viel mir bekannt ist, hat der Franzose la Hontan im Anfange bes vorigen Jahrhunderts ben Indianern Canadas, bei benen er sich fünfzehn Jahre lang aufgehalten hatte, eine solche Berehrung bes Großen Beiftes zugeschrieben, welche fehr ftark an bie Lehrfate bamaliger Philosophen, wie namentlich eines Malebranche, er= innert. Sowohl die Beobachtung des Weltalls als des schönen Baus bes menschlichen Körpers, ber nicht aus fich selber entstanden sein konne, argumentirt ber Baron, führe bie Indianer auf ben Begriff eines er= habenen, allmächtigen Wesens. Dieses sei in Allem gegenwärtig, burch= bringe Alles, Alles was man sehe, sei bieser Große Geist. Er sei über= all und nirgends und unter keinem Bilbe barzustellen. Nouveau voyage etc. und Dialogue etc. Baumgarten I, 54 (Lafiteau) Picard 84. Lin= bemann III, 177. Diefe Anficht stimmte fehr gut gur Accomobations= theorie der jesuitischen Missionare. Daber behauptete der Berfasser der Befchichte von Californien, die Abelung übersett hat (S. 66. 99), eben= falls von ben Californiern, daß fie keine Abgotterei hatten, wohl aber einen Begriff von ber Ewigkeit und Natur Gottes als eines bloßen Beiftes, fo daß fogar einige Diffionare auf den Gebanken gekommen waren, fie von einem driftlichen Bolfe abzuleiten. Gine buntle Rennt= niß bes Christenthums schreiben bereits alte Spanische Geschichtschreiber ben Indianern zu, wie Torquemada Monarch. Ind. II, p. 445. Guarcia p. 122. Herrera Dec. IV, 1. 9. Cap. 7. V, 4. 7. Boppig, Encyflop. 3, 55. Anderseits schloß sich an bie Ansicht la Hontans an Dom Permoty in seiner Bestreitung ber herabsetenben Urtheile Baums über bie Indianer, Pauw recherches, ed. Berlin III, p. 125. Auch ber Reisende Williams Bertram, voyages II, 387. cfr. 386. 388, will burchaus feine Ibololatrie bei ben Indianern zugestehen, obichon er die Berehrung vieler Beifter nicht in Abrede stellt. Dem Borgange ber katholischen Missionare folgten auch nicht wenige protestantische. Unter biesen fieht oben an ber herrnhutische Prediger unter ben Indianern, Bedenwelber (bef. S. 110), ben man ben Tacitus ber Indianer genannt bat, und mit ihm sein Deutscher herausgeber B. G. Schulze, S. XVIII ff. Borrebe. Un ber Spite ber philanthropischen Reisenben begegneten wir Cat= lin, und unter ben Forschern bemerkt Prescott in feiner Geschichte ber Groberung Perus (beutsch I, 67), bag ber große Beift ber meiften

Stamme bes ameritanischen Restlanbes feiner Natur nach untorverlich sei und nicht durch ben Versuch ihn fichtbar darzustellen entwürdigt werben burfe; ba er alle Raume burchbringe, fei er nicht auf die Umfangs= mauern eines Tempels beschränkt worden. Es ware rein nicht zu begreifen, wie so viele wohlunterrichtete Manner in eine fo grundlose Behauptung hatten verfallen konnen, wenn nicht die Indianer selbst Beranlaffung bazu gegeben hatten. Diefelben zeigen überhaupt von allen Fetischbienern noch bas hellfte Bewußtsein, und unterscheiben nicht felten zwischen ben Manitus und ihren Digrons. Meiners Gesch. I, 144. Carver 325. Ja fogar wollen manche Indianer nicht zugeben, baß fie bie Beifter an und fur fich anbeten, sondern bag fie in benselben Gott verehren. Lostiel bei heckenwelber 364. Es ist aber flar, bag bie Berührung mit ben Europäern folde Anfichten wedte, und es geschah hier, was auch anderwärts, besonders gleich anfangs im Romischen Raiferreiche, bag icon vor ber Annahme bes Christenthums beibnische Bolter Gingelnes aus bem Christenthume annehmen und eine besondere Empfänglichteit bafür zeigen. Bon folder Empfänglichkeit für ben Christengott erzählt Trwing II, 122 ff. bei ber Eroberung Aloribas. Bgl. noch Carver 320. Wied II, 148. 243. Lostiel 45. Und fo schäm= ten sich allmählig die Rothhäute vor den Christen da und bort ihres Bogenbienftes. Achnlich stellten fie Anderes, bas eben fo constatirt ift, in Abrede, wie Anthropophagie, Menschenopfer, Elterntobten, Feinde= ffalpiren, Wittwentöbten, u. bgl. m. Duben, Europa I, 389. Beden= welber 571. Affal 95. 143. Bromme N. A. 557. Basler Miff. Mag. Rr. 38. S. 207. Vollmer S. 1242. Solche Beränderungen bei einzel= nen Stämmen in ber Ablegung alter Bewohnheiten bemerkte man schon frube. So g. B. Brebeuf in seiner relation de la nouvelle France, pour l'an 1636. Bgl. Baumgarten I, 159. cfr. 202 (Lafiteau). Die Indianer suchen alle Uebel, und bas mogen fie von philanthropischen Europäern gelernt haben, von ben Europäern abzuleiten. Bgl. 28. Soff= manns Missionestunden S. 187 ff. cfr. 175. James bei Tanner 323 bemerkt ausbrucklich, bag fie alle Schuld von fich ab und auf andere zu malgen wiffen, und bag fie überhaupt Meister in ber Berftellungefunft seien. Sehr besonnen urtheilen auch über bergleichen sittliche Ber= hältniffe ber Rothhäute, bie übrigens nichts weniger als unbekannt find, Duben, Bericht über meine Reise. S. 100 ff. Europa 2c. a. a. D. und Andree R. A. 241 ff. Den Unterschied nun zwischen bem Großen

Geiste und dem biblischen Gott ober philosophischen Gottesbegriff haben schon früher Hennepin II, 95. 103 ff. Lindemann III, 178. Bolnen taleau p. 127. Lostiel, Bauw III, 41. Benjamin Const. I, 310 ff. u. a. m. eingesehen. Die obige Darstellung hat gezeigt, wie die Religion der Rothhäute Polytheismus sei, wie daher von einem Monotheismus nicht die Rede sein könne. Es wird sich ferner zeigen, daß der Große Geist wie die anderen Götter ein Naturgott ist, ein Theil der vielen Götter, primus inter pares. So wurde auch von anderen Wilden ein oberster Gott oder Geist an die Spise ihres Polytheismus gestellt. So von den Buräten, Ostiaken, Wogulen, Tungusen, Taleuten, Kamtschabalen. Görres Mythengesch. 54; in Afrika von den Fantee-Negern und den Negern an der Goldküste. Ritters Afrika 313. 317. Wir werden auf bieselbe Erscheinung bei allen anderen wilden Indianern Amerikas stoßen.

Hier könnte einer nun mit Lindemann III, 178 versucht sein, die Sache umzukehren, und die ganze Idee vom Großen Geiste einzig und allein dem Europäischen Einflusse zuschreiben. So verschieden diese Ansicht auch von der so eben bekämpsten zu sein scheint und ist, so der ruht sie doch auf derselben Quelle, auf dem Mangel an Unterscheidung zwischen dem Großen Geiste und dem Gotte der Europäer. Der Unsterschied wird sich aus der Darstellung des erstern ergeben. Aeußere Gründe liegen aber noch in dem Alter dieser Vorstellung und in dem Rultus dieses Gottes, wovon wir noch vorher reden wollen, bevor wir zur eigentlichen Darstellung übergehen. Daraus wird sich das Alter und der einheimische Ursprung der Verehrung des Großen Geistes ergeben.

Schon and ber Mitte bes sechszehnten Jahrhunderts bezeugt Andreas Thevet, daß die Kanadier an einen Schöpfer glauben, ben sie Andonagni nennen, und ber größer als Sonne, Mond und die Sterne sei und alles in seiner Gewalt habe. Bgl. Les singularités de la France antarctique 1558. S. 152. Quarterius in demselben Jahrhundert nennt diesen Gott Cudruagni, der ein Schöpfer der Dinge und der Menschen sei, und von den Kanadiern mehr gefürchtet als verschrt werde. De Laet 47. Lescarbot, der im Jahr 1606 in Rordamerisa war, erzählt ebenfalls, daß die Kanadier den Cudouagni als den Schöpfer und obersten Gott verehren. Picard 13. Um dieselbe Zeit berichtet der Zesuit le Jeune von der Verehrung des Schöpfers bei den

alten Ranabiern. Hagart II. 437. b. Rach ihm geben biefe vor, baß einer sei, von dem Alles herrühre, den fie Atahocan nennen. Als der Befuit ihnen von Gott und beffen Allmacht rebete und wie er himmel und Erbe geschaffen habe, hatten fie unter einander gesagt: Das ift Atahocan, bas ift unfer Atahocan! Eben biefelben ergablten von einem zweiten Schöpfer Meffou, ber nach ber Aluth bie Erbe wieber berge= ftellt habe. Ein anderer Jefuit, Sagart, aus bemfelben Jahrhunbert bemerkt S. 435 a. von ben huronen, bag es scheine, als wüßten fie etwas, wiewohl in fehr bunkler Erkenntniß, von einem einzigen Gotte, ben fie anrufen. Diefes Bolt, fagt er S. 441 a, verehre ben himmels= gott Offi, ber im himmel feinen Sit, die Jahreszeiten, Winde, Meeres= wogen in seiner Bewalt habe, und bei bem die Gibe geschworen wurden. Daffelbe behauptet von den Huronen der französische Missionär Sagarb (1632. Bgl. Robertson I, 446). Seine Aussage wird burd ben grund= lichen protestantischen Forscher de Laet p. 50. 75. 84 bestätigt, nach welchem ebenfalls ber Große Beift ber huronen Oft heißt. Bon einem anbern Stamme ber Mengbe, ben Naboweffiern ober Siour, berichten aus bemfelben Jahrhundert zwei Jesuiten, die in den Jahren 1687 und 1689 zu ihnen gereist waren, fie hatten eine beutliche Erkenntnig von bem einigen Gott. Charlevoix, histoire etc. in ben Reisen XIV, 213, eine Behauptung, welche wenigstens auf die bamalige Berehrung bes Großen Geistes hinweist. Aber nicht bloß von ben Mingos ober Fro= tefen, sonbern auch von ben Leni-Lenape ober Delawaren wird Solches überliefert. Unter ben Algonkinern nämlich, erzählt hazart 435 a., fet ein Bolksstamm Namens Enbatavavat, ber an gewissen Festtagen ben Schöpfer bes himmels anrufe, und von ihm Gefundheit, langes Leben, gute Jagd und Fischfang, Glud im Sandel und Krieg erflehe. Auch ron ben Virginiern berichten aus bem Anfang bes fiebenzehnten Jahr= bunberts de Laet 92 und Champlain (cfr. Picard 82), daß sie eine ge= riffe Renntniß vom Schöpfer hatten.

Schon aus dem soeben Gesagten erhellt, daß nicht bloß die Borsstellung, sondern auch die Verehrung des Großen Geistes alt ist, instem die Rothhäute schon damals an gewissen Festagen ihn anriesen, auch bei ihm Eide schwuren. Die Art der Verehrung ist aber eine solche gewesen, wie sie nicht von den Christen herrühren konnte. Besonders werden ihm Opfer gebracht, unter denen die oft erwähnten Tasbaksopfer eigenthümlich sind, sowohl bei den Lenislenape, Wied II, 171.

Picard 85, als den Mingos, z. B. den Mandans und Mönitarris, die sich ihm zu liebe verstümmeln und ihm Thiere opfern. Wied II, 187. 229. Catlin 123. 126 ff. 161. 335. Bgl. Majer 1811. 84 ff. Ein Hauptopfer für ihn, und ausschließlich für ihn, ist das Opfer der weißen Kuhhaut. Wied II, 169. 170. 222. Klemm II, 182. Auch fällt ihm der auserlesenste Theil der Kriegsbeute zu. Magazin 1842. 142. Cat-lin 332 behauptet, daß er nie ein Bolf geschen habe, welches so viele Zeit auf die Verehrung des Großen Geistes verwendete, wie die Indianer. Dazu kommt noch die vielfältige Verbindung seiner Verehrung mit dem ächt heidnischen Schamanenwesen oder Zauberei, überhaupt mit Vorstellungen, welche dem modernen Europäer fremd sind. Die Felsen des großen Manitu weisen ebenfalls auf eine solche alte Verehrung hin. Wied I, 359. Carver bei Heckenwelder 512.

Majer bemerkt (1811. 57) nach do la Potherio II, 1, daß einige Indianer die Meinung zu haben scheinen, jede Gattung der Geister, beren es mancherlei giebt, habe einen eigenen Anführer oder Borgessetten. Diese übrigens nicht so auffallende Ansicht bildet von der Unsendlichkeit der Polytheismus zu der Borstellung eines Obersten aller Geister ein natürliches Mittelglied und Uebergangspunkt.

Ein Grund für bas Alterthum ber 3bee bes Großen Geistes bei ben Rothhäuten kann auch barin erblickt werben, baß sich bieselbe auch bei ben Grönlänbern vorfand, wenn auch bort ber Begriff eines Schöpfers nicht bamit verbunden war. Ueberhaupt aber werben wir noch bei vielen wilben Stämmen ber Amerikanischen Rasse biese 3bee eines Großen Geistes wieber antreffen.

### S. 18. Der Große Geist wird unter verschiedenen Namen verchrt.

Auch bie große Angahl ber Namen, unter benen ber Große Geift verchrt wirb, weist auf inlänbischen Ursprung bei ben rerfciebenen Stämmen. Wir wollen uns einen Theil berfelben vorführen, benn Bollftänbigkeit foll und kann hier nicht erstrebt werben.

Der gewöhnliche Name Großer Beift, Manitulin ober Ritfchi Manitu, gehört nicht allen Stämmen an, sonbern er fcheint erft im Berlauf ber Zeit mit immer mehr vorherrschend werbender Verehrung besselben die weite Verbreitung erlangt zu haben. Wir wissen, daß der Rame Manitu überhaupt zunächst nur bei einigen Stämmen der Lenisenenge gedräuchlich war, wenn er sich auch dis zu den Seen erstreckte. Die Mohikander, Shawannos und Miamis, bei denen der Große Geist schlechtweg Manedo, Geist, heißt, gehören zu den Lenislenape. Es ist daher nicht uninteressant, die anderen Namen, wie sie in den von mir benutzten Schriftstellern zerstreut vorkommen, hier zusammen zu stellen. Allerdings ist von vielen die Bedeutung undekannt, die die hauptsächslichte Leiterin für die Aushellung des Begriffes ist. Indessen kennen wir doch bei einer ziemlichen Anzahl den Sinn des Namens; bei den übrigen mag wenigstens das Gewicht der Masse anschaulich machen, daß wir es hier mit vielen verschiedenen Nationalgöttern zu thun haben.

An bie bereits aus ben Stämmen ber Delawaren angeführten Ramen schließen fich zunächst folgenbe an. Mungo Minnato und Wolfit Manitu, ber Große Geift im himmel. Manitah ober Wifi Manitto nennen ihn die Shawannos, die Miamis Monaitoma, die Chippemas ober Obschibmas haben mehrere Ausbrucke: Manitton, Gezha Manebo. Manittoa, Ritchi Manitou ober Gitchy Monedo, ber Große Geift, Baofemigonan, ber Schöpfer ober Allvater, ber allgemeine Bater, Bazebaud, ber ba macht. Sonft findet fich bei ben Leni-Lenape auch noch ber Rame Sautantowit. Bon ben einzelnen Stammen beißen noch ben Großen Beift die Algonfiner Atabon, ben Schöpfer; Die Minfis Bachtamamas, Bichtannettowit ober Retannotooweet, Schöpfer, auch Reeidellomeh, Schöpfer ber Seele; bie Mohitanber Buchtammanwoas ober Bottawanwoos, also ahnlich wie bie Minfis; bie Shamannos haben noch für ihren obersten Gott ben Namen Weshilliqua, bie Miamis Rajehe= langua, ber welcher und erschaffen hat. Der oberfte Beift ber Chattamas ift Ischtohoollo=Aba, ber ber Woschkas ober Muskohge beift Enedee=eefa, ber ber Birginier Ofee ober Ofi.

Eben so vielfältig sind die Namen bes Großen Geistes bei den Minges oder Zrokesen. So wird er als der große hase bezeichnet burch die Ausdrücke Michabu und Atahosan; als herrscher über alle guten Geister heißt er Tharonhi conagen, der den himmel umarmt, oder harakouannentakton, der die Sonne andindet. Der Zrokesen Agrisetowé ist zugleich Gott des himmels, der Sonne und des Kriegs, und ebenso der Arestowi der Husonen. Die Nadowessier oder Dacotas, von

Picard 85, als den Mingos, z. B. ben Mandans und Mönitarris, die sich ihm zu liebe verstümmeln und ihm Thiere opfern. Wied II, 187. 229. Catlin 123. 126 ff. 161. 335. Bgl. Majer 1811. 84 ff. Gin Hauptopfer für ihn, und ausschließlich für ihn, ist das Opfer der weißen Kuhhaut. Wied II, 169. 170. 222. Klemm II, 182. Auch fällt ihm ber auserlesenste Theil der Kriegsbeute zu. Magazin 1842. 142. Cat-lin 332 behauptet, daß er nie ein Bolf geschen habe, welches so viele Zeit auf die Verehrung des Großen Geistes verwendete, wie die Insbianer. Dazu kommt noch die vielfältige Verbindung seiner Verehrung mit dem ächt heidnischen Schamanenwesen oder Zauberei, überhaupt mit Vorstellungen, welche dem modernen Europäer fremd sind. Die Felsen des großen Manitu weisen ebenfalls auf eine solche alte Verehrung hin. Wied I, 359. Carver bei Heckenwelder 512.

Majer bemerkt (1811. 57) nach do la Potherio II, 1, daß einige Indianer die Meinung zu haben scheinen, jede Gattung der Geister, beren es mancherlei giebt, habe einen eigenen Anführer oder Borgessetzen. Diese übrigens nicht so auffallende Ansicht bilbet von der Unendlichkeit der Polytheismus zu der Borstellung eines Obersten aller Geister ein natürliches Mittelglied und Uebergangspunkt.

Ein Grund für bas Alterthum der Zbee des Großen Geistes bei ben Rothhäuten kann auch barin erblickt werden, daß sich dieselbe auch bei den Grönländern vorfand, wenn auch bort der Begriff eines Schöpfers nicht damit verbunden war. Ueberhaupt aber werden wir noch bei vielen wilden Stämmen der Amerikanischen Rasse diese Ivee eines Großen Geistes wieder antreffen.

### S. 18. Der Große Geist wird unter verschiedenen Namen verchrt.

Auch bie große Angahl ber Namen, unter benen ber Große Geift verehrt wird, weist auf inlänbischen Ursprung bei ben verfciebenen Stämmen. Wir wollen uns einen Theil berselben vorführen, benn Bollftanbigfeit foll und kann hier nicht erstrebt werben.

Der gewöhnliche Rame Großer Geift, Manitulin ober Ritfchi Manitu, gebort nicht allen Stämmen an, fonbern er fcheint erft im Ramen Atahon, Gicktannettowit, Kajekelonguā, Knauk, Keeschellomek, Bazeband, Baosemiovan. Ueberbaupt wird ziemlich allgemein der Große Seift für den Schöpfer gebalten. Picard SO. Klemm II, 155. Hossemann 178. 188. u. r. a. Bei den Stämmen neulich vom Missischpiss Waskbonda Schöpfer und Erbalter der Dinge, Vergbaus Erball I, 281., den Floridanern ist ihr Großer Geist der Schöpfer, de Laet 92. Benj. Gonst. I, 244. Strahlbeim 454., in Virginien Cfee oder Ofi, de Laet 50. 75. 84. Picard SO., dei den Jrosesen Utson, Hennepin II, 89. Picard 80. Bromme R. A. 227., am Lorenzirrom Atahauta, Hennepin L. C. Bicard I. C., und so in ganz Kanada. Picard S2. Charlevoir 225. Lindemann I, 20. III, 177. Ugl. noch oden S. 17. Den Mansband, vgl. Wied II, 149 und Steinschauern, Wied I, 445, ist ihr herr des Lebens, wie sie den Großen Geist nennen, der Schöpfer. Auch nach der Ansicht der Calisornier schuf der Große Herr im himmel den himmel und die Erde. Gesch. von Calis. S. 67. Sitten IV, 22.

Bielerlei Dythen fiellen ben Großen Beift auch als Schöpfer bar und an bie Spige ber übrigen Better. Nach ber Annicht vir= ginischer Stämme schuf ber Schöpfer querft andere Götter, bie ibm bei ber Schöpfung beifteben follten. Picart 115, - ein Gebanke, ber ja fan platonifc flingt. Bgl. Timaus p. 41. c. Bei ben Rotbbauten baben wir aber gunachst an Thiergotter gu benten, benn biese maren vor allen, mehr als bie nur guidauenten Manitus, bem Ederfer bebulflich. Die Leni-Lenape baben einen Ederfungemothus, nach welchem Manitu Richton, ter Große Beiff, ter Schöpfer aller Dinge ift. 2m Anfange idwamm er auf ber Oberflade bes Waffers, bann iduf er bie Grbe aus einem Sandforn. Mann und Weib bilbete er aus einem Baumftamme. 218 aber bie frubern Meniden burd bie große kluth umgetommen waren, vermantelte er bie Geethiere in Meniden unt land= Magazin 1842. 398. 2 nach Dr. Wiener. Sitten II, 71. 72. 76. Die Grundzüge biefes Mothus, ober boch mefentlich abnliche, finden fich vielfach wieber in anberen. Der Schöpfer fcuf aus einem Ganb= forne bie Erbe. Go laffen bie Mingos ihren Michabu ein Cantforn burch eine Ratte aus ber Tiefe bes Meeres bolen, welches zu einem Berge und bann jum feften Lante vergrößert murte. Picart S1. Boll= mer. Majer 1811. 243. Rach einem anderen Mothus wird ber aus ber Meerestiefe herausgeholte Ibon von einer Schilbfrote auf ben Ruden Benommen, aus ber zuerft eine Infel, bann bie gegenwartige Erbe ent=

stand. Majer 1811. 241. Die Schildkrote symbolisiert bie ben Stoff bewegenbe Rraft. Immerhin muß aber biefer Stoff mit Mube, gewöhnlich mit Gulfe von Thieren, die vielfach bei ber Schöpfung thatig find, herbeigeschafft werben. Im gangen Bolntheismus tann ber Schöpfer nicht aus Richts ichaffen, nach bem ariftotelischen Grundfate: Aus Richts wird Nichts. Gigenthumlich ber Bilbungestufe ber Rothhaute ift aber, baß fie nicht von ber Schöpfung ber Welt ober ber Erbe ale Besammt= forper reben, sonbern von ber Erbe ale festem ganbe im Gegensat jum Waffer, welches als ursprunglich und von jeher bagewesen gebacht wirb. Gebilbetere Stamme bagegen, wie in Florida, follen noch bestimmter und abstrafter zwischen bem Schöpfer und bem Urftoffe, aus bem bie Schöpfung geschaffen wurbe, unterschieben haben. Beni. Conft. I, 244. Die Indianer in ben neuen Nieberlanden stellten fogar neben bem Schöpfer ober ber mannlichen schöpferischen Rraft, eine weibliche als seine Gattin auf. Diese existirte schon vor Anfang ber Dinge. Da nun anfänglich alles mit Baffer bebeckt mar, habe fie fich vom Sim= mel in bas Waffer berabgelaffen, worauf fich unter ihr Land bilbete. Diefes bebeckte fich mit Bflangen, und nahm immer mehr zu, je mehr bas Baffer; abnahm. hierauf gebar fie einen hirfch, einen Baren und einen Wolf, bie fie faugte und groß jog, fich fogar mit ihnen vermischte, woraus die verschiebenen Geschöpfe, und zulett auch die Menschen entstanden. Christoph Arnold 947 nach Abrian van ber Dond. Dier ift die weibliche Urfraft, wie nicht oft, fehr abstraft und geistig gefaßt. Sonft ift fie viel materieller, gewöhnlich bie Erbe. So im folgenben Mythus, ben Schoolcraft Wigmam S. 121 ff. erzählt. Der herr bes Lebens Chimanitou begab fich auf eine ebene Infel, um bort seine Werke zu vollenden. Er ichuf eine Menge Thiere, zum Theil fo große, bag er fie selbst nicht bemeistern konnte. Es follen auf ber Insel noch jett Spuren folder riefenhaften Werte zu finden fein, die unvollendet geblieben waren. Chimanitou bilbete aber bie Thiere aus Lehm. Die untergeordneten Manitous saben zu und hatten ihre Freude an jenes Werten. In die Seite jedes Thieres machte er eine Deffnung, in welche er für mehrere Tage hineintroch und fo bas Thier belebte. Gefielen ihm bie Thiere, so murbe ihnen erlaubt an bas Festland zu fowimmen und die bortigen Balber zu bevolkern; gefielen fie ihm nicht, fo gog er querft bas Leben von ihnen gurud, und bann vernichtete er fie. Ginft bilbete er ein so großes Thier, daß er fich selbst fürchete ibm Leben

mitzutheilen. Andere kleinere belebte er darum nicht, weil er sie nicht für nühlich hielt. Ginst machte er ein Geschöpf von menschenähnlicher Gestalt, das er ebenfalls verwarf. Da er aber vergaß, ihm das Leben wieder wegzunehmen, wurde daraus der bose Geist Machinito. Selbst= ständiger und mehr bloß aus sich schaffend, tritt der große Geist der Irokesen Rassaniromi bei der Schöpfung des Mais, Reis und Ta= baks auf. Er stieg nämlich aus den Wolken auf die Erde hinab, spuckte nach den vier Weltgegenden, und so entstanden diese Pstanzen. Strahl= beim 457 ff.

Benn ber Große Geift Mann und Weib aus einem Baum= ftamme ichafft, fo ift bie Schöpfung bes Menichen an einen bereits vorhandenen Organismus gebunden. Auch bei ben Antillen-Indianern, ben Raraiben und ben heibnischen Germanen und Bersern find die Menichen, namentlich die Beiber, aus Bäumen hervorgegangen. Baur Sym= bolit II, 1. 367. Rach einem Mythus ber Siour ftand ber erste Mensch, bie Ruge in ben Boben gewachsen, viele Menschenalter gleich einem großen Baume. Go auch ein anberer Baum, ber neben ihm wuchs. Enblich benagte eine große Schlange beibe an ben Wurzeln, worauf fie als Menichen weggeben konnten. Das find bie Stammeltern ber Men= iden. Catlin ed. II, S. 289. hieher gehört auch, daß Manabogho ben Baum, auf ben er fich bei ber großen Kluth fluchtete, als seinen Groß= rater begrüßte. Die schöpferische Rraft ift symbolisch in einem fichtbaren Begenstande geschaut, wodurch aber bie Schopfung mehr einer Natur= nothwendigkeit, als einem schöpferischen Willen zufällt. Auf biefelbe Beije verhalt es fich mit bem Ursprunge ber Menschen aus Thieren, woron ichon früher wegen ber Seelenwanderung mußte gesprochen werben. bier haben wir auf benfelben noch einen Blid zu werfen, inwiefern er fich in tosmogonischen Mythen ausspricht. Nach bem obigen Mythus ber Leni=Lenape perwandelte Manitu Richton die Seethiere in Landthiere und Menschen. Diese Form bes Mythus ist offenbar wegen ber Fluth jo geworben, in welcher alles andere außer ben Seethieren zu Grunde geben mußte. Sonft werben gewöhnlich nur die Thiere im Allgemei= nen bezeichnet, aus benen bie Menschen entstanben seien. Besonbere ift ter Glaube an Abstammung von Thieren bei ben Mingos sehr verbrei= tet. Nach ben Obichibmas ichuf ber Große Beist zuerst die Thiere und gab ihnen bie herrschaft über bie Erbe. Durch Bauberei wurden aber einige von ihnen in Menschen verwandelt, die sogleich ale Jager aufstand. Majer 1811. 241. Die Schildkröte symbolifirt die ben Stoff bewegenbe Rraft. Immerhin muß aber biefer Stoff mit Mube, gewöhnlich mit Sulfe von Thieren, die vielfach bei ber Schopfung thatig find, herbeigeschafft werben. Im gangen Bolytheismus tann ber Schöpfer nicht aus Richts schaffen, nach bem aristotelischen Grundsate: Aus Richts wird Nichts. Eigenthumlich ber Bilbungsstufe ber Rothhaute ift aber, baß fie nicht von ber Schöpfung ber Welt ober ber Erbe als Gefammtforper reben, sonbern von ber Erbe als festem ganbe im Gegenfat jum Waffer, welches als ursprunglich und von jeher bagewesen gebacht wirb. Bebilbetere Stämme bagegen, wie in Floriba, follen noch bestimmter und abstrafter zwischen bem Schöpfer und bem Urftoffe, aus bem bie Schöpfung geschaffen wurde, unterschieben haben. Beni. Conft. I, 244. Die Indianer in den neuen Niederlanden stellten fogar neben bem Schöpfer ober ber mannlichen schöpferischen Rraft, eine weibliche als seine Gattin auf. Diese existirte schon vor Anfang ber Dinge. Da nun anfänglich alles mit Waffer bebeckt mar, habe fie fich vom Simmel in das Waffer berabgelaffen, worauf fich unter ihr Land bilbete. Diefes bebedte fich mit Pflangen, und nahm immer mehr zu, je mehr bas Baffer; abnahm. hierauf gebar fie einen hirfch, einen Baren und einen Bolf, die fie faugte und groß jog, fich fogar mit ihnen vermischte, woraus die verschiebenen Geschöpfe, und zulett auch bie Menschen entstanden. Christoph Arnold 947 nach Abrian van ber Dond. Hier ist die weibliche Urkraft, wie nicht oft, sehr abstrakt und geiftig gefaßt. Sonft ift fie viel materieller, gewöhnlich bie Erbe. So im folgenben Mythus, ben Schoolcraft Wigmam S. 121 ff. erzählt. Der herr bes Lebens Chimanitou begab fich auf eine ebene Insel, um bort seine Merte zu vollenden. Er schuf eine Menge Thiere, zum Theil fo große, bag er fie felbst nicht bemeistern konnte. Es sollen auf ber Infel noch jest Spuren folder riefenhaften Werke zu finden fein, bie unvollenbet geblieben waren. Chimanitou bilbete aber die Thiere aus Lehm. Die untergeordneten Manitous faben zu und hatten ihre Freude an jenes Werken. In die Seite jedes Thieres machte er eine Deffnung, in welche er für mehrere Tage hineinfroch und fo bas Thier belebte. Befielen ihm die Thiere, so wurde ihnen erlaubt an das Festland zu schwimmen und bie bortigen Walber zu bevolkern; gefielen fie ihm nicht, fo zog er querst bas Leben von ihnen gurud, und bann vernichtete er fie. bilbete er ein fo großes Thier, bag er fich felbst fürchtete ihm Leben Rach ben Wakosch schuse ebenfalls ber Schöpfer Knautz zuerst bas Weib; aus ihrer Rase rann eine Feuchtigkeit auf die Erbe, aus der sich der erste Mann entwickelte, der ihr Gatte wurde. Dagegen entstand nach einem Mythus der Antillen-Indianer das erste Weib aus dem Wasser eines wassersüchtigen Mannes. Wird übrigens das Weib als der erste Rensch ausgefaßt, so wird es dann gern wie bei den Merikanern eine Göttin. Bei den Rothhäuten war Ataentsik, die wir später noch genauer werden kennen lernen, die himmlische Stammmutter des Menschengeschlechtes. Als nämlich nur noch Männer waren auf Erden, wurde einer dersels den von Bögeln in den himmel getragen. Bon ihm und dem Weibe, das aber vom Großen Geiste aus dem himmel gestürzt wurde, stammsten zunächst zwei Söhne, Insteka und Tahuisaron, von denen der erstere ben letzern erschlug und die Herrschaft der Welt erhielt. Majer 1811. 240 sf. Chateaubriand p. 40. Sitten III, 71 sf. Loskiel 58 sf. Baumsgarten I, 86 (Lasiteau), Charlevoix journ. 118. 348. Reisen XVII, 29.

Wie in biefen tosmogonischen Mythen die Erbe bas zu Schaffenbe ik und aus bem ju schaffen ift, so ftellt bas Baffer bas Ursprung= liche und ber Schöpfung Wiberftrebenbe bar. Es ift bas Urfprung= liche in bem zuerst angeführten Mythus ber Leni-Lenave, in welchem Ranitu Richton am Anfange auf ber Oberfläche bes Waffers fchwamm. Cbenfo ift nach bem Mythus ber Indianer in ben Neuen Riederlanden alles ursprunglich mit Baffer bebeckt. Ueberall wird bas Sanbkorn ans ber Tiefe bes Baffere geholt. Wir werben auch fväter noch bei todmogonischen Mythen, die ben Schöpfer als Bogel barftellen, eben= falls auf die Vorstellung ftogen, daß ursprunglich bloß Waffer, alles tin See war. Rlemm II, 155. 160. Wuttfe Rosmogonie S. 13. Daß bas Baffer ber Schöpfung wiberftrebt, fieht man ichon baraus, bag bas Sandforn nur mit großer Muhe und Zuziehung geschickter Thiere ber= beigeschafft werben tann. Der Widerwille wird aber auch ausbrudlich angeführt. Der Mythus ber Mingos fagt, bag als Michabu ben Gott bes Baffere Michinifi um etwas Erbe gebeten hatte, biefer nicht habe willfahren wollen. Picarb 81. Vollmer. Ebenso ergablen bie algon= finischen Stämme, bag als ber Schöpfer Michabu ober Atahofan bie Erbe aus bem Sanbkorn gebilbet, bie Bereitung ber Erbe bem Gott bes Baffere fehr zuwiber gemefen fet, und er feine Dienfte bagu verjagt habe. Majer 1811. 242 ff. Reisen XVII, 28. Charlevoix journ. p. 344. Das Waffer ift also hier nicht etwa, wie bei Thales, ber Ur=

traten und die Thiere verfolgten. Schoolcraft Wigwam 203. Nach ber Sage ber Frokesen wurden nach Bertilgung bes ersten Menschen= geschlechtes die Thiere in Menschen verwandelt. Chateaubriand p. 40. Sitten III, 73. Nach einem andern Mythus ber Mingos wurden die Thiere, welche dem Michabu die Erde aus dem Sandkorn schaffen halesen, als sie mit einander in Uneinigkeit gerathen waren, vom Schöpfer vernichtet, der dann Menschen schuf, denen er die Herrschaft gab. Piecard 81. Vollmer.

Eine viel einfachere religiofe Anschauung, bie barum auch nicht als spezifisch beibnisch anzusehen ift, lagt ben Menschen aus Erbe gebilbet werben. Die meisten Indianer betrachten die Erbe als ihre gemein= schaftliche Mutter und nennen fich baher Erbgeborne. heckenwelber 429. Volney, beutsch II, 438. Bromme N. A. 227. Prescott Beru, beutsch I, 68. Die Frokesen wurden nach einer Sage von Tarenhamagon aus ben Eingeweiben eines Berges gezogen. Schoolcraft Jrog. 49. Die Oneibas, bei benen Steinkultus fich finbet, haben fogar einen Minthus, baß fie von einem Steine abstammen. Onia beißt ber Stein, und fie felbst nennen fich Oniota-aug, Steinsprößlinge. Schoolcraft Iroquois 77-81. Wenn hier wie öftere in heibnischen Schöpfungemythen bie Schöpfung ohne ben Schöpfer geschieht, so laffen bagegen bie Brokefen und Ononbagoes ben Großen Geist zwei Bilber von Thon burch ben hauch seines Munbes beleben. Das erfte erhielt den Namen Erfter Mensch, bas andere Gefährtin. Bromme R. A. 227. Rlemm II, 159. Rr. Schmidt II, 350. Wie Chimanitu die Thiere aus Lehm gebilbet hatte, fo knupft fich ber Ursprung bes Menschen als eines irbischen Besens gern an biesen Stoff. Rach einer Sage ber Sioux formte ber Große Beift ben Menschen aus einem Stud Pfeifenthon. Daber fagte ber Große Beift ben versammelten Stämmen ber Rothbaute, inbem er aus einer rothen Pfeife über fie rauchte, bag lettere ein Theil ihres Fleisches fei. Catlin ed. II, 289. An die Erbe als Mutter knuft auch die Sage ber Ranabier bie Schöpfung ber Menschen an, wenn ber Große Beift Pfeile in bie Erbe ftectt, aus benen bann Manner und Weiber entstehen. Chr. Arnold 945, nach Rog 141. Rach einzelnen Sagen kommt bas Weib querft aus ber Erbe. So bei ben Indianern ber obern Gegenden bes Lorengstromes und bes Missisppi. hennepin 11, 90 ff. Auch nach der Ansicht der Virginier ward das Weib zuerst geschaffen. De Last 92. Arnold 948 nach Hakluit, Burchas und Ros.

Rach ben Wasosch schufe ebenfalls ber Schöpfer Knautzuerst bas Weib; aus ihrer Rase rann eine Feuchtigkeit auf die Erbe, aus der sich der erfte Mann entwickelte, der ihr Gatte wurde. Dagegen entstand nach einem Mythus der Antillen=Indianer das erste Weib aus dem Wasser eines wassersüchtigen Mannes. Wird übrigens das Weib als der erste Mensch ausgefaßt, so wird es dann gern wie bei den Merikanern eine Göttin. Bei den Rothhäuten war Ataentsit, die wir später noch genauer werden kennen lernen, die himmlische Stammmutter des Menschengeschlechtes. Als nämlich nur noch Männer waren auf Erden, wurde einer dersels den von Bögeln in den Himmel getragen. Bon ihm und dem Weibe, das aber vom Großen Geiste aus dem Himmel gestürzt wurde, stammsten zunächst zwei Söhne, Juskeka und Tahuiharon, von denen der erstere den letztern erschlug und die Herrschaft der Welt erhielt. Majer 1811. 240 sf. Chateaubriand p. 40. Sitten III, 71 sf. Loskiel 58 sf. Baumsgarten I, 86 (Lasiteau), Charlevoix journ. 118. 348. Reisen XVII, 29.

Wie in biefen tosmogonischen Mythen bie Erbe bas zu Schaffenbe ift und aus bem ju schaffen ift, fo ftellt bas Baffer bas Urfprung= liche und ber Schöpfung Wiberstrebende bar. Es ift bas Ursprung= liche in bem querft angeführten Mythus ber Leni=Lenave, in welchem Ranitu Richton am Anfange auf ber Oberfläche bes Baffers schwamm. Chenso ift nach bem Mythus ber Indianer in ben Neuen Nicberlanden alles ursprünglich mit Wasser bebeckt. Ueberall wird bas Sandforn aus ber Tiefe bes Waffers geholt. Wir werben auch frater noch bei fosmogonischen Mythen, die den Schopfer als Bogel barftellen, eben= falls auf bie Borftellung ftogen, bag urfprunglich blog Baffer, alles ein See war. Rlemm II, 155. 160. Wuttke Rosmogonie S. 13. Daß bas Waffer ber Schöpfung widerstrebt, fieht man ichon baraus, bag bas Sandforn nur mit großer Mühe und Zuziehung geschickter Thiere ber= beigeschafft werben tann. Der Wiberwille wird aber auch ausbrücklich angeführt. Der Mythus ber Mingos fagt, daß als Michabu ben Gott bes Baffere Michinifi um etwas Erbe gebeten hatte, biefer nicht habe willfahren wollen. Picard 81. Vollmer. Gbenso ergablen die algon= tinischen Stamme, bağ als ber Schöpfer Michabu ober Atahokan bie Erbe aus bem Sanbkorn gebilbet, die Bereitung ber Erbe bem Gott bes Baffers fehr zuwider gewesen sei, und er seine Dienste bagu ver= jagt habe. Majer 1811. 242 ff. Reisen XVII, 28. Charlevoix journ. p. 344. Das Waffer ift also hier nicht etwa, wie bei Thales, ber Ur=

stoff, aus bem bie Welt ober bie Erbe entstanden wäre, sondern das der Schöpfung widerstrebende Element. Diese Stellung besselben in diesen kosmogonischen Mythen ist durch die kosmologische Weltanschauung bestingt, welche wiederum von dem Klima und der Temperatur des Landes abhängt. Während nämlich in südlichen und tropischen Ländern das Wasser als die Lebensquelle erscheint, welche die durch Hite und Dürre erstarrte Natur belebt, wie wir auch für Amerika dieser Anschauung in der Folge begegnen werden, — so hindert dagegen im Norden die Ueberschwänglichseit des Wassers nur gar zu oft das Leben der Natur, welches erst, wenn jenes verdunstet und abläuft und trockener Wärme Platz macht, sich freudig zu regen beginnt. Diese letztere Anschauung ist denn auch die, welche diesen nordischen Mythen, und gewöhnlich auch denen der Rothhäute, zu Grunde liegt, und zu denen sie die Natur ihres Landes hintreibt.

Das Wiberstreben bes Waffes gegen bie Schöpfung zeigt fich auch in ben hier wie überall so oft fich wieberholenden Kluthsagen. Aluthsagen ber Amerikanischen Bolker haben teine bistorische Bebeutung, sondern eine kodmogonische. Sie find kodmogonische Mythen, bie eine Schöpfung aus bem Waffer und trot bes Waffers bezeichnen. Sie ftehen ba als eine zweite Schöpfung, weil fie zweierlei tosmogonijde Mythen, wie folde bei Berührung von manderlei Bolksframmen fich gem gusammenfinden, fo zu vereinigen suchen, bag fie bie eine nach ber anbern seten. So entsteht ein Parallelismus ber Schöpfungen. Die alte Welt, ober, wenn wir lieber wollen, die alte Erbe wird burch bie Kluth gerftort, nicht bloß etwa die frühere Menschheit, und es muß eine neue Erbe geschaffen werben. Go wird nach bem Mythus ber Rana= bier geradezu eine neue Erde von einem zweiten Schöpfer Meffou ber gestellt. Hazart 437. Auch nach bem Mythus ber Obichibmas war bie frühere Erbe burch bie Aluth untergegangen, und es mußte eine neue geschaffen werben. Andrec N. A. 248 ff. Und auch nach bem Mythus ber Indianer in den Neuen Niederlanden bilbete fich die Erbe wieder neu. Arnold 947. Daber mußten nach ber einen Darftellung wenigftens auch neue Menschen entstehen, entweber fo, bag geradezu neue Menschen geschaffen wurden, wie burch Michabu nach bem Minthus ber Mingos, ober bag Thiere in Menschen verwandelt wurden, wie nach bem Mythus ber Brokesen von Juskeka, namentlich Seethiere, welche nach ben Lenis Lenape burch Manitu Kichton in Menschen umgewandelt werben. Rach

antern Fluthmuthen freilich wurten einzelne Menschen aus ber Aluth in bie neme Grbe gerettet. Go rettete fich ber Manobotho ber Obicbibwas auf einen Baum. Anbree R. A. 245. Rach tem Mythus ber Anifimeaux am obern Miffouri ertranten alle Meniden bis auf ein Beib. Diefes ergriff ben fuß eines vorüberfliegenben Bogels, und wurde von ibm auf eine Klippe gebracht, tie über bas Waffer bervorragte. hier gebar fie Zwillinge, beren Bater ber Ronigsabler war, und vom bemen bie neue Erbe nachaebente bevolfert wurde. Catlin ed. IL 256. Diefe Leute fint aber Gotter und erft burch Berfonification u Reniden gewerten. Bei Manabosbo wirt bas ipater noch ausführfider gezeint werben. Er ift ber Rorbwestwind. In ber fo eben angentlem Anthiage gebietet er bem Baffer Stillftant und icafft bie Gite mieber, und max auf tiefelbe Beife mit Gulfe ber Thiere wie anbere Edissier. Die Wiere mußten auf fein Gebeiß untertauden, bis qulest du Bier, eber nad antern eine Bifamratte, ein wenig von ber burch bie And menengenangenen Erbe beraufbrachte, aus welchem Studden bie Gibe mieter bergestellt wurde. Go ift auch ber foeben angeführte peine Echinier ber Ranabier Deffon bis zu bemjenigen Menfchen performiere meeten, ber fich aus ber Gluth gludlich gerettet batte. Rie 1:11 215 f. Bened Beib ber Aninineaur wird aber auch Renand Tie mas exteres balten ale fur eine motbide Beftaltung. De Lame En graden beift Jungfran und fann fein eigentlicher Rame En Gine Jamainer mufte fich retten, bamit bas neue Menichenge-Webt wempfiene som Bater ber einen gan; neuen Uriprung nabme. Si bent iner an Meninet vor vom Uriprung ber Meniden aus Thieren, we me fe fiber melfad verfanten, beffen Anfnupfung an bie Gluth me ichmeine Bereiten bat. Am wenigsten toemegenischen Chawie ibent be Frangelie ter Apaladiten an fich qu tragen. Rad miriter Sich minnel bie Genne ibren gauf vierundzwanzig Stunber gurid. Er mit sod Baner bed großen Gees Theomi bergefialt 200, 200 so ne Binfel ber beconen Berge bebedte mit eingiger Mussalen se Claum, mer ben, wie mir fruber gefeben baben, ein Conwarme fann Gre Conne batte biefen Tempel ielbit fich gur Bobwas jegenelle mit berein and jest vor ber fluth bewahrt. Wer war war Remiden meien Ort erreichen fonnte, wurde gerettet. Rach Berien Die Berinnen Grunden begann bie Genne ibren lauf wieder, me famige fieben ab, bie Rebel murten gertbeilt. Majer 1811. 245. Reisen XVI, 499. Obschon nun hier allerbings bie wirklichen Menschen aus ber Fluth gerettet werben, haben wir boch in ber ganzen Erzählung nichts anberes zu sehen als einen Sonnenmythus, bergleichen wir sowohl sonstwo, besonders aber bei den Muyscas wieder finden werden, einen Mythus mit Historistrung des Verlaufs jedes ein= zelnen Jahres.

Wie bei manchen ber obigen Fluthsagen, wie auch bei benen anberer Bölker, Thiere eine wichtige Rolle spielen, gerabe wie auch bei Rosmogonieen, so tritt in ber Fluthsage ber Cherokesen ein Hund als ber Prophet berselben auf. Dieser Hund ging alle Tage hartnäckig an dem Uker eines Flusses, schaute ins Wasser und stieß klägliche Töne aus. Als sein Meister ihn schalt, offenbarte er ihm das brohende Unglück. Sein herr mit seiner Familie werbe sich nur dadurch retten können, wenn er ihn ins Wasser werfe, sich selbst aber mit aller Habe in ein Boot flüchte. Zum Zeichen der Wahrheit seiner Aussage zeigte ber hund seinen bis auf Fleisch und Bein aufgerissenen Racken. So wurde sein herr sammt den Angehörigen in der balb einbrechenden Fluth gerettet. Schoolcraft Troquois p. 358.

Wie frei solche Sagen sich bilbeten und oft in junger Zeit, bas sieht man z. B. aus folgendem kosmogonischen Mythus, der wenigstens später ist als die Entdeckung Amerikas. Die Thiroki in der Nähe von Florida nämlich erzählen, daß der Große Geist zuerst einen rothen, und dann einen weißen Menschen geschaffen habe. Dem rothen gab er ein Buch, dem weißen Pfeil und Bogen. Da aber jener das Buch nicht groß achtete, wußte sich bieser besselben zu bemächtigen und seine Bortheile aus demselben zu ziehen, während der rothe sich nun mit Pfeil und Bogen begnügen mußte. Pickering über die indianischen Sprachen Amerikas. S. 63.

## S. 20. Der Große Geift ift der Schöpfer, infofern er der Sonnengott ift.

Der Große Geist ist also ber Schöpfer. hier brangt sich uns bie Frage auf: Wie past bie 3bee bes Schöpfers zu bieser Stufe bes Bolytheismus, auf ber boch burchschittlich bie Rothhaute ftanben und noch fteben ? Bie ftimmt biefe 3bee mit bem Fetischismus biefer Bilben, ber fich blog an bie einzelnen Erscheinungen und Gegenstände ber Na= tur balt, bem bie Ibee ber Ginheit eines Bangen, einer Schopfung fremb fein muß? Es geht auch biefe Ginmenbung nicht bloß aus ber 3bee bes Retischismus bervor, fondern eine Menge Berichte und Beob= achtungen im Ginzelnen bestätigen es, bag bie chaotische und phantaftische Auffaffung naturlicher und religiofer Dinge, wie fie ben wilben Retifch= bienern eigen ift, von fich aus nicht an ein Banges benkt, an eine Welt. Daber bemerkt auch Begel XI, 220 von biefer Religionsstufe, bie er am reinften bei ben Estimos im nörblichften Amerifa finbet, bag ber Rensch bier noch keine theoretische Frage thue: Wer hat bas gemacht? u. f. w. Diefe Scheibung ber Begenftanbe in fich, in eine gufällige unb wesentliche Seite, in eine ursächliche und in die Seite eines blog Be= fetten, einer Wirtung, sei für ihn noch nicht vorhauben. Bgl. auch Butte über die Rosmogonie beibnischer Bolfer, S. 12 ff. Auch bie ben Getimos in religiöfer Sinficht gang nabe ftebenben Gronlander ten= nen zwar einen großen Beift, aber noch nicht einen Schöpfer. Majer 1811. 7. Daber bemerkt Stuhr, ein feiner Renner heibnischer Denkart, baß bie Ibee bes Schöpfers bei ben heibnischen fibirischen Bolkerschaften fich mit biefem norbischen Geisterbienste nicht vertrage, und baber anzunehmen fei, bag biefe Ibee von Chriften ober Mahomedanern bort= bin gekommen. Religionen bes Orients 244. Bal. Gerres affatische Rythengeschichte S. 54 ff. Und so ift auch nach Andree N. A. 242 bie 3bee bes Schöpfers bes himmels und ber Erbe europäischem Gin= fluffe zuzuschreiben. So ichon Lindemann III, 178, u. a. Was nun bie fibirischen Bolferschaften anbetrifft, so konnte ich es bier unentschle= ben laffen, ob nicht von Stuhr die Möglichkeit fremben Ginfluffes ju eng gefaßt sei; aber mahrscheinlich scheint es mir. Wenigstens muß zu den nordamerikanischen Wilben bie 3bec bes Schöpfers noch anberswober gekommen fein als von ben Christen, sonst ware sie weber so alt, noch so verbreitet, noch so burch und burch undristlich, heidnisch, natur= befangen und phantastisch, wie sie wirklich ift. Wenn nun aber auch weder bem Fettschismus, noch dem Christenthume ber Ursprung biefer Itee bes Schöpfers bei ben Rothhäuten zugeschrieben werben barf, so ift bagegen wohl zuzugeben, daß beibe im Berlauf ber Beit, zuerst ber Fetischismus, und bann bas Christenthum später, zur Gestaltung biefer Idee und Ausbreitung beigetragen haben.

Stammt nun aber ber Glaube an ben Schöpfer nicht aus bem Retischismus und bem norbischen Beisterglauben, wie benn auch wirtlich gang norbische Stamme abnlich ben Estimos unb Gronlanbern nichts von einem Schöpfer wiffen, hennepin II, 235. Richardfon bei Franklin 79. u. a. m., - ift anderseits biefer Glaube bennoch inlanbifch, — welchem andern Religionselemente konnte er noch zugeschrieben werben als bemienigen, bas einzig noch neben bem Fetischismus bafteht und fich mit ihm verschmolz, eben jenem füblichen Raturdienfte, an befsen Spite die Verehrung der Sonne stand? Denn dieser gehörte urfprunglich einem gebilbeteren, aderbautreibenben Bolte an, welches bie Natur mit ihren Gefeten ale ein Ganges auffaßte, ale ein Ganges, welches allfährlich burch bie Wirfung ber Sonne und aller belebenben Naturfrafte zu neuem Leben hervorgeht ? Diesen jahrlichen tosmologischen Berlauf bachte man fich auch als am Anfange fosmogonisch wirkenb, ba auch bas Reich ber Natur burch biefenigen Kräfte erhalten wird, burch bie es gegründet wurde. So wurde ber Sonnengott als Schöpfer gebacht wie bei ben Munscas und so vielen anberen Boltern, g. B. ben Egnptern (Euseb. præp. ev. III, 4). Jener oberfte Gott fibirifchen Bölferschaften wohnt nicht bloß im himmel ober in ber Sonne, fonbern man halt die Sonne felbst fur biefen Beift, baber beim großen Frühlingefeste bie Berabkunft bes Sonnengottes gefeiert wirb. Stuhr a. a. D. Görres 55. Eben barum ist eber anzunehmen, daß biese Bolter nicht burch driftlichen ober mabomebanischen Ginfluß bie 3bee eines Schöpfere erhalten haben, fonbern burch ein heibnisches Bolt, bas bem Sonnendienste ergeben mar. Auch bei ben Rothhäuten liegt biefer Gang ber Dinge auf der Sand. Wir haben früher gesehen, wie weit verbreitet ber Sonnendienst unter ihnen ift. Und biefer Sonnengott wird auch als Großer Beift aufgefaßt. Das geht ichon aus einigen Ramen bes lettern hervor, wie benn Harakouannentakton benjenigen bezeichnet, ber die Sonne anbindet, und ber huronen Arestowi, ber Grotefen Agriskowe Sonnengötter find. Baumgarten I, 64. 65. (Lafiteau), Strabheim 459. Allerdings unterscheiben andere wieder zwischen dem Sonnengotte und bem Großen Beifte, mithin bem Schöpfer. Lostiel bei heckenwelber 363. 367. Strahlheim 458. 460. Der Große Beift tann noch, wie wir sehen werben, unter vielen anbern Formen auftreien. Bei ben Delawaren ift ber Gott bes himmels ber oberfte Gott, ber Sonnengott ber zweite. Lostiel a. a. D. Ja fogar foll ber Lenapestamm

ber Chippewas gwar ben Großen Beift Manebo, aber weber Sonne, noch Mond verehren. Wied II, 29. Doch machen auf jeden Kall bie Moribavoller, bie Apalachiten, Ratschez und andere Leni-Lenape eine bebeutenbe Ausnahme, bei benen ber Sonnenbienft vorherricht. So wirb ausbrudlich gemelbet, bag bei ben Apalachiten bie Sonne als Schopfer und Urheber des Lebens verehrt worden sei. Garcilasso Kloriba I, lib. 4. Cap. 16. Carver 325. Reisen XVI, 499. Majer 1811. 255. Aber and bei anderen Leni=Lenape, wie bei ben Crecks, murbe ber Große Beift als Sonne verehrt, Bertram voyage II, 316, und wieder bei an= beren Leni-Lenape werben am Feste bes Ritschi Manitu bie Friebenspfeifen ber Sonne zu Ehren angezundet, Bicard 85, und die Weiber bieten beim Sonnenaufgang ihre Rinber ber Sonne bar. Als ber Beneral Sarrison einen Sauptling bes Lenapestammes ber Shamnees ein= Ind, fich gu ihm ju feten als ju feinem Bater, antwortete biefer mit finfterm Blid: "Rein, bie Sonne bort ift mein Bater und die Erbe meine Mutter, barum will ich mich auf ihren Schoof seben." Gregg Rarawanenzuge II, 177 nach Schoolcraft. Rach ber Ansicht biefes Stammes belebt die Sonne alles, ist der Gebieter des Lebens, der Ba= ter ber Schöpfung, wie bie Erbe bie Mutter. Gregg II, 176. Benn enblich von den Obschibmas ober Chippewas berichtet wird, daß fie in ibrer Bilberfprache mit bem Zeichen ber Sonne ben großen Beift bezeichnen, Schoolcraft Wigwam 203. Anbree N. A. 248, fo wird baburch tie Behauptung, bag fie bie Sonne gar nicht verehren, fehr zweifelhaft Um besten vereinigen sich beibe Aussagen in ber von Anbree gegebenen Behauptung, bag bie Borfahren biefes Stammes bie Sonne rerehrten, also die Nachkommen nicht mehr, die immer mehr zu bloßen Fetischbienern werden geworden find. Noch allgemeiner finden wir ben Großen Geist als Sonnengott verehrt bei ben Mingostämmen. Der berr bes Lebens, ober ber Alte ber nie ftirbt, wie fie ben Großen Beift oft nennen, ift entweber bie Sonne, wie bei ben Manbans, Mönitarris, Edwarzfußindianern, vgl. Picard 78 nach be la Potherie, und 101 nach la Hontan, Wieb I, 397. 418. 584. II, 150. 169. 172. 187. 660. Alemm II, 164. 178. Catlin 362 — ober, mas aber in ber mytholo= gischen Sprache basselbe sagen will, ber herr bes Lebens hat seinen Sit in ber Sonne. Bieb II, 150. 159. 172. 173. 181. Auch bie Nabo= meifier halten bie Sonne fur ben Schöpfer, opfern ihr bas Beste von ber Jagb, ben erften Rauch ber Pfeife und beten ju ihr bei Sonnen= untergang. hennepin 225 ff. -

Die Sonne als Schöpfer wird offenbar auch in allen benjenigen tosmogonischen Mythen vorausgesetzt, in benen ber Schöpfung bie un= enbliche Wassermasse voranging, welche ber Schöpfung widerstrebte. Denn überall ist es ber Sonnengott, ber tosmogonisch bem feuchten Ur= stoff entgegentritt.

### S. 21. Der Große Geist ist auch der Schöpfer als himmelsgott.

Die Ibee bes Großen Geistes und Schövfers ist nicht nothwendig an ben Sonnengott gebunden, sondern blog ba find beibe vereint, mo ber Sonnendienst vorherrscht ober wo berfelbe die Ibee bes Schopfers anberen Stämmen nieberer Stufe mittheilte. Wo auch ber Sonnengott Schöpfer ift, ift es nicht bloß bie Kraft ber Sonne, in ber fich bie bemiurgische Gottestraft zeigte, sonbern es ift bie Rraft ber Ratur, bie in ber Sonnenfraft am beutlichsten zur Anschauung tommt. Wenn ba= ber bei manchen Rothhauten, wie wir gesehen haben, ber Bott bes himmele ftatt bee Sonnengottes jum Großen Beift und Schöpfer wirb, fo anbert bieg bie Natur ber Ibee nicht. Denn es ift bier wie bort bic= felbe frühlingbringenbe, fruchtreifenbe, menschenerquidenbe Naturfraft verehrt, die jeden Menfchen erfreut, die aber namentlich das Leben eines ackerbautreibenden Bolkes bestimmt, von ber bas Leben jedes Jahres abbangt, mithin auch bie Schöpfung im Großen. Wie baber baufig in Sibirien der oberfte Gott und Schöpfer Sonne und himmel zugleich ift, Stuhr 214, fo vereinigt nicht minber ber Frokesen Agristowe und ber huronen Arcofowi beibe Begriffe von himmel und Sonne in fic. Strahlbeim 459. Sonft aber wird ber oberfte Beift gar baufig auch als ber himmelsgott allein gebacht, wie Zeus, Jupiter, huitilopochtli. Und so ist bei ben Minges Michabu ber Gott bes himmels, Bicard 81; barum nennen fie ben Großen Geift auch Tharonhiouagon, ober Tarennamagon, hiamatha, ben halter bes himmels, ber ben himmel von allen Seiten befestigt. Er bat Jagb, Zauberei und Rrieg in feiner Sand. Er schuf die Menschen und befreite fie aus ihrer unterirbischen Befangenicaft. Er erfcheint nur in menschlicher Bestalt und lebte eine Beitlang als Menich unter ben Onanbagas. Schoolcraft Broquois 272 ff. Baumgarten I, 64. (Lafiteau), Majer 1811. 256; ber huronen Dit foll ebenfalls ber himmelsgott sein, er hat seinen Sit im himmel, und in seiner Gewalt find Jahreszeiten, Winde und Wogen. Hagart 441. a. 435. a. So hörte Tanner bas Gebet eines Sauptlings, mit bem er über einen See fuhr, in welchem ber himmlische Berr ber Elemente auf folgende Beise als ber Schöpfer angerufen wurde. "Du baft bie= fen See gemacht und auch uns geschaffen als beine Rinber; bu kannft Rube halten auf biesem Wasser, bis wir gludlich und gesund barüber reggetommen finb." S. 28. Wenn Tarenpawagon bie Ricfen über= windet, indem er große Steine auf fie malat, so erscheint er als eine bimmlifche tosmologische Rraft, die die antitosmogonischen Riefen be-Bgl. Schoolcraft Froquois 267. Bei ben Frokesen bezeichnet Garonchia ben himmel und ben herrn bes himmels, und fie rufen ihn an: Garonchiate, ber bu ber himmel bist. Lafiteau 64. Den Leni= Lenape aber ift Balfit Manitu ber Große Beift im himmel, und ein Stamm ber Algontiner ruft ben Schopfer bes himmels als oberfte Gettheit an. Hazart 435. a. So wohnt auch ber Riwasa ber Birgi= nier im himmel. Bicab 113. 114. Der früher erwähnte Anbouagni ber Kanadier, ber größer als Sonne, Mond und Sterne ift, wird eben= falls ber himmelsgott fein. Bei ben Californiern ift ber Schöpfer ber Große Geist im himmel ber himmel felber. Abelung Geschichte zc. 67. ral. 68. 69. In Florida wurde als Schöpfer aller Dinge Aguar ver= ebrt, der im himmel wohnt, von woher das Wasser und alle guten Linge fommen. Nunez Cabeça de Vaca, II, Cap. 7.

#### §. 22. Auch der Große Geift als Chiergott ift der Schöpfer.

In ben bisherigen finnlichen hullen bes Großen Geistes zeigte sich bie eine Grundlage bes sublichen Naturbienstes, bie ber Sonne und bes himmels, beren eine gewöhnlich an die Spite bes ganzen gebilbeten Naturbienstes und ber baraus entsproffenden Mythen gestellt wird. Die ansbere finnliche Grundlage haben wir oben in bem Thierdienste gefunden,

es ist diejenige Parallellinie, die niedriger läuft, mehr in der Rahe der Erde. Aber auch diese hat sich mit dem Begriff des Großen Geistes in Verbindung gesett. Wie die Thiere überhaupt als Repräsentanten der verschiedenen Naturkräfte erscheinen, so vorzüglich auch als die oberste Schöpferkraft. Wir haben bereits gesehen, wie die Thiere als Gehülsfen bei der Schöpfung vielsach sich erwiesen. Ze primärer der Naturbienst ist, besto mehr herrscht in ihm die Thierverehrung vor.

Bloß als Thier im Allgemeinen tritt ber oberste Gott in einem Zauberhymnus der Crihindianer auf, in welchem es heißt: Ich will mit dem Gotte gehn, ich will mit dem Thiere wandeln. Richardson zu Frank-lins erster Reise S. 82. Cs sind aber viele Thiere, die den Großen Geist darstellen, — es hatte sich eben noch keine einzelne Borstellung so fixirt, daß sie die anderen alle hätte verdrängen können, wie es auf höhern Religionsstufen geschehen kann, — sondern die religiöse Raturanschauung war hier noch so slüssig und gestaltbar, der Einsluß des norbischen Geisterglaubens noch so frisch, daß auch in bieser Beziehung die Ibee des Großen Geistes ein buntes Gewand umschlagen konnte.

Eine Hauptrolle spielt ein Bogel. Der Bogel gehort mit zu ben himmlischen, er erhebt fich mit übermenschlicher Gewalt über bie Erbe und verliert fich in bas Reich bes Unfichtbaren. Entweber ift nun bie= fer Bogel ber Gott selber, Ausland 1842. S. 839. Magazin 133, ober ber Große Geist offenbart fich als Bogel, Lostiel bei Heckenwelber 367, ober er wohnt in ihm, Baster Missionsmagazin Nr. 38. S. 227. ber Sache nach läuft alles biefes auf baffelbe hinaus. So zeigt fich bei großen Ereigniffen Ritichi Manitu in ben Bolten, getragen von seinem Lieblingsvogel Wakon, Chateaubriand I, 192. Dieser ift aber, wie wir gesehen haben, wieber nichts anders als ber Broge Beift sel= ber. Der Bogel bes Großen Beiftes thront überhaupt als himmels= gott, indem sein Alugelgeräusch ber Donner ift; blidt er spabend um= her, fo entsteht ber Blip, auch verurfacht er ben Regen. Diefe toomologische Anschauung ift sehr verbreitet, und findet fich sowohl bei ben Mingostämmen ber Mandans, Mönitarris und Affiniboins, Wieb II, 152. 223. Rlemm II, 161. Catlin 283, als auch bei ben Leni=Lenape, 3. B. ben Cribs. Wied I, 446. 455. Man muß fich barüber nicht verwundern, wenn Affiniboine biefen Bogel wollen gefeben haben. Bied I, 446. Denn manche Indianer nennen eine Art Barabiesvogel ben Bogel bes Großen Geistes ober Wakons, — er ist freilich nicht viel größer als

. 4

eine Schwalbe, hat aber ein vorzüglich schönes Aussehen; am Halse ift er bellgrun schattirt, seine vier bis funf Schwanzfebern find breimal fo lang als fein Leib und spielen sehr schon mit grun und purpur. Losfiel 120. Carver 390. Daraus ift wohl zu schließen, daß wirklich bie= fer fichtbare Bogel einmal göttliche Berehrung genoß. Um nächften liegt bier bie Bergleichung mit bem Merikanischen huitilopochtli, ber auch früher als fleiner Rolibri, Suigiton, von den Azteken verehrt worden mar. Andere Rothbaute schreiben bagegen ben Donner einem großen welschen Sahn im himmel zu. Lostiel bei heckenwelber 527. Denn freilich insofern man fich nun biefen Bogel in bem himmel thronenb benft, ftellt man fich ihn billig als einen ungemein großen Bogel vor. Und fo wird er benn auch wirklich im Mythus, in bem er als Belt= icopfer auftritt, immer ein großer Bogel genannt. Miffionsmagagin Rr. 38, S. 227. Diefer Mythus, ber namentlich ein Gigenthum ber Monitarris, Chepewyans und Sunderippindianer ift, bietet und eine Ergangung zu bem, was fruher vom Großen Beift als Schopfer und von seinen Schöpfungsmuthen ergablt worben ift, folließt fich auch febr natürlich an die fo eben berührte tosmologische Borftellung von bem Bogel an, ber als himmelsgott thront. Die hunderippindianer nämlich und tie Chepempans laffen bie Erbe ebenfalls ursprunglich mit Baffer bebedt fein. Rein lebenbiges Wefen gab es außer einem gewaltigen, all= machtigen Vogel, beffen Augen Reuer, beffen Blide Blige, beffen Flügel= ichlag Donner mar. Ginft tauchte berfelbe in bas Baffer hinab, ba erbob fich bie Erbe, und aus ber Erbe tamen auf bes Bogels Befehl bie Thiere bervor. Nach Vollenbung seines Werkes zog fich ber Vogel zurud, und seitbem erschien er nicht wieber. Rlemm II, 155. 160. Magazin 132 ff. Schoolcraft Wigmam 202. Andree N. A. 165 nach Magenzie, Butte Rosmogonie 13. Nach ber Kassung des Mythus bei den Diönitarris hatte ber Bogel ein rothes Auge, mas wohl auf bie Sonne hinweist, tauchte unter und brachte bie Erbe felber herauf. Wied II, 221. Im westlichen Norbamerika benkt man fich bie Schöpfung ber Welt burch eine Rrabe. Baster Miffionsmagazin 1834. S. 631. So verehren auch manche Rothhaute ben Großen Beift in einem Rabengerippe, bas fle täglich mit fich tragen; wieder andere in einer Gule. hennepin II, 189. Sitten III, 79.

Die Delawaren verrichten vor ber haut eines großen hirschbodes, an ber ber Ropf sammt dem Geweih fitt, ihre Anbacht mit Gebet und Gefang, und sagen, barunter werbe ber Große Geist verehrt. Lostiel bei heckenwelber 366. Eine solche Berehrung fand auch bei den Florisbanern in den ältesten Zeiten statt. Sie füllten die hirschaut mit allerhand Früchten und zierten sie mit Blumenkränzen. Baumgarten I, 87. Reisen XVI, 503. Es ist eigen, daß der Griechische Dionysos als Demiurg mit dem Felle des hirschalbes dargestellt sein mußte. Ereuszers Symbolik III, 477 nach Macrob. Sat. I, Cap. 18.

Die Mandans und Monitarris, welche ben gewöhnlichen Donner für bie Wirtung bes großen bemiurgischen Bogels halten, schreiben bie gar zu großen Donnerschläge einer Schilbkrote zu. Wieb II, 152. Die Schilbkröte ist ein natürliches Symbol ber welttragenben Natur= kraft. Und wirklich ruht nach der Borstellung der Indianer die Erde auf einer Schildfrote, beren Bewegung die Erbbeben verurfacht. Sedenwelber 519. 527. Bollmer 1243. Diefes Thier ift ihnen barum ber Grundpfeiler ber Erbe, und es tragt biefe große Infel auf feinem Ruden. Bedenwelber 434. Rlemm II, 164. Auf bem Ruden einer Schilbtrote bauten nach einem Mythus ber Frokesen bie Alsche und andere Wafferthiere eine kleine Insel, indem sie Thon aus der Tiefe bes Meeres bol= ten. Aus biefer Infel, die immer größer wurde, entstand bas feste Land unserer Erbe. Strahlheim 460. Durch bie Schildkrote wurde auch bie große Fluth bewirkt. Catlin 133. Nach einem Mythus der Azteken holte ber Gott ber Unterwelt Tezcatlipoca bie Musik aus bem Sonnen= hause, nachdem er zu biesem Bebufe eine Brude von Schildfroten und Wallfischen gebaut hatte. Clarigero I, 349. Wegen bieser Bebeutung ber Schilbkrote nun beißt ber Borort ber Gibgenoffenschaft ber Dela= waren ber Schildfrotenstamm. Heckenwelber 106.

Fast alle Nothhäute geben bem Großen Geiste den Namen des Großen Basen. Dieses Thier ist ein weit verbreitetes Symbol der Fruchtbarteit. Die Rothhäute opfern ihm nicht nur als dem gemeinschaftlichen Stammvater, Lostiel 53, sondern sie halten ihn auch für den Schöpfer. Der große Sase schwebte ebenfalls ursprünglich mit seinem thierischen Hofstaate über den Wassern, und auch er bildete die Erde aus einem Sandförnden, welches er aus der Tiefe holte. Dieser große Sase wird von einigen mit dem Großen Geiste Michabu identifiziert, und wirklich ist die früher von Michabu bewirkte Schöpfung völlig wie die hier dem Großen Hasen zugeschriedene. Strahlbeim 465. Andere dagegen (vgl. Bollmer) nennen den Großen Hasen Atahocan, und machen den Mis-

chabu jum Gott bes Waffers und Gegner bes Großen hasen bei ber Schöpfung, ber ba bewirkte, baß bieser nur sechs Menschen schaffen konnte. Chateaubrianb 39. 41.

Die Berehrung bes Großen Geistes als Rinbes kann nicht auffallen, wenn man an Egypten und Indien benkt. So wird berselbe auch hier als Buffel verehrt. Missionsmagazin Rr. 38. S. 227. Der Bisong ist überhaupt heilig, Wied II, 181. 224. Bei manchen heißt er das Thier bes Großen Geistes, Manito wais se. Tanner 247. Unter den Thiervermummungen an den Festen der Mandans ist besonders erwähnungswerth der Bisongtanz, ursprünglich offendar eine Darstellung des Großen Geistes. Wied II, 171. 174 ff. bes. 177. 204. Dahin gehört auch die Hochhaltung der weißen Haut der Büffeltuh. Wied I, 169 ff. Catlin, Anmert. des Ueders. 359 ff.

Anch ber tunstreich schaffende Biber wird als Großer Geist und Schöpfer angesehen. Die Insel Manitualin im Huronsee ist dem Großen Biber heilig. In einem Berge baselbst, der die Gestalt eines Bibers hat, liegt er begraben, und die Indianer aller Stämme bringen ihm Rauchopfer von Tabak. Er war es gewesen, dem namentlich die Hervordringung des Sees Nipissingue zugeschrieben wird. Baumgarten II, 540. Chateaubriand II, 41. Majer 1811. 244. Die Tabakopfer verbunden mit seierlichen Gebeten werden besonders vor den Biberjagden biesem Großen Biber dargebracht. Chateaubriand I, 221.

Wir haben früher gesehen, daß bei den Natschez im Sonnentempel das Bild einer Schlange und eines Beutelthiers aufgestellt war. Beides sind natürliche Hüllen bes Großen Geistes. Wenigstens genoß das Beutelthier auch noch sonst die höchste Verehrung in dem Haupttempel, wie wir gesehen haben. Von der Verehrung bes Großen Geistes aber als Schlange wird noch sonst berichtet. Missionsmag. a. a. D. Beodachtungen 333. Daneben wird der Große Geist auch als Krostobil gedacht, Missionsmag. a. a. D., auch als Wolf, ibid. Wied II, 150. 245. Andree N. A. 774, als Bär, Missionsmag. a. a. D. Ilm die heilige Haut des Mammuth-Bären, ähnlich dem goldenen Bließ, wurden im-Mythus viele Kriegszüge unternommen, denn an sie waren wunderdare Kräfte geknüpft und sie sollte als Wampun bienen. Iehn Brüber, Personisicationen der Winde, hatten das Glück, diese Haut zu erobern. Schoolcraft alg. res. II, 214. Wenn dann ferner der Große Geist im Mythus bald sich in eine Fischotter verwandelt wird,

balb in ein Eichhörn chen, ober in eine Gans, und in einen Baren, Rlemm II, 158, fo weist biefer Umftand wo nicht auf eine Berchrung besselben unter biefer Form, doch wenigstens auf die Geneigtheit und Möglichkeit, sich ihn auch in biefer hulle vorzustellen.

### S. 23. Der Große Geift in der form unbeseelter Gegenftande der irdischen Natur.

Daß ber Große Geist auch in ber Form unbeselter Gegenstände ber irdischen Natur erscheint, barf uns nicht wundern. Denn in der ganzen Natur, so weit sie sich regt und schafft und Einsluß übt auf ben Menschen und sein Gemüth, offenbart sich die Gottheit, überall wohnen und hausen Geister. Und wo auch ein allgemeineres Gesetz aus den Dingen spricht und den Menschen entgegentritt, da wird auch der Gott dieses Gesetz wahrgenommen. Was nun so bei den untergeordneten Göttern geschieht, das zeigt sich auch bei ihrem Oberhaupte, dem Großen Geiste. So gut er die Sonne oder den himmel zu seinem Leib wählt, so kleibet er sich auch in die Dinge dieser Erde, — wird er im beseelzten Thier erblickt, so auch in dem mächtigen Walten der unbeseelten Wesen.

Am natürlichsten erscheint es uns, daß in dem zwar unbeseelten, aber doch belebten Baume der Große Geist geschaut wird. Bon der Baumverehrung ist zum Theil schon gesprochen worden. Die Betrachtung eines großen alten Baumes ist aber rorzüglich geeignet, in der Seele das Gefühl unendlicher Fortpslanzung und Schöpferkraft zu erwecken. Wir haben früher gesehen, wie der erste Mensch auch als Baum ausgefaßt wird; — der erste Mensch steht aber in genauer Berbindung mit dem Großen Geiste und Schöpfer, wie auch schon demerkt wurde, und wie weiter unten noch in einem besondern Paragraphen soll ausgeführt werden. Auch redete Manabozho, der sich bei der Fluth auf einen Baum slüchtete und dann als Schöpfer auftrat, jenen Baum als seinen Großvater an. Das Leben und die Wohnung des Großen Geisstes wird aber geradezu in einem Baume geschaut, besonders wenn er sich durch ausfallende Eigenschaften auszeichnet. So stand in der Räße

bes Ausstusses bes Obern-Sees eine große Bergesche, von welcher nach ber Indianersage an einem ruhigen, wolkenlosen Tage ein Ton ausging, ber bemjenigen geglichen habe, ben die Indianischen Kriegstrommeln hervorbringen. Diese Esche wurde daher als eine Lokalresibenz des Großen Geistes angesehen und für heilig gehalten. Bon der Zeit sing man an, kleine grüne Zweige und Aeste zu ihren Füßen als Opser hinzulegen, was jeder Vorübergehende that, so daß bald ein großer Hause solcher Waldopfer bei diesem Manitubaum aufgehäuft dalag. Schoolcraft Wigswam 78.

Bon unbelebten Behaufungen bes Großen Beiftes tommen bie Elemente in Betracht, die ihre Wirtung auf bas Bange erstreden. Der Keuerbienst war innig mit bem Sonnendienste verbunden, wie wir gefeben haben, es wurde, befonders bei fublichern Stammen, bem Reuer eine so hervorragende Berehrung zu Theil, daß wir wohl nicht Unrecht thun, wenn wir ben Feuerbienft in ben innigften Busammenhang mit bem Rultus bes Großen Beiftes feten. Weniger ift bieß mit ber Erbe ber Fall. Denn entiveber erscheint in ihr rein passivisch bas vom Schöpfer Geschaffene, ober, wo fich an ihr selbst wieber Schöpfertraft tund giebt, wie bei bem Entstehen ber Menschen, ba ift es bie weibliche Schöpferfraft, und die Erbe ift die Mutter ber Menschen. Doch knupft fich bie Berehrung bes Großen Beiftes an Steine, beren leblofem und farrem Wesen aber sogleich durch Anthropomorphirung nachgeholfen wirb. Wir werben weiter bavon reben, wo von ber Menschengestalt bes Großen Beistes gehandelt werben wirb. Noch mehr wiberstrebt im Allgemeinen bas Baffer ber ichopferifchen Natur bes Großen Beiftes. Es felber und fein Gott, felbst wenn Michabu als berselbe erscheint, find nach norbischer Auffassung ber Schöpfung ungunftig. Doch hat ber Große Beift in ben Bafferfällen feine Wohnung genommen. Carver 47. Diefe Erweiterung bes Begriffs vom Großen Beifte ift in= beffen ein Bunft ber jungern Entwicklung biefer Ibee. Die altere Un= ficht wenigstens fieht im Bafferfall blog einen Beift bes Bafferfalls. hennepin I, 293. II, 104. 105. Schoolcraft alg. res. II, 148. Bgl. oben S. 16. Dagegen erscheint ber Große Beift gern als Luftgott. 218 obere Luft ift er ber himmelsgott mit feinem belebenben Gin= fluß auf die Fruchtbarkeit der Erde. Aber auch als untere Luft er= scheint er in ber Bersonification bes Nord-Westwindes, die den Na= men des Manaboxbo trägt. Auch von dieser Anthropomorphirung wer= ben wir weiter reben bei ber Menschengestalt bes Großen Geistes, mo augleich die Beweisstellen beigebracht werden sollen. hier ift blog her= auszuheben, bag Manabozho ursprunglich nichts anderes ist als eine Berfonification bes Nord-Westwindes. Denn nach Berrichtung seiner Thaten wurde er in ben Nord-Westwind verwandelt. Daber beißt es auch vom Manabozho, daß er sich durch einen flappernden Ton ankun= bige, große Berheerungen anrichte, und verbammt fet, im Marg über bie Relber zu rennen. Dag aber auch biefer Gott zum Großen Beifte geworden, bas geht ichon aus ber fruber von ihm ergablten Schovfungs= geschichte hervor, in ber er sowohl als ber Stammvater bes zweiten Menschengeschlechtes erscheint, als auch bem Baffer Stillftand gebot und bie neue Erde schuf. Darum beißt er auch ber große Sauptling ber Beister. Schoolcraft alg. res. II, 218. Dabin gebort auch, baß er wic ber Große Geist auch sonft ein Großsohn bes Mondes heißt, und selbst hinwieberum nennt er bie Indianer feine Großföhne. In bem Mythus von der Fluth, wie ihn die Chippewas erzählen, erscheint sogar Mana= bozho als ber große Safe Michabu, wie er als Gegner ber großen Schlange genannt wirb, welche bie Aluth verursacht hatte. Die Betampfung biefer Schlange ober biefer Schlangen, benn nach anberen Berichten find es mehrere, bilbet aber einen Theil ber epischen Abenteuer Manabozhos, wie wir im folgenden Paragraphen sehen werden. Es ist allerbings auffallend, wie biefer rauhe trodene Wind, ber bie Entfal= tung ber Natur viel eber gurudhalt, eine folche Sublimirung bis gum Schöpfer erfahren konnte. Es ist aber leichter, bie eigene Unwissenheit zu gestehen als die Thatsache zu leugnen. Bielleicht war seine große Bewalt eine Urfache, vielleicht auch seine bem schöpfungefeindlichen Wasfer gegenüber fich kundgebende auftrodende und auch die Beschöpfe sammt bem Menschen erfrischenbe und belebenbe Natur. Auf jeben Kall ift er es, ber, wenn er im Marg über bie Felber rennt, den Winter verscheucht und ben schöpferischen Frühling nach fich reißt.

### S. 24. Der Große Geift mit Menschengestalt. Manabogho.

Alle heibnischen untern Religionsstufen haben mehr ober weniger ben Trieb zum Anthropomorphismus; es ift ber Drang, ber in schattenhaften Luftgestalten, in vernunftlofen Gegenständen, in bewußtlofen Raturgeseten und Raturwirkungen vernommenen Gottheit ihre intelli= gente Berfonlichkeit wieder gutommen zu laffen, die man fich nicht fchidlicher als in menschlicher Form benten tann. Wir haben von biefer Anthromorphirung im Allgemeinen in einem befondern Baragraphen gesprochen und gesehen, wie aus bem naturdienst mit anthropomorphi= icher Tenbeng, noch begunftigt burch bie Verschmelzung mit bem norbi= ichen Beifterglauben, fich eine bobere Stufe entwickelt, welche man im engern und eigentlichen Sinn Anthropomorphismus nennt. Auf biefer Stufe werben bie Perfonificationen in ihrer menfchlichen Gestalt firirt und bas Menfchliche in ihnen immer mehr festgebalten und ausgebilbet. So weit nun auch gewöhnlich bie Stufe burch bie Dichter und Bilbner von ihrer ursprunglich naturlichen und religiösen Grundlage entfernt wer= ben mag, fo haben wir boch in ihr bie bochfte Ausbilbung ber Natur= religion zu erbliden, ba ber Anthropomorphismus und Anthropopathismus bie Religion ins ethische Gebiet gieht, und gubem bie menschliche Ratur ben Sobepunkt ber Natur überhaupt barftellt. Go ift's in poetischer Hinficht bei homer und in ber Ebba. Daher hat auch überall jebe Art von Anthropomorphismus von jeher Befittung in ihrem Befolge gehabi.

Bie nun häufig ber Sonnengott bie Neigung zum epischen An= thropomorphismus am meisten begunftigt, fo zeigt bie Berehrung bes Broken Beiftes ebenfalls vielfaches, wenn auch febr unvollkommenes, Beftreben, benfelben menfchlich zu faffen. Die Religioneftufe ber Inbianer ift im Allgemeinen eine weit niedrigere und robere als bie bes eigentlichen Anthropomorphismus. Nicht nur hat letterer im gering= ften nicht bie entsprechende plastische Form gefunden, sondern nicht ein= mal die in viel früherer Zeit sich entwickelnde poetische, epische. Aber wie fich in der Wirklichkeit selten die reinen Grundstoffe unvermischt vorfinden, fo zeigt fich taum im Leben irgend eine Religionoftufe rein und unvermischt, fonbern, wie in ben hohern Stufen Refte ber niebern fich erhalten, so zeigen fich in ben niedern Anospen zu höhern. Und biefe Reigung nun zum Anthropomorphismus, die fich bereits bei ben übrigen Göttern und ben Unfterblichkeitevorstellungen zeigt, sucht fich bei ben Rothbauten namentlich in ber Auffaffung bes Großen Geiftes mit menschlicher Gestalt in schwachen plastischen Unfängen und vereinzelten mythischen Borftellungen zu befriedigen.

Die plastischen Darstellungen bes Großen Geistes find nach ber

Bilbungeftufe ber Rothhaute febr rob. Die Chippemas ober Obichib= was verehren einen Felfen, ber einige Aebulichkeit mit bem Menschen= forper bat, als ben herrn bes Lebens ober ben Ritfchi Manitu. Long 43 bei Bedenwelber 513. Andree R. A. 243. Gbenfo bie Miamis. Charlevoir (beutsch) 262. Dber man zeigt feine menschlichen Spuren im Relfen. Bromme, Reifen II, 71. Die Gribe ftellen ben Schöpfer Repuchikawn auf eine fehr robe Urt bar, indem fie Beibenbufche an ben Spiten gufammenbinden und mit Lumpen Ropf und Leib bezeichnen. Dber fie haben fleine acht Boll bis zwei guß lange gefchnitte Menfchengestalten, die jum Theil in Flaumfebern gewidelt, mit Birfenrinbe bebedt und ebenfalls mit Lumpen umbullt find. Richardfon bei Frantlin G. 80. Klemm II, 174. Bei ben Obichibmas wird ber Große Beift auf einem bolgernen Reif, ber wie ein Band um ben Ropf ge= tragen werben muß, ale Menfch abgebilbet. Tanner 201. F. Dabin find ebenfalls zu rechnen bie Darftellungen bes herrn bes Lebens als Bfeife, wie eine folde Bring Mar von Wied fab. Es geborte freilich nach feiner Berficherung viele Ginbilbungefraft bagu, die Menfchenge= ftalt berauszufinden, benn bie Geftalt batte eigentlich nichts von einem Manne. Dennoch wurde behauptet (und bieg ift fur und bie Saupt= fache), fie ftelle einen Menschen vor, ber Pfeifentopf nämlich bas Saupt, ber Ginfchnitt vor bemfelben bie Stelle bes Magens, ber Bor= bertheil Beine und Ruge. Wied II, 167. Klemm II, 173. Schon ausgebilbeter find bie Borftellungen ber Phantafie, bie überall fich weit früher entwickelt ale bie Bilbnerei, bas jungfte Glement bes Unthropo= morphismus. Gewöhnlich ift allerdings die Unnahme, bag ber Große Beift nicht fichtbar ericheine, auch nicht als Menich. Bedenwelber 110. Benigftens ift bieg bie jungere Borftellung. Indeffen glauben fie boch, baß er fich felber bei ihren Teften einfinde und feine Stimme balb in einem leifen und garten Aluftern, balb in einem lauten Rufen vernebmen laffe. Affal 87. Roch bestimmter nennen ibn bie Delawaren ben Großen Mann bort oben. Delift bei Bedenwelber G. XXXV. Bromme, Reifen, II, 71.; fo wie ibn auch die Chippewas als einen fechzig Ruß boben Riefen fich vorstellen. Carver bei Sedenwelber 513. Dagegen halten ihn bie Suronen fur eine Rothbaut, wie fie felbft mit Schellen, Rorallen und Armbandern behangt und völlig in ihre Nationaltracht gefleibet. Diff .= Mag. 1822. II, 275. Die Raboweffier find etwas an= berer Anficht, nach welcher ber Große Beift fur iconer als ein India= ner gilt. Carver 322; ebenfo bie Utavais in Ranaba, welche bie Sonne für einen Mann halten, aber von weit erhabnerer Art als bie menfcliche. Charlevoir 234. Bei ben Obschibmas erscheint ber Große Geist im Traume in ber Gestalt eines schönen jungen Mannes. Tanner 35. 202. Die Mandans hingegen und Mönitarris glauben, er fei geschwänzt, und erscheine balb ale ein alter Mann, balb ale ein Jungling. Wieb II, 149. Roch mehr aber hat die Phantasie im Mythus freien Spiel= raum, ben Großen Beift eine beliebige Menfchengestalt annehmen gu laffen, die er baufig mit Thiergestalten wechselt. Lal. Rlemm II. 158 und die Schriften von Schoolcraft. Der Mythus führt überhaupt bei auch nur einiger Ausführung ber Versonification zum Anthropomorphis-Als die Mandans und Arifarras am Anfange ber Dinge noch jufammen wohnten, erschien ihnen ber herr bes Lebens als ein Denichentinb. Wied II, 245. Der Große Geift ber Batofch im Beften, Rnaut ober Anautl, verwandelte fich in einen Jungling, und offenbarte fich in biefer Gestalt bem querft geschaffenen Beibe. Bromme R. A. 468. Aber nicht bloß verwandelte fich ber Große Geift gelegentlich in einen Menschen, sonbern bie Menschengestalt wird auch als seine natur= liche gebacht, worin fich also ber Anthropomorphismus noch bestimmter ausspricht. Nach einem Mythus ber nörblichen Indianer mar ber Ediopfer ein Mann, und zwar ein fo großer, bag fein Saupt bis in tic Wolfen reichte. hearne, voyage II, 149. In bem Mythus ber Mandans traf ber erfte Menich ben Berrn bes Lebens an und fprach: Ad, ber ift ein Mensch wie ich! Wied II, 153. Mit bem Mann, ber bie Startbogenindianer, die Felsengebirge= und Sunderipp=Andianer besuchte. Rrante bei ihnen heilte, Tobte erwedte, religiofe Verordnungen gab, fann fein anderer gemeint sein als der Große Beift selber. Franklins crite Reise, S. 353. Nach bem Mythus ber Onanbagas erscheint ber himmelsgott Tharennawagon ober hiawatha immer nur als Menich. Ba er lebte als Menich lange unter biefem Bolfe, gab ihm gute Rathe, und machte es zu ben größten Rebnern, Steinriefentobtern und Schlan= genbefämpfern. Schoolcraft groquois 272 ff.

Der Anthropomorphismus, ber fich in ber Auffassung bes Großen Geistes zeigt, hat die bedeutendste zusammenhängende epische Ausbilzung angenommen in dem außerordentlich verbreiteten Mythus der Chippewas von Manabozho. Wie überhaupt die alten Götter in den jüngern Märchen bei Schoolcraft eine Geschichte haben, deren Zusam=

menbang mit ihrer urfprunglichen religiofen Grundibee fcmer gu er= fennen ift, fo ift baffelbe auch mit Manabogho ber Kall. Doch weiß man im Allgemeinen wohl, bag er eine Berfonification bes Rordweft= windes ift. 218 folde haben wir ihn bereits bei ber Schopfung und bei ben Raturgeftalten bes Großen Beiftes fennen gelernt. Es ift auch nicht richtig, was von bem Mangel an Berehrung biefes Gottes gefagt wird, benn bie Indianer befuchen feine Bobnung, opfern ihm Tabat, und befragen fein Dratel. Doch geschieht bieß auf eine fo furchtfame Beife, wie etwa Chriften ben Teufel befdmoren, ober protestantische Bauern bei Rapuginern Zaubertroft holen. Die bei ihm Rath holenben fragt er gewöhnlich, ob fie auch ichon von ihm gebort hatten? Dieje bemerten, fie batten freilich von einem berühmten Manabogho gebort, ber große Thaten verrichtet habe. 3ch bine, fagt er bann, ich habe in euerm Lande große Berheerungen angerichtet, und bin bier um zu bugen. Da schauen fie ihn mit großer Bermunderung und Furcht an, und wenn fie fich aus feiner Mabe entfernt haben, fagen fie: Wir find gludlich, ihm entronnen gu fein, benn man fagte une, er fet fehr boshaft. Dan fiebt, feine Berehrung ift etwas gurudgetreten und veraltet. Dagu pagt auch, bag ibm, wie bem Teufel im Mittelalter, neben gewaltigen Thaten allerlei bumme Streiche und Ueberliftungen burch andere gugeschrieben werben. Mit Ginem Borte, ber epifch ausgebilbete Sagenfreis ift verbaltnigmäßig jung. Bei biefem Sagenfreife nun, ber faft an bie Ur= beiten bes herfules ober Thore, Bifchnus u. bgl. m. erinnert, haben wir und bier noch etwas zu verweilen. Auch bei Manabogho ift bie eigentliche Gestalt die menschliche, obichon er fich in alle möglichen Thiere verwandeln fann und mit ihnen verwandt ift. Geine Unthropomorphi= rung ift fo weit getrieben, bag ibm felbft wieber abnlich wie ben Berfifchen Gottern ein Schutgeift zugefchrieben wirb. Seine menfchliche Bestalt war die eines altlichen Mannes, er war aber fo riesenhaft, bag er mit einem einzigen Schritte eine gange Stunde gurudlegen fonnte. Bubem befaß er große perfonliche Beidicklichkeit und Beharrlichkeit, bie ibm in ben Wettspielen wie in ben Kampfen mit ben Ungethumen wohl gu ftatten fam. Er batte bie Dacht eines Gottes und eines Bauberers, fprach bie Sprache aller Thiere, vermochte bie Dinge gu verwandeln, wie er benn ben Bafchbaren aus einer Mufchel gemacht batte. Bet aller gottlichen Runft murbe er bennoch wie bemerkt oft übertolpelt, und

bei aller seiner göttlichen Macht beburfte er zu seinen Unternehmungen, gerabe wie ber Schöpfer, ber Hulfe ber Thiere.

Daß er icon vor ber Bluth gelebt, in berfelben (benn fein großer Schritt balf ibm jest nicht mehr) fich auf einen Baum geflüchtet, ber fic auf feinen Befehl zu wieberholten Malen in die Sobe ftreden mußte, baß er ben Waffern ber Fluth Stillftanb geboten, bas alles ift uns icon aus bem Frühern befannt. Einige feiner Thaten geboren nun foon in die Zeit vor der Fluth. Er begann seine Abenteuer bamit, baß er seinen eigenen Bater Ringubeim, ben West, ber Schulb an bem Tobe von Manaboghos Mutter gewesen war, mit schwarzen Steinen. bie man fpater einem noch vorwies, fo hart befriegte, bag biefer fich berbeiließ um Frieben zu bitten, und bem Sohne einen Blat am Sim= mel zu versprechen. Doch maren bie Bebingungen, bag Manabozho por= ber bie Erbe von ben menschenfreffenben Ungeheuern ber Weenbigos reinigen follte. Zuerft gerieth er nun in Roth burch ben Ronig ber Fifche, ber ihn fammt feinem Ranoe verschluckte. Er aber tobtete von innen ber mit Gulfe eines Gichhörnchens ben Rifch. Bogel hadten ihm eine Deffnung aus bem Fisch beraus. Der Rampf mit bem Ronige ber Rifde, ber ihn burch Berichluden zu verberben brobte, bezieht fich wohl auf bie bem Schöpfer wiberstrebenbe Natur bes Baffers. Gben fo faffen wir ben Rampf mit ben Schlangen und ihrer Konigin. Die Schlange bewacht auch nach ber Vorstellung ber Rothhäute bie Waffer. Tanner Sie ift am haufigsten Symbol bes Massers und wie biefes 201. bald gut, bald bos, bald bemiurgisch, bald antidemiurgisch. Rachbem er die Konigin ber Schlangen burch Lift bezwungen hatte, wurde er ron ben übrigen Schlangen mit der großen Fluth verfolgt, aus ber er nich auf bie fruber angegebene Weise zu retten wußte. Er erlegte bann mit bulfe eines Dachses einen Theil ber Schlangen, bie übrigen flohen nach Mittag. Bielleicht gehört ebenfalls hieher sein Durchbringen burch ten großen Gummifee. Hierauf erlegte er einen gewaltigen Baren. Einen andern Rampf hatte er mit bem Manito bes Reichthums, ber fogenanten Berlenfeber, zu bestehen, ber seinen Großvater getobtet hatte. Die Perlenfeber war gegen die Wunden burch Wampund geschütt mit Ausnahme einer einzigen verwundbaren Stelle. Als nun ein Specht bieje Stelle bein Manabogho gezeigt hatte, erschoß biefer ben Manito mit brei Pfeilen. In einen Wolf verwandelt ging Manabogho fpater mit Wolfen auf die Jagb. Dabei zeigte er fich aber viel ungeschickter

ale biefe, und wurde barob vielfach von ihnen gum Beften gehalten. Bie er nun wieder feine menfchliche Bestalt erhalten hatte, blieb bei ihm einer ber Wolfe als Jager. Der fiel aber in einen Gee und wurde von Schlangen getobtet. Manabogho fand auch einen Begner an einem andern Manitouberwinder, bem Baup Bup Reewis. Diefer hatte ibm alle feine Bubner getobtet, b. h. alle Bogel ber Luft. Ginft im firengen Winter hatte Paup Bup Reewis biejenigen Beifter, welche in ben Giefchlöffern in ber Rabe bes großen Baffere wohnen, um Rahrung gebeten. Sie verwandelten Schnee und Gis in feinen Gaden in Fifche. Beim Beimgeben borte er Stimmen binter fich, bie fchrien: Dieb, Dieb, er bat Rifche gestohlen, padt ibn, padt ibn! Da er fich aber nicht baran febrte und nicht gurudblidte, entfam er gludlich. Run wollte aber Manabogho wiffen, woher er die Menge Fifche habe. Paup Bup Reewis verrieth es ibm. Alfo gog er ebenfalls gu ben Gisichlöffern und fullte feine Gade mit Schnee und Gis. Da er aber beim Beimweg auf jene Stimmen bin ben Ropf umwendete, blieb ber Bauber unvollenbet, und feitbem muß Manabogho im Merg über bie Felber rennen, verfolgt von Baup Bup Reewis mit bem Rufe': Mutumit, pact ibn! Gin ander Mal bagegen verfolgte Manabogho ben Paup Bup Reewis, alles bin= ter ihm ber, Baume und Felfen, wiederherftellend, was biefer gerbro= den batte. Beinabe batte er ihn fcon erreicht, ba bullte fich Baup Bup Reewis in einen Wirbelmind und verbarg fich als Schlange in einen hohlen Baum. Manabogho tobtete nun gwar mit einer Art von Blit bie Schlange. Doch wußte fich Paup Bup Reewis noch zur rechten Beit ber Schlangenhulle zu entziehen, er entfam und floh zu einem Manito, ber in einem Felfen wohnte. 218 biefer bie Thure nicht off= nen wollte, erregte Manabogho ein Gewitter und Erbbeben, die Felfen barften, fielen gufammen und bedectten ben Baup Bup Reewis und fei= nen Befchuter. Manabogho aber verwandelte die Geele feines Gegners in einen Kriegsabler und gab ihm bie Berrichaft über bie Bogel. Ginft gerieth Manabogho in Sungerenoth und wurbe guerft von einem Balb= fpecht und dann von einem Glennthier bewirthet. Alls er fie wieber bewirthen und ihren Bauber nachmachen will, gelingt es ihm nicht, und tief beschämt ibn ihre Ueberlegenheit. Doch erlangte er burch fieben= tagiges Faften und mit Gulfe feines Schutgeiftes bie Rraft, bag er fich an jenen Thieren raden und fie in Gidhornden verwandeln fonnte.

10 p

Rachbem auf biese Beise Manabozho seine Aufgabe vollenbet hatte, wurde er bem Bersprechen gemäß an ben himmel versetzt, und zwar als Rorbwestwind. Er wird aber am Ende ber Dinge wieder kommen.

Bgl. Schoolcraft algie researches I, 134 ff. 137. 216—220. II, 50 ff. 86 ff. 121. 124 ff. 214. 218. 224. Wigwam 204 ff. 215 ff. Andree R. A. 248. Oben §. 16. 19. 23.

#### S. 25. Perhaltniß des Großen Geiftes zum erften Menschen.

Auf eine eigenthumliche und wenigstens fur ben erften Blick auf= fallente Beife fpricht fich ber Anthropomorphismus in ber Vorftellung ron bem Berhaltnig bes Großen Geiftes zum erften Menschen aus. Der Anthropomorphismus ber Rothhaute zeigt fich hierin am bestimm= teften. Zuerft ift bemerkenswerth, bag sowohl bei ben Mingos als ben Leni=Lenape ber erfte Mensch ein Gegenstand göttlicher Verehrung ift. Die Crows, Mandans und Monitarris nennen ben ersten Menschen Numant Machana, ber allein bei ber großen Fluth gerettet murbe; ihm gab ber herr bes Lebens große Dacht, und barum bringen fie ibm Opfer. Wied II, 149. Catlin 118. 130. Ja fogar wird abwechselnb bald ber Berr bes Lebens, bald ber erfte Mensch als berjenige ange= rufen, der da Gewalt hat über die Geister. Wied II, 166. 173. Roch mehr! Merkwürdigerweise werben beide bismeilen völlig identifizirt. So begegneten uns sowohl in bem Manabozbo ber Chippewas als in bem Meffou ber Ranadier Schöpfer und Stammvater ber nachfluth= lichen Menschen in Giner Person. Nach bem Muthus ber Indianer oben am Lorenzstrom und Missisppi hat sich ber erste Mensch in ben Himmel erhoben und bonnert bort. Hennepin II, 91. Die Mönitarris rerebren den herrn bes lebens als den Menschen, ber nie ftirbt und als ben ersten Menschen unter bem Ramen Gbfica Bababbifch. Dieser war ed, ber bei ber Schöpfung ben großen Logel berabgeschickt bat, Wied II, 221, und so ift er ber Schöpfer selber und ber bemiurgische Vogel. Bei ben hunderippindianern ift ber erfte Menfch Schöpfer ber Menichen, ber Sonne und bes Monbed. Klemm II, 155. Nachbem ber erfte Mann bes Irotefischen Schopfungemythus Justeta seinen

Bruber erichlagen, murbe er in Unerfennung feiner Starte gum Re= genten ber Belt gemacht. Baumgarten I, 45. Sitten III, 71. 74. Dajer 1811. 241. Dem Mingoftamm ber Arifarras, ber im Bangen mit ben Manbans biefelben Borftellungen bat, ift ber erfte Menfch ber Bolf, gerabe wie ber herr bes Lebens fich auch ale Bolf zeigt. Gie nennen ben erften Menfchen 3hfochu ober Sziritich, mas auch Bolf bebeutet, ober Bafatich, Brariewolf. Lettere Benennung foll aber ber Berr bes Lebens, gewiß nach jungerer Auffaffung, von ben Arifarras aus Erbitterung erhalten baben, nachbem fie fich wegen Religionever= Schiebenheit von ben Manbans getrennt hatten. Wied II, 243. 245. Gine abnliche Begiebung bes erften Menfchen zu einem Sunbe, wie bort gu bem Bolfe, fpricht fich in einem inbianischen Mythus aus, nach welchem bas erfte Beib mit einem hunde Umgang gepflogen habe, ber fich bes nachts in einen fconen Jungling verwandelte. Umgefehrt glauben bie Sunderippindianer, bag, mabrend bie Chippewas blog von einem Sunde geschaffen worden maren, Rlemm II, 155. Berghaus Erd= ball I, 253, fie felber bagegen von einem Menfchen und einer Sunbin abstammen. Rlemm II, 157. Bas nun fo über bas Berhaltnig bes herrn bes Lebens zum erften Menfchen, gleichviel ob Mann ober Beib (über letteres vgl. oben S. 19), aus ben Muthen ber Mingos bervorgeht, bas findet fich burch bie Unfichten ber Leni-Lenape infofern be= ftatigt, als bei ihnen ber erfte Menich Rahabuich ober Nanabuicho ben Schöpfer mit bem Menschengeschlechte vermittelt. Un ihn richten bie Dbidibmas baufig ihre Befange. Auf Befehl bes Großen Beiftes ichuf er die Erbe, bie Thiere, bie Burgeln und Seilfrauter. Ginft tobtete ber Große Beift feinen Bruber und erregte baburd ben Born bes erften Menfchen fo febr, bag er fich emporte. Er wurde immer machtiger, beinabe hatte er ben Sieg bavon getragen, als ihm ber Große Beift bie Bauberformel gur Beilung, ben Metal, überreichte. Dieg bewirfte gwi= ichen beiben Berfohnung, Nanabuicho brachte ben Metai auf Erben gu ben Menfchen, feinen Bettern und Muhmen. Wied II, 149. Tanner 203 ff. Andree R. A. 251. Rach ber Anficht ber Californier beißt ber Große Beift Cumongo. Derfelbe fchicte feinen Gobn, ben erften Menfchen, Guangapp ober Guapiachia, auf Erben unter bie Menfchen. Diefer foling feine Bobnung bei ben füblichen Inbianern auf um fie ju unterrichten. Er war zwar febr machtig und batte viele Leute um fich; body tobteten ibn enblich bie Indianer. Da er nicht verwesete, behielt er seine Schonheit auch nach bem Tobe. Ihm ist eine Eule bei= gegeben, bie mit ihm rebet. Sitten IV, 22 ff. Es ift bas ein mertwurbiges Beispiel eines Rulturmythus, ber eigentlich auf bie Rultur bes feinblichen Boltes, bes füblichen, fich bezieht, gegen welche bie norbifche Einwandrung feinblich auftrat, aber boch in biefem Dythus bie Achtung vor ber porgefundenen Rultur aussprach. — Golde Borftel= lungen übrigens wie die obigen von Ibentifizirung bes Großen Geiftes mit bem ersten Menschen batten auch andere Bolfer. Bei ben Raraiben ift Loquo ber erfte Menich, welcher von feiner himmlischen Wohnung berabftieg, die Erbe fchuf und bann wieber in den himmel gurudtehrte. Auch manche Gronlander schreiben bem erften Menschen Raliat ober Rallat ben Ursprung ber Dinge ju, obschon er selber wieber als Mensch aus ber Erbe ftammt. Crant I, 262. Rlemm II, 313. Majer 1811. 19. In Tabiti batten bie ju Gottern erhobenen Gestorbenen und ber erste Menfch benfelben Namen, nämlich Tit ober Tift. Meinide, Gubfee, **ම්. 11.** 

Das gange Berhaltniß bes Großen Beiftes gum erften Menfchen, wie es in biefen Indianischen Borftellungen fich ausspricht, erinnert fart an gnoftische Anfichten. Die Ophiten haben ja ben Urvater gerabezu zu bem ersten Menschen gemacht. Auch ein Theil ber Valentinianer, tie Anhanger bes Btolemaus, gaben bem Urvater bes Universums ben Ramen Menfch, und ebenfo Balentin felber. Die Gnoftifer fteben be= fanntlich mit oftaffatischen Ginfluffen in Berbindung. Bei ben Chine= fen herrscht ebenfalls bie 3bec bes Urmenschen ober Ibealmenschen, Buan-tu, welcher über Licht und Finfterniß, über Sturm und Regen gebot, der bie Ordnung und Beherrschung der Welt begonnen habe. Winbijdmann, die Philosophie im Fortgang ber Weltgefdichte I, 1. 202. Rraft. Religionen aller Bolter S. 66. Befannt ift bas philonische Philoso= rbem vom 3bealmenschen. Den Rabbalisten ift Abam Rabmon ber Ur= menich, bie Einheit ber aus Gott emanirenben Kräfte. Ueberhaupt ift nach ben spätern Juben bie Beisbeit Abams größer als bie ber Engel. Bal. Geiger: Bas hat Mabonied aus bem Judenthum aufgenommen ? 3. 99. Daber befiehlt nach bem Koran fogar Gott ben Engeln, ben Abam als seinen Stellvertreter zu verebren und vor ihm nieberzufallen. Sure 2. 7. 15. 18. 20. 38. (Beiger S. 100. rgl. 203. Bielleicht ift auch eine historische Quelle aller dieser letteren Dogmen in bem persi= ichen boppelgeschlichen Urmenschen Rajamorts zu sehen, ber ur= fprunglich Stier ift, bann Stiermenfch, im fpatern Buche Bundehefch aber vom Stier gang getrennt wird als Ur- und Ibealmenfch.

So natürlich und auch ber Anthropomorphismus und Anthropopathismus im Allgemeinen porfommt, ba in bemfelben bas Bewußtfein bes wefentlich engern Berbaltniffes gwifden Gott und bem Menichen fich ausspricht, bas Bewußtfein einer intelligenten Berfonlichkeit mit Bemuth, fo billig erstaunen wir bennoch über bie völlige 3bentifigirung Bottes mit bem erften Menschen. Die Uebereinstimmung biefer Un= ficht bei Bolfern, bie biftorifch in gar feiner Berbinbung mit einander ftanden, ift une aber ein neuer Beweis, wie auf bem Naturftandpuntte bie Gnofis überall, wenn auch auf verschiedene Beife, zu benfelben Refultaten führt. Bei ben Rothhauten aber entftanb biefe 3bentifigirung nicht etwa aus einem pantheiftischen Befühl, welches bie Gottheit erft in bem Menfchen Bewußtsein erlangen läßt, - nichts ift ber Unschauung ber Indianer frember, bie ja in allem Möglichen, nur nicht im lebenbigen, bewußten Menichen Gotter ichauen; - fonbern bie Quelle liegt in ber farfen Untbropomorphirung bes Schopfers, bie bann wieberum burch bie Fluthfagen und Doppelmothen von ber Schöpfung begunftig wurde. Der Gott, von bem bie Menichen abstammten, wurde nicht bloß anthropomorphirt, fonbern gerabegu ein Menfch, ber erfte Menfch. Go ift es auch, wenn ein Beib ber erfte Menich ift; biefe Urmutter ift eine Bottin, bie gum Bebuf ber Unfchauung ihrer Mutterfiellung fo ftart anthropomorphirt werben mußte. In biefer Sinficht find vielleicht noch naber mit bem erften Menschen ber Rothhaute analog bie griechi= ichen Stammvater ber Menichen Japetos und Prometheus, beibes urfprunglich Gotter, jener Gobn bes Uranos und ber Erbe, ein Titan bes Tartarus, biefer Schopfer ber Menfchen, Geber bes Feuers, und überhaupt Rulturberos.

## S. 26. Der Große Geift als herr des Lebens und als herr des Codes.

Deftere ift une im Berlauf ber bisherigen Darftellung bie Bezeichnung herr bes Lebens fur ben Großen Geift vorgekommen. Diefe Bezeichnung wirb auch von ben Rothhauten oft angewendet, fowohl bei ben Mingos, als ben Leni-Lenape, und auch ben westlichen Belfern. Long 139. Heckenwelber 126 u. s. w. So wird ber Große Geist auch passend genannt. Denn, wird er nun als Schöpfer, Sonnengott, himmelsgott, ober unter irgend einer andern hülle geschaut, immerhin ist er ber herr bes Lebens. Als Schöpfer war er es, als er ben Geschöpfen bas Leben gab; seither ist er es, indem er alljährlich bieses Leben ber Ratur erneuert. Dieß thut er als Sonnengott, als himmels=
gett, in jeglicher Form, die ihm zugeschrieben wird.

Wir haben schon vernommen, baß ben Mingos bie Sonne herr bes Lebens ift, ober bag ber herr bes Lebens seinen Wohnsit in ber Sonne bat. Go ift namentlich ben Affiniboins ber Schöpfer ber herr tes Lebens. Bieb I, 445. Die Crow's nennen ben Großen Geift Omabant Anmatschi, mas wieberum herr bes Lebens beißt. Wieb I. Biele Mingoftamme bezeichnen auf folgenbe febr fpredenbe Beife ben Großen Beift als herrn bes Lebens in ihrer Geberbensprache: Man blast in bie Sand, zeigt mit bem ausgestreckten Beigefinger in bie bobe, indem man bie geschloffene Fauft bin und ber bewegt, tebrt fie tann nach ber Erbe um und fabrt bamit nach ber Erbe binab. Wieb II, 647. Unter ben Lenape nennen ebenfalls bie Rribs ober Rriftincer ben Großen Beift ben herrn bes Lebens. Strablbeim 450. Die Chipremas fingen an ihrem hunbefest: Der herr bes Lebens giebt Muth! We ift wahr, alle Indianer miffen ce, bag er und liebt, und wir übergeben ibm nun unfern Bater, bamit er fich verjungt fuble in einem antern Lande, und im Stande fei zu jagen! Darauf giebt ber alteffe Sobn bem lebensmuben Bater mit bem Tomabawk ben Tobesfreich. Long bei Sedenwelber 279 vgl. 513. Als Serrn bes Lebens bezeichnet ben Großen Beift gewissermaßen auch ber Galifornische Stamm ter Cochimier, indem fie ibn nennen: ber, ber ba lebt. Abelung 69. Eitten IV, 25 ff.

Der Große Geist ift aber auch ber herr bes Tobes. Allerbings geboren bie gewöhnlichen und gangbaren Unsterblickkeitsvorstellungen ber Rethbaute, wie wir gesehen haben, ben beiben Stusen bes süblichen Sonnen= und Naturbienstes und bes nörblichen geisterhaften Fetischis= mus. Doch knupft sich bie Indianische Unsterblickkeitsibee auch an bie Borstellung vom Großen Geiste, und berselbe wird als Herr bes Tobes aufgefaßt. Dieß geschieht nun auf eine Weise, die auch bei andern Vol= tern ber anthropomorphischen Stufe bei ihren Unsterblickkeitsvorstellungen

entspricht. Die Unfterblichkeitsvorstellung bes Anthropomorphismus zeigt namlich bie Gigenthumlichfeit, bag fie fich viel bestimmter als andere in zwei Seiten fpaltet, in die Borftellung von einer Schattenfeite, ober Tobtenreich, Sabes, Bellheim, und wie bie Ramen alle beigen, und anberfeits in bie einer Lichtfeite, eines feligen Bohnorts bei einem Gotte ober ben unfterblichen Gottern, eines Dlymps, Infeln ber Geligen, Ballhallas, Connenhaufes, und bergleichen mehr. Huch bei ben Rothbauten finden wir bereits biefe beiben Seiten, und beibe fnupfen fich an ben Brogen Beift an, jeboch fo, bag bie Berbinbung biefer noch febr beidrantt entwickelten Borftellungen mit benjenigen ber beiben an= bern Stufen, ber fublichen und ber norblichen, gang fichtbar ift. Bei ben Grofesen und huronen ftogen wir gunadift auf einen Begriff, ber beibe Seiten vereinigt und boch wieber auseinander balt, bie Licht= und Schattenseite find nämlich gusammengefaßt in bem Begriffe Getennanne, Land ber Seelen, ber Borfahren, Strablheim 462. Unbree R. M. 246. Die Indianer bedienen fich gern fur Sterben bes Musbrucks: ben Großvater besuchen. Knappi Scripta varii argumenti 96. Brommes Reisen III, 259. Go versammeln fich bie Merifaner zu ben Belben ber Borgeit, und bie Bebraer gu ihren Batern, gu ihrem Bolfe.

Der Ort Gefennanne theilt fich nun in zwei Theile, in bie Licht= und Schattenfeite.

Das Barabies wirb auf verschiebene Beife bezeichnet. Allgemeine Ausbrude bafur icheinen bie Ramen Queft, Anbrea Tobtengebrauche 227 ff. nach Bergog Bernhards Reife burch R. A. II, 34. und Samampafcha, Oberwelt. Bollmer, Reifen XVI, 508. Entweber bentt man fich biefen Ort mehr nach Art ber Geelenwanderung, fo baß es ber Sternenhimmel ober bie Sonne ift, ober nach Art bes Fetifchismus ift er bie Fortfetung ber bieffeitigen Buftanbe auf iconen Brarien. Bir haben ichon fruber gefeben, bag ber fübliche Simmel für bas Land ber Berftorbenen gehalten wird und bie Mildifrage für ben Weg babin. Bal. S. 8. Anf. Darum ift auch bei ben Brofefen und huronen ber Große Beift Tharonbiaouagon, ber himmelegott, Ronig im Lanbe ber Seelen. Strablbeim 461. 462. 464. Baumgarten I, 187. Dag bie Sonne bei ben Apalachiten ber Sit ber verftorbenen Tapfern fei, daß bei ben Natichez bie Bauptlinge nach bem Tobe in bie Sonne eingeben, mabrent ber Beringern Bohnungen Thierleiber merben, ift ebenfalls ichon bemerkt worben. Dort nun, jet ce im himmel,

fei es in ber Sonne, find bie Berftorbenen beim Großen Geifte, ber fa ber himmeld- und Sonnengott ift, ber baselbft lebt und ben Molfen gebietet. Satlin 100. Berghaus ju Catlin 362. Dehr annahernb an bie Borftellungen ber Retischbiener bentt fich ber Inbianer bie Lichtfeite als icone Brarien in ber anbern Welt, auf benen ber Große Beift bie Lobten empfängt. Magazin ber Litt. 1842, 141. Catlin 258. Ober ber Große Beift wohnt auf einer Infel bes obern Gees und luftwan= belt baselbst beim Monbicheine. Dorthin gelangen ju ihm bie Rrieger, bie in ber Schlacht gefallen find, und genießen bie Rreuben ber Ragb. Chateanbrianb 42. Auch in Samampafcha erfreuen fich bie Seelen ber Berftorbenen an Jagb und Krieg. Bollmer. Den Dfagen ift ein Licht= gebante, nach bem Tobe wieber in bas ursprüngliche Land ber Bordtern zu kommen. Bromme, Reisen III, 259. Dagegen muß folgenbe Unterblichkeitevorstellung ber Californier als junger und ber natur= rachfigen Indianeranschauung widerstrebend angesehen werben. Es foll namlich ber Große Beift Niparana, weil er die Rriege haffe, die Rrieger nicht zu fich in bas Parabies nehmen. Defto größere Frende babe an ibnen Bac ober Tuperan, ber Gegner bes Großen Beiftes, ber fich gegen ibn emporte und beghalb in eine große Boble gesperrt worden Dorthin nehme nun Bac feine Anhanger, besonders bie im Kriege Bebliebenen, ju fich auf. Sitten IV, 23 ff. Wir werben im folgen= ten Baragraphen genug Gelegenheit finden zu sehen, wie der Große Beift der friegerischen achten Rothhaute ein Freund ber Krieger ift fo gut wie Obin und huitilopochtli. Noch eine andere Auffaffung bes Inbianifden Unfterblichkeitsglaubens muß hier als eine unachte abgewiesen Ein jesuitischer Missionar bat nämlich ben beiben Seiten ber Unfterblichkeitevorstellungen ber Ratichez, nach welchen bie tapfern Sauptlinge in bie Sonne eingeben, bie Beringen in Thierleiber, eine fittliche Bebeutung zugeschrieben, wonach bie Guten an einen Ort ber Seliafeit gelangten, die Sundhaften an einen Ort ber Qual. Lottres edifiantes VII, 12. Bgl. Meiners Gefch. II, 773. Catlin 116. 258. Reisen XVI, 508, und viele andere. Die Unrichtigkeit bieser für bie Indianer oft aufgestellten Behauptung ergiebt fich ichon baraus, bag bie Edeibung nicht zwischen Guten und Bojen, sonbern zwischen Bornehmen und Beringen, bodiftens zwijchen Starten und Schwachen gemacht wirb. Das Gingeben in Thierleiber ift ber ursbrunglichen Indianeransicht, wie wir früher gesehen haben, nichts weniger als etwas Abschreckenbes ; es

wird bloß beswegen bem geringern Bolke zugetheilt, weil es sich ber niedern nordischen Stufe des Fetischismus enger anschließt. Im Allgemeinen ist die sittliche Fassung der Unsterdlichkeit von Haus ans der Naturreligion fremd, so gut wie die sittliche Fassung der Naturgötter. Und das ist auch nirgends so klar in die Augen springend als bei den Bölkern dieser untersten Stufe. Darin stimmen auch viele Beobachter und Forscher mit uns siderein. Bgl. Hennepin II, 236. Picard 14, Raynal VI, 41. Loskiel 51. Meiners Gesch. II, 772 ff. Grundriß 174. 176. 179. Lindemann V, 137. Knapp a.a.D. 98 ff. Sitten III, 124. Andree N. A. 247. Findet sich ein sittliches Element, so ist es von einer andern Seite her als der eigenen Religion eingedrungen. Selbst die ungleich höher stehenden Borstellungen bei Homer und der Edda machen noch nicht diesen sittlichen Unterschied.

Die Schattenseite ber jenseitigen Fortbauer fnupft fich gum Theil an eine besondere Todtengottin, ober an einen bofen Beift, ober an ben Großen Geift felber. Die Tobtengottin ift die Atgentfic, bie Großmutter bes Großen Beiftes, welche mit bem Parabiesgott die Berr= fchaft über bie Seelen ber Berftorbenen theilt. Mis Gottin bes Tobes und zwar von feiner Schattenfeite aufgefaßt, ift fie boje, allen lebendi= gen Wefen feinbfelig und faugt ihnen bas Blut aus. Baumgarten (Lafiteau) I, 186 ff. nach Brebeuf, Reifen XVII, 31. Gitten III, 123. Bicard 13. 32. Bollmer. Strablbeim 462. Berwirrt bagegen ift bie Darftellung bei Lindemann V, 122. Wir werben biefe bofe Ataentfic noch mit einer hobern Dacht ansgeruftet antreffen. Reinen wefentli= den Unterschied macht es, wenn bie Apalachiten in ber Unterwelt einen anderen bofen Gott, ben Cupai, berrichen laffen. Reifen XVI, 507. 508. Lindemann V, 131, ober, wie wir fo eben gefehen haben, die Californier ben bojen Gott Bac ober Tuperan. Berfchieben von biefen Borftellungen ift jeboch bie ber Indianer am Miffifippt, nach welder ber Große Beift ber Tobtengott überhaupt ift und ber Schatten= feite ber Unfterblichfeit angebort, ber Unterwelt. Die namlich bas beutsche Bort bolle ober bellbeim und bas Bebraifche Scheol auf eine Boble binweist, jo wohnt auch ber Große Beift als Tobtengott nach ber lettern Borftellung in einer Soble. Dieje Soble ober ber Gingang bagu ift nach einer auch fonft vorfommenben Anficht ein bestimmter Ort auf Erben, Meiners Grundriß 181. Lindemann V, 139, fie ift von ungebeurer Tiefe, liegt etwa breißig Meilen unterhalb bes Bafferfalls St. Anton am Diffifippi, bat nur einen engen und fteilen Bugang und beißt bie Wohnung bes Großen Beiftes. Richt weit von ba ift ber Begrabnisplat ber Raboweffier, bie alljährlich im April bafelbft große Bolteversammlungen halten, und babin ihre in Buffelhaute genihten Tobten bringen. Carver 476. Bromme, Reifen III, 378. Ans Auch die Virginier nahmen eine große ma Tobtengebrauche 229. boble als Aufenthalt ber Tobten an, verlegten fie aber in ben ent= fernteften Beften, ihr Rame war Bopoguffo. De Laet 93. hennepin II. 187. Picarb 14 nach Coreal, 123 nach Burchas. Die Borftellung bes Großen Geistes als Tobtengottes in ber Unterwelt ift als eine fehr alte angufeben, die einer Entwicklungsstufe angehort, in ber fich ber Anthropomorphismus noch nicht bei ben Unsterblichkeitevorstellungen eltend gemacht batte. Ueberhaupt find die freudigen Borftellungen vom Aufeits als bie spätern und gemachten anzusehen, die naturwüchsigen ber gangen alten Welt stellen bie naturlichen Schreden bes Tobes bar.

## 5. 27. Der Große Geist als Ariegsgott. Menschenopfer und Anthropophagie.

Daß berjenige Gott, bem bie hauptleitung ber Natur im Großen zugeschrieben ist, sei es nun ber himmelsgott ober ber Sonnengott, baß ber herr bes Lebens und bes Tobes auch zugleich Leben und Tod seiner Berehrer in seiner hand habe, ist ganz natürlich, und dieser Gott wird baber gern ber oberste Nationalgott und Kriegsgott. Es wird dieß später bei dem Aztetischen huihilopochtli durch Analogien noch anschauslicher gemacht werden.

Auch bei ben Rothhäuten ist ber Große Geist ber Kriegsgott, und biese Stellung kommt ihm nur insofern zu, als er ber oberste Gott ist. Ihm siel ber auserlesenste Theil ber Kriegsbeute zu. Magazin 1842. 142. nach Catlin. Die Irokesen, bei benen ber himmels= Sonnen= und Kriegsgott in einer Person vereinigt ist, bezeichnen ihn als Kriegsgott Areskove, Agriskove, Agresbur. Baumgarten I, 98. Strahlheim 459. Bollmer, von aregouan, Krieg führen, Majer 1811. 256. Die Irokesen sind überzeugt, daß dieser Gott bei allen ihren Schlachten zusieht. Lindemann I, 20. nach le Beau, Reisen in R. A. Vor dem Kampfe ruft

ibn ber Rriegsbäuptling in festlicher Berfammlung um Beiftand an, Majer 1811. 87; mit bem Relbgeschrei Agristove fturgen fie fich in ben Rampf. Bollmer. Die Suronen ober Wpanbots rufen ihn vor Beginn bes Rampfes mit folgendem Befange an: Best gehe ich an ein freuben= volles Gefchaft, o Gott, habe Mitleiben mit mir, und lag mich Blud auf meinem Bege antreffen; verleibe, bag es mir gelingen moge! Rlemm II, 182. Aehnlich lautet ber Rriegsgefang ber Leni-Lenape an ben Großen Beift: D bu Großer Beift bort oben! Sabe Mitleid mit meinen Rindern und meinem Beibe! Berbute, bag fie meinetwegen traueen! Lag es mir in biefem Unternehmen gelingen, bag ich meinen Feind erschlagen moge und bie Siegeszeichen beimbringe! Bebute mein Leben, ich will dir ein Opfer bringen u. f. w.! Bedenwelber 355. Klemm II, 182. Benj. Conftant I, 270. Benn bie Ranabier in ben Rrieg gogen, blidten fie bie Sonne an, und ber Sauptling richtete fein Gebet an ben Großen Beift. Bicard 101 nach la Son= tan, und 102 nach hennepin und be la Potherie. Die Floridaner beteten ebenfalls vor Beginn bes Rriegs gur Sonne. Charlevoir in ben Reisen XIV, 31. Un ben Großen Beift richtet ber friegsgefangene Delaware fein Sterbefriegelieb, wenn er ben gewiffen Martern fanb= haft entgegengeht: Berr bes Lebens! Sieh mich wohl an als einen Rrieger, ich habe meinen Leib weggeworfen gegen ben bofen Beift! Long bei Bedenwelber 380. Die Nordweftindianer enblich um ben Gee la Mort ftimmen, wenn fie in ben Rrieg gieben, folgenben Befang an: Ritichi Manitu, fieb mich gnabig an, bu haft mir Muth gegeben, meine Abern zu öffnen. Majer 1811. 88. Long 84.

Als Kriegsgott erhielt ber Große Geist Menschenopfer. Er ist Sonnengott, und wir haben gesehen, baß in Florida ber Sonne Menschenopfer gebracht wurden. Besonders aber als Kriegsgott, ber ben ansehnlichsten Theil an der Kriegsbeute anzusprechen hatte, mußte er Menschenopfer von Kriegsgefangenen erhalten. Man war gewohnt, zur Sühnung der Geister der Erschlagenen Kriegsgefangene zu Tode zu martern. Die Irotesen pflegten bei ihren Menschenopfern also zu beten: Dir, o Geist Ariestoi, schlachten wir dieses Opfer, damit du von bessen Fleisch gespeiset und badurch bewogen werdest, uns fernerhin gegen unsere Veinde Glück und Sieg zu schenten! Hazart 478 nach Isaat Jogues, Andree R. A. 243. Aehnliches wird von den Huronen berichtet, welche glauben, daß die Marter der Gefangenen von ihrem Kriegsgott Arestoup

mit Bohlgefallen angesehen wurben. Bon ben Watosch weiß man beftimmt, bag bie Marter ber Kriegsgefangenen an bie Stelle früherer Renschenopfer für ben oberften Gott Quahuse getreten finb. Anbree R. A. 211. 529 nach J. Hülswitt.

-Ans bem Gebete ber Brotesen, bas fie bei ihren Menschenopfern an ihren Rriegsgott richten ("bamit bu von ihrem Aleische gespeiset werbeft") ift ihr Blaube zu ersehen, ber Gott genieße bas Fleisch berfelben. Denn daß überhaupt die Götter die Opfer, welche in un= fichtbarer Bestalt zu ihnen aufsteigen, genießen, versteht fich bier von felbit und wird nicht nur überall vorausgesett, sonbern ausbrücklich von ben Indianern angegeben. James bei Tanner 309. Schoolcraft Wig= wam 84. Wir haben früher (S. 16.) von einem Schlangengotte ersablt, ber in menschlicher Gestalt seine Begner befiegte und auffrag. Rach ben Algontine ift ber Riefen Weenbigo, wie überhaupt ber Stamm ber Riefen Beenbigos, Menschenfresser. Schoolcraft Wigwam 217. algie res. II, 105. Wie bie Beifter ber Betobteten sowohl ale bie alten Manitus als luftern nach bem Fleisch und Blut ber Dienschen bargeftellt werben, haben wir S. 13. gesehen. Dag es mit bem Großen Seifte auf biefelbe Weise fich verhalte bei ben grotefen, haben wir fo eben bemerkt. Im Suben war es nicht anders. Denn wenn ber Große Beift Ofee nach ber Anficht ber Indianer in Birginien bas Blut ber bei ben Ginweihungen verwundeten Anaben genießt, und manchen bas Blut fo lange aus ber linken Bruft faugt bis fie fterben, Chriftoph Arnold 949. Baumgarten I, 135 (Lafiteau), so führt auch bieß auf tie Vorstellung vom Genuß ber Menschenopfer, fur bie jene Verwunbungen ein bloges Surrogat find, gerabe wie die Beißelung ber Spartanischen Anaben zu erklaren ift. Bgl. R. F. hermanns gottesbienft= liche Alterthumer ber Griechen. S. 125. 14. Das Blutrigen junger Madchen in Floriba, Baumgarten I, 139, die Verwundungen der Raraiben bei ihren Ginmeihungen, bas Blutlaffen bei ber Urbevolkerung fomobl von Central=Amerika als bei ben Agteken haben bieselbe Beteutung. - Götter holen fogar ihre Opfer felber. Als hiawatha, ber himmelegott, ale Menfch bei ben Ononbagas lebte, heurathete, und eine Tochter erhalten hatte, brohte von ben Feinben bes Norbens große Der himmel forberte als Opfer hiawathas Tochter. Berbeerung. Traurig brachte er fie in die Versammlung. Da erhob fich ein Be= räusch wie eines gewaltigen Windes, aller Augen richteten fich in die

Höhe. Dort zeigte sich ein schwarzer Punkt, ber aber immer größer wurde, je mehr er sich mit zunehmender Schnelligkeit näherte. Alles sloh, nur hiawatha mit seiner Tochter blieb und sprach: Man kann ber Macht des Großen Geistes nicht entstiehen. Zeht suhr ein riesenshafter Bogel mit solcher Gewalt auf die Tochter, daß Schnabel, Kopf und Hals in der Erde stecken blieben. Die Ueberreste der Tochter waren kaum mehr kenntlich. Darauf verbanden sich die verschiedenen Stämme, wurden start und von der Gefahr verschont. Schoolcraft Froquois 273 ff. Gine andere Iphigenia. Aber auch eine ähnliche Elsässische Sage wird von Stöber S. 109 erzählt, nach welcher eine Landesseuche auch nur durch das Opfer eines Kindes vertrieben werden konnte. Da keine Mutter das ihrige hergeben wollte, entwendete ein gewaltiger Geier eines, das von der Wärterin vernachläßigt worden war.

Alles bieß weist auf ben Busammenbang ber Menschenopfer mit der Anthropophagie. Man ichrieb ben anthropomorphirten Got= tern bieselben Reigungen gu, bie man felbit hatte. Die Menschenopfer bleiben barum langer, weil man in Rultusfachen langer anfteht Ber= anberungen gu treffen ale im gemeinen Leben. Wir werden biefe Bemerkungen noch öftere bei andern Amerikanischen Bolkern wiederholen muffen. Dbichon nun eine ununterbrochene Reihe Beugen von ben alteften Beiten bis auf bie neueften von menichenfreffenden Bolfern be= richtet, und namentlich ben Rothhauten biefe Unfitte guschreibt, fo bat boch ber fogenannte Philanthropismus biefelbe furzweg und aus innern Grunden als unmöglich in Abrebe ftellen zu muffen geglaubt. Früher thaten bieg ber Berr Baron be la Sontan und Atfins, val. Pauw recherches I, 225; unter ben Reuern fpricht fich fo aus ber Berfaffer ber Sitten u. f. w. III, 136; befonbers bestimmt außert fich barüber Bromme, R. M. 214 ff. 462. Reifen III, 254 ff. Faft mit Beftimmt= beit fei biefer Borwurf abzuweisen, die indianischen Rebensarten: Das Blut ber Feinde trinfen, beren Berg effen, u. bgl. feien metaphorifche Musbrude. Die frubern Miffionare, bie bas Leben biefer Bolfer nicht begriffen, hatten Bieles zu biefem Glauben beigetragen, aber ihre Berichte feien Unfinn, ber nur bas Betragen ber Guropaer und ihrer Rach= tommen entidnibigen follte. Schwerlich bat noch jemand mit einer leicht= finnigern Berleumbung ber Bahrheit fo ine Beficht geschlagen ale bier. Gerade bie Miffionare, fatholische wie protestantische, haben bon jeber, und zwar zu einer Beit, in ber es gefährlicher war als jest, bas

aewaltstatiae Betragen habsüchtiger und weltlich gefinnter Europäer gegen bie Inbianer am fcharfften getabelt unb ber Rachwelt überliefert, gerabe fe meren bie warmften Bertheibiger ibrer Menschenrechte. 3br Beugnis tann alfo nicht auf bem angeführten unfittlichen Bruube beruhen, und wird aberbieß noch von einer Maffe unbefangener Reisenben auch and ber fangften Beit bestätigt, bie baufig auf einem gang anbern Stanbbentt ber Weltanschamung fleben. Und wenn indianische Stämme felber andere ber Anthropophagie zeihen, wie Bromme R. A. 462 und Sedenwelber 576 felbft anführen, und bie Sitte bis ins Gingelnfte befareiben, fo wird boch wohl biefe ihre Aussage nicht bem bloßen meta-Morifden Ausbruck eines Liebes ober ber Avologie Europäischer Ge--waltthatigfeiten zugeschrieben werben burfen. Unter folchen Umftanben it es ber Dube werth, bie Rengen zu nennen. Es find bieg unter ben Meitern folgenbe, beren Aussagen im Berlaufe biefer Darftellung genauer angeführt werben follen: Caftaneba, Ifaat Joques, Sagart, Bennepin, be la Botherie, bu Bras, Charlevoir, Laperouse, Dumont, Charlew, Colben, Lery, be Bry. Unter ben Reuern haben bei verschiebenen wilben Billern ber Erbe bie Anthropophagie bezeugt und nachgewiesen Coot. britte und lette Reise 1775 bis 1780. Ausgabe von 1783 von Ellis, - Forfter, Reise um bie Belt, II, 59, 121, 329. Forftere Bemertun= gen S. 412. Meiners, de anthropophagia 1785. Goge, Natur, Menschenleben u. f. w. I, 113 ff. 118. II, S. IV. Sommerat, Reise nach Guinea 15, Reise nach Oftindien und China, Thl. I, u. a. m., beson= bers Junghuhn, die Battalander auf Sumatra, II, 155 ff. Der Welt= theil Auftralien von Ungewitter, Erlangen 1853. S. 20. 25 ff. Bgl. Ausland 1831. 341. 1848. Rr. 9. In Beziehung auf bie Rothbaute find besonders zu nennen Robertson I, 418. 560. Pauw recherches I, 207 ff., ber Berfaffer des Usages I, 13 ff. Bater, Braunschweig, Berg= hans, die Archäologia Americana, Pöppig, Artikel Indier bei Ersch 378. Brichard IV, 408. Rottentamp I, 23 ff. 54. Andree M. A. 243. Buttte I, 171. und als besonders grundlich Duben, Europa I, 89. 389. und Rlemm II, 145. 148. 158. Manche von diesen haben die Anthropo= bhagie zu beschränken gesucht, und allerdings barf man bas Menschen= fleischfreffen nicht als eine gewöhnliche Nahrung ber Rothhaute ansehen, bie fie ohne alle weitern Gebanken genießen. Der hauptgrund mar bie Rache, auf welche schon hennepin II, 159 baffelbe beschränkt. Dafür spricht bei ben Rothbauten, bag fie blog Rriegsgefangene verzehren.

Pauw I, 218 u. o. Robertson I, 418, wenn auch allerdings nicht bloß Manner, fonbern auch Weiber, wenigstens bie Grotesen, Andree N. A. 243. Ale Beweis, bag gewöhnlich nur Kriegegefangene, also aus Rache, verspeist wurden, führt Robertson I, 561 mit Recht noch ben beson= bern Umstand an, daß, als bei bem Kriege in Florida im Jahr 1528 bie Spanier, burch bie außerste hungerenoth getrieben, ihre eigenen geftorbenen Befährten verspeisten, bieg von den Floridanern, die boch Rriegsgefangene zu verzehren pflegten, mit bem größten Abscheu betrachtet wurde. Wenn nun aber auch bie Rache bie gewöhnliche Quelle ber Anthropophagie sein mag, so war sie boch nicht die einzige. Der auch sonft und fo eben vorgekommene Grund bes unerträglichen Sun= gere muß bei einer Bevolkerung, bie bas Land nicht bebaut, besonbers im Kriege, wo eine Menschenmasse boch eine Zeitlang vereinigt ift, nicht fo gang zu den ungewöhnlichen Fällen gehört haben. Dazu fam, baß aus ber Befriedigung ber Leibenschaft und ber Noth bald eine an= genehme Bewohnheit fich bilbete, welche überhaupt am Menschenfleisch großen Geschmad fand. Ugl. Humbolbte Ansichten I, 44. 264. Pred= cott Mejico II, 443. I, 63. 124. Klemm I, 244. Junghuhn II, 155. 158. Leute, die einmal Menschenfleisch gegessen haben, giehen nicht selten basselbe jeder andern Speise vor, wie das von den Weibern der hunds= ripp=Indianern berichtet wird. Andree N. A. 163. So wenig als auf bie bloße Radie, eben so wenig ist bie Anthropophagie ber Rothbaute auf die Frokesen zu beschränken, so daß namentlich die Leni-Lenape davon frei gesprochen wurden. Außer Sennevin thut bas zwar auch Secken= welber S. 39. Dieje Unficht ging von ben Delawaren selbst aus, vgl. Bedenwelber 576, und rührt zum Theil baber, baß allerbings biese Sitte, wie mande andere Robbeiten, bei ben wilbern Brokesen fich lan= ger erhalten hatte. Daber stimmen über fie bie Beugen am besten Rlemm II, 158. 148. Robertson I, 560. Wutte I, 171. Es wird von ihnen überliefert, daß fie fein Menschenfleisch beffer fanben als bas am hals und Raden. Duben, Europa I, 390. Paum I, 226. Aud fingen fie nicht blog: Lagt und bas Blut ber Keinbe trinten, sondern fie trinten es wirklich, und geben es ihren Rinbern gu trinken. Picard 65 nach be la Potherie. Auch bei bem Mengvestamm ber Mohaws fand sich die Anthropophagie. Wuttke I, 171. auch bei ben übrigen Stämmen mar biefe Sitte ursprünglich, und hat fich bei einzelnen bis in unfer Jahrhundert erhalten. Und gerade von den Leni-Lenave ober Delawaren wird bieß bezeugt. Der Stamm berfelben, ben man bie Shawannos nennt, find Menfchenfreffer. Bestachtungen über frembe ganber, Basel 1785. S. 309 nach Monne's British Empire in Amerita, I, 241 ff. Esprit des Usages I, 14.; eben fo bie Ottowas. Bromme R. A. 215 nach Colben, Affal 95. Die Obichtwas im Rorden waren es noch vor wenigen Jahren. Andree R. A. 793. Der Stamm Miamis ber Leni=Lenape hat einen eigenen Rlubb von Menschenfressern. Archeologia americana I, 353. Bromme R. A. 215. Magazin 1843. 504. b. Affal 95. Ein Stamm am untern Miffippi bieg geradezu bie Menschenfreffer, Atacopas. Bater im Di= thribates III, 3. 279. Diese fragen am Anfange bes fiebengehnten Sahr-Inderes ben biden be Charleville. Duben, Europa I, 389 nach bu Brat. Banto I. 219. Die Frangofen mußten ihnen ausbrudlich in einem Bertrage die Anthropophagie unterfagen. Pauw I, 223. In Kloriba war biefe Sitte ebenfalls anzutreffen. Robertson I, 561. Ramentlich wird von ben Cenniern ober Affeniern berichtet, daß fie bie Gefangenen m Tobe gemartert, bas Blut ben Weibern und Rinbern zu trinken ge= geben, felbst aber bas Fleisch gefreffen hatten. Charlevoir in ben Reifen XIV, 317. Außer biefen östlichen Bolterstämmen fand fich bie An= thropophagie auch noch bei ben Californiern, Rlemm II, 148 nach La= verouse, - ben Wakosch am Oregon, obschon sie es selber in Ab= rebe ftellen, nach ben Berichten alterer wie neuerer Reisenben, val. Bromme R. A. 462. Braunschweig 18. Berghaus, Erbball I, 285, mehr nördlich bei ben hunderipp=Indianern, Andree N. A. 163, überhaupt bei ben nordwestlichen Indianern, beren Rachegefühl nicht eher erlischt, bis fie bas Blut bes Geaners getrunken haben, Basler Miff.=Mag. 1834. 633, - ebenso fand fich bie Anthropophagie im Gubwesten bei ben tobern Stammen von Culiacan. Caftaneta bei Ternaur Compans IX, 152. Alarcon Cap. 3.

Allerbings kam burch ben Europäischen Einfluß, sowohl ben religiös moralischen als burch Gewalt, biese Sitte immer mehr in Abnahme, wie namentlich bei ben Delawaren, und am ganzen Missisppi blieb nur noch ein einziger kleiner Stamm Menschenfresser, ber auch von ben umliegenden Indianern gehaßt und verabscheut wurde. Robertson I, 560. Klemm II, 149. Duben, Guropa I, 389. Aber noch vom 28. Mai 1851 wird von New-York geschrieben, daß im Westen des Missisppi ein Indianerstamm, die Kontwaps, wegen der Menschenfresserei von meh-

rern andern Indianerstämmen befriegt worden fei, welche lettere aber ben Rurgern gogen. Ausland 1851. Dr. 158, vgl. Andree 98. A. 793. Bon biesem allmäligen Ginfluß ber Guropaer tommt ce benn auch, bag bie Indianer es gerne gegen bie Europäer leugnen, je Menschenfreffer gewesen zu sein. Bedenwelber a. a. D. Duben, Europa I, 389 ff. Berg= haus 285. Auch die Battavölker auf Sumatra schämen fich vor ben Europäern der Unsitte und stellen fie in Abrede, obichon fie nach den genauern Untersuchungen Junghuhns jest noch statt findet. Auch bei ben Grokesen selbst hat fich in folgender Sage ein befferes Bewußtsein zu regen angefangen. Ginft ftellte ihr Manitu bie Menschen wegen ihres Menschenfressens zur Rebe; fie entschulbigten fich mit bem Sunger und bem Rachegefühl; zudem sei bas Menschenfleisch besser als bas Buffelfleisch, welches erstere nicht ben Thieren allein zu gonnen sei; wenn fie hunger hatten, fo gingen fie weit weg, und erschlugen ben ersten Menschen, ber ihnen in ben Weg komme. Klemm I. 307. 11, 28. Buttke I, 171. Daß hier bas bessere Bewußtsein gegen die soustige Gewohnheit von der Religion ausgeht (benn gerade im Kultus hat sich anderswo länger als im Leben die Anthropophagie erhalten, wie 3. B. bei ben Meritanern), zeigt ben umgestaltenben Ginfluß ber Guropaer auf bie religibsen Vorstellungen vom Großen Beift, so daß fogar bie fungere Borftellung vom herrn bes lebens als bem guten Gotte von ber ältern des Manito als des bosen Gottes sich scheibet; wie benn die Manito's als Menschenfresser und als bose in ben Märchen ber jungern Beit an= gesehen werden in Erinnerung an die ihnen ehemals dargebrachten Men= schenopfer. Daß jene Scheidung junger sei, sieht man aus ber gangen Art ber Sage, in ber fie überliefert ift. Sie ift nämlich gegen bie Englander gerichtet, die Indianer find bereits mit Schieggewehr verfeben, ber herr bes Lebens haßt fogar bie heibnischen Baubergefänge. Bgl. die Erzählung am Schlusse best ersten Bandes von Schoolcrafts algifchen Forfchungen, bef. S. 203.

#### S. 28. Der Große Geift fteht unter dem Schickfal.

Da ber Große Geist ein Naturgott ist, ibentisch mit ber Natur und ihr unterworfen, eine Personifikation oberfter Naturkräfte, nicht eine über ber Natur stebenbe Personlichkeit, barum steht er unter bem unabanberlichen und unerbittlichen Schickfal. Die 3bee biefes Schickfals ift wesentlich heibnisch, sei es nun, baß fie fich bloß unbewußt in bem Glauben an bie Bauberfrafte ausspricht, sei es, baß fie in bem Begriffe bes Schicfals jum verftanbigen Bewußtfein gefommen ift. Der Raturgott ift bem unabanberlichen Gange ber Natur unterworfen. Mande Rothhaute find fich biefes Begriffes eines Schicfale bewußt geworben. Die Grofesen nennen es Tibariman. Was nach ihnen bieses verbangt, tann ber Große Beift nicht anbern. Rlemm, II, 158. Darum ant= wortete biefer ben Frotesen auf ihre Frage, warum er bem Borbringen ber bartigen Manner nicht webre? es bestehe noch eine bobere Dacht als bie feine, nämlich bas unerbittliche Schickfal. Grevecoeur, Reise in Dberpennsplvanien, S. 85. Wenn wir oben gegeben baben, bag bei ben buronen ber Große Beift Tharonbiaouagen in ber Zeit entstanden und ron einer Großmutter berrührt, ber bosen Tobtengottin Atgentsic, bie allem ben Untergang bringt, fo fubrt und biefe Ergablung ebenfalls auf bie Abhängigkeit bes Großen Geistes vom Schickfal. Denn nichts anderes ift seine Großmutter als bas Schickfal, wie benn bie Urgrunde ber Dinge ihre Großväter ober Großmutter bei ben Indianern genannt werben. Auch die Urftamme ber Bolferschaften, von benen bie anberen abstammen, heißen ihre Großväter. Gelbst ber Name Ataentfic führt auf biesen Begriff. Ata bezeichnet eine Verson, Entst eine außeror= tentliche gange ber Beit und bes Ortes. Baumgarten I, 116 ff. Go ift Ataentsic eine abnliche Bezeichnung für ben Urgrund ber Dinge wie Bernane Akerene der Perfer. Bermanbt mit bieser Atgentsie ber hu= ronen ift bie Alte, bie nie ftirbt, welcher bie Manbans und Monitarris opfern, beren Sohn die Sonne ift, in welcher ber herr bes lebens mobnt. Wied II, 150. 157. Nur ift lettere nicht bofe, sondern fteht ten Kelbfruchten vor. Wied II, 182. Doch ift vorherrschender Glaube ber Rothhaute, bag bie Mutter bes oberften Gottes boje fci. Sie nehmen an, baß fie von ihr verzehrt murben. Picard 13 nach Lescarbot, 82 nach Champlain, Baumgarten I, 116 ff. Biele glauben, daß die Dinge ron einer Frau gemacht seien, welche die Welt mit ihrem Sohne re= giere; ber Sohn sei bie Urfache bes Guten, bas Weib bie bes Bofen. hennepin II, 88. 90. Sitten III, 71. 76. Chateaubriand S. 39. Baum= garten I, 45. Linbemann III, 178. Go ift auch bei ben Gefimos bie oberfte namenlofe Gottheit weiblich, nach einigen die Gattin, nach andern bie Mutter bes guten Gottes Torngarfat, bes Großen Geistes. Crant

I, 264 ff. Rlemm II, 316. Bei ben Rothbauten in Louifiana war bas Bringip bes Bofen ebenfalls ein Weib und Mutter bes Großen Geiftes. Bicard 80. Dupuis origine I, 684. Diefe oberfte bofe Gottheit hat aber, wie bei ben Mundcas, ihren Git im Monde, fie ift ber Mond felbft. Pacard 78 nach be la Potherie, Chateaubriand 40. Der Mond ift nämlich auch bier weiblich. Andree, Weftland I, 1. 20. Die griechische Berfephone, die im Monde wohnt, die Todtenkonigin, galt in den elen= finischen Mufterien fur bas erfte aller Befen. Rach bem Schöpfungs= mythus ber Whandots und Grotefen wurden vom Schöpfer zwei Bruber geschaffen, ein guter und ein bofer. Bod, ber feine Mutter getob= tet hatte, wurde von But erlegt, die Grogmutter, die es mit Bos ge= halten hatte, wurde in ben Mond verwandelt. Schoolcraft Wigwam 196 ff. Reifen XVII, 28. Daber fteht Ataentfic an ber Spige ber bofen Geifter, ift bie Mutter ber bofen Manitus. Reifen XVII, 29. Chateaubriand II, 40. Sie war ce, bie einft auf bem Eriefee eine fiebererregende Bflange gepflangt batte, fo wie bie weißen Gebern gum Untergange bes Menschengeschlechtes. Chateaubriand II, 43. Auch bie griechische Mondgöttin fammelt und mischt ichabliche Rrauter und broht mit finfterm Weficht Schreden und Berberben. Bei ben Tangen ber Indianischen Krieger weihen fich biefelben ber Atgentfie ale bem Beifte bes Saffes und ber Rache. Chateaubriant I, 180. Das Schidfal wird überall als boje und neibisch aufgefaßt, es bringt jedem Ra= turbing ben Untergang, lagt tein Erbengluck bestehen. Das Fatum ift immer fatal. Wenn nun fo fein Zweifel barüber walten fann, baß Ataentfic boje ift, fo wird und bie Berficherung ber Rothhaute felber, bie fie Catlin gaben, ber boje Beift fet alter ale ber gute und werbe weiblich gefaßt, als eine achte, altindianische erscheinen. Catlin 116. Bied II, 659. Wenn bagegen anbere (Benj. Conftant. I, 246. Mayer muthol. Lerifon, III, 545.) bie 3bee eines bofen Beiftes erft von ben Diffionaren eingeschwärzt fein laffen, fo ergiebt fich ber Ungrund biefer und ahnlicher Behauptungen aus ber einfachen Darftellung ber Sach= lage. Wohl mag auch bier ber driftliche Ginfluß ben Begriff bes Bosen mehr moralisch modifizirt haben. Der Begriff eines Teufels ift nicht indianisch, fein beibnisches Bolt faßt einen bofen Beift als Ur= heber ber Gunbe. In biefem Ginne fennen bie Indianer ben Teufel blog von den Europäern. Schoolcraft Tribes II, 197. Aber ber Begriff einer bofen, ichablichen Gottbeit ift, wie wir gefeben haben, bier

wie in jedem Beibenthume uriprunglich. Auch ba, wo ber bole nicht gerabe alter als ber Große Beift ift, fonbern biefem eber unte net, Wieb II, 149. Bromme R. M. 229. Strablbeim 460. Loumer 1239. Anbree R. M. 248. Schooleraft Wigwam 204, herricht boch bie Berehrung bes bofen Beiftes por. Go erwies man in Floriba bem bofen Beifte Toia weit mehr Aufmertfamteit als bem guten, weil letterer fich nicht groß um bie Menfchen und um die Boriebung fummere. Der boje bingegen, ber fie plagt, burd Befichter ichredt, Menichenopfer forbert, ihnen Schnitte ine Rleifch macht, wird in altem volfethumlichen Dienfte und feierlichem Fefte verehrt. Reifen XIV, 22. XVI, 499 nach Ledcarbot. In Birginien foll man fogar nur ben bofen Beift verebrt baben, und zwar aus benfelben Grunden, aus welchen die Rloribaner ihm porzugeweise bienten. Majer 1811. 60. Reifen XVI, 572 ff. Anbere verebren wenigstens ben bojen und ben auten Beift neben einander, wie bie Lachdinbianer im Rordwesten, bie Chepempans, bie Stamme an ber Subfondban, bie Tichippewaer, Raboweffier und bie alten Bewohner von Reufersey. Bal. Majer 1811. 60. und die baselbst angeführten Gewahrsmanner. Manche Indianer benten fich ben Dualismus fehr bestimmt und absolut auf die Weise, daß der bose Beist immer ein Begenftuck feste zu bem, was ber gute fcuf, neben bas Schaf feste er einen Bolf, bem Beilfraut feste er eine Biftpflanze entgegen, ber Rofe bie Dornen. Gregg Rarawanenguge II, 177. Ueberhaupt haben wir ja früher gesehen, wie fich biefer Dualismus burch bas gange Beifter= reich hindurchzieht, fei es nun, daß biefelben Beifter zugleich gut und bofe find, sei es, daß fie fich in gute und bose scheiben. Bal. oben . **S.** 10.

#### 3 meiter Abichnitt.

# Die Religion der Indianer auf den großen Antillen, der Columbus-Indianer.

**§.** 29—36.

§. 29. Die Duellen. — §. 30. Die hiftorischen und ethnographischen Berhältniffe. — §. 31. Die Aufrur. — §. 32. Der Religionscharafter. — §. 33. Der Geisterglaube und ber Fetischiemus. Unfterblichkeitevorftellungen. — §. 34. Der Raturdienst mit Sonnendienst an der Spipe, der Sonnengott Schöpfer und oberfter Gott. Mutter Gottes. — §. 35. Mythen von der Fluth und dem Ursprunge ber Meischen. — §. 36. Der Rultus und bas Zauberwesen.

··· + 926 + ····



#### S. 29. Die Quellen.

Die Bewohner ber großen Antillen find balb nach ber Entbeckung biefer Infeln burch Columbus fo gut mie vom Erbboben verschwunden. Die Renntniß ihrer Sitten und ihrer Religion beruht baber einzig und allein auf ben alleraltesten Darftellungen aus ben Zeiten bes Columbus und bem nachsten Geschlechte nach ihm. Schon Oviebo (B. V. Cap. 4. rgl. Rottencamp I, 97.) beflagt fich baber, bag man häufig bie Wahr= beit nicht mehr erfahren konne. Der so belesene be Laet, ber boch an= bere amerikanische Bolker so grundlich zu behandeln versteht, übergeht biefe Indianer. Spatere Geschichtschreiber auf biefem Gebiete haben ba= ber für und relativen Werth, einmal inwiefern fie alte bisher unbefannte Quellen and Licht gieben konnten, und bann, mas freilich auch nicht felten eintritt, wenn fie zwar im Allgemeinen wohl eröffnete, aber für und nicht leicht zugängliche Quellen benutten. Die Beitgenoffen bes Columbus find nun allerdinge über biefe Indianer um fo ergiebiger, als bie erfte Aufmerkfamkeit ber Europäer im hochsten Grabe gerabe burch bie zuerst gefundenen Menschen ber neuen Welt erregt worden Auch muß man ce ben alten Spaniern nachreben, baß fie in fleißiger Erforschung ber neuen Welt allen anderen Guropäern rühm= lich vorangegangen find. Dben an sieht Christoph Columbus selbst. Seine verschiedenen Beobachtungen sind zum Theil noch schriftlich er= balten, seine Briefe find von ben Spatern benutt und finden fich in ber sogleich näher zu bezeichnenden Sammlung von Navarrete. Namentlich hat er aber nicht Weniges noch bei seinen Lebzeiten seinen Freunden und Befannten mitgetheilt, bie bann gelegentlich in ihren Werten ba= von Gebrauch machten, in benen mehr ober weniger ausführlich auch von bem Kulturzuftand und ber Meligion diefer Infulaner bie Rebe ift. In biefer hinficht ift zuerst zu nennen ber Biograph bes großen Ent= bedere, fein eigener Sohn, Ferbinand Columbus. Das Spanische

Driginal biefer Lebensbeschreibung befindet fich in Barcia's Sammlung ber Historiadores primitivos de las Indias Occidentales, T. I. Madrid 1749. Fol. Es gehört besonders hieher Cap. 61. Mehr noch wurde bie lateinische Uebersetzung berfelben von 1570 vielfach von ben Spatern benutt und ift bie hauptquelle über ben großen Entbeder geworben. Ferbinand war fowohl mit feinem Bater in Bestindien, ale auch be= nutte er beffen Sanbidriften. Kur unfern Gegenstand ift aber wichti= ger einer ber altern Befahrten bes Christoph Columbus, ber Bater Roman, ber ursvrunglichfte Bewahremann auf biefem Bebiete, ein armer Ginfiebler vom Orben der hieronymiter, ber eine Beitlang auf Befehl bes Columbus als Missionar unter ben Indianern lebte. Sein Werk führt die Aufschrift: Escritura de Fray Roman patre Heremito, und ift ben Darftellungen bes Kerbinand Columbus, Beter Martyr und mancher Neueren, fo weit fie die Religion betreffen, an Grunde ac= legt, von ersterm gang in seine Biographie aufgenommen worben. Neben ihm ift zu nennen wegen seiner großen Bekanntschaft mit ben Indianern ber berühmte Las Cafas, ber als Dominifanermonch im Jahr 1510 nach Domingo kam, und als ihr Sachwalter von ben Indianern wie ein Bater verehrt und geliebt wurde. Biele Nachrichten erfuhr er von ben Frangistanermonden, auch befaß er Briefe von Columbus. Seine Schrift, die hieber gebort, ift seine große Chronif historia de las Indias, von beren seche Buchern aber bloß brei, und biese nur handschriftlich vorhanden find. Die Banbidrift murbe jedoch von herrera, Munnez, Navarrette und 2B. Irwing benutt. Obichon er febr gelehrt und ber Dinge kundig mar, richtete er boch sein großes Berg zu einseitig auf ben praktischen 3med bes Wohls ber Indianer, als daß nicht bie Kritik bäufig barunter litt, und Manches in ben Sitten ber Indianer rerschwiegen und geleugnet wurde, bas ein ungunftiges Licht auf fie hatte werfen konnen. 3m Berkehr mit ben Entbedern, namentlich mit Chriftoph Columbus, ftand ber ausgezeichnete Beter Marthr b'Anghiera aus bem Mailanbischen, ber als Sefretar Ferbinands und Isabellas und Mitglied bes Rathes von Inbien in Spanien naturalifirt war. Bei ber Darstellung ber Religion benutte er vorzüglich ten Roman in seinem Orbis novus ober rerum oceanicarum decades acto (benen er bie Form von Briefen gab), und zwar befonbers im neunten Buche ber erften Defabe. Seine Ergablung ift frifch und lebenbig, aus bem erften Einbruck hervorgegangen, aber schlecht geordnet und nicht gefichtet. Die

Grablungen in ber gronaischen Sammlung und bei Bengoni. obichon letterer fich fünfzehn Jahre lang als Abenteurer in Amerika aufhielt, find größtentheils aus Beter Martyr entnommen. hingegen lebte Oviedo, ber 1513 nach Amerita tam, vier und breißig Jahre lang in ben Rolonien, und von biefen gehn Jahre als Alfalbe in Santi. Gr felbft beobachtete sowohl als Augenzeuge bie ursprungliche Bevolterung, als auch war er ein unermubeter Sammler. Seine Chronit von Indien bestand aus fünfzig Büchern, von denen aber bloß ber erste Theil mit fieben und zwanzig Buchern 1535 im Druck erschien. Die Rachrichten berfelben gelten für die besten, und die mit ber meiften Aritik gefchriebenen. Gin Beitgenoffe bes Columbus war auch, unb felbft ein vertrauter Freund beffelben, ber Pfarrer von los Balagios, ber Befchichtschreiber ber tatholischen Ronige, Anbreas Bernalbeg, ber gewöhnlich als cura de los Palazios citirt wirb. In feiner Gefchichte, bie handschriftlich vorhanden ift, benutte er unter anderem eine turze Erzählung, die Chriftoph Columbus von feiner erften Entbedung felbft verfertigt hatte. Dieber gebort auch noch ber amerikanische Patriarch Buellins Catalonus aus ber Beit bes Papftes Alexander VI, ber eine navigatio in Americam schrieb, welche von Christoph Arnold benutt wurde.

Unter den folgenden Bearbeitern der Entbeckung von Amerika ftebt noch immer herrera insofern oben an, ale er bas vollständigste Berk barüber schrieb. Er war seit 1596 zum Archichronographus er= nannt, benutte die Archive Philipps II, und theilte aus benselben eine Menge Aftenftude mit. Seine allgemeine Geschichte von Inbien ober ben amerikanischen Rolonien enthält in acht Dekaben bie Geschichte von 1492 bis 1554. Er nahm die Chronik von las Casas völlig in die= felbe auf. Sein Wert ift zwar wegen ber schlechten Anordnung bes überfüllten Stoffes nicht gerade viel gelesen worben, aber wegen ber Buverläffigfeit ber vielen Berichte für ben Forfcher, befonders fruberer Rulturverhaltniffe fehr wichtig und vielfach zu Rathe gezogen. In biefer hinficht ift auf bie Sammelwerke aufmerkfam zu machen, welche vom Anfange bes sechszehnten Jahrhunderts an von Reisen nach Westindien veranstaltet worden find. Der herwegischen, bie von Grynaus heraus= gegeben wurde, ist schon gebacht worden. An fie schließen fich bie von Ramufio, Burchas, Thevenot, de Bry, Munnoz, welche lettere burch Raparrette 1825 berauskam, meistentheils burch Verneuil und Roquette ins Frangofische übersett wurde und burch Ternaur Compans zugäng= lich gemacht wirb. Die Geschichte ber neuen Welt von Munnoz, was hier nur beiläufig bemerkt werben foll, welche Sprengel 1795 ins Deutsche überset hat, ift zwar ein fehr grundliches Werk, bietet aber für die Renntniß der Eingebornen keine Ausbeute. hingegen sind aus ber ältern Zeit ber Englander Alexander Rog und ber Rurnberger Christoph Arnold, 1663, ber jenen benutte, bie ichon früher bei ben nordamerikanischen Indianern erwähnt worden find, als solche in Er= innerung zu bringen, die für unfern 3med nicht unwichtig find. Nachträglich mache ich hier auf die Deutsche Uebersetung von Rog aufmertsam, die mir seither in die Sande kam. Sie ist verfertigt durch Chri= ftianum Sixtum, Beibelberg 1665. Ausführlichere Bearbeitungen ber Religion auf ben großen Antillen lieferte bas achtzehnte Jahrhundert. Bunachst ift wieder bas Werk von Picard zu nennen, ber fich hier an Beter Marinr und an die Werte von Burchas und be Bry halt. Hauptwerk ist aber anzusehen die histoire de l'isle Espagnole ou de St. Domingue von Pierre François Kavier Charlevoix, welche zuerst 1730, 1731 in zwei Quartbanben erschien. Der in amerikanischen Din= gen überhaupt wohl bewanderte Verfasser gilt mit Recht noch immer als einer ber erften Bemahrsmanner, obschon er nichts anderes giebt als was ichon bie vorigen enthalten. Auf ihm beruht bie Schilberung ber altindianischen Religion auf Santi, welche fich im zweiten Bande (S. 615 ff.) von Baumgartens Geschichte von Amerika befindet, und ebenso die Beschreibung von St. Domingo im Bb. XIII. ber Leip= giger Sammlung aller Reifebefdreibungen, der 1755 in beutscher Uebersetung herausgekommen ift. Robertfons Beschichte von Amerika ift in Beziehung auf die großen Antillen namentlich wegen ber Benutung herreras schätbar. Unter ben Schriftstellern unfere Sahr= bunderts hat Majer im mythologischen Taschenbuch von 1813 als Unhang zur Religion ber Karaiben eine fehr hubsche Darstellung über bie religiösen Ideen und Gebrauche ber alten Bewohner von St. Domingo gegeben. G. 29 ff. Sonft behandelt unfern Begenstand außer Bollmer, so viel ich weiß, bloß noch Washington Irving, welcher in sei= ner anziehenden Lebensbeschreibung des Columbus im zehnten Kapitel bes sechsten Buchs bie Sitten und Religion ber alten Bewohner von Santi dargestellt hat. Er benutte die Briefe bes Christoph Columbus, ben Ferdinand Columbus, Roman, Las Cafas, Bernalbez, Peter Martyr, Oviebo, herrera, Charlevoir, und ist ber einzige ber mir zugänglichen Schriftfteller unfers Gegenstandes, bem die Sammlung von Munnoz und Ravarrette zu Gebote ftand. Ueber Kulturverhältnisse im Allgemeinen giebt Rottencamp in seiner Colonisation von Amerika aus guten Quellen gute Bemerkungen.

### S. 30. Die historischen und ethnographischen Verhältnisse der Arbewohner der großen Antillen.

Bahrend wir bei ben Rothhauten die Berührung einer wilben Ginwanderung mit einer alten Kultur eines schwächern Geschlechtes bloß aus den alten Baudenkmälern und schwachen Ueberlieferungen kennen lernten, fand auf den großen Antillen dieser Jusammenstoß statt noch jur Zeit der Entdeckung. Auch hier nahm das wildere Volk Bieles von den mildern an, auch hier war die alte Bildung bereits verkommen und die Menschen in der Kultur zurückgekommen, bevor noch die wilsten Ankommlinge sich geltend gemacht hatten.

Diefer Begenfat trat ichon bem großen Entbeder icharf vor bie Die Urbewohner ber Antillen, die die großen gang, die flei= nen noch ba und bort als unterbrudtes Bolt bewohnten, fommen unter rerichiebenen inlandischen Namen vor, befonders beißen fie Guatiaos, Sumboldts Reise V, 32, was noch ber allgemeinste Ausbruck war für befreundete Indianer überhaupt. Daneben finden fich noch die Ramen Aruacas, Sumb. Reife V, 25. Baumgarten II, 855 und Daneri, Sumb. Reise V, 21. 31. Reisen XVII, 488. Anm. Doch hat keiner bieser Na= men fpater bei ben Schriftstellern einen allgemeinern Bebrauch erlangt. Christoph Columbus nannte die Bewohner der großen Antillen bloß Indianer im Gegensatz zu ben Karaiben. Regnault im Univ. pitt. V. 3. a. Im Gegensatz zu biesen letteren erscheinen fie ihm und noch mehr bem Las Cafas als ein gutmuthiges, welches, schlaffes und un= friegerisches Bolf. Baumgarten II, 619. Irwing IV, 108. Rottencamp I, 97. Behn Raraiben, gestanden biese Indianer felbst zu, schlagen bundert von den Ihrigen in die Flucht. Beter Martyr (beutsch) 249. Doch zeigte es fich nachgebends, daß fie boch nicht unbedingt so liebens=

wurdig und unfriegerisch waren, wie man es fich anfänglich einbilbete. Es ging bier abnlich wie fpater mit Dtabeiti. Ramentlich waren die Bewohner ber bitlichen, ben Ungriffen ber Karaiben mehr ausgesetten Rufte von Santi beffer bewaffnet ale bie übrigen Infulaner, und bie Bebirgebewohner werben fogar als unbanbig geschilbert. Beter Martyr 296. 310. Irwing IV, 95. Huch barf man fid biefe Leute mit ihren groben Gefichtszugen, weit offen ftebenben Rafenlochern, geringer Stirn und unreinen Bahnen nichts weniger als ichon und liebenswurdig vor= ftellen. Go viel ift aber immer ficher, baß fie ein fleineres, fcmady= licheres, ichlafferes Geschlecht waren als bie Raraiben. Darin ftimmen alle Beugen überein. Man fchrieb biefe fchwächlichere Urt bem Rlima und ber burch baffelbe begunftigten Bequemlichkeit bes Lebens zu, welche gu feiner Unftrengung zwangen. In biefen ichonen Begenben berrichte ein ewiger Frühling in Berbindung mit einem ewigen Berbfte, fo baß es bas gange Jahr hindurch fo wenig an Fruchten als an Bluthen fehlte. Fifche und Wild gab es ohnehin. Man glaubte baber anfang= lich alles Ernftes, bas golbene Beitalter und bas Parabies wieber aufgefunden zu haben. Ferd. Columbus Cap. 32. Beter Martyr I, 3. Brwing IV, 109. Rottencamp I, 97. 98. Allein bas Rlima fonnte allen= falls erflaren, bag fie in ber Rultur nicht weiter fortgeschritten waren, nicht aber ihr schwächlicheres Befen. Denn bie Raraiben lebten ja un= ter benfelben tlimatifchen Berhaltniffen. Die Merifaner baben ein mil= beres Klima als bie Peruaner, und waren boch viel friegerischer und energischer. Aber auch bie geringere Kultur haftete nicht nothwendig an biefem Rlima. Fruber war bie Rultur auf biefen Infeln eine größere. Go fpricht fich wenigstens, und feine Behauptung bat alle innere Bahricheinlichfeit fur fich, Schomburgh in einem Briefe an ben Bringen Albert babin aus, bag bie frubern Beichlechter auf ber Infel Santi basjenige, bas Columbus fand, übertroffen batten, wie noch ge= genwärtig aus einzelnen Denfmalern zu erfeben fei. Ausland 1851. Nr. 172. Schomburgh bat nämlich auf Santi in ber Rabe von San Juan be Maguana einen machtigen, aus Granitbloden funftlich gufammengeordneten Ring von 2270 Fuß im Umfang und 21 Fuß Breite gefunden. Die Steine, bie fest aneinander fchliegen, zeigen burch ihre Glattheit, bag fie an ben Ufern bes Fluges gesammelt finb. Beinabe in ber Mitte bes Ringes liegt ein 5 Ruß 7 Boll langer Stein, gum Theil in ben Boben eingefaßt, ber wahrscheinlich in ber Mitte felbst geftanben habe und von ba umgefallen fei; es fei nicht zu vertennen, baß Menschenhanbe ihn in Bearbeitung gehabt und baß er eine menfch= liche Gestalt habe. Schomburgh nimmt mit Recht an, bag er ein Gote gewesen, beffen beiliger Raum burch ben gigantifchen Ring bezeichnet fei; bag aber biefes Wert nicht von ben Inbianern herrühre, welche Columbus tennen lernte, fonbern von einem frühern, gebilbetern Beichlechte. Bal. Krankfurter Conversationsblatt 1852. 5. Mai. Wir werben im folgenden Baragraph seben, wie fich auch noch manche Refte ber frubern Rultur bei bem fpatern Befchlechte erhalten hatten. Dagu fommen nun noch manche andere Umftanbe, bie zu ber Annahme berechtigen, die Columbus-Indianer ju ber frubern ameritanischen Rultur= bevölkerung zu gablen, welche ben Rothhauten und ber gangen Toltetifden Ginwanderung voranging, welche in Central-Amerita Staaten errichtet hatte, in Terra Firma Trummer hinterließ, und von ber fich in Brafilien mitten unter ben wilbesten Sorben gablreiche Refte porunden. Sie find alfo junachst verwandt mit bem Allighevi, von benen S. 5. gesprochen murbe, welche von ben Delamaren vertrieben, nichts anberes in Nordamerita gurudliegen als ihre verhaltnigmäßig fleinen Beingerippe in ben alten ungabligen Grabbugeln, und ihre vielfachen Denfmale der Rultur und Religion, die jum Theil von ben Rothhau= ten angenommen wurden. Db bie Allighevi aber nach ben Antillen auswanderten, ober ob fie nur im Allgemeinen berfelben größern Boltermaffe angehörten, macht für und keinen fo wichtigen Unterschieb. Die Antillenindianer selbst behaupteten aus Klorida abzustammen, Alex. humbolbts Reise V, 27 (beutsch). Sollte biese Behauptung auch bloß auf einem Schluffe beruhen, ber aus ber gleichen Art ber beiberlei Indianer gezogen wurde, fo mare boch ber Schluß immerhin ein Beweis fur bie Bufammengehörigkeit beiber Bolker. Da aber in fpatern Beiten anbere Leute in Floriba wohnten, fo fann biese Behauptung ber Antillenin= tianer boch nicht auf jenem Schlusse beruben, ift also eine alte Ueber= lieferung, welche, indem fie zu unserm Schluß als zweiter Grund hingn= tritt, benfelben ftutt. Die alte Rulturbevolkerung Floribas alfo, bie ron ben Rothhauten verdrangt wurde, gehort demfelben Bolfer=Rreife an, bem auch bie Bewohner ber großen Antillen, mahrend hingegen bie milben Gindringlinge, bort die Rothhäute, hier die Raraiben, nichts mit einander zu ichaffen haben. Wir werden fpater, bei ber Behandlung ber Rargiben, über ibre bistorifden Berhaltniffe ausführlicher fprechen, und namentlich auch die weit verbreitete Unficht zurudweisen, welche bie Allighevi und Karaiben ibentifizirt. Für einmal haben wir bie Berwandtschaft ber Columbus-Indianer mit dem alten Amerikanischen Rulturvolf weiter zu verfolgen. Spater bei Darftellung ber Merifanischen Religionen wird es fich zeigen, wie ben Bolfern ber norbischen Ginwan= berung, welche mit ben Toltefen begann und ben Azteten schloß, eine uralte Bevolferung voranging, von ber bie Nordlander größtentheils bie Rultur annahmen. Aus verschiebenen Umftanben geht nun bie Berwandtschaft ber Antillenindianer mit jener Urbevölkerung hervor. Da= hin gehört hier wie bort der Sonnendienst unter gleichen Ramen. Auf Santi verehrte man die Sonne unter bem Namen Tonatik, Tona hieß ber Mond. Bei ber Urbevölkerung von Central=Amerika finden wir bie Ramen Tonatrifli, bei ben Aztefen, die fein R haben, in Tonatiuh verwandelt, ferner bei letteren Citlalatonat und Tonacateuctli für ben Sonnengott, für ben Mond ebenfalls wieber Tona, und bann Tonacacihua. Denselben Wortstamm fanden wir in Florida in dem Worte Tonagulis, womit biejenigen Bogel bezeichnet wurden, welche man als Boten ber Sonne verehrte. Bgl. oben S. 7. 3ft ber Gott Baubour, auf beffen Altar Schlangen gestellt wurben, (vgl. §. 97.), ber Schlan= aott Botan in Central=Amerika, fo beweist er ebenfalls unfere Annahme. Ein anderer Umftand, ber fich überall bei ber alten Rulturbevolkerung Amerikas, sonft aber nicht, bingegen ebenfalls bei ben Antillenindianern wiederfindet, ift bie Verbreitung unnaturlicher Wolluft. Fur bie Un= tillen bezeugt biefes Lafter Oviebo, vgl. Rottencamp I, 99. Baumgarten II, 618. Reifen XIII, 233, und daß bie Aussage biefes glaubwurdigen Schriftstellers nicht burch Clavigero widerlegt werbe, wird fich spater bei ben Bolfern Central=Amerifas selber ergeben. Gin fernerer, wenn auch nur mittelbarer Grund zur Annahme jener Bermanbtichaft ift bie auffallende Aehnlichkeit ber alten Ppramiben ber Merikanischen Urbevölferung, welche ber Sonne und bem Monbe gewibmet maren, mit ben Nordamerikanischen Mounds ober kunftlichen Erbhugeln. Prescott Mejico II, 69. Diese letteren rühren aber von ben Vermanbten ber Antillenindianer, von den Allighevi ber, wie wir früher gefehen haben. Ein anberer Grund liegt in ber Sprache, indem nach hervas und Oviedo die Bewohner von Cuba und Jamaica mit benen von Nucatan fich verständigen konnten. Vater im Mithr. III, 3. S. 3. Wenn nun Boturini, ber große Renner amerikanischer Urverbaltniffe annimmt, bag

bie von ben Mastalanern vertriebenen Olmeken, bie ber Urberolterung angehörten, bie großen Antillen bevölfert hatten, A. humbolbts Monum. 318, fo beruht biefe Behauptung boch menigstens auf ber Babrnehmung ber Bermanbtichaft, von ber bier gefprochen mirb. Diefe Berwandtichaft mit bem alten, fleinern Rulturgeschlechte lagt fich aber noch weiter bis nach Subamerita, gunachft bis Guiana verfolgen. Denn wenn bie Raraiben bie Bewohner ber großen Antillen von ben Arrouts in Guiana abstammen laffen, fo thaten fie bas offenbar beghalb, weil fie bie Busammengeborigfeit beiber erfannten. Guropaische Reisente, wie Raleiab und andere, bie vor zwei Jahrhunderten Guiana befuchten, find berfelben Anficht wie bie Raraiben. Bryan Chouard C. 24. Bal. hum= bolbts Reife V, 25. Unten S. 39. In Brafilien finden wir benfelben Gegenfat zwifden ben milben Tupi Buaraniftammen einerfeits, ben Tragern alter Rulturrefte, bie auf ahnliche Beije geschilbert merben wie bie Columbus-Indianer, und anderseits ben Botofuben und anderen gang wilben Balbinbianern.

Somit ist einleuchtend, daß die Columbus-Indianer zu jenem ursalten Geschlechte kleinern Buchses von Sonnenanbetern gehörten, die vor Jahrtausenden über den Often Amerikas verbreitet waren. Bon einem Zusammenhange mit den Peruanern schweigen die Ueberlieserunsen; die physischen und moralischen Gigenschaften der Peruaner wurden aber ziemlich gut zu einer Zusammengehörigkeit derselben mit jener großen Bölkergruppe stimmen.

#### S. 31. Der Stand der Aultur gur Beit der Entdeckung.

Wir haben gesehen, wie eine alte Kultur auf ben großen Antillen wie anderswo im Often Amerikas dem Leben der Bölker zur Zeit ber Entdeckung zu Grunde liegt. Diese Kultur haben wir aber nicht gleichmäßig überall uns zu benken, sie war in Gentral-Amerika bedeutender als in Nordamerika und Südamerikas Oftkufte. Und so stellt sich auch die uralte Kultur der Antillen als eine sehr mäßige dar, auch mit dem Maßstade uramerikanischer Kultur gemessen. Die insulare Isolirtheit von größern Kulturvölkern und die Bequemlichkeit des Lebens ließ hier eine größere Kultur nicht aufkommen. Bur Zeit ber Entbedung war aber auch biese Kultur verstommen und verkümmert, so baß bas Leben bieser Leute vielfach bem ber Wilben glich. Diese Wilheit haben wir hier jedoch nicht wie in Nordamerika dem fremben Einfluß wilder einwandernder Stämme zuzuschreiben, wie etwa der Karaiben, denn diese waren auf den großen Inseln noch nicht eingewandert und festgesetzt, sondern die Kultur war eben aus und undekannten Ursachen verkommen, wie in vielen anderen Gegenden Amerikas schon vor den Einwanderungen.

Die eigenthumlichen Rulturverhaltniffe biefer Infeln ergeben fich icon aus ber Bufammenftellung ber Große ber Bevolterung mit ber Lebensweise berfelben. Rad Las Cafas vast. Ind. Urt. 2. waren fammt= liche großen Antillen von feche Millionen Menschen bevölfert, ein ein= giger ber funf Fürsten von Santi hatte ein Seer von 30,000 Mann, nach herrera batte bie Infel eine Million Ginwohner, nach anderen brei, nach Brhan Chouard alle großen Antillen gusammen brei Millio= nen Einwohner. herrera Cap. 6. Bryan Chouard S. 25. 39. Rotten= camp I, 101. Baumgarten II, 615. Rehmen wir babei auf Las Cafas feine Rudficht, fo find boch biefe Bablenverhaltniffe gang andere als bei ben Rothhauten, bie in bunner Bevolferung bas Land als Jager burdichwarmen. Und boch bebauten die Columbus-Indianer bas Land nicht mehr als bie Rothbaute. Denn man lebte auch bier vorzüglich von bem, was die gute Mutter Erbe von felbft ichenfte, ohne fich babei um viel mehr anderes zu befummern als um bas Ginfammeln und Gin= fangen. Der Aderbau war außerft unbebeutenb, und faum gaben fich bie Menfchen einige Dube, bie Ducawurgel und bie Kartoffeln, welche bei ihnen fehr beliebte Nahrungsmittel waren, ernftlich zu pflangen und zu bauen. Es wuchs eben von felbft genug. Und ba= ber erflart fich auch bier bie Doglichfeit einer bichtern Bevolferung auch ohne bebeutenden Landbau. Doch war einiger Ackerbau ba, namentlich fclagen Las Cafas und Bryan Chouard S. 37. bie Maisfultur als nicht unbedeutend an. Aber ein anderes Aderbangerathe als ben Stod, mit bem fie bie Erbe loderten, tannten fie nicht. Aus ben Fruchten wußten fie eine Art Brot zu baden. Beter Martyr 249. Gie hatten fogar einen Rulturmythus, nach welchem ein weifer Boitio fie ehebem biefe Runft gelehrt habe. Peter Martyr 534. Daneben bot ihnen bie Fi= fcberei eine reichliche Rahrung, und überhaupt agen fie von Bogeln und anberen Thieren, was ihnen in ben Burf fam. 3rwing IV, 108.

Baumgarten II, 620. 622. Aus ber Anschauung biefes mubelofen Lebens entftanden nun in ben Zeiten ber Entbedung jene Schilberungen von parabiefifchen Buftanben. Befondere berebt zeigt fich bier Beter Rartyr I, 3. S. 277. "Es ift befannt, fagt er, bag bie Inbianer "bie Erbe fo gut gemein haben, wie Sonne und Baffer, und bag "bei ihnen tein Dein und Dein ftatt finde, biefer Same aller Uebel. "Dort ift bas golbene Zeitalter. Weber mit Graben, noch Wanben, "noch Baunen ichugen fie ihre Guter. In offenen Garten wohnen fie "und ohne Befete, ohne Bucher und ohne Richter thun fie bas Rechte and Raturtrieb." Diese Schilberung ift mehr ein Ergebniß einer an= geregten Phantafie als einer unbefangenen Beobachtung, befonbere mas bie moralische Fassung berfelben betrifft. Abgesehen von ben fruber erwähnten unnatürlichen Lastern, die boch immer nur bei Ginzelnen vortamen, waren auch bier bie Berhaltniffe zu ben Weibern fehr frei, ju ben Frauen loder. Auch war bie Sitte feineswegs verlodenb, wenn auch fur ben bortigen Standpunkt gang natürlich, bie Frauen ber Kurften und Cagifen mit ihren gestorbenen Mannern zu begraben. Baumgarten II, 617. Rottencamp I, 99. Gben fo wenig die andere, bie fich fonft nur bei wilben Jagervolfern findet, alte franke Leute, jelbst Caziten, zu erbroffeln. Irwing IV, 103. Bas vom . Eigen= thum gesagt ift, ift auf ben Privatgrundbesit zu beschränken; beweg= liches Eigenthum hatten fie wohl, fonst hatten fie nicht Tauschhandel treiben konnen, Oviedo V, 3, fonft hatten fie die Diebe nicht fo ftreng bestrafen konnen, daß fie fie lebendig pfählten. Baumgarten II, 621. Rottencamp I, 98. Auch waren die Fetische, die fie nicht selten einan= ber zu ftehlen pflegten, ebenfalls perfonliches Eigenthum. Irwing IV, 97. Aber richtig ift, und barauf tommt es bei Beurtheilung biefer focialen und politischen Bolfezustande hauptfachlich an, es fehlte wie bei ben Bilben bas Privateigenthum bes Grundes und Bobens. Und bieg ift ed, was ben humanisten nach gang antifer Denkart fur bie Urzustanbe auf ben Antillen fo fehr einnahm. So schließt auch Gondavo bei Ter= naur Compans I, S. 120 feine Schilberung ber Brafilianer mit ben Borten: "In biesem Lande lebt man nach ber Gerechtigkeit und nach ben Befeten ber Natur." Es zieht fich nämlich burch alle alten Rulturvolfer ein Gefühl, wie ursprünglich auf ber Erbe ein Leben ohne Aderban und ohne Grundeigenthum gewesen fet, ein mubelofes und harmlofes Leben, ohne ben jetigen Schweiß bes Angefichtes beim

Effen bes Brotes, ohne bas jegige Jagen nach Gewinn und Genug, ohne jegige Armuth und Reichthum. Und man bielt jene Buftanbe nicht bloß für bie gludlichsten, sondern auch für die gerechteften. Darum fuchten alte Gesetzgebungen im Beifte biefer antiken Anschauung bie Runniegung bes Bobens fo viel als möglich jebem Burger gutommen au laffen. Go bie Spartaner, und barauf gielte bas Jobeljahr ber De= braer, in Amerika werben wir bei ben Beruanern bie consequentefte Durchführung biefer 3bee auch bei einem Rulturvolke antreffen. Die Römer hielten ben Saturnus für ben gerechtesten König, weil unter feiner Regierung im golbenen Zeitalter tein Brivatbefit ftattgefunden habe. Darum find bei homer die Thracier die trefflichsten, die Abier bie gerechtesten ber Menschen, offenbar beghalb, weil sie als Nomaben keinen Privatgrundbefit hatten. So erklärt Strabo die Worte homers, und icon vor ihm Aefchulos. Der Jubifche Geschichtschreiber Josephus halt es für einen Beweis ber Gerechtigkeitoliebe ber Effener, daß fie kein Grundeigenthum hatten, und nach Jamblichus, bem Berfaffer bes Lebens bes Pythagoras, besteht bie Gerechtigkeit in ber Gutergemein= schaft. Damit hangen aufs genaufte fokratische, knnische und ftoische Begriffe gufammen, bag jebem Menfchen ohne funftliche Bedurfniffe und Leibenschaften bie Erbe ohne Mühe und Sorge von selbst bas Nöthige bar= bieten werbe. Bgl. Somer Blias XIII, 6. Acfchylos Fragm. aus dem befreiten Prometheus bei Steph. Byz. u. b. W. "ABioi, Strabo VII, p. 300. Josephus, antiq. XVIII, 1. 5. Vita Pythagoræ per Jamblichum, cap. 30. §. 167. Justinus, Hist. 43. 1. Varro de re rustica II, 1, — Sumboldt fritische Untersuchungen I, 48. Philo de opis. mundi §. 26, und Commentar bagu. Achnlich fagt Alb. von haller von ben burch bie Jefuiten in Baraguay civilifirten Indianern, baß fie eine Befellschaft bil= beten, welche burch bie Bleichheit ihrer Mitglieber und burch bie Bemeinschaft ber Guter bas golbene Zeitalter barstellten. Traite sur divers sujets intéressants de politique et de morale §. 3. p. 120.

Das Zurucksinken in ben Zustand ber Wilbeit mit Beibehalten alter Rulturreste begegnet und nun auch noch bei ben Antillenindianern auf anderen Lebensgebieten. So verstanden sie zwar Baumwolle zu spinnen und zu weben, bei der Milbe bes Klimas machten sie aber wenig Gebrauch davon, Männer und Kinder gingen nackt, nur die Weisber waren etwas bekleibet. Baumgarten II, 615. Irwing IV, 108. Kotstenkamp I, 101. Ramentlich zeigt sich aber in ihren rein politischen

Berbaltniffen ber Bufammenhang mit alter Rultur. Die Columbusinbianer waven nämlich nicht horbenweise wie bie Wilben unter freiaewählten Sauptlingen verbunden, sonbern fie vereinigten fich zu größern Staaten. Die Jufel Banti g. B. mar in funf Ctaaten getheilt, über beren jeben ein erblicher, absoluter Fürft berrichte, von beffen Willen But und Blut, Land und Leute abbingen. Starb ein folder kinderlos, fo erbten nicht bie Rinber bes Brubers, fonbern bie ber Schwester, weil man bei letteren bes toniglichen Blutes ficherer fein zu tonnen glaubte. Bon biefen Fürften war wieber eine Menge Cagifen als Lebnabel unb Befallen abhängig. Den bier einheimischen Ramen ber Caziten haben bie Spanier auf die Bauptlinge aller Wilben übergetragen Bgl. über bie politischen Berhältniffe Baumgarten II, 261. Rottenkamp I, 100 nach Oviebo V, 3. Der Absolutismus und bie Bergotterung ber Fürsten zeigt fich bei biefen alten Rulturvölkern überall ba, wo bie Rultur einen gewiffen großartigen Grab erreichte und fich über ganze Staaten verbreitete, wie in Floriba, Peru und bei ben Dupscas. Bei ben Merikanern bat fich bagegen viel mehr norbische Gelbstftanbigfeit erhalten, ber Abso-Intismus war bort ganz jung. Auch in ber Sprache zeigen fich die Refte alter Rultur. Unter ben verschiebenen Dialetten nämlich, welche auf biefen Inseln gesprochen wurden (wir reben bloß von Dialetten, benn man verftand einander leicht), zeichnete fich ber bes Ronigreiches Taragua burch feine Ausbildung vor allen andern fo aus, daß er auf ber gangen Infel Santi vielfach gelernt wurde, und nach ber Unficht ber Indianer ben Borrang behauptete. Der Umstand, bag bieser Dialett für beilig galt, weist auf eine fehr alte Ausbildung beffelben, so baß er als ein Reft höherer Rulturguftanbe angesehen werben muß. Reisen XIII, 237. Baumgarten II, 623. Aus biefer Sprache ift außer bem Borte Cagite auch noch Mais und Orfan in bie Guropaischen Sprachen aufgenommen worben. Bal. noch Bater Mithr. III, 3. 2. Enblich ver= rathen auch noch ihre Lieber, Areitos ober Aroita, megen ber Mannig= faltigkeit ihres Inhalts mehr Bilbung als bei ben Wilben vorkommt. Diefe Lieber waren nämlich nicht bloß religiöse Lieber, von benen wir spater reben werben, sonbern auch Belbenlieber, Roblieber, laudationes, auf bie verftorbenen Fürsten, - ferner Ballaben, Glegien, Rlage= unb Liebeslieber, welche bie Guropaer mit ben Liebern ber bamaligen Troubabours in Spanien und Alandern verglichen, bei benen man nach bem Tafte ber Castagnetten zu tanzen pflegte. Go fangen auch biefe Indianer ihre Aroitos bei feierlichen Anlässen nach dem Takte der Trommelsschläge, die der Fürst oder Cazike in höchst eigener Person zu schlagen sich die Ehre nahm und so ganz eigentlich den Ton angab. In solchen Liebern waren auch ihre historischen oder mythischen Ueberlickerungen enthalten, deren Inhalt durch die Tänze mimisch und gleichsam hieroglyphisch dargestellt wurde. Das waren auch die hauptsächlichsten Quellen, aus denen der Eremit Roman geschöpft hat. Bgl. Irwing IV, 105 ff. nach Fray Roman, Ferdinand Colon hist. dol Almiranto, Cap. 61, Oviedo V, 3 und 1, Peter Wartyr. I, 9, Herrera I, 3. Cap. 4, Picard 142. Baumgarten II, 616. 619. Kottencamp I, 101. Reisen XIII, 232.

#### S. 32. Der Religionscharakter im Allgemeinen.

Christoph Columbus hatte zuerst die Meinung, die Indianer ber großen Antillen hätten gar keine Religion. Irwing IV, 95. Diese so oft wiederkehrende Behauptung ist uns schon bei alten, aber oberstächlischen Beobachtern der Rothhäute entgegengetreten. Auch bei den Columsbusindianern hat sich dieselbe wie dort und anderswo bei genauerer Bestrachtung als unrichtig erwiesen, und ist ganz einfach durch die Darstellung dieser Religion selbst widerlegt.

Wenn die Behauptung Picard's 210 richtig wäre, daß die Bewohner der großen Antillen mit den Karaiben dieselbe Religion gehabt
hätten, so wäre es um so unbegreislicher, warum wir dier nicht die Religion beider Völker vereinigt behandelt haben; und das um so mehr,
da wir ja auch bei den Rothhäuten beide Religionsbestandtheile, das der Bilden und das, welches vom Kulturvolke herrührte, mit einander und
in ihrer Verschmelzung dargestellt haben. Allein hier ist es nicht so
wie dort. Columbusindianer und Karaiben haben wohl manches Einzelne von einander angenommen, namentlich die Karaiben von jenen,
aber zu einer Verschmelzung der Religion beider ist es so wenig gekommen als der beiden Bölker selber in ihren größern Massen und übrigen
Kulturelementen. Auch hier wird die Darlegung der Sache selbst die
beste Widerlegung jener Behauptung sein.

Allerbings finden fich nun manche Uebereinstimmungen, die entweder bei allen Bolfern berfelben Rulturstufe fich wieder zeigen, ober die, wie gesfagt, von den Karaiben den Columbusindianern entnommen find. Dabin

geboren folgenbe Buntte. Beibe baben wie die Rothbaute ein Gemisch von Gelfterfetischismus und Raturbienft mit Sonnenbienft an ber Spike. Der Geifteralande und bie Unfterblichfeitevorftellungen beiber fnünfen fich m bas Berhaltniß zu ben Tobien. Bemes heißen bei ben Columbusinbigwen die Retifche, und biefer Rame findet fich auch bei ben Raraiben. Bei belien beißen bie Banberer Boitios. Statt ber Tempel finden wir bei beiden, wie in Moriba, beilige Soblen als Ballfahrtebrier verehrt. Bei betten geht nach ihrem toemogonischen Mythus bie Sonne aus einer folden-Soble bervor. Bei beiben enblich finben wir biefelben funf Ramen für bie Mutter bes großen Geiftes. Daß aber bergleichen auffallenbe Analogien, bie entlebnt fein muffen, von ben Columbusinbianern zu ben Ramiben getommen find und nicht umgelehrt, bas wird icon burch bie anbern Berbaltniffe flar. Die Columbusindianer nämlich batten teine weitere Belegenheit, von ben fie nur feinbselig berührenben Raraiben etwas angunehmen. Diefe bagegen fuchten fich, wie wir fpater noch bestimmter nachweisen werben, bei jeber Belegenheit ber Beiber auf ben großen Antillen zu bemächtigen, bie fogar ihre von ben Raraiben verschiebene Sprache in ben neuen ebelichen Berbindungen beibehielten. Wie nun bie Raraiben von biefen Beibern manche religiöfe Anschauung annehmen tonnten, liegt auf ber Sand. Besonders ift in biefer Sinficht bemertenswerth bie Thatfache, daß bei ben Karaiben blog die weiblichen Schutgeifter ben Ramen Bemes führen, ber auf ben Antillen ben Schutgei= ftern überhaupt beigelegt wird. Auch hatten bie Raraiben bereits mehrere Aufeln ber Columbusindianer unterworfen, eben die fleinen Antillen, von benen bie Refte von Rulturreligion zu ben Eroberern gelangten, wahrend bie Raraiben, wie wir bas alles fpater zeigen werben, grunbfablich ber Rultur, b. h. bem Acterbau, wiberftrebten. Und fo muffen namenHich bie Beftandtheile aus bem Sonnendienfte um fo eher ben Antillenindianern als ursprunglich jugeschrieben werben, ba biefelben bei ten Boltern Aloriba's und Centralamerita's fich wieber auf biefelbe Beife finden, mit welchen Bolfern die Raraiben nicht die geringfte Berwandtschaft zeigen, - ein von haus aus wildes, wenn auch mit treff= lichen Beifted= und Rorperanlagen begabtes Befchlecht, bas Rulturele= mente erft fürzlich von anderen angenommen hatte.

Bei ben Antilleninbianern zeigte fich nun ber Sonnenbienst und bie Gestirnverehrung fo vorherrschend, bag bie ersten Spanier bieselben für bie ansichließliche Religion berselben hielten. Beter Martyr 249. 329.

Bei ben Karaiben herrschte, wie bei manchen anderen friegerischen Bölkern bie Berehrung bes Monbes vor. Der Sonnenbienst ber Antilleninbia= ner tragt Mertmale an fich, wie fie auch fonft ben erften Stufen ber Rulturreligionen gutommen. Dabin gehören bie Sonnenfäulen und ihre Berehrung, bie in Amerika auch fonft fich finben, in Centralamerika, Beru. Quito und bei ben Mupecas. In ber alten Welt find bie Sau-Ien in Vorberafien und die herfulesfäulen bekannt. Auch konnen wir bieber rechnen bie unnaturliche Bermehrung einzelner Glieber an Gotter= bildern im symbolischen Interesse, wie sie bei ben hindus fich wieber finden, in Amerika außer ben Columbusindianern nur noch im alten Centralamerita, bei Tolteten und Azteten gar nicht. Gin Mythus beutet fogar nicht undeutlich bie frühere herrschaft ber Sonne und somit bie alte Rulturreligion bes Sonnenbienstes an. Auch bie jährlichen Natio= nalfeste ale Mittelpuntte bes gefammten Rultus gehören bicfer hobern Stufe an, wie benn überhaupt bas religiofe Leben sowohl als bie reli= giofen Borftellungen weit mehr Centralisation zeigen als bei ben Rarai= ben. Babrend bei biefen ber Dualismus zwischen guten und bofen Beiftern fehr ftart hervortritt, find bei ben Columbusindianern bie Bemes mit folder Bestimmtheit bem großen Beiste untergeordnet, bag bie alten Quellenschriftsteller bieselben gerabezu mit ben Engeln rergleichen. Diese Unterordnung ift zwar nicht ursprünglich, die Zemes find nicht vom Gro-Ben Beifte ausgegangen, fie find alter als er, ber nur bie Spite ber Ph= ramibe bilbet, - aber nichts besto weniger ift bas System bier boch uralt.

### S. 33. Der Geisterglaube und der Setischismus, Unsterblichkeitsvorstellungen.

Diese Religionsstufe verliert sich nie aus ben heibnischen Bölfern, wenn sie auch noch so sehr sich auf höhere emporschwingen. Selbst in ber Christenheit sindet sie sich im Geisterglauben, der Gespensterfurcht, dem Zauberwesen und herenthum. Und wegen der natürlichen Zäbigkeit dieser untersten Stufe verfallen die Menschen aus höhern Stufen leicht wieder in jene zurück. So ist es nicht bloß in religiösen Dingen, sons dern auch in anderen. Die Neigung mancher Menschen zum Lagabuns denwesen, zu Gaunerstreichen, zum Banditenthum u. bgl. beruht rorzüglich auf dieser herrschaft der Wildheit und Schen vor regelmäßiger Arbeit über das Gemüth bes Menschen.

Der Geisterglaube und ber Fetischismus ber Columbusinbianer ift sowohl ein Erbstud aus ber Zeit alter Rultur, welche jene Stufe ber Religion bei keinem Raturvolk ausgerottet hat, als auch versankt man bei fortwährender Abnahme der Rultur wieder von neuem in jene untersten Zustände religiösen Lebens zurud.

Die Beifter haben bier ben Ramen Bemes, Chemens, Cemis, Themis. Bon ihnen kommt sowohl bas Bute als bas Bose. Das Gute. benn fie find Schutgeifter. Jeber Einzelne, jebe Familie, und, worin fich bie bobere Rultur zeigt, jeber Staat hat seinen Schutgeift, ber vom Kurften und vom Bolte bei öffentlichen Angelegenheiten angerufen, befragt und verehrt wird. Peter Martyr 330. Arnold 973. Irwing IV, 96. Durch einen solchen Rationalschutzeift tritt ber Geifterbienst aus ber caotischen Bereinzelung heraus, welche ben Charafter ber Auffaffung ber Bilben ausmacht; folde Busammenfaffung ber religiöfen Gefichtspuntte auf ein großes Bange tann nur von einem Aulturvolke herrüh= ren, bas einen größern Staat bilbete. Wir werben fpater feben, bag an ber Spite aller Staaten und ber gangen Ratur noch ein oberfter Bott fieht, ber Sonnengott ber Rulturreligionen. Die Bemes find nun aber nicht bloß Schutgeister, sonbern auch Plagegeister, bie Urheber von allerlei Plage, und man betet fie daher vorzugsweise in der Absicht an, fie zu befanftigen. Robertson I, 445 nach Beter Martyr und Oviebo. Denn es leben auch biese Indianer in einer beständigen Furcht vor ben Remes. Baumgarten II, 624. Man kann fich auch barob nicht verwunbern, benn bei Tag und bei Nacht, im Traum und im Wachen beang= figen fie bie Menichen. Befonbere erfcheinen fle ihnen haufig im Traume, in dem fie, wie der Teufel in den Berenprogeffen, die Weiber aum Bei= ichlafe zu verführen suchen und bann plöglich verschwinden. Beter Martor 333. Erzeugt aber einmal ein folder Beift Rinder, fo haben fie zwei Rronen auf bem Ropfe. P. Marthr 336. Dann zeigen fie fich ihnen überhaupt in bem Schauer ber ftillen Nacht, und werben barum auch als Rachtgeifter ober Gefpenfter, nooturna phantasmata, bezeichnet. B. Martyr 330. Defter wurden fie bes Rachts von ben Indianern auf ben Saffen erblicht, verschwanden aber sogleich wieder, falls ber Mensch fich nicht fürchtete; batte er aber Angft, fo fcreckten fie ihn bermagen, baß er nicht felten in Ohnmacht fiel. P. Martyr 334. Roß (bentsch) 228. Diese Nachtgeister find wiederum nichts anderes als die Todten, bie ba sputen. Beter Martyr 333. L Roff a. a. O. Bicard 143. Irwing

IV, 103. 104. Also auch wieber berselbe Zusammenhang zwischen ben Geistern und ben Tobten, zwischen Rekromantie und Zauberei, zwischen Tobtenerscheinungen und Gespenstern, wie wir ihn schon bei den Rothhäuten vorsanden, und wie er überall stattsindet. Aber nicht bloß bes Nachts erscheinen die Geister, sondern die Indianer wußten auch manche gräuliche Geschichte von Geistererscheinungen bei Tage zu erzählen, nennen sogar die Namen einiger solcher berühmten Zemesfürsten, z. B. Corochot und Epileguanita. Diese waren bei heiterhellem Tage dem ganzen Stamme sichtbar, erschienen ganzen Seeren, scheußlich und schrecklich anzuschen, mit ausgesperrtem Rachen, langen Hörnern und einem Schwanze, brüllend wie ein wildes Thier. B. Marthr 336. 337. 401. 402. Arzunold 974. Bielleicht gehört auch hieher der als demonio angeführte Tutra. Bater Mithr. III, 3. 3.

In berfelben Gestalt, in welcher bie Beifter erschienen, fuchte man fie auch, fo gut es ging, ale Fetifche abzubilben ober angubeuten, und gab ihnen benfelben Ramen Bemes wie jenen, was wieberum bie wefent= liche Bufammengehörigkeit bes Fetischismus mit bem Beifterglauben beurkundet. Baumgarten II, 624. Die Schutgeister find fo febr an ihre Bilber gebunden und mit ihnen ibentifigirt, bag mit bem vertaufchten ober gestoblenen Bilbe gugleich auch ber Schutgeift auf ben neuen Befiber übergeht. Irwing IV, 97. Go ift bas Berhaltniß jum Schutgeifte nicht etwa ein perfonliches, fonbern beruht auf geheimem magifchem Bwang. Mertwurdig ift auch in fulturgeschichtlicher Sinficht, indem es auf theilweife Theilung ber Arbeit binweist, bag bie gange Infel Buanabba in ber Rabe von Santi von lauter Bilberverfertigern bewohnt wurde, welche die Rachtgeister, die ben Beuten erschienen, verfertigten. Beter Martyr 294. Obichon bie Benebiftiner auf ber Infel Santi über 170,000 folder Bilber gerftorten, Arnold 975, findet man jest noch viele, und nach ber Abbilbung bei Baumgarten und ben Befchreibungen berfelben zu urtheilen, bat ihre menfchliche Geftalt und fauernde Stel-Inna febr viele Aebnlichfeit mit Meritanischen Sausgogen, Die fich in bem Baster Meritanischen Rabinet porfinden. Baumgarten II, 624. 626. Gin anderes foldes Bilb, welches Arnold aus Buellins mittheilt, icheint gierlicher ale bie gewöhnlichen zu fein, und war von hartem Golze verfertigt, mit Gold und Ebelfteinen verfeben. Es ftellt vielleicht ben Schutsgeift eines Rurften bar. Diefe Bilber find namlich von verschiebenem Stoff, aus Soly ober Fifchbein gefchnist, aus Stein gehauen, aus Lehm geformt. Frwing IV, 96. Beter Martyr 294. 335. Robertson I, 445. Arnold 974 ff. Andere bilben sie in Baumwolle nach, in sitzensber Stellung, wie bei und, sagt Peter Martyr 330, die Maler die Lemuren an die Wand malen. Selbst Steinchen und Beinchen, welche auch hier die Zauberer, wie bei den Rothhäuten und anderswo den Kranken aus dem Leibe gesogen hatten, wurden von den Frauen in Baumwolle gehüllt, und als Zemes und Helser in Geburtsnöthen versehrt. Sbenso betete man auch Wurzeln als Zemes an. Peter Marstyr 335. Bei dem innigen Zusammenhang, in welchem Geisterglaube, Fetischbienst und Todtenverehrung zu einander stehen, ist die religiöse Achtung gegen die Gebeine der Todten, die man entweder in eine heilige Höhle begrub oder in einem Kürdis ausbewahrte, durchaus hieher zu zählen. Frwing IV, 102. 103.

Die in Menschengestalt bargestellten Fetische haben insgemein eine hähliche und für uns abschreckende Gestalt, was aber nicht mit ihrer Ibee von Furcht erregendem Wesen, sondern mit dem geringen Grad der Rultur in Berbindung gebracht werden muß. Auch hier waren, wie anderswo auf dieser Rulturstuse, Thiersetische von Kröten, Schildströten, Schlangen und Krosobilen erträglicher und natürlicher aufgefaßt und gebildet. Baumgarten II, 624. Reisen XIII, 237. Man tätowirte auch auf Hayti die Gestalt der Zemes auf den eigenen Körper. Irwing IV, 98. Im Uedrigen waren die Schutzeister der Einzelnen und des Hauses an sedem Orte des Hauses aufgestellt, oder auch in das Hausegeräthe und die Wassen eingeschnitzt oder angemalt. Einige waren größer, andere kleiner, von der letztern Gattung banden sie welche nach Karaisbenart, wenn sie in den Kampf gingen, vor die Stirn. Peter Martyr 330. Arnold 975. Majer 1813, 37.

Aus bem Borhergehenben schon geht hervor, daß die hiefigen Unsfterblichfeits vorstellungen ber Stufe bes Fetischismus angehören muffen. Die Seelen ber Tobten sind die göttlichen Geister. Wären wir über diesen Bunkt ausführlicher unterrichtet, so könnte es uns billig auffallen, daß nicht mehr Elemente ber andern Stufe sich auch bei den Unsterblichkeitsbegriffen vorsinden. Indessen erklärt sich dieser Umstand außer den spärlichen Berichten auch noch daraus, daß die Unsterblichsteitsvorstellungen später sich entwickeln als die entsprechenden von der Gottheit, und daher auf höhern Stufen die Borstellungen ber niedern von der Unsterblichsteit am meisten noch verbreitet sind. Sind boch selbst

bie bem Monotheismus entsprechenben Unfterblichkeitsvorstellungen noch nicht ben Bebraern, sondern erst im Christenthum geoffenbart worben! Die Vorstellungen ber Columbusindianer alfo von ber Unsterblichkeit waren die ber wilben Retischbiener. Rach benfelben bauern die verein= zelten Buftanbe bieffeits bem Befen nach jenseits wieber fort. Darum werben auch hier ben Berftorbenen allerlei zum Leben nothwendige Dinge mitgegeben, gewöhnlich eine Calabafche mit Baffer und ein Laib Brot. Bei bem Tobe ber Cagifen und Kürsten werben einige Weiber berfelben mitbegraben. Beter Marthr 537. Baumgarten II, 619. Majer 1813. 45. Irwing IV, 103. Rottencamp I, 99. Selbst ber Aufenthaltsort ber Tobten ift taum ein anderer, taum ein Jenseits. Denn entweber verlegt jeber benfelben in seine Proving, ober man bachte fich gwar einen besonbern Wohnort ber verstorbenen Vorfahren, wo man in schattigen und blübenden Lauben mit schonen Weibern lebt und an köstlichen Fruchten fich labt, — aber biefer Ort war nirgends anders als auf ber In= fel hanti felbst, in ben schönen Thalern auf ber westlichen Seite ber Insel. Dort halten fich ben Tag über bie Seelen ber Berftorbenen in ben unzugänglichen Kluften ber Berge verstedt, alfo wie bie Damonen, bes Rachts aber fliegen fie in bie gludlichen Thaler hinab, um bie Frucht Mamen zu genießen. Man scheut fich baber auch, biefe Frucht ben Beistern wegzuessen. Baumgarten II, 627. Irwing IV, 104. Majer 1813, 33 ff. Go febr ift aber bas Leben ber Berftorbenen an bas ber Lebenben gefnupft, daß fie, wie wir gefeben haben, als Beifter ben Lebenbigen erscheinen, Sput treiben, überhaupt Sehnfucht nach bem Leben bieffeits zeigen, die Lebendigen gleichsam beneiben, fie schrecken und pla= gen. Bon einer fittlichen Kaffung bes Unfterblichkeitsglaubens, von einer Bergeltung jenseits ift auch hier keine Rebe. Baumgarten II, 627. Das religible Gefühl abnt wohl bas hinüberragen ber Seele in ein Jenseits, aber bie Schauer bes Tobes, ba und bort auch finnliche Belufte, halten biefe Ahnung befangen.

## S. 34. Der Naturdienst mit Sonnendienst an der Spige, der Sonnengott Schöpfer und oberfter Gott, Mutter Gottes.

Es ist schon oben gesagt worben, bag ber Gestirnbienst so vorherr= schend auf ben Antillen gewesen sei, bag man ihn für bie einzige Religion

ber Insulaner gehalten habe. Und wirklich sah man in ben Gestirnen, vor allem in ber Sonne, die bie Welt regierenben Rrafte, bie als Beifter und Retische, als Bemes wirksam find. Daber leiteten bie Bemes bie Jahreszeiten und Elemente, bie Fruchtbarkeit bes Jahres, Sturme und Gewitter fo gut wie fanfte Lufte und fruchtbare Regen. Gben biefelben beberrichen bie Meere und bie Balber, bie Quellen und bie Brunnen, leiten bie Baffer von ben Bergen und burch bie Gbenen, balb in fanftem Dabingleiten, balb in braufenben Fluthen, welche bie Thaler verheeren. Sie find es, die bie Gefundheit geben, von ihnen tommt Glud zur Jagb und beim Fischfang. Beter Marthr 330. Irwing IV, 97. Bas die Beziehung ber Zemes auf die Naturgesetze und die Bergange ber Natur im Broßen betrifft, fo zeigt fich jene Bermifchung ber Natur= verehrung ber hobern Stufe mit bem Beifterglauben bes Fetischismus, welche Bermischung bier wie überall ber Naturreligion ben Stempel bes Poetischen aufbrudt. Die nun im alten Griechenland, in Borberaffen, Arabien und anderswo, wo noch unmittelbare naturverehrung flattfand, rohe Steine zugleich als Fetische und als Symbole von Naturkräften verehrt wurden, so auch hier, und zwar so, daß die höhere symbolische Beziehung auf die großen Naturfrafte fehr beutlich hervortritt. Von brei in folden Steinen verehrten Zemen nämlich mar ber eine über bie Erbe gefest, ber zweite über bie Beburten, bag er ben Bebarenben bie Schmerzen wegnahme, ber britte enblich gab Regen und Sonnenschein. Baumgarten II, 625. Irwing IV, 99. 100. Auf eine symbolisirende Religionestufe weisen auch Götterbilber mit mehreren Sanben ober Röpfen. Kraft 330 nach Charlevoir hist. de St. Domingue. Der= gleichen Bilber mit mehreren Gefichtern ober Sanben, welche bie Thatigkeit und Borfehung nach allen Seiten bin bezeichnen, find übrigens in Amerika außerst selten, und gehören bloß bem Urvolke bes Majage= ichlechtes an. Auch ber Thierbienft mit feinen Berwandlungen fällt bem Kreise bieser symbolifirenben Religionsauschauung anheim, benn er weist auf Anthropomorphirung ber Thiergottheiten bin, in welchen gött= liche Kräfte und Befete verehrt worden waren. Go wird von einem Indianer ergahlt, und wir werben fpater wieber barauf gurudtommen, baß er in eine Nachtigall, von ben Anochen eines andern, baß fie in Gifche, von anderen Leuten, bag fie in Frosche vermandelt worden seien. Beter Martyr 331. Irwing IV, 101. 102. Bon biesen thierifchen Got= terbilbern ift früher ichon bemerkt worden, daß fie in kunftlerischer hinficht noch bie erträglichsten waren. Die fo verehrten Schlangen und Rrofo= bile, Kroten und Schilbkroten fymbolifirten auch bier großere Ratur= frafte und Naturwirfungen, die ewige Naturverjungung, die welttragen= ben Rrafte u. bgl. Aehnliches ift anzunehmen bei ber Gule, welche nach Bernalbeg, val. Bredcott Mejico I, 47, auf ben Rleibern ber Columbusindianer geftiet war, und in welcher auch bie Rothhaute und bie Merikaner bie weiffagende Kraft verehrten. Befonders ift bier erwähnungewerth bie Berehrung bes Schlangengottes Baubour auf Santi. Un feinem Refte wurde Opferblut mit ftartem Betrante gemifcht getrunfen, und baber bie Feierlichfeit mit bem ausschweifenbften Saumel befchloffen. Auf ben Altar bes Gottes ftellte man Schlangen in Riften, bie ursprüngliche Berehrung biefes Schlangengottes. Bgl. Gepp, Mytho= logie II, 155 (Bober ?). Da wir die Berwandtichaft ber Antillenurbevollerung mit ber vortoltefischen Urbevollerung Centralamerifas nachge= wiesen haben, fo fteben wir nicht an, in biesem Baubour ben Botan in Chiapa wieder zu erfennen, ben vielbesprochenen Botan. Bgl. unten §. 97.

An ber Spite bes ganzen Religionssystems stand aber ber Sonnengott Tonatist, ber mit bemselben Namen wie in Gentralamerika (Tonatrikli, Tonatiuh) verehrt wurde. Auch die Sonnenvögel in Florida weisen auf diesen Namen, wie wir schon früher sahen, sowie daß ber Name der Gattin des Sonnengottes, Tona (Bollmer), des Monbes, in manchen Götternamen in Gentralamerika sich wieder sindet, die alle auf eine Mondgöttin hinführen. Dem Sonnengotte waren Säulen geweiht, neben denen ein Altar stand, und auf diesen marmornen Sonnensäulen war das Bild des Sonnengottes eingegraben. Beter Marthr 335. Wir werden bei anderen amerikanischen Bölkern, von deren Säulen mehr berichtet ist, ausführlicher von benselben sprechen.

An diesen Sonnengott schließen sich nun auch hier kosmologische Anschauungen und kosmogonische Mythen an. Nach benselben gingen ursprünglich Sonne und Mond aus einer Höhle hervor und bestrucketen dann die Welt. Auch der Ursprung und das hervorgehen der Menschen in das irdische Dasein wird als ein hervorgehen aus der Erbe und früheres Wohnen in derselben, besonders in höhlen gedacht. Die größeren Menschen gingen aus einer größern höhle, hervor, die kleinern aus einer kleinern. Da das Bewußtsein des Baterlandes älter ist als das der Welt, so war auch die Insel hanti zuerst da. Auf berselben haben Tonatiks und Tona ihre höhle, welche Jouanadoina

bieß und zur flattlichen Wohnung eingerichtet war. Bon biefer Soble aus gaben beibe Gatten ber Infel bas Licht und erfreuten fie mit er= warmenten Strablen. Die gange übrige Welt mar finfter. Dieje boble wurde fortwährend auf ber Infel gezeigt, verehrt und mit Bilbern gegiert, von benen zwei mit Namen Binthaitell und March vor anberen genannt werben, vielleicht Sonne und Mond, boch wird bas nicht beigefügt. Beter Martyr 333. Arnold 975 nach Rog 161 ff., beutsch 227, Picard 143, Baumgarten II, 616. Reisen XIII, 232. Irwing IV, 100 ff. Bollmer. Aber Santi konnte nicht in Ewigkeit ihren Wirkungefreis beschränken, so wenig als ber Gesichtekreis ber Insulaner mit ben Gren= gen bes Gilandes für immer konnte abgeschloffen bleiben. Wir haben gefeben, wie bie Antillenindianer mit den alten Bolfermaffen Gentralame= rifas zusammenbingen. Also verließen Sonne und Mond ihren varticulariftischen Wohnsit in ber Soble auf Santi, und gingen an ben Simmel, um von biesem berab fortan wechselsweise bie gesammte Welt gu beleuchten und zu beherrschen. hingegen fenbete Tonatife an feine Stelle ben Jokahuna ober Jocauna, auch Jocanna genannt, gen Hantt, Stellvertreterin von Tona wurde baselbst Jemao. Ugl. Vollmer. In bie= sem Mythus spricht sich außer kosmologischen und kosmogonischen An= schauungen auch noch bas Bewußtsein von bem ursprünglichen Alter= thume bes Sonnendienstes auf hanti aus, - und ebenso bas Bewußt= sein ber Anthropomorphirung von Sonne und Mond als Jokahuna und Zemao, welche Stellvertreter nichts anberes find als Tonatifs und Tona felber in einer anderen Auffassung. Dieß zeigt fich gang flar baraus, baß hier wie anderswo, namentlich auch bei ben Apalachiten in Florida, an ben Begriff bes Sonnengottes ber bes oberften Bottes, an ben ber Mondgöttin der der Mutter Gottes sich anschließt. Denn dieser Stell= vertreter ber Sonne, biefer Jofahuna, ift ber große Beift felber, ber Zemes an fich, ber selbst wiederum ben himmel bewohnt, ber unsterb= lich, allmächtig, unfichtbar ift, — ber aber auch bereits so sehr aus bem in ben Betischismus versunkenen Bolksglauben zurücktrat, daß man nicht mehr zu ihm betete, ihm nicht opferte, als beffen Trabanten indeffen immer noch die sammtlichen anderen Zemes aufgefaßt werben. Martyr 330. Arnold 973 nach Buellius, Bicard 142. Baumgarten II, 624. Irwing IV, 96 nach Ferb. Colon.

Wie bei ben Rothhäuten hat auch hier ber große Geist eine Mut= ter, beren Begriff sich an ben ber Mondgöttin anschließt. Diese Mutter ift aber eben Jemao, die auch teinen Rultus mehr haben follte. Es gei= gen fich aber in ben Berichten über fie einige Berschiebenheiten. Wahrend fie nach ben gewöhnlichen Angaben die Mondgottin ift, nennen fie Arnold und Buellius die Erbgöttin, was wohl jum Begriffe einer Gat= tin, nicht aber einer Mutter bes Sonnengottes und oberften Bottes paffen wurde, mahrend bagegen die Mondgottin nach vielen Amerikanischen Analogien fowohl Mutter als Gattin fein fann. Mond= und Erbauttin vermischen fich übrigens nicht ungern, wie in Vorberafien Aftarte und Afchera, ober wie bei ber Acgyptischen Jis. Auch in ben fünf Namen, bie ihr außer bem ber Jemao gegeben wurden, herrscht Berfchiebenheit. Gewöhnlich werben bie Namen genannt, die auch die Karaiben für die Mutter ihres obersten Gottes angenommen haben: Attabeira, Mamona, Guacarapita, Tiella und Guamoanocan. B. Martyr 330. Baumgarten 11, 624. Rach Arnold 973 aber find biefe funf Ramen folgende: Bua= caropi, Tamijellam, Guimazoam, Attab und Guram (b. h. Erbe), ober Murionam. Dagegen legt er ben Namen Guamoanocan bem Jokahuna, bem großen Beifte felbst bei. Es wird auch fonst noch von einem fehr bochgestellten weiblichen Bemes berichtet, ohne baß fein Rame genannt ware. Er hatte zwei herolbe ober Unterzemes zur Seite, ben einen um bie anderen Zemes zusammenzurufen, bamit fie Wind und Regen erreg= ten, überhaupt basjenige bewirkten, um bas bie Menschen gebeten batten, - ber andere bagegen follte biejenigen mit lleberschwemmung bestrafen, welche ben Gottern nicht genug Ehre erwiesen. Bicard 142. Baumgar= ten II, 624. nach Beter Martyr. Ich ftebe nicht an, biesen weiblichen Bemes wegen seines hohen Ranges geradezu fur die Jemao zu halten. So auch Majer 1813. 36.

# §. 35. Mythen von der fluth und dem Arsprunge der Menschen.

Auch hier ist ein tosmogonischer Mythus zur einer Fluthsage geworben, welche ben Ursprung bes Meeres erklären soll. Ginst lebte, so erzählt ber zur Sage umgestaltete Mythus, ein reicher und mächtiger Cazite Ramens Jaia. Der hatte einen einzigen Sohn, welcher sich gegen ben Bater verschwor, barob von biesem erschlagen wurde. Rach ber Landesfitte sammelte Jaia die Gebeine des Erschlagenen, reinigte und bewahrte fie in einem Rurbis. Siebe, ba verwandelten fich bie Bebeine in Fifche. Umgefehrt maren einft nach einem Mythus ber Delamaren und Brokefen Seethiere burch ben Großen Beift in Menschen verwandelt morben. Jaia aber rühmte sich, bag er bas Meer im Kurbis verschloffen babe, und Fische bekommen tonne, wenn er wolle. Da öffneten eines Tages mabrend feiner Abwesenheit feine vier neugierigen Bruber ben Rurbis, ließen ihn aber burch bie plogliche Erscheinung bes Baters erfdredt auf bie Erbe fallen, bag er in Stude gerbrach. Daraus ent= stand nun eine fo große Fluth, daß bie ganze Erde überschwemmt wurde. So wurde bas von nun an mit Fischen angefüllte Meer gebilbet, aus welchem bie Spigen ber Berge hervorsahen, welches bie gegenwärtigen Inseln find. Beter Martyr 332. W. Irwing IV, 102 nach Roman. Majer 1813. 34 ff. Derjenige, bem bas Meer feinen Ursbrung verbankt, biefer Jaia, ift eine personifizirte und anthropomorphirte Urfraft, welche bas Meer mit seinen Geschöpfen in seiner Bewalt verschloffen batte.

Anbelangend ben Urfprung ber erften Menfchen, fo ift icon porläufig bemerkt worben, wie fie ebenfalls gleich Sonne und Mond aus Soblen bervorgingen, bie größern aus einer größern, bie kleinern aus einer kleinern. Jene hieß Cazibaragua, biefe Amajauna. Go gingen auch nach ben Rothbauten bie Menschen aus bem Schoof ihrer Mutter Erbe bervor. Nach ber Erzählung ber Columbusindianer hatte es aber mit bem hervorkommen ber ersten Menschen aus jenen boblen folgenbe Bemandtniß. Ein Riefe Machakael, Machochael, Maracael, mußte bie Höhlen buten und verhindern, daß die Menschen ja nicht bas Sonnen= licht erblickten. Da trug es fich einmal in einer Racht zu, bag er fich zu weit von ben Sohlen entfernte und nicht mehr vor Sonnenaufgang jurud fein konnte. Die Sonne erhob fich aus bem Meere, und blidte ergrimmt ben Riefen an; biefer konnte folden Unblid nicht ertragen und wurde in ben Fels Rauta verwandelt. Das ift ber Berg in ber Land= icaft Cannana, aus welcher bie Meniden hervorgingen. Er ift wie andere Ricfen eine antitosmogonische Rraft. Nach Entfernung biefes ihres Butere fingen bie Menschen an, bee Nachts die Boblen zu verlaffen, um zu fischen. Denn fie hatten gegrundete Kurcht vor ber Sonne, welche Jeden, den fie beschien, zu verwandeln brohte. In der That wur= ben auch einige Unvorsichtige entweber in Steine, ober in Thiere unb Affangen, namentlich in wohlriechenbe Eichbäume verwandelt. So entließ Baguoniona, ber war ber häuptling ber Menschen in ben höhlen, bes Rachts seinen Freund. Wie biesen aber bei Tagesanbruch die Sonne beschien, wurde aus ihm eine Nachtigall. Und wirklich brückt dieser Bogel jest noch in seinem Gesange die Sehnsucht nach seinem Freunde Baguosniona aus. Aber auch dieser fühlte sich zu seinem Freunde fortgezogen und verließ mit den Weibern und Kindern die höhlen. Auch diese wursden verwandelt, die Weiber, die er auf einer Insel gelassen hatte, in wohlriechende Gichbäume, die Kinder, die er zu sich genommen, schrien aus Sehnsucht zu den Müttern Toa, Toa! Mutter, Mutter! Da wursden sie in Frösche verwandelt, welche besphalb jest noch so quacken. Beter Warthr 330. 331. Picard 143. Arnold 975 nach Ros 161 ff. deutsch 227. Baumgarten II, 616. Reisen XIII, 232. Irwing IV, 101. Vollmer, Machokael. Majer 1813. 31 ff.

Durch Anwendung größerer Sorgfalt gelang es indeffen ben noch übrig gebliebenen Mannern, fich an bas helle Tageslicht zu gewöhnen und fich über die Inseln zu verbreiten. Aber es fehlte an Weibern, fie waren ja alle vermandelt worben. Wie nun neue Beiber geschaffen worden feien, bavon giebt es mehrere Ueberlieferungen. Rach ber einen batte Baguoniona auf ber Tiefe bes Meeres ein schones Beib geseben, mit ihr gelebt, und sei von ihr reichlich beschenkt worden. Beter Mar= tor 331. Es ist eine gottliche Rraft, bie im Wasser sich regt, bie bier als Weib erscheint. Nach bem anbern Mnthus, ber mit bem frubern beffer gusammenhangt, muchsen aus jenen wohlriechenben Gichbaumen, welche einst Weiber gewesen waren, Ameisen bervor, bie fich aber balb in junge liebliche Mabchen verwandelten. Go entstand einst auf bes Beus Wort bin aus Ameisen bas Bolf ber Myrmibonen. Die fosmogonische Kraft bes Baumes, besonders in Beziehung auf ben Ursprung bes Menschengeschlechtes, ift und ichon aus bem Schöpfungemnthus bes Manitu Richton, auch bem bes Manabozbo ber Rothbäute bekannt. Die ältere und bie jungere Ebba, Briechen und Perfer, selbst fpatere Deutsche haben abnliche Borftellungen. Milb. Müllers Beschichte ber altbeutschen Religion 169 ff. Die Ueberlieferung ber Antillenindianer fährt nun weiter fort, wie jene aus Ameisen entstanbenen Mabchen fo glatt gewefen feien, bag man ihrer nicht habe habhaft werben konnen. Man war baber genothigt, Leute mit rauber Saut auszusuchen, verschmabte felbst Ausfätige nicht, und auch biefen gelang es blog vier foldier Matchen sich zu bemächtigen. Aber auch biese erlangten erst burch bie Nachbulfe eines Spechtes ihre völlige weibliche Natur. Aus biesen vier Beibchen entstand die Bevölkerung ber Insel hantt. Beter Martyr 331 ff. Gine britte Ergablung vom Ursprunge bes weiblichen Beschlechtes läßt baffelbe von einem ber vier Sohne bes Cagiten Jaia ben Ursprung nehmen, welche burch die Eröffnung jenes Rurbiffes bie Entftehung bes Deeres veranlaßt hatten. Demnach begaben fich alle vier Bruber in großer Furcht vor ihrem Bater in die weite Welt, litten große Noth und waren beinahe gestorben. Bon ungefähr kamen sie an einem Bäckerlaben por= bei, flopften an, und schrien mit lauter Stimme: Cazabi, Cazabi, Brot, Brot! Nicht fo balb hatte aber ber Bacer fie hineingelaffen, als er ben erften, ber hineintam, bergestalt verfluchte, bag er fogleich bie Baffersucht bekam. Er mare auch unfehlbar an berselben gestorben, hatten nicht die Brüber mit einem Steine die Geschwulft aufgeschlagen. Aus biefem Giter aber entstand bas Weib, mit bem bie vier Bruber Sohne und Tochter zeugeten. Beter Martyr 333. Dagegen muß fich bas mann= liche Gefchlecht, wie wir früher gefehen haben, gefallen laffen, bag nach einem Mythus ber Watofch ber erfte Mann aus ber Feuchtigkeit ent= ftand, bie aus ber Rafe bes erften Weibes rann. Es find beibes ftart anthropomorphirte Schöpfungempthen vom Urfprunge ber einen Balfte bes Menschengeschlichtes aus einer animalischen Fluffigkeit.

### S. 36. Ber Kultus und das Bauberwesen.

Die äußere Art ber Götterverehrung, ber Kultus, weist ebenfalls auf jene Mischung hin von Geisterfurcht und Berehrung ber großen Raturkräfte, wie sie in ben sichtbaren Gegenständen erscheinen, aus welscher Mischung die Religion auch dieser Indianer besteht. Vorzugsweise weisen ihre Zauberer auf bas eine Religionselement hin, Hauptfest und Haupttempel als zeitliche und örtliche Mittelpunkte bes gesammten relizgissen Lebens auf bas andere.

Die Zauberer heißen hier Buhitos, Butios, Bohitos, Bolitos, auch Piaces. Ihr wesentliches Geschäft besteht auch hier barin, daß sie mit den Zemen in unmittelbare Verbindung treten, sie hercitiren oder herholen, befragen und Unterredungen mit ihnen halten. Dazu bedienen sie sich derselben Mittel wie die Zauberer und Schamanen anderwärts. Zuerst bereiten sie sich durch strenge Fasten und Waschungen vor, in

erhöhtem Grabe, wenn frante Cagifen und Fürsten sollen geheilt merben. Dann berauschen fie fich mit bem Bulver ober ber Aluffigfeit von bem Rraute Cohobba, welches fie ahnlich bem Getranke im celtischen Herenteffel ober bem ber Merikanischen Priefter in Ekstafe versett. In Refen Bergudungen nun erhalten fie Befichte, in benen ihnen ber berufene Bemes erscheint und bie nachgesuchte Antwort ertheilt. Der Inhalt biefer Fragen und Antworten betrifft zunächst und am gewöhnlich= ften bie Krankheiten und ihre Beilungen, auch bier find bie Bauberer bie Aerzte und Medicinemanner. Gben bieselben erfahren von ben Bemes bie Butunft im Rriege, bie funftigen Gefahren und Berfolgungen, überhaupt alle biejenigen Dinge, welche bie Seele biefer Inbianer einnehmen. Wenn bie Butios bie Bemen bei öffentlichen Belegen= beiten um Rath fragten, fo borte man (und bas ift hier eigenthumlich) feine Antwort, sondern bie abttliche Antwort entnahm man aus bem außern Berhalten bes verzuckten Butios. Tangte und fang er, fo mar bas ein gutes Zeichen, und man überließ fich ber Freude, — war er traurig, so beutete bas auf ben Born ber Zemen, man brach in Thranen aus und fastete fo lange, bis ber Born gefühnt war. Gin Beispiel, nach welchem ber Bemes fprach, beruhte auf bem Betrug eines Cagifen. Als die Spanier nämlich biefes Bilb gerbrachen, fant fich eine Robre, welche bis jum Bilbe ging, burch welche ein Mensch sprach. Der Cazite habe bie Spanier gebeten, bie Sade nicht bei feinen Landoleuten qu verrathen. Majer 1813. 49 nach ber Historia del Almirante S. 61. Baumgarten II, 624 aus berfelben Quelle. Bei ben Geilungen von Arantheiten besteht ihr Verfahren gewöhnlich barin, baß sie brei bie viermal um bas Lager bes Kranken berumgeben, ihm Rafe und Lippen bruden, Stirn, Schläfe und Hale anblafen. Dann suchen fie ben Krantbeitost an sich zu zieben, streichen bie Glieber bes Rranken, geberben fich, als ob fie bie Rrantheit megjagten, aus bem Saufe trieben, und ins Meer ober in einen Berg bannten. Alles biefes geschieht unter ben grimmigsten Geberben. Wie bei ben Nothbäuten und ben Ravaiben giebt auch bier ber Bauberer jeweilen einen Stein, ein Bein, ober ein Stud Bleifch aus bem Munbe, bas er bem Rranken aus bem Leibe gezogen ober gefogen habe. Wenn nun ein Kranter nicht genas und fogar frarb, fo schrieb man es ber perfonlichen Unwissenbeit bes Butios zu. Denn ber allgemeine Glaube an folde Zauberei war tief im ganzen Volfe gewurzelt, was man auch baraus fieht, bag nach bem Tobe eines folden

Rranken bie Berwandten ben Gestorbenen felbst befragten, wie es sich mit seiner Rrankenbehandlung verhalten habe.

Im Ganzen find also bie Butios Zauberer, und man barf fie nicht mit Bryan Chouard S. 36 und Arnold 975 gerabezu Priefter nennen. Doch haben fie in manchen Studen Eigenschaften ber Priefter beibehal= ten ober erhalten. Weniger wurde ich hieher gablen, baß fie unter bem Ramen ber Biaces einen Orben bilbeten, ber unter vielen Entsagungen in ber Ginsamteit lebte, - ober baß fie in ben Rampfen gegen bie Keinbe, die Zemen an die Stirne gebunden, zur Tapferkeit anfenerten, - bas konnen Seher und Zauberer auch thun. hingegen ift es ein Brieftergeschaft, wenn fie bei gewiffen Belegenheiten, wie wir fogleich seben werden, die Opfergaben, die Blumen, Früchte und Ruchen, Getranke, welche bas Bolk ben Zemen bringt, in Empfang nahmen und ben Bottern barboten. Die Butios brachen bie Opfertuchen, brachten fie ben Zemen bar, und vertheilten bann, wie in Mexiko bie Priefter, bie Stude unter die Familienhäupter, nur mit bem Unterschiebe, baß hier auf den Antillen die Stücke das ganze Jahr hindurch sorgfältig als Zaubermittel gegen schäbliche Ginfluffe aufbehalten murben.

lleber bie Butios vgl. Peter Martyr 333—336, Arnolb 975, Robertson I, 454. Görres christliche Mystif III, 530 ff. Frwing IV, 97. 98, alle brei nach Oviebo, — Baumgarten II, 624—626 nach Ferbinand Columbus, Kraft 269. Majer 1813. 41 ff.

Bon ben Wahrsagungen ber Antillenindianer verdienen noch besonders diesenigen herausgehoben zu werben, welche man wie ahnliche bei den Merikanern und anderen Amerikanischen Bölkern auf die Anskunft der Spanier bezog. Es ist im Allgemeinen nichts Unerhörtes, man benke nur an Etrusker, Römer und Türken, daß Bölker Ahnungen und selbst bestimmte Weisfagungen von dem Untergange ihres Staates hatten. So erzählten auch die Antillenindianer, es seien vor Zeiten zwei Könige bei ihnen gewesen, von denen der eine fünf ganze Tage lang sich des Essens und Trinkens enthalten und beständig zu den Zemen gesteht hätte, sie möchten ihm boch die Zukunft enthüllen. Durch diesen eifrigen Dienst dewogen, hätten jene ihm nun geoffenbart, daß in nicht so gar langer Zeit die Maguacocher, d. h. fremde, bekleibete und bärtige Leute auf die Inseln kommen würden. Mit eigenthümlichen Wassen ausgerüstet würden sie die alte Religion ausvotten, und die Indianer töbten oder boch der Freiheit berauben, nachher aber selbst mit großer

Macht auf ben Inseln wohnen und herrschen. Diese Weissaung war in ihren Liebern enthalten und wurde gelegentlich in kläglichem Tone und unter Thränen gesungen. Zuerst hätte man nun diese Weissaung auf die Karaiben bezogen, gegen die man daher nie einen offenen Krieg gewagt habe. Später aber sei man nur zu gut inne geworden, daß alle Umstände der Weissaung weit besser auf die Spanier gepast hätten. Schon der Umstand, daß diese Weissaung auf die Karaiben bezogen wurde, zeigt, daß sie nicht so klar die Spanier bezeichnete, wie man nach dem Ersolge bieselbe ausbildete. Aber die allgemeine Thatsache von einer solchen Weissaung über den Untergang des Volkes ist nicht zu leugnen. Peter Warthr 337. bes. 512. Arnold 974. Picard 142. Reisen XIII, 239.

Die zwei hauptpunkte, in benen fich bie alte Kulturreligion noch erhalten hatte, find ber haupttempel und bas hauptfest. Beber Fürst hatte seinen besondern Tempel fur bie Schutgottheit bes Landes, in welchem bas 3bol aus holz, Stein ober Lebm aufgestellt mar. Irwing IV, 96. Ein befonders alter Tempel, ber ichon bamals bewohnt gewefen fein foll, ale bie erfte Bevolferung auf ber Infel Santi mar, bieß Camoteia, und war reichlich geschmudt mit Geschenken, auch von gablreichen Wallfahrern besucht. Beter Martnr 510. Die größte Berühmtheit batte aber ber alte Sohlentempel Jouanaboina. eben bie Boble, aus welcher beim Anfang ber Dinge bie Sonne ber= vorgegangen mar, und bie feither fortmahrend ale beiliger Ort und Botterwohnung verehrt murbe. Sie ift etwa fieben bis acht Stunden vom Cap Français entfernt, hundert funfzig Ruß tief, eben fo bod, aber febr fcmal und eng, befondere ift ber Gingang nicht breiter ale ber einer Kutsche. Die Boble empfängt auch ihr Licht bloß von biesem Gingang und von einem runden Roche in ber Bobe, aus welchem lettern ehemals Sonne und Mond an den himmel gestiegen waren. Die Boble felbst aber mar fo schon und regelmäßig gewölbt, baß fie cher ein Wert ber Runft zu fein schien. Mehr benn taufend Bilber von Bemen waren in bie Relfen eingehauen ober angemalt, zwei ftanden am Eingange ber Boble, Namens Binthaitell und March. Budem war Alles mit grunen 3meigen und anderem Schmucke ausgeziert. Bu biefer Soble geschaben sowohl tägliche Wallfahrten, namentlich aber machte man gur Beit großer Durre mit Wefang und Tang große Prozessionen gu ibr, und brachte Blumen und Fruchte gum Geschenke mit. Beter Martor 333. Charlevoix hist. de St. Domingue I, p. 60. Baumgarten II, 627. Majer 1813. 30. Irwing IV, 100. Neben biefem größern Tempel scheinen auch noch kleinere, eine Art von Kapellen, im Gebrauch gewesen zu sein. Denn bei Krankheiten geschah es, baß bie Butios, bie bieselben nachläßiger Götterverehrung zuschrieben, zur Errichtung solcher Rapellen und heiliger Haine ermahnten. Roß (beutsch) 228.

Als zeitlicher Mittelpunkt bes gefammten Rultus wird bas große Sauptfest hervorgehoben. Doch mar feine Beit nicht fo festgesett wie bei ben vollständigen Rulturreligionen, sondern ber Fürft machte jewei= len burch öffentliche Ausrufer ben Tag befannt, an welchem bas Fest ju Ghren feines Bemes gefriert werben follte. Alsbann jog bas Bolt in großer Prozession baber, Manner und Frauen mit toftbarem Schmude und Rleibern angethan, bie Rinder wie gewöhnlich gang nacht. Un ber Spite bes Zuges ging ber Kurft und schlug die Trommel. Go jog man in den Tempel bes Nationalgottes, in welchem bie Bilber ber Bemen und neben ihnen bie Butios aufgestellt waren. Der Fürst aber blieb an der Thure stehen, indem er bie Trommel zu schlagen fortfuhr, auch nachbem ber gange Bug neben ihm vorbei hineingezogen mar. Die Beiber trugen ale Geschenke mit Blumen geschmudte Rorbe voll Ruchen. Bei biefer Gelegenheit mar es benn auch, baß bie Butios bie Opferku= den mit lautem Geschrei zu hanben ber Zemes in Empfang nahmen, fie brachen, ben Zemes barboten, bann aber bie fo geweihten Stude unter die Familienhäupter als Zaubermittel gegen alle schädlichen Gin= fluffe vertheilten. Wie nun die ganze Prozession im Tempel war, stellte fich jeder vor den Hauptgöten und reizte fich durch einen in den Halb gestedten Stod zum Brechen, zu einem beutlichen, wenn auch nicht ge= rabe afthetischen Zeichen, daß man vor ber Gottheit reines Berzens er= scheinen und das Herz auf ber Zunge haben muffe. Darauf begannen bie Weiber einen Tang (Arcitos) unter bem Klange von Schellen, bie an ibre Urme und Beine gebunden waren, und sangen die Loblieder zu Ehren ber Zemes und bie Gelbenlieber ber Kurften und Cagifen. Nach Beter Martyr wurden biefe Lieber bloß von den königlichen Kindern gelernt und an ben Kesttagen vorgefungen. Den Schluß bes Festes machten bie Anrufungen an bie Bemes um Schut und Beiftand. Beter Mathr 334. bej. 512. Arnold 975 nach Neff, beutsch 228. Picard 142. 143. nach be Bry und Burchas. Baumgarten II, 625. Reisen XIII, 238. Irwing IV, 98 ff. nach Charlevoir. Majer 1813. 39 ff. Las Casas, Ind. devast.

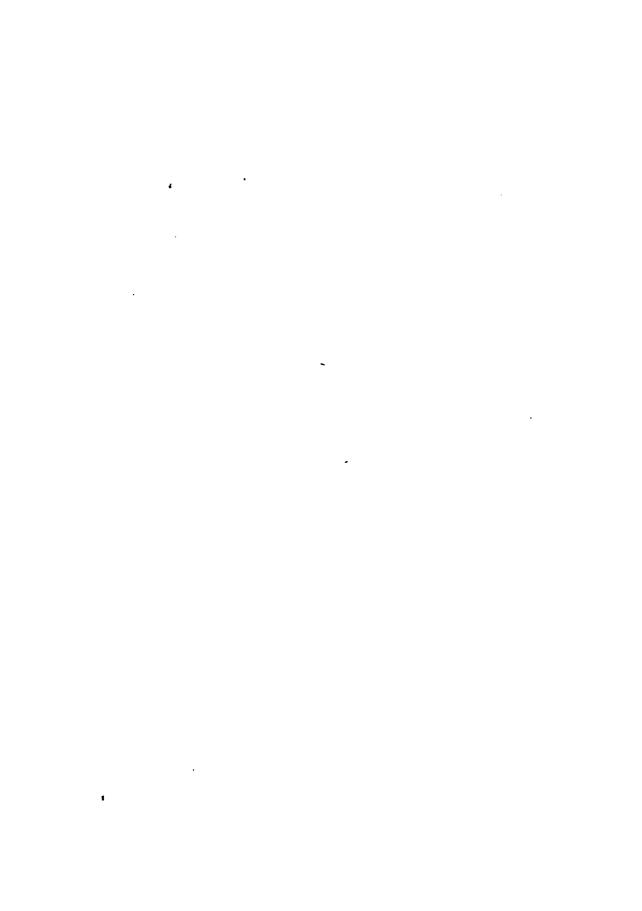

#### S. 37. Die Quellen.

Das Volt ber Raraiben hatte gleich bei ber Entbeckung Westinbiens eine vorzügliche Aufmerkfamkeit auf fich gezogen. 3hr wilbes, fannibalifches Befen fomohl, ale ihre ebleren Gefichteguge, großere ath= letische Rörpergestalt und Tapferkeit zeichneten fie vor ben Columbus= indianern aus, benen fie bamals ein Schrecken waren. Bei allen erften Schriftstellern über bie großen Antillen, bei jener ganzen Umgebung bes Entbeders, bie wir im vorigen Abschnitte kennen lernten, ift baber auch vielfach von ben Karaiben bie Rebe. Ihre Berichte verbienen neben ben neuern um fo mehr Berudfichtigung, je ungetrubter fie ben reinen Urzustand biefer Indianer darftellen. Indessen find bamale bie Rarai= ben boch nicht in bem Dage bekannt geworben, wie bie Columbusinbianer, benn fie lebten mit ben Europäern in beständigem Rriege. Da fie aber nicht wie diese ausstarben, sondern fich bis in unsere Zeiten erhal= ten haben, so fließen baneben auch noch bie späteren Quellen um so viel reichhaltiger, ba fie fortwährend ber Wegenstand erneuerter Beobachtungen und genauer Untersuchungen fein konnten.

Die aussührlichsten Nachrichten namentlich über die Religion bieses Bolkes verdanken wir den Männern, welche unter ihnen viele Jahre lang als Missionäre sich aushielten. Es sind zunächst Franzosen. An ihrer Spihe sieht Du Tertre, welcher Dominikaner 1640 als Missionär nach den westindischen Inseln geschickt wurde. Dort hielt er sich achtzehn Jahre lang auf und sammelte den Stoff zu seinem Werke histoire genérale des Antilles habitées par les François. Paris 1667. 71. in vier Quartbänden. Diese Geschichte gilt für vortresslich, scheint aber selten zu sein. Dagegen ist sie vielsach von Spätern benutt worzehen, deren Darstellungen sie zu Grunde liegt. So zunächst derzenigen des reformirten Franzosen Cosar de Rochesort, bessen kieren naturelle et morale des sies Antilles großentheils aus obigem Werke gezogen ist. Doch sinden sich auch eigenthümliche Angaben. Rochesort's Werk kam heraus 1658, Ed. II 1665, dann 1667; und in deutscher

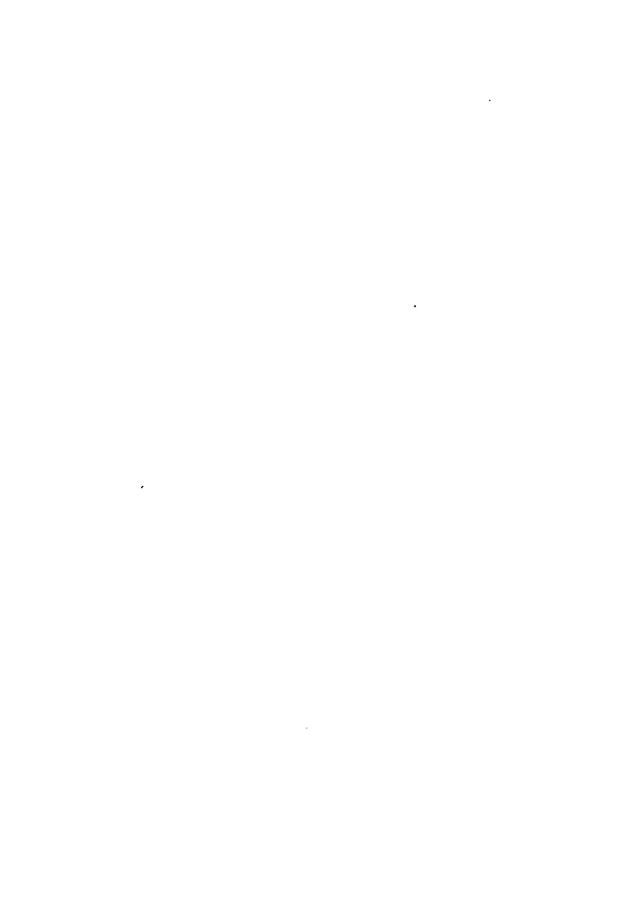

#### S. 37. Die Quellen.

Das Volt ber Raraiben hatte gleich bei ber Entbedung Weftin= biens eine vorzügliche Aufmerksamkeit auf fich gezogen. Ihr wilbes, fannibalifches Wefen somohl, ale ihre ebleren Befichteguge, größere ath= letische Körpergestalt und Tapferfeit zeichneten fie vor ben Columbus= inbianern aus, benen fie bamals ein Schrecken maren. Bei allen erften Schriftstellern über bie großen Antillen, bei jener gangen Umgebung bes Entbeckers, bie wir im vorigen Abschnitte kennen lernten, ift baber auch vielfach von den Karaiben bie Rebe. Ihre Berichte verbienen neben ben neuern um fo mehr Berudfichtigung, je ungetrubter fie ben reinen Urzustand biefer Indianer barftellen. Inbessen find bamale bie Rarai= ben boch nicht in bem Mage bekannt geworben, wie die Columbusindia= ner, benn fie lebten mit ben Europäern in beständigem Ariege. Da fie aber nicht wie biefe ausstarben, sondern fich bis in unsere Zeiten erhal= ten haben, fo fliegen baneben auch noch die späteren Quellen um fo viel reichhaltiger, ba fie fortwährend ber Wegenstand erneuerter Beobachtungen und genauer Untersuchungen sein konnten.

Die aussührlichsten Nachrichten namentlich über die Religion bieses Bolkes verdanken wir den Männern, welche unter ihnen viele Jahre lang als Missionäre sich aushielten. Es sind zunächst Franzosen. An ihrer Spike sicht Du Tertre, welcher Dominikaner 1640 als Missionäre nach den westindischen Inseln geschickt wurde. Dort hielt er sich achtzehn Jahre lang auf und sammelte den Stoff zu seinem Werke histoire generale des Antilles habites par les François. Paris 1667. 71. in vier Quartbänden. Diese Geschichte gilt für vortresslich, scheint aber selten zu sein. Dagegen ist sie vielfach von Spätern benutt worden, deren Darstellungen sie zu Grunde liegt. So zunächst derzenigen des reformirten Franzosen Cesar de Rochesort, dessen Werke gezogen ist. Doch sinden sich auch eigenthümliche Angaben. Rochesort's Werk kam heraus 1658, Eb. II 1665, dann 1667; und in deutscher

Uebersetung 1688. Es murbe sogleich von Christoph Arnold benutt S. 963 ff. Manche Neuern achten bie Ergablungen Rocheforts als untritische Fabeln geringer. Allein es ift tein geringes Berbienft, bie Kabeln und Mothen ber Karaiben aufbewahrt zu haben. Butem muß auch hier wieber in Erinnerung gebracht werben als Resultat meiner langen Beschäftigung mit ben Ueberlieferungen über bie Amerikanischen Religionen, bag biefe Ueberlieferungen alterer Schriftsteller im Allgemeinen ben Stempel historischer Glaubwurbigkeit an fich tragen, mas icon aus bem Busammenstimmen mehrerer von einander unabhangiger Berichterstatter, aus ihrer Bestätigung burch Neuere, aus ber allgemei= nen Analogie hervorgeht. Anders verhält es sich allerdings mit ber Beurtheilung ber Religionen burch biefe Manner. Du Tertre und Rochefort wurden wieder von Lafiteau in seinem Werke sur les mœurs 2c. benutt. Doch fam noch hingu eine umftanbliche Sanbidrift von Breton, einem Miffionar auf ber Infel St. Bincent, ebenfo Biet, Reuville u. a. m. Lafiteau felbst fand wieber, wie wir fcon porber gesehen haben, seine Benutung in Baumgartene Geschichte von Amerika, in welcher von ben Karaiben handeln Th. II, S. 844 ff. Damit zu vergleichen ift auch bie Darftellung in ber Reisesammlung, **Th.** XVII, 475 ff.

Als Originalschriftsteller bagegen ber bamaligen Zeit, bie ich un= mittelbar benugen tonnte, find Labat und be la Borbe zu nennen. Der Pater Jean Baptiste Labat trat ebenfalls in ben Dominikaner= orben, und hielt fich von 1693 zwölf Jahre lang auf ben Antillen auf. Sein Werf heißt: Nouveau voyage aux îles de l'Amérique, querft 1722 und bann noch öfter gebruckt. Friedrich Schabe lieferte eine ins Rurze gezogene beutsche Bearbeitung beffelben in 7 Banben, 1782—1788. Diefes fonft grundliche Wert ift in Begiehung auf bie Religion nur von mittelmäßigem Werthe. Weit mehr leiftet ber ebenfalls ber beut= ichen Uebersetung, Bb. I, beigegebene Bericht über bie Raraiben von be la Borbe. Er ift ein alterer Miffionar, ber von ben Spatern vielfach zu Rathe gezogen worben ift. Der frangofische Tert erschien schon 1684 in bem in Paris gebruckten Recueil de divers voyages etc., und ift ber Leibner Ausgabe von hennepin 1704 angebangt. Nach bem Urtheile Majers enthält sogar be la Borbe die besten Nachrichten über bie Religion ber Karaiben. Unter ben Compilatoren, Die brauchbar find, ift auch bier wieder Picard, ober vielmehr bas Wert von Bicard zu nennen. Es schöpfte aus Rochefort, Labat, be la Borbe und Purchas. In ber zweiten Ebition von Picard ift auch hier Lafi= teau's Werk fleißig zugezogen worben.

Unter ben beutschen Belehrten find gunachst auch hier wieber bie beiben Berte von Meiners in Erinnerung ju bringen. Außer obigen Berten benutte er auch noch hinfichtlich ber Karaiben am Orenofo bie Schrift von Gumilla: Histoire de l'Orenoque, Avignon 1758. 3 Bbe. Reben biefem lettern tommt auch noch für bie Raraiben bes Restlandes in Betracht die Schrift von Gilii: Saggio di storia Americana, Roma 1784. Deutsch: Rachrichten vom Lanbe Buiana, bem Orenotoflug und ben bortigen Wilben, hamburg 1785. Davon findet fich ein verbankenswerther Auszug in ben Auffaben zur Runde ungebilbeter Bolter, Beimar 1789 S. 94 ff. Auf Rochefort betuben bie Darftellungen von Olbenborf, Geschichte ber Mission auf ben faraibischen Infeln, 1777, - und biejenigen im zweiten Theile ber Sitten ber Bilben, 1778, wo ausführlich von ben Raraiben gehandelt ift. Dasfelbe ift auch ber Fall mit Lindemann, ber im britten Theile feiner Geschichte ber Meinungen u. f. w. 1786 bie Raraiben behandelte, mit Lavanffe's Reife nach Trinibab u. f. w., überfett von Bimmer= mann 1816, in Bertuche Reuer Bibliothet ber Reisebeschreibungen, Bb. V, - und mit Bollmere mythologischem Lexifon, welche beibe ihre Quel= len nicht genauer angeben, aber boch bei aller Oberflächlichkeit bei ber Seltenbeit ber Originalwerke nicht unbrauchbar find.

Bei anderen zum großen Theil fritischern Schriftstellern ist zwar manche gute Nachlese zu halten, boch tritt die Berücksichtigung der Resligion zuruck. So ist es mit Robertson, so selbst mit der auch hinssichtlich der Karaiben klassischen Reise A. v. Humboldts in die Aequisnoktialgegenden Amerikas, in deren viertem und fünstem Bande Deutsicher Uebersehung diesem Bolke sonst viele Ausmerksamkeit geschenkt ist. So ist es auch mit Bater im Mithridates, Pöppig in Ersche Enschopätie, Artikel Indier, und Assalia in seinen Nachrichten über die frühern Einwohner von Nordamerika, dessen Rotizen über die Karaisben auf Sheldon beruhen. In demselben Sinn behandeln die Karaisben W. Irwing im Leben des Columbus, ein Aufsah im Ausland 1829. I, 141 ff. nach Sheldon, Humboldt und Assal, Braunschweig in seiner Schrift über die Amerikanischen Denkmäler, die Ethnographen Martin, Berghaus und Brichard, sowie das Univers pittoresque,

in bessen viertem Banbe von Amerika Famin bei Guiana, und im fünften Regnault bei ben Antillen die Karaiben besprechen. Ergiebisger für unsern Zweck sind die histoire des Indes occidentales von Bryan Edouard 1801, aus dem Englischen übersetzt liv. I, ch. 2 und appendice zu liv. I; — ferner die Beschreibung der Religion der Karaiben in Majers mythologischem Taschenbuch von 1813. Endlich hat Klemm in seiner Kulturgeschichte da und dort im zweiten Bande bei Darstellung der Nordamerikanischen Indianer die Religion der Karaiben mitberücksicht, wobei er sich auf gute Quellen stützte.

#### S. 38. Mamen, Wohnfige und Ausdehnung der Raraiben.

Von den verschiedenen Namen, welche dieses Volk bezeichnen, soll ber ber Raraiben ber von ihnen felbst am haufigften gebrauchte fein. Und so ist er denn auch mit Recht ber in ber Wiffenschaft angenom= mene. Buerft findet fich berfelbe in einem Briefe Peter Martyre ad Pomponium Letum. Die Bebeutung beffelben wird verschieben angegeben, nach ben einen bezeichnet er weise Manner, nach andern, burch Tapfer= teit, Rraft und Beiftebuberlegenheit ausgezeichnete Menschen, ober überhaupt Rrieger, ober wieber tapfere Fremblinge, ober Abtrunnige. Wicberum foll er bie Macht Bunber zu thun anbeuten, aus welchem Grunde auch bie Portugiesen und andere Guropaer mit bemselben belegt worden feien. Sehr populär mar in Europa der sononnne Ausbruck Rannibalen geworben, ber gunachft bloß biefes Bolf bezeichnete, balb aber bie allgemeine Appellativbebeutung Menschenfreffer erhielt. Schon Chriftoph Columbus nämlich gab in bem Tagebuche seiner ersten Reise (15. 3a= nuar 1493) ale synonym mit Carib ben Namen Caniba an, welcher spater von ihm felbst in Cannibales latinifirt wurde. Diefer Rame fand fich auf ber Infel Banti. Andere Formen beffelben Ramens find Ca= rina, wie fich bie Karaiben bes Festlandes nannten, Caripuna wurden fie von andern Boltern genannt. Statt Carina fagte man auch Ga= Ilna, Balibi, Caribi, Carini, Guarini, Guaroni, Carios. In ben Wortern Carinago, Callinago, ober Gallinago, wie fie in ber Sprache ber Manner beißen, Calliponam, wie in ber Sprache ber Deiber, bezeichnet Calli ober Cal ben Ramen bes gangen Boltes, bie übrigen Formen find nur Stammermeiterungen. Bal. Buellius Catalonus in sciner navigatio in Americam fol. 35. de Laet ad lib. VIII Marcgravii, cap. 11. Chr. Arnold 970. Baumgarten II, 844. Reisen XVII, 474 nach du Tertre, Sitten I, 415. II, 11. A. v. Humbolbts Reise V, 18. 23. 30. Kritische Untersuchungen, übers. von Ibeler, I, 429. II, 189. Bergshaus Erbball I, 361 ff. 391.

Die genauere Bestimmung bes Begriffe und Umfange bes Raraibischen Bolkes ist gleich am Anfang ber Entbedung verwirrt worben. Denn bie Bestimmung ber alten Conquistabores, welche Stämme zu bem Raraibenvolke geboren, welche nicht, beruben auf febr willtührlichen und unwiffenschaftlichen Grundlagen. König Ferbinand V. 1511, und Carbinal Rimenes machten zwischen ben übrigen Indianern und den Raraiben den Unterschied, daß fie jene von der Stlaverei befreiten, biefe bagegen als Menschenfreffer und Feinde ber Chriften, als Menschen, bie zu nichts als zur Arbeit geschaffen, zu Stlaven erflarten. 3m Jahre 1520 erhielt ber Licentiat Robrigo be Figueroa von ber Spanischen Regierung den Auftrag, einen Bericht darüber einzugeben, welche fubameritanischen Bolterftamme man zu ben faraibifchen ober kannibalischen gablen sollte, welche zu ben Guatiaos ober ben befreundeten Indianern. Allein er machte fich die Untersuchung febr leicht und gahlte an ben Raraiben alle biejenigen, bei benen fich Spuren von Anthropophagie vorfanden, A. humbolbte Reife V, 32 ff. Herrera dec. I, B. 9. Cap. 5. J. A. Llorente, œuvres de Las Casas, T. I, p. XVII. Bu biefem einen Anlag ber Unficherheit in Bestimmung bes Begriffs ber Karaiben fam noch ein anberer, indem biefes Bolf überall hin gropen Ginfluß ausübte, Ginfalle machte, Eroberungen erwarb, seine Sprache auf frembe Stamme verpflanzte, und wieberum von anderen mancherlei Rulturelemente aufnahm. Humbolbt Reise V, 13.

Es war baher sehr nöthig, baß Alexander von humbolbt am Anfange unsers Jahrhunderts genauere Bestimmungen über den Begriff des karaibischen Bolksstammes zu gewinnen bemüht war. Bor allem ist nun als Resultat der bisherigen Untersuchungen sestzuhalten, daß die Raraiben, wenn auch in viele Aeste zersplittert, doch einen zusammen= gehörigen großen Volksstam m ausmachen, der weit verbreitet ist, und dessen verschiedene Sprachen sich nur wie Dialekte zu einander vershalten. Ueber die Sprache vgl. Bater, Mithr. III, 2. 674 ff. Prichard IV, 535. Heckenwelder 176. Baumgarten II. 846 ff. Reisen XVII, 479. Was die Ausbehnung ihrer Wohnsie betrifft, so fanden sie sich am

Anfange bes fechszehnten Jahrhunberts gunachft auf ben fleinen Antillen. Doch waren nicht alle in ihrem ausschließlichen Befite wie Trinibad, sondern auf einigen waren fie die Herrscher, auf andere er= ftrecte fich bloß ihr rauberischer Ginfluß. Guabeloupe foll gewißerma= Ben ihren Centralpunkt gebilbet haben, von wo aus fie ihre Streifzuge unternahmen, und weit und breit ben Schrecken ihres Ramens verbreiteten. Aber auch auf bem öftlichen Festlande Gubamerikas waren fie weithin zu finden, und fie theilten fich felbst in Bewohner ber Infeln, Dubao Bonon, und Bewohner bes Festlandes, Balove Bonon. Auf bem nörblichen Festlande Subamerikas erstreckten sie fich westlich bis über Benezuela hinaus bis St. Martha, fogar nach einer Angabe bis gen Darien. Stephens Centralamerica II, 286. 293 erwähnt sogar Caribs, bie fich jest noch in Chiapa unfern von Palenque vorfinden und bie fich burch ihre Wilbheit und Reinbschaft gegen bie Europäer auszeich= neten. An und fur fich hat es nichts Unwahrscheinliches, bag bie fecfahrenden Raraiben nach Berftorung Balengue's auch hieher vorgedrun= gen sein sollen. Auch in Nicaragua fand fich bie Raribische Sprache nach Oviebo, herrera, Gomara, Squier Nicaragua, (beutsch) S. 473. 475. 480. Auch hier fanden fie fich als Wilbe in ben Ruftenebenen neben ben gebilbeteren Urbewohnern, die ihre Wohnsite in ben Bebirgen, Bochebenen und an den Binnenseen hatten. Bgl. auch Buschmann, über bie azteklichen Ortonamen. 1853. I, S. 133. Besonders aber waren bie Raraiben auf Terra firma überall, abnlich ben Phoniziern, hellenen, Normannen, Malayen, in andere Stämme eingebrungen, und hatten fich an Meerbusen, Strommunbungen, boch auch bisweilen bis tief ins Land hinein festgesett, namentlich waren sie mächtig am obern Orenoko so gut wie am untern. Gewöhnlich unterschieben fie fich scharf von ben fremben Stämmen nicht bloß in ber Sprache, sonbern auch in ihrem gangen forperlichen und geistigen Befen. Begen Guben findet man fle sogar jest noch bis zum Aequator. Früher reichten fie selbst bis nach Brafilien hinein. Bgl. A. Humbolbt Reife IV, 183. V, 21. 22. 25. 31. 32. 319. 320. 322. 349. Agara I, S. 52 ff. be Lact 646 ff. Irwing VI, Cap. 3. Baumgarten II, 855. Reisen XVII, 474. 488. Anm. Sitten II, 15. Braunschweig 7. 8. Kottencamp I, 483. Diese Berbreitung ber Raraiben in Brafilien ift sehr bemerkenswerth. Biele andere brafilianische Stämme nannten ihre Bauberer ober Schamanen geradezu Karaiben. Und wirklich stimmen biese brafilianischen

Karaiben mit ben Zauberern ber übrigen Karaiben in ber eigenthümlichen Sitte überein, die Kranken und überhaupt alle diejenigen, auf
die sie geistigen Einstuß ausüben wollen, mit Tabakrauch anzublasen.
Wegen dieses religiösen Einstusses vergleicht daher Humboldt diese brasilianischen Karaiben mit den Chaldäern im alten Römischen Reiche.
Aber sogar die Karaibischen Lezeichnungen der Zauberer Boies, Piajes,
Piacco, Pages, Payzi, Paje, Pane sind in andere brasilianische Sprachen übergegangen. Bzl. de Lact 543. Benzoni II, cap. 6. Dobrizhofer II, 81. Lern 268. Picard 17. Coreal I, 227. Baumgarten II,
407. Sitten I, 345. Prinz Max über Brasilien II, 221. Spir und
Martins III, 1211. Denis 19. Humboldt Reise V, 23.

## S. 39. Geschichtliche Verhältniffe, Berkunft und Abstammung der Raraiben.

Die weite Berbreitung ber Karaiben veranlaßt bie Bersuchung, bie Karaiben bes einen Landes von benen bes andern abzuleiten und ein einziges Land zu ihrer Urheimat zu machen. Die Karaiben selbst find auch weit bavon entsernt, sich, wie das so viele andere Völker thun, für Ureinwohner auszugeben, sondern sie halten sich selber für anders-woher Gekommene. So nennen sie sich auf den kleinen Antillen Benaree, d. h. Leute von jenseits des Meeres her. Ladat VI, 131. V, 223. Robertson I, 574. Dazu kommt noch, daß sie sich überall wie Eindringlinge ausnehmen, erobernd, beutemachend, menschenraubend, die Bevölferung zurückbrängend oder unterjochend, überall von der See herkommend und an der See oder an den Ufern der großen Flüsse wohnend. Da sie nun aber überall so als Eindringlinge erscheinen oder doch zu erscheinen scheinen, so ist natürlich die Frage nach ihrer herkunft eine schwierige, gerade beswegen weil sie so leicht scheint.

Wir muffen uns hier über bie verschiebenen Versuche ber Ableitung bieses eigenthumlichen Bolkes ein wenig verbreiten, nicht als ob wir bieselben in historischer Beziehung für so ernstlich hielten, sonbern weil sie Gelegenheit geben, die wirklichen geschichtlichen und ethnographischen Verhältnisse sich zu veranschaulichen, auch darum, weil die geschichtlichen Bersuche gewissermaßen mit zu der Geschichte gehören.

Wir wollen zuerft von ben Ableitungen aus bem Rorben reben Sehr verbreitet ift bie Anficht, welche bie Raraiben aus Floriba ab leitet, und zwar bringen bie einen fie mit ben Rothbauten, die anbert mit ben Allighevi in Berbinbung. Mit ben Rothhauten fand mar Anfnüpfungepunfte in ber größern Thatfraft und Wilbbeit, ber fclanten boben Gestalt, ber meißern Gefichtsfarbe, und felbst ber Sprache. Bgl Robertson I, 574 nach Labat 128 (ober V, 220. 222). Herrera dec I, 9 cap. 4. Humboldt Reise V, 323. Braunschweig 8. 9. Auf bief Grunde gestütt bringt man nun die Spothese einer Ableitung aus Floriba und zwar von ben Rothhäuten baselbst mit einer inländischer Sage ber halbinfel in Berbindung. Es sei nämlich einmal, laute bie Sage, zwischen ben Apalachiten und ben Cofachiten ein Religione: frieg entstanden, ba ein Theil ber lettern ben Sonnenbienft nicht an: nehmen wollte und begwegen aus bem Lande vertrieben worden sei Diefe Cofachiten macht man nun zu ben Raraiben, benen man über bie lutapischen Inseln ben Weg nach ben kleinen Antillen und bem Reft: lande Subamerifas anweist. So groß ift bie Zuverficht in bie Rich: tigkeit biefer Spothefe, bag man fogar biefes Ereignig ziemlich genau um bas Jahr 1100 unferer Zeitrechnung glaubt anseten zu konnen, und überall ftatt Cofachiten geradezu bei ber ziemlich ausführlichen Er: gahlung ben Namen Raraiben gebraucht. Schon fruber mar ber Englander Briftot in biefer Ansicht vorangegangen, welcher fogar behaup: tete, baß hinter Carolina und Georgien eine Bolferschaft fich Raraiber genannt hatte. Sumboldt Reise V, 26. Lavansse V, 149. Reisen XVII 475. Auch Beter Martyr und andere alte Schriftsteller hatten bie Raraiben schon aus Norbamerika abgeleitet. Bater Mithr. III, 3. 679 ff Dbige Hypothese ist aber besonders von Rochefort II, cap. 7 ausgebil bet worben, und viele haben fie bis auf ben heutigen Tag nachergablt Bgl. Baumgarten I, 27. II, 570. 844., Bater a. a. D., Sitten II, 12 Olbendorp I, 14 ff. humbolbt Reise V, 26. 323. Prichard IV, 545 Auch W. Irwing VI, 3 ist hieher zu gählen, ber bie Karaiben von ben apalachitischen Bebirgen herkommen läßt. Gine etwas verschieben Benutung jener Sage findet sich in einem Aufsate im Aussand 1829. I, 141, nach welchem bie Karaiben Berbunbete ber Apalachiten gewesen waren, bie fich fpater von ihnen getrennt hatten. Gegen biefe 3bentifizirung ber Karaiben mit Rothhäuten und namentlich mit ben Cofaditen fpricht Folgendes. Erftens fpricht bafur weber eine floribanifch Ueberlieferung ober Anficht, in Aloriba kannte man die Karaiben nicht, noch wiffen die Raraiben etwas von Floriba, die Winde und Strömun= gen maren ihnen fur eine Kahrt von borther entgegen gemesen. Lavapfie 148. Baren fie zubem von Floriba gekommen, fo begriffe man nicht, warum auf ben lutapischen Inseln und ben großen Antillen fich teine Raraiben vorfanden, welche im Gegentheil auch noch gur Zeit ber Ent= bedung von Guben und Guboften ber brangten. Budem find bie angeführten Grunde für die Ableitung von den Rothhäuten sehr schwach. Die Achnlichkeit zwischen beiben ift eine fehr allgemeine. Die Raraiben find aber schlanker und von schönerer Besichtsbilbung, fie zeichnen fich nicht bloß ale fuhne, fonbern auch ale außerft geschickte und mobibisciplinirte Seeleute aus, bie unter allen Uramerikanern einzig weite Meerfahrten zu unternehmen im Stand waren. Was bann bie Sprachen= verwandtschaft betrifft, so hat man mit Mube brei Worte beibringen fonnen, die eine zweifelhafte Aehnlichkeit haben, fo daß auch humbolbt Reise V, 21 biesen Grund abweist. So zweifelhaft wird auch ber Rame jenes Stammes hinter Carolina und Georgien gelautet haben. Benigstens weiß tein Späterer mehr etwas von Raraiben in diesem Binnenlande. Was endlich die weißere Farbe anbelangt, so hatte schon Ferdinand Columbus behauptet, die Stämme ber Pariafufte seien weißer als andere Amerikaner, und auch humboldt fand, daß horden am Ore= noto ihr ganges Leben hindurch eine weißliche hautfarbe beibehielten. Braunschweig 9. Poppig, Indier 371. b. Prichard IV, 540. 541. La= ranffe, beutsch, S. 186. Reulich fand man auch nördlich von Californien jenseits ber Sierra Nevada weiße Indianer. Atlantische Stubien 1853. I. 65. Und ba nun zu biefen weißern Stämmen auch folche gehören, die den Karaiben fremd find, überhaupt die Frage über die Farbe ber Amerikaner noch nicht auf bem Standpunkt angelangt ift, baß man mit ihr einen Beweis führen konnte, vgl. unten SS. 67. 88., so ist auch dieser Umstand bei der sonstigen Verschiedenheit der Karaiben von ben Rothhäuten als nichtssagenb abzuweisen. Prichard IV, 561.

Eine andere Gerleitung ber Karaiben aus Floriba schließt fich an eine andere Sage an, die wir schon früher kennen lernten, nämlich an die Ueberlieferung von den durch die Rothhäute vertriebenen Allisghevi. Humboldt macht lettere zu Karaiben. Reise V, 317. 319. Wir haben aber bereits früher gesehen, wie die Allighevi mit dem kleinern Geschlechte der ältesten Urbewohner Mittelamerikas und der Antillen

zusammengehören. humbolbt Reise V, 15. vgl. 10, verweist auf bie Taufende von Beingerippen in den alten Grabhügeln, die seinen Sat umftoßen.

Biel mehr Bahricheinlichkeit scheinen biejenigen für fich zu baben, welche bie Raraiben aus einem Lande herleiten, in welchem fie fich nachweisen laffen. Und wirklich machte man auch alle biejenigen Gegenben, wo folche wohnten, zu ihrer Urheimat. Sogar bie fleinen Antillen, wo fie fich boch felbst als Fremblinge bezeichneten, find nicht ausgenom= men. Denn ber gelehrte Pater Billi ftellte bie Meinung auf, bag bie Raraiben bes Restlandes von ben Antillen hergefommen seien. Saggio T. III, S. 204. Sumbolbt Reise V, 26, Gegen bie kleinen Antillen als heimat ber Raraiben spricht auch noch bas, mas von ber boppelten Sprache ber karaibischen Männer und Weiber auf biesen Inseln überliefert wird. Es rebeten nämlich die Weiber baselbst eine andere Sprache als die Manner. Die Raraiben töbteten die befiegten Manner ber Urbewohner auf vielen Infeln und behielten bie Weiber fur fich. Die Verschiebenheit ber beiben Sprachen erhieft fich aber burch die Sitte, daß beibe Geschlechter sammt ben Rinbern wettaus ben größern Theil bes Jahres für fich getrennt lebten. Christ. Col. navig. bei Grynæus S. 96. cap. 92. Beter Marthr dec. III, 9. du Tertre 361. Robertson I, 574. Sumboldt Reise V, 20. 25. 319. Braunschweig 11. Sitten II, 12. 34. Mit Unrecht halt Lavanffe (vgl. Bertuche Neue Bibl. ber Reifebefchr. V, 148. 150.) biefe gutverburgte Radyricht fur eine absurde, benn fie ift außer ber Glaubwurdigfeit ber Gewährsmänner auch noch burch bie außern Berhaltniffe, bie Lebendart und innere Gemutheart ber Raraiben vollkommen gegrundet.

Die alteste Ansicht läßt die Karaiben ber kleinen Antillen von Suben herkommen. Das ist die Ansicht ber Karaiben selbst, die auch ber bedeutende Gewährsmann du Tertre traite 7, ch. 1, §. 2 versicht. Baumgarten I, 27. Jur Zeit der Entdedung waren die Karaiben noch ganz neu auf den kleinen Antillen, einige Inseln waren noch nicht in ihrer Gewalt, und sie hatten noch das völlig frische Bewußtsein ihrer Einwanderung von anderswoher.

Schwieriger aber ist die genauere Bestimmung ihres süblichen Heismatlandes. Manche von ihnen behaupteten von dem Galibi in Guiana abzustammen. Bgl. du Tertre 361. Rochefort 348. Robertson I, 574. Besonders waren bieser Ansicht die Karaiben auf Dominique. Sitten II,

12. Wir haben gesehen, bag Galibi und Caribi baffelbe Wort ift, und bie Galibi in Guiana sprechen auch wirklich nur einen karaibischen Dialett. Humbolbt Reise V, 18 ff. Es giebt auf Trinibad und anberen faraibischen Inseln viele Lokalnamen von Aluffen, Inseln und Borgebirgen, welche ber Sprache bes guianisch-taraibischen Stammes ber Ca= rabisce angehören. Brichard IV, 541. Die Karaiben auf St. Bincent erzählten, daß ihre Vorfahren in Guiana von den Arouatas unterjocht gewefen, fich aber frei gemacht und nach Tabago und den übrigen Heinen Antillen gezogen maren. Die zurudgebliebenen Balibis batten fpater auch bas Joch abgeschüttelt und fich mit ben Raraiben ber Inseln am Anfange des fiebzehnten Jahrhunderts genau verbundet. Lavanfie bei Bertuch V, 147. Auch mit ben Caberen in Guiana leben bie Raraiben in beständigem Rampfe. Famin, Univ. Amerique, I, 1. p. 30. Gulanes. Es konnen aber dieselben auch hier Eindringlinge fein, und wenn die Busammengehörigkeit ber Caribi und Galibi und bas herkommen ber ersteren von Suben als unzweifelhaft anzunehmen finb, fo folgt noch nicht baraus ihre hertunft aus Buiana. Die Berbindung beiber im fiebzehnten Jahrhundert und bie Beobachtung ihrer Bermandtichaft fann leicht bamals bie Sage von ber herfunft von bort veranlagt haben. Doch hat fie nichts Unwahrscheinliches an fich. Daffelbe gilt auch von ber Ansicht ber Raraiben am Orenoto, bag bie Antillen= indianer aus ihrem Lande abstammen. Sie führen als Beweis für ihre Anficht an, bag bie Sprache ber faraibischen Beiber am meisten mit ber bes Urbewohnerstammes ber Araucas in ihrem Lande zusammenstimme. Sumboldt Reife V, 25. Lavanffe 150. Bgl. noch oben S. 30 F. Allein biefe Thatfache beweist nur bie Busammengehörigkeit ber Antillenindia= ner mit ben Urbewohnern bes Festlandes von Centralamerifa, besonders mit bem Stamme ber Araucas, und bann, bag lettere und bie faraibischen Weiber am längsten die altere Gestaltung ihrer Sprache bewahrt haben. Gerade biefer innere Grund aus bem Bufammenftimmen jener beiben Sprachen scheint auch bier die Ansicht von einer Berkunft ber Antillenkaraiben vom Orenoko veranlagt zu haben, und weniger eine historische Neberlieferung. Gbenfalls war bie Ansicht von einer Berfunft ber Raraiben ber fleinen Antillen von Darien ber fehr verbrei= tet, die fich schon bei Beter Martyr finbet. Allein auch biefe Anficht beruht auf keinem anbern Grunde als auf bem Borfinden von Karaiben auch in ben bortigen Gegenben, wie bas auch Beter Martyr von einem

Reffen bes Amerigo Bespucci erfahren hatte. Beter Marthr dec. II, B. 1. pag. 26. dec. III, 1. V. p. 54. Humbolbt Reife V, 22.

Die meifte Wahrscheinlichkeit, wenn auch nicht Sicherheit, bat die Berleitung ber Raraiben aus ben weiten Land= und Bafferflachen Brafiliens. Diefer Unficht find auch Manche zugethan. Bgl. Quanbt Nadrichten von Surinam und feinen Einwohnern, 1807. Irwing Bd. VI, cap. 3. Brichard IV, 534. Letterer ift zu ber Bermuthung ge= neigt, baß bie bortigen robern Stamme ber Cari, Caripunas ober Ca= ripuras Bermandte ber Raraiben fein burften. Ramensabnlichkeiten ober Gleichheiten haben allerdings nur bann Bedeutung, wenn fie burch bie gange übrige Sachlage geflütt werben. Das ift aber bier ber Fall. Es ift eine geschichtliche Thatfache, bag Raraiben in Brafilien wohnten. Dazu tommen noch viele auffallende Aehnlichfeiten ber Gitten mit bor= tigen Stämmen. Go bie in gang Brafilien, bei gebilbetern und bei robern Stämmen verbreitete Sitte, bag bei ber Beburt eines Rinbes ftatt ber Mutter ber Bater mehrere Bochen lang fich in bie Sangematte legt, bie Bflege ber Bodnerin genießt, und bie Rindbetterinbesuche ber Nachbarn annimmt. Gonbavo 117. Efchewege Journal I, 193. Spir III, 1339. Andere auffallende Sitten baben fie entweber mit ben bortigen robern Stämmen gemein, wie bas Unterbinden ber Waben und Oberarme, Efchewege I, 107. Spir II, 822. III, 1236; ober mit ben gebilbetern. Bu ben lettern gehort bas Plattbruden ber Ropfe ber Reugebornen, Brichard IV, 521. Ueber bie plattgebrudten Stirnen ber Raraiben vgl. be la Borbe 434. Labat III, 89 ff. Sumboldt Reife V, 29 ff. Affal 113. Ausland 1841. 709. b. 1829. 151. a. Martin 336. 346 ff. Befonbere aber ift Bewicht auf ben Umftand gu legen, bag mehrere ber bortigen gebilbetern Stamme, wie bie Tupinambas, Omaquas, Umanas ale gefchicte Geefahrer gerühmt werben, fo bag man bie Omaguas fogar mit bem Ramen ber Brafilifden Phonizier beehren gu konnen glaubte. Mar Brafilien I, 83. Prichard IV, 519. Spir III, 1255. Huch fogar einige robere Stamme, fur bie fonft ein Strom, wenn fie auch ichwimmen tonnen, ein unübersteigliches Sinderniß ift, Dar II. 42, haben von ben fultivirtern bie Schifffahrt er= lernt, wie 3. B. bie Beg. Spir II, 824. Auf Berwandtichaft ber Raraiben mit folden Stammen ift begwegen allerbinge nicht zu ichließen, wenigstens nicht mit ben gebilbeteren, wohl aber auf Berührung. Gie find nicht verwandt mit ben fultivirtern Tuvi Buaranistammen, wie

Berghaus Erbball I, 305 ff. annimmt, benn biefe gehören, wie wir bieß später bei Brafilien felbst sehen werben, jenem Urfulturvolf fleinerer Art an, wohin wir auch die Allighevi gablten, und bas fehr geneigt gum Aderbau und jeglicher Rultur war. Die Raraiben find grundfätliche Reinde bes Aderbaus, ben fie auch anderen Indianern auszureben bemubt waren. be Laet 543. Arnold 978. Sie gehoren ben größern, wil= bern Stämmen an, wie folche auch sonft noch im Binnenlande Subameritas fich finden, dem Acerbau feind, aber beffer begabt von Natur find als die Waldindianer, und von benen manche, wie die Moros, schon burch bie Natur ihres Landes auf bie Schifffahrt gewiesen finb. In biefe Bolkergruppe burften wir fie am besten einreihen, ohne fie beswegen mit anberen Stammen zu ibentifiziren. Auch Brichard und bie Meisten unterscheiben bie Raraiben bestimmt von allen übrigen Inbianern. Gin eigenthumliches Volt von guten Anlagen, bas aber Wilbe blieb aus Grundfat, Rulturelemente von anderen annahm fo viel jur Ausbreitung ihrer Macht biente, befonbere bas Seewesen; Abenteurer weit und breit wie bie Normannen, Sanbelsleute wie die Phonizier, Magier wie die Chalbaer, aber fein Rulturvolt wie biefe, fondern fie scheinen ben religiöfen Ginfluß auf andere Indianer hauptsächlich bazu benutt zu haben, um bie Religion ber Wilben, bas Schamanenwesen bei ihnen zu rerbreiten. Bon anderen nahmen fie außer friegerischen und nautischen Rulturelementen auch noch religiöse auf, Götter und Mythen, wie wir feben werben. Bubem fuchten fie andere Bolfer mit fich zu verschmelzen, gaben ihnen ihre Sprachen, raubten ihre Weiber, vergrößerten fich fo, vielleicht von gang fleinen Anfangen ausgebenb, burch einen eigenthumlichen Beift ber Rubnheit und ben Schrecken ihres Mamens.

## S. 40. Rulturverhaltniffe der Raraiben.

Auch hier finden wir, wie aus Obigem erhellt, Mischung von Rulturelementen mit den Zuständen ber Wilben, wie bei den bisher behanbelten Völkern. Die Grundlage ihres Lebens ist aber bei ihnen die ber Wilben, Kulturelemente sind außerlich zur Erreichung außerer Zwecke angenommen.

Sie waren vorherrschend Wilbe und Gegner bes Acerbaus. Denn baß auch fie ba und bort bem Guropaischen Ginflusse nachgaben, ben Boben bebauten, Mais, Rohl, Erbsen und Bohnen pflanzten, be Laet 649. Baumgarten II, 848. 852. 853, bas geht uns hier nichts an. Die alten Raraiben lebten von Wilb, Fischen, Rrebsen und Giern, be la Borbe 408. Baumgarten II, 848, 853. Wie alle Wilbe waren fie bem Muffiggange ergeben, führten ein herumziehendes leben, sammelten teine Borrathe und waren Rinber bes Augenblicks. Baumgarten a. a. D. be la Borbe 403. 416 ff. 406. Labat V, 215. Die Arbeit auf bem Felbe ober in ber hutte liegt auch hier auf ben Weibern. be la Borbe 419. Labat V, 217. Affal 112. Das Recht liegt nicht in ben Sanben ber Bauptlinge ober bes Staates, fondern ift wenigstens beim Mord noch Sache ber Privatrache. be la Borbe 411. Baumgarten II, 849. 855. 3m Rriege zogen fie trot aller Tapferkeit Ueberfalle offenen Rampfen bei weitem vor. Labat V, 228. Baumgarten II, 855. Auch bedienen fie fich, was felbst in Amerika kein Rulturvolk that, vergifteter Pfeile. Peter Martyr dec. I, I. II. Hist. del Almirante c. 47. Las Casas hist. Ind. c. 85 Ms. Labat III, 100. de la Borde 430. Affal 123. 137. Rlemm II, 16. Irwing Bdy. VI, c. 13. Sie geben fast gang nacht, bloß mit ber Leibbinde bedeckt. Humboldt Reise V, 10. de Lact, 649. Baum= garten II, 845. Ale Wilbe charafterifirt fie auch ber fast rollige Mangel einer Nationaltrabition, bie an irgend welche außere Beichen gefnupft ware. Bor allem aber waren fie ale Menschenfreffer befannt, und ihr Boltsname Rannibalen murbe balb eine Appellativbenennung für Menfchenfreffer. Man bat auch bier wie bei ben Rothbauten ben Bericht ber alten Entbeder aus philanthropischen Grunden beseitigen zu muffen geglaubt. Labat V, 209 ff. Affal 142. 143. 148. Ausland 1829. I, 151. Lavanffe, beutsch, S. 176. Allein bie nach neuern Forschungen, wie wir geseben haben, allgemein bezeugte Thatsade bat auch für tiesen speziellen Fall gewichtige Beugniffe genug, unter benen bie einstimmige Ausfage ber Columbusindianer oben ansteht. Bgl. Peter Martyr dec. 1, B. 2. S. 147. 249. 254. Hist. del Almiranto c. 46. Brief Des Chaura. Benzoni (beutsch) 110. 3. Christ. Columbi navig. bei Grynæus c 88-92. S. 92 ff. 96. cap. III. Rochefort II, 21. be la Borbe 428. 438. 447. Munnoz 242 nach ber Erzählung bes Columbus felbit, Al. Sumboldt Reise V, 31. Baumgarten II, 856. Sitten II, 101. Bryan Edouard hist. des Indes occid. p. 13. Irwing VI, 2. Klemm II, 27. Die Ra=

raiben selbst gaben bie Thatsache zu, leugneten nur, daß Menschensteisch bei ihnen eine gewöhnliche Nahrung sei, sie äßen es bloß aus Rache. Baumgarten II, 848. Das muß man ihnen im Ganzen auch zugeben, boch mit der Einschränkung, daß sie nach der Nachricht von Munnoz nicht bloß die im Kriege gefangenen Männer auffraßen, sondern bisweilen auch die von gefangenen Weibern gebornen Knaben entmannten, mästeten und an ihren Festen verzehrten. Wir werden später in Brassilien Aehnlichem begegnen. Alle Indianer bezeichneten die Karaiben und verwandte Völker als Menschenfresser. Beter Martyr 493. Benzoni 145. 137. 140. 58. 45. 49. Irwing VI, 3. Humboldt Reise IV, 183. V, 321. Hingegen bewirkte auch hier wie bei den Rothhäuten der so bestimmt ausgesprochene Abschen der Europäer das allmälige Verschwinden diesses Gebrauchs.

Uebrigens find die Raraiben von ftartem und großem Rorperbau, regelmäßigen Befichtegugen, nicht unehlem Ausbruck, ftolgen, fuhnen unb unternehmenben Beiftes, aber wie andere Amerikaner ernft und ber= schloffen. humb. Reise V, 10 ff. be Laet 647. Baumgarten II, 844. be la Borbe 434. Labat, III, 89. Sitten II, 17. Rochefort II, 9. und bie Ethnographen Berghaus, Prichard u. f. w. Sie wollen burchaus nicht für Wilbe gelten, ba biefer Name bloß ben Thieren in ben Balbern zukomme. Baumgarten II, 848. Ja fie haben fogar ihren Rultur= mythus. Chebem, ergablen fie, seien fie allerbinge Wilbe gewesen unb batten wie die Thiere gelebt, nichts als Rische gegeffen. Dieses Buftan= bes jammerte einen alten Mann unter ihnen, der nach einem Berichte Louguo ober ber erfte Mensch selber war. Ale er nun sein Gebet um Bulfe gen himmel gerichtet habe, fei ihm ein weiser Mann erschie= nen. Der habe ihn gelehrt bie fpipen Steine bes Meeredufers als Aerte gebrauchen und Sutten zu bauen, die man mit den Palmblattern bebedte. Bom himmel berab brachte er eine Burgel Manioc, bie anfäng= lich brei Monate, nachher feche, julett neun jur Reife nothig hatte. Diefe lehrte er ihn verpflanzen, behandeln, Brot baraus verfertigen. Rochefort II, 14. Baumgarten II, 815. Sitten II, 29. Majer 1813. 7 ff. Labat I, 380. Aber in ben alten Zeiten bezog fich bas bloß auf bas Menig Bartenbau ber Weiber, bie Manner waren aus Grund= fat gegen ben Aderbau. Auch ift nicht unwahrscheinlich, daß dieser My= thus wie anderes von einem andern Volksstamm angenommen wurde, bem fie auch andere vereinzelte Rulturelemente verbankten. Wir haben

gefeben, baß fie befonbers gern folche Rulturelemente entlehnten, bie ihren friegerifchen Ginfluß begunftigten. Daber finben wir bei ihnen eine größere Concentration als fonft bei Wilben gewöhnlich ift. Gie vereinigten ihre Sorben gu einer großen Rampfgenoffenichaft, welche unter fich Friede bielt und feine Beraubung ober Diebstahl bulbete. Sumbolbt Reife V, 38. Baumgarten II, 849. Gbenfo entiprach ihrem abenteuerlichen und friegerischen Ginn bie Ausbildung bes Geemefens. Daffelbe forbert aber, besonders in bem Magftabe getrieben wie von ben Raraiben, immer einigermaßen bie Rultur. Ginmal bemeiftert es burch menschliches Rachbenken und Rraftanftrengung bie Raturge= walt; bann gewöhnt es die Menschen maffenhaft und mit Unterordnung bes Gingelwillens zu wirken und gufammenguhalten. Die Raraiben follen bie geschickteften Ruberer gewesen fein und die muthigften, fie zeigten besonders eine außerordentliche Beschicklichkeit im Busammenwirken bei ber Ueberwindung ber fturmifchen Brandung. Ihre größeren Schiffe waren mit acht bis neun Ruberbanten verfeben, vierzig und mehr Ruß lang, vier bis funf breit, und hatten an zwei bis brei Daften ihre Gegel; binten ftand mit einem großern Ruber ber Steuermann. Defter gogen fie mit einer Flotte von breißig bis vierzig Schiffen aus, und burchsegelten gang Beftinbien, bie Rorb= und Oftfuften von Gubame= rita, überall bie Ufer und bie Fluffe befuchend. be la Borbe 426. La= bat III, 111 ff. 159 ff. Affal 138 ff. Ausland 1829. 149. Als Seevolt waren fie naturlich auch auf eine genauere Beobachtung bes Sternen= himmels angewiesen, von bem fie einige Renntnig befagen. Babrend fogar die Ureinwohner, b. h. ber großen Antillen, feine anderen Beit= eintheilungen tannten, als biejenigen, welche ber finnlichen Bahrneb= mung unmittelbar vorliegen, Tag und Racht, Sonnenjahr und Monbenmonat, berechneten bie Raraiben nach ben Sternen bie Zeiten beftimmter. Historia del Almir. cap. 62. be la Borbe 386. 23. Irwing VI. 3. Diefe Reigung gum Geewesen bat fie auch, besonders feit ber Ent= bedung, ju einem Sanbelevolfe gemacht, fie führten ibre Baaren von Buiana bis an ben Amazonenftrom, und traten mit ben Guropäern in vielfachen Sanbelsverfehr. Aber auch ichon früher waren fie ein San= belsvolt, obichon fie bamale weit mehr burch ibre friegerischen Abenteuer und Raubzuge fich auszeichneten. Bgl. Sumbolbt Reife V, 13. 36. IV, 312. III, 312. Reifen XVII, 485 ff. Die Robbeit ihres Sandels zeigte fich auch barin, bag fie ihre eigenen Rinder verhandelten. Lavanffe, beutich G. 85 nach Raleigh.

Manche vereinzelte Rulturelemente mögen sogar einzelne Karatben ober einzelne Schaaren berfelben aus den Rulturstaaten von Gentral=amerika, namentlich Guatemala und Ducatan, sich angeeignet haben. So fand man bei den Caramis, die nach ihrer eigenen Aussage zu den Ra-raiben gehörten, Spuren einer dem Bolke von außen her zugeführten Bildung. Ebenso bei den Karaiben von Uraba. Man bemerkte gleich in den ersten Zeiten ein Individuum, welches einige Begriffe von Büchern und Schristzeichen hatte, von sogenannten hieroglyphischen Malereien. Humboldt kritische Unters. I, 345. Reise V, 322. nach Beter Marthr S. 65. Aber alle diese Kulturelemente waren wie gesagt vereinzelt und gestalteten das Leben der Karaiben nicht zu dem eines Kulturvolkes.

## S. 41. Slick auf die Religion der Karniben im Allgemeinen.

Die Religion ber Karaiben entspricht ben hauptgrundzugen nach ihrem Rulturftandpunkt, es ift die Religion von Wilben, Beifterglaube und Fetischismus. Diefem gemäß ift ihre Borftellung von ber Unfterb= lichkeit und ihr Rultus. Sie haben weber Tempel, noch feste Feste, noch Briefter, sondern blog Zauberer. Sie opfern felber. Bon Rulturvolkern, besonders von den Antillenindianern haben fie die Berehrung von fol= den Naturgegenständen angenommen, in welchen fich große Naturgefete offenbaren, Sonnendienft, Berehrung ber Bestirne, ber Thiere, auch ber Elemente. Es findet fich fogar bas Bewußtsein bei ihnen, bag bie Gotter ber Antillenindianer ihnen etwas Frembartiges, wenn auch von ihnen Angenommenes seien. In Martinique nämlich versicherten bie Raraiben, baumwollene Botter in Sohlen gefunden zu haben, welche Menschenge= stalt gehabt hatten, und bas feien bie Botter ber Ignerier, bie vor ihnen bie Insel bewohnten, - es magte aber fein Karaibe in biefe Sohlen gu geben. Reisen XVII, 488 nach bu Tertre II, 370, beffen Angabe wieberum auf bu Barquet, Generallieutenant auf Martinique, berubt. Wie namentlich die Schutgötter ber Antillenindianer bei ben Raraiben fich als Schutgötter ber Weiber wieber finden, werben wir später feben. Es ift überhaupt bier eine Mischung zwischen Wilben-Religion und Gle= menten von Rulturreligion wie bei ben fruher bargestellten Bolfern. Eigenthumlich bei ben Raraiben ift aber bas bestimmtere und schärfere Hervortreten bes Dualismus ber guten und bösen Geister, und bie in=
nige Beziehung besselben zu ihren psychologischen Anschauungen von meh=
reren Seelen besselben Menschen. Bei dem Element der höhern Reli=
gionsstufe ist das Vorherrschen des Monddienstes und die Verehrung
eines obersten bösen Geistes hervorzuheben. Hingegen gestalteten sich die Ansichten über den Sonnengott, die Gestirne, Naturerscheinungen, über
ben obersten guten Gott, den ersten Menschen, und die Mutter Gottes
oder das Schicksal ganz auf analoge Weise wie dei den Rothhäuten,
besonders aber wie bei den Antillenindianern, von denen sie zum Theil
entnommen sind.

Auch hier begegnen uns wieder bieselben oberstächlichen allgemeinen Ansichten mancher Europäer über die Religion ber Karaiben wie bei anderen Bölkern. Während nämlich einige, wie wir gesehen haben, die wilde Rohheit, besonders die Anthropophagie in Abrede stellen zu müssen glaubten, rechnen andere wiederum die Karaiben nicht bloß zu ben roshesten Menschen, sondern man darf sogar sagen, daß sich in ihrer Sprache nicht einmal ein Wort sinde, mit dem sie Gottheit oder irgend einen Geist auszubrücken im Stande wären; das höchste Wesen müsse man umschreiben. Ladat V, 257. de la Borde 379. Rochesort II, 13, und ihm nach Christoph Arnold 963 und Picard 135. Lindemann III, 121. Und das thun zum Theil dieselben Leute, die selber eine Masse Sinsepenkeiten und Namen über ihre Götter und ihr Religionswesen anführen, und die wie Rochesort II, 14 zugeben, daß es diesen wie allen Menschen in die Seele gegraben ist, daß es eine Gottheit gebe. Die solsgende Darstellung wird die einfachste Widerlegung obiger Behauptung sein.

# S. 42. Der Geifterglaube und der Setischismus.

Der Geisterg laube ber Karaiben, ben allgemeinen Grundzügen nach analog bemjenigen aller Wilben, namentlich ber Rothhäute und Brafilianer, und auch ber Columbusindianer, zeichnet sich also durch zwei Eigenthümlichkeiten aus, einmal durch den bestimmtern Dualismus der guten und bosen Geister, und dann durch die Identifizirung dieser Geister mit den rerschiedenen Seelen jedes einzelnen menschlichen Insbirdbuums.

Die Geister, welche alle unter bem allgemeinen Ramen Atambus zusammengefaßt werben, theilen fich nach jenem Dualismus in gute, Oponen ober Umeta, und in bose, Maponen. Sitten II, 34 ff. Bollmer. Die guten find Schutgeister sowohl fur ganze Battungen als auch fur Einzelne. Go haben die Manner ihre besondern Schutgeister Jeheri ober Scheiri, die zugleich auch die Beschützer ber mannlichen Beschäf= tigungen ber Jagb und bes Fischfange find. Lavanfie V, 150. Sitten II, 34. 35. Wenn Arnold 964 nach Rochefort II, 13 die Akamboné ebenfalls zu Schutgeistern ber Manner macht, andere bagegen wie gerabe Rochefort biefen Namen allgemein faffen, fo ift bas barum tein Wiberspruch, weil eben bie allgemeinen Schutgeister ber Raraiben bie ber Manner find. Denn bie weiblichen, ble Chempn, Chemen, Tichempm, Ticheminum, find ursprunglich teine karaibischen, sondern nichts anderes als bie Zemes ber Columbusindianer, beren Beifter fammt ben Weibern bie Raraiben geraubt hatten. Daber be la Borbe auch von ben Chempn sagen kann, daß sie überhaupt Schutgeister seien. Ueber die weiblichen Schutgeister vgl. Lavanfie V, 150. Baumgarten II, 850. Picarb 135 nach Rochefort; Majer 1813. 14. Die bofen Geifter ober Maponen find die Urheber aller Uebel, besonders berjenigen Krantheiten, die man bem Befeffensein von benfelben auschrieb. Meiners Abrig 59. Olben= borp I, 29. Da von ben Guropäern ben Karaiben viel Boses zugefügt wurde, so find auch bie Europäer nach ber Anficht mander Raraiben nichts anders als bose Geister. Majer 1813, 10 nach de la Borde S. 8. Auch Thiere find bose Beifter, und überhaupt bachte man fich die bosen Beister gern in ber Gestalt von Thieren. Lindemann III, 125. nicht bloß ftellt man fie fich in ber Phantafie ale folche Beifter vor, fondern auch die lebenbigen Thiere find Geister, welche wie z. B. die Alebermäuse bes Nachts Wache halten, be la Borbe 399. Picard 136.

Merkwürdig sind auch ihre Ansichten von den Seelen und deren Ibentität mit den Geistern. Im Allgemeinen fanden wir zwar diese Ansicht anch bei den früher behandelten Indianern. Die Karaiben aber theilen jedem einzelnen Menschen mehrere Seelen zu. Auch dies sindet sich ähnlich noch anderswo, bei Grönländern, Tibetanern, Huronen, in der Ebda — vgl. Kraft 316 ff. Meiners 175. Aber die Karaiben bilseten diese Ansicht einmal bestimmter aus, und dann verdanden sie selbe auf eigenthümliche Weise mit ihrem Dualismus guter und böser Geister. Sie wiesen demnach jedem Menschen mehrere Seelen zu, ents

weber brei, bie bes Bergens, bie bes Ropfes und bie in ben Armen, Meiners Abrig 175. fr. Geschichte II, 754 nach bu Tertre III, 370. 72. Wer bentt bier nicht an bie breigliedrige Abtheilung ber Geelentrafte bei ben neuern Pfpchologen in Erfenntnig, Gefühl, Willen? Cbenfalls an bie Abtheilungen ber Seelenfrafte bei ben alten Philosophen erin= nert man fich, beren icharfe Gintheilungen manche gu ber Unnahme bewog, ale ob fie mehrere Geelen bem Menfchen gugefchrieben batten. Linbemann V, 63. Auch bie Manichaer nahmen zwei Geelen an, eine aute und eine boje. Gine andere Anschauungsweise ber Raraiben nimmt aber fur jeben Menichen viel mehr Geelen an, und gwar gerabegu fo viele als Schläge find ber Bulsaber. be la Borbe 402. Rochefort II, 14. Arnold 967. Baumgarten II, 851. Sitten II, 35. 36. Rlemm II, 165 nach Davies hist. of the Caraibes 288. Wie also ber uralte Romische Bolfsglaube fur jeden Moment in der Entwicklung bes Menfchen, von feiner Empfängniß bis gur Beburt, von ber Beburt bis gum Manned= alter und von ba wieder bis zum Grabe immer wieder befondere Schut= gotter aufstellte, fo ift bier jeber Buleichlag eine Seele, aus ber fpater wieber ein Beift ober ein Schutgeist wirb. Die gewöhnliche ober gewöhnlich hervortretende Unficht ber Raraiben scheint aber boch bie von ben brei Seelen gewesen zu fein. Borguglicher als bie Seele bes Ropfes ober bie in ben Urmen und Gliebern ift bie Seele bes Bergens, bas ift gleichsam bie Geele an fich, benn fur Geele und Berg gebrauchen fie baffelbe Wort. be la Borbe 402. Rochefort II, 14. Majer 1813. 24. Bollmer 1552. Aus biefen Geelen nun, wenn fie bas Dieffeits verlaffen, entftehen bie Beifter. Aus ben Geelen bes Bergens werben gute Beifter, fie erhalten einen iconen, jungen, gang neuen Leib, und gelangen an ben Ort ber hobern Beifter im himmel. Aus ben anberen Geelen bes Menfchen, ber bes Ropfs und ber ber Blieber werden bie bofen Beifter, welche bie Luft erfüllen, ober unwirthbare Begenben wie die Damonen bewohnen, ober die Ufer des Meeres und bafelbft die Schiffbruche verurfachen. Wieber andere leben in ber Tiefe bes Meeres, wo fie ertrunten find, und bie Borüberfahrenden werfen ihnen Speife gu. be la Borbe 433. Sitten II, 35 ff. Rochefort II, 14. Arnolb 968. Meinere 57 ff. nach Gumilla, Dupuis I, 1. 114 ff. Go find bie Gee-Ien ihrer Borfahren bie Beifter, und wegen biefer Berehrung ber Borfahren nennen fie, abnlich wie bie Rothbaute und bie fibirifchen Bilben, niemals beren Ramen. be la Borbe 391, vgl. 433. Meiners I,

303. 304. Aber biese Geister pflanzen sich auch wieber selbst fort und haben zweierlei Geschlecht, be la Borbe 403. Majer 1813. 25 nach bu Tertre II, 365 und Rochefort II, 13 pag. 472 ff. Es verbient bemerkt zu werben, baß bei ben alten Persern, bie ebenfalls ben Dualismus start entwickelten, bie bösen Geister, bie Devs ober Devas, bie zum Theil auch bie Geister ber Tobten sind, Schwencks Mythologie ber Perser 7. 63. 314, sich jenseits ebenfalls geschlechtlich vermischen und fortspflanzen. Damit hängt auch die karaibische Borstellung zusammen, daß jene geringern Seelen in Thiere verwandelt werden, was alles wieber mit den Borstellungen von der Unsterdlichkeit und Seelenwanderung ausst innigste zusammenhängt, wie wir später sehen werden, Majer 1813. 24. Bollmer, Rualina.

Auch ber Geisterglaube ber Raraiben ift tein nachter und abstratter, fonbern bie Beifter sehnen fich nach einem Leib, fie find an gewiffe Begenstanbe gebunden, an Fetische, welche bie Beifter reprasentiren. Diefe Berbinbung von Beifterglaube und Fetischismus fteht aber mit obigen Borstellungen von dem Ursprunge ber Beister in dem consequen= teften Zusammenhange. Denn wenn die Raraiben die Beifter von ben Seelen ihrer Borfahren berleiten, fo ift ce mit biefem Glauben nur folgerecht, wenn fie bie irbifchen Refte biefer ihrer Borfahren forgfältig bewahren und als die Wohnfite ber Beifter religios verehren. Daber find benn auch bei ihnen die Saare, Anochen und Gebeine ihrer Borfahren Setische. Arnold 966. Rochefort II, 13. 14. Meiners II, 125 nach Gumilla I, 314. Picard 136. Meiners 43. Andrea Tobtengebräuche 247. So war es auch im füblichen Amerika Gebrauch. Meiners I, 305. Darum geschah es auch, bag bie Karaiben bie Afche ber verstorbenen Häuptlinge mischten und tranken. De la Borbe 453 Meiners II, 731. Andrea 248. Dadurch wollten fie fich ihres Geistes' und Wesens mit religiöser Innigkeit theilhaftig machen und zwar auf handgreifliche Weise, gerade wie auch die alten Franken die Asche iffrer Zauberer und Zauberinnen genoffen. Andere Karaiben ficherten fich ben ungestörten Befit bes Leibes ihrer Borfahren burch ein im alten Amerika fehr verbreitetes Mittel, fie trodneten den Leib an ber Luft aus, bag er die Unverweslichfeit einer einbalfamirten Mumie erhielt. Labat III, 183. Meiners 168. So war es auch in Peru.

Beigt fich nun ohnehin schon gern auf jeber Stufe ber Religions= entwicklung eine Reigung jum Anthropomorphismus, so ift es bei ben

Raraiben boppelt erklärlich, daß fie bie Retische menschlich zu gestal= ten suchten, ba ja biefelben boch Leiber von Geistern menschlichen Ur= sprungs find. Entweber waren solche menschliche Bilber ober Fetische aus Stein, ober gebrannter Erbe, aus Rreibe, Bolg, ober, wie wir ge= feben haben, aus Baumwolle und baumwollenen Zeugen. Meiners I, 162. 163 nach du Tertre, Sitten II, 48 ff., Lindemann III, 125. Diese Menschenbilberfetische waren wie überall bei ben Wilben häßlich, nicht um ihren schauerlichen Charafter ober ihre bofe Ratur auszudruden, benn bie guten Schutgeister waren um tein haar schöner und liebli= der, sonbern weil auf biefer Rulturstufe man fie noch nicht beffer zu machen verstand. Meiners 57 ff. nach Gumilla, Lindemann III, 125. Und boch thun biese Menschenbilber bereits einen Schritt vorwarts gu einer bobern Rulturftufe, und führen allmählig zu einem burchgeführ= tern Anthropomorphismus. Darum übt aber auch jebe höhere Rultur= ftufe, die mit den Wilden in Berührung trat, auch in dieser Hinficht einen forbernden Ginflug. Wir haben gefehen, wie die Raraiben mit Menschenbildern aus Baumwolle, welche bie Antillenindianer verehrt hatten, befannt wurben.

Benn nun ferner ein Theil ber Seelen ber Berftorbenen in Thierleiber übergeht ober Thiere wird, fo ift natürlich, daß Thierbilder und Thiertheile als Fetische und Wohnsite der Geister verehrt werben. Ohnehin find bie Wilben zu bergleichen Fetischen, namentlich Thiertheilen, sehr geneigt. Und so finden wir denn auch bei den Karaiben Thier= häutc, Gerippe, Klauen, Köpfe, Febern, so gut wie in Sibirien, wie bei ben Negern, und im übrigen Oftamerita, als Ketische verehrt. Dei= nere 22 nach bu Tertre II, 369. 370. Die fünstlichen Thierbilber, bie fich auch hier finden, nahern fich ebenfalls ichon einer hohern Stufe. Die Karaiben hatten bergleichen von Kröten, Schildfröten, Schlangen und Canmanen. Sitten II, 48. Also wie die Columbusindianer. Wenn auf Guabeloupe bie erften Entbeder holzerne Menschenbilber fanden, beren Fuße mit Schlangen umwunden waren, Munnoz 240, fo weist bas ichon auf eine Religionsstufe, auf welcher bas Symbol vorherricht, und wir werden folche Bilder überhaupt ber Urbevölferung ber kleinen Antillen zuzuschreiben haben, von ber fie in ber Folge zu ben Raraiben übergingen.

Sonst haben bie Raraiben auch noch von ben Brafilianern bie Maraca ober Zauberflasche angenommen. Es ift eine Baumfrucht,

welche fie aushöhlen, mit Steinchen, Körnchen und Stäbchen füllen, und mit schönen Bogelfebern zieren. Das find ihre Fetische, um bie fie an einem fünfzehntägigen Feste herumtanzen und die sie mit Opfern bewirthen. Arnold 970. Bgl. unten §. 54.

#### S. 43. Vom Aultus.

Wie leichtsinnig oft allgemeine Behauptungen, besonders Berneinungen, über die Religion wilder Bölfer ausgesprochen werden, zeigt
unter anderm auch das Wort de la Borde's S. 379, vgl. Rochefort
II, 13, daß die Karaiben sich dadurch von allen andern heidnischen Bblfern auszeichnen, daß sie weder Priester, noch Opfer, noch Altäre hätten.
Diese Ansicht beruht auf einem doppelten Jrrthum. Denn Opfer haben
sie auf jeden Fall, von Altären wenigstens den Ansang, und hätten sie
auch keine, so würden sie die meisten Wilden hierin zu ihren Genossen
haben. Priester haben sie allerdings keine, sondern bloß Zauberer, aber
so ist es bei allen Wilden gehalten.

Das Wegläugnen ber karaibischen Opfer von de la Borbe und Rochefort ist um so unverzeihlicher, ba fie selber nur wenige Seiten nach jener Behauptung biefe Opfer ziemlich ausführlich beschreiben und bemerken, fie heißen Uakri (nach Rochefort Anakri, ober nach andern Alakri). Der Mangel an Opfern ware auch bei biesem Bolke um so unbegreiflicher, ale noch tein heibnisches Bolt teiner Beit, feines Welt= theile, feiner Rulturftufe bekannt geworben ift, bas nicht fein religiofes Befühl in Opfern ausgesprochen, bas nicht feine Berehrung ber Gott= heit im Verehren von Gaben kundgegeben hatte. Ausbrücklich nahmen bie Karaiben, wie überhaupt alle Wölker, die die Gebeine ihrer Vorfah= ren vergottern, taum je Speise ober Trant zu fich, ohne bavon ben Beistern zu opfern, die um ihre alten Ueberreste schweben. Gewöhnlich opferten fie Fruchte und Taback, Caffave und Duicou; auch werden die Erstlinge ber Fruchte bargebracht, um von Rrankheiten zu befreien. Meiners I, 305. Baumgarten II, 850. Sitten II, 36. Arnold 965 ff. Rochefort II, 13. 14. Majer 1813. 18. Nach ber auch hier gewöhn= lichen Vorstellung verzehren bie Beister bie Opfer, barum warf man auch beim Sahren über bas Meer bie Lebensmittel ben Beiftern ber er= trunkenen Borfahren au; ja bie Raraiben glaubten gang beutlich bie Gefäße, in benen bie Opfer ben Göttern bargebracht wurden, in ihren Hatten fich bewegen zu hören, und die Tone ber Kinnladen ber schmaufenden Götter zu vernehmen. Arnold 966, Nochefort II, 13, Picard 136. Nachbenklichere Leute bagegen hatten die Ansicht, daß die Geister die Opfer nur geistig genössen, während sie die Nacht über vor ihnen gestanden, und nachher von den Zauberern genossen würden. Picard 137. Sicher nicht die ursprüngliche Ansicht!

Es fann auffallen, baß fowohl bei ben Columbusindianern als bei ben Raraiben fo wenig von Menfchenopfern die Rebe ift, mabrend boch einerseits alle biejenigen Bolter Mittel= und Gubameritas, welche als gusammengeborig mit ben Columbusindianern anguseben find, Denichenopfer in gablreicher Menge barbrachten, anderseits bie Raraiben ber Anthropophagie ergeben waren, einer ber natürlichften Grundlagen ber Menschenopfer. Man behauptet fogar, bag bie vorzugeweise thierifche Rabrung genießenden Raraiben niemals Opfer von Rleifch ober von Thieren gebracht hatten. Majer 1813. 19. Allein auch bierin werben wir nicht ben ursprunglichen Gebrauch ber alten Raraiben erbliden burfen. Denn wenn ber oberfte Gott Juluta, wie wir fpater feben werben, Kifche, Gibechfen, Tauben und Kolibris als Nahrung genießt, fo weist bas boch auf thierifche Opfer. Und ebenfo geht aus verschiebenen Umftanben bervor, bag bei ben Karaiben in ben frubern Beiten Menschenopfer stattgefunden haben. Go wenn fie von ihrer oberften bofen Gottheit Maboja fagen, baß fie ber Conne und bem Monbe bas Blut fleiner Kinder zu trinken gebe, be la Borbe 382, Bollmer Maboja, fo weist bas auf Menschenopfer, welche hier wie anderewo in Amerika an Sonne und Mond entrichtet wurden; bag biefelben aber bem Maboja gugeschrieben murben, zeigt allerbinge, baß fie ale etwas Schlimmes angesehen waren, wenn auch erft in ber mythisch ausgesprochenen Unficht einer fpatern Beit. Auf frubere Menichenopfer weisen auch die Surrogate fur die Menschenopfer, als welche auch bier wie bet ben Rothhauten und ben Spartanern jene Bermunbungen und Berftummelungen ber Junglinge anzusehen find, die bei ben Raratben fo fehr gebräuchlich find. Schon bei ber Geburt bes Erftgebornen wird fein Bater vielfachen Berwundungen ausgesett, und ber Gritgeborne wird gleichsam mit bem Blute feines Batere getauft. Die mann= bar gewordenen Knaben und Mabden werben felber verwundet, befonbere bie erftern bei ihrer Bebrhaftmadung, fpater auch bie Manner, wenn einer jum Anführer erhoben, besonders wenn einer jum Rauberer aufgenommen wird. Bgl. be la Borbe 444. 442. Baumgarten I, 137 ff. 123 nach Biet, Rochefort und Neuville, Meiners II, 161 nach Biet. Abrif 128. 130. Bryan Chouard 15. Das find nichts anderes als Menschenblutopfer, wie fie noch vielfach in Amerika vorkommen, beson= bers in Centralamerita. Als Menschenopfer find aber anzusehen bie Tobtungen ber Stlaven auf ben Grabern ber Tobten, bie ja gott= liche Beifter find. Denn ob nun bie Opfer genoffen werben ober gu anderem Dienste jenseits bestimmt find, bas begrunbet im Befen bes Menschenopfere keinen wesentlichen Unterschieb. Bal. Rochefort II. 14. 24. Baumgarten II, 851. De la Borbe 452. Menschenopfer fand man übrigens auch noch am Orenofo, wo Raraiben wohnten, wie wir früher gesehen haben. Meiners 80 nach Gumilla I, 333. 335. Rament= lich aber wird ben Raraiben in Brafilien bie bortige Sitte, Rriegsge= fangene für gewiffe Feste zu futtern, bann zu opfern und zu verspeifen, ebenfalls zugeschrieben, in welcher fich ber Zusammenhang ber Anthropophagie und ber Menschenopfer beutlich zeigt. Christ. Arnold 971 nach Buellius Catalonus. Diefe Sitte fand fich aber auch sonftwo bei ben Raraiben. Rochefort II, 21. Immerhin aber traten bei ben Raraiben bie Menschenopfer verhältnismäßig zu ahnlichen Wilben fehr zurud, fei es nun wegen innern Grunden ober wegen außeren gewesen.

Die Opfer bringen die Karaiben auf ben Opfertischen bar. So wenig ber Wilbe gewöhnlich einen Tisch zur Mahlzeit nöthig hat, so wenig sein Opfer einen Altar. Es ist daher unpassend, bei Wilben auf das Fehlen des lettern irgend welches Gewicht zu legen. Im Gegen=theil ist das Borkommen besselben bei den Karaiben als etwas Beson=beres zu bemerken, das schon der Kultur zuneigt. Diese Opfertische werden Matutu, Matoutou, Mitoutous genannt, eigentlich heißen alle Tische bei ihnen so. Bgl. Arnold 965, Rochesort II, 13. Picard 136 nach Rochesort, Sitten II, 36. Labat III, 129. Baumgarten II, 853. I, 86, und be la Borbe selbst S. 398.

Bon Tempeln werben bloß Höhlentempel für Maboja erwähnt, bie wohl von ben Antillenbewohnern aufgenommen worden find. La=vanssé V, 150. Bgl. unten §. 48 g. E.

Die Opfer ber Karaiben richten fich so wenig als ihre gewöhnli= chen Mahlzeiten nach einer regelmäßigen Zeitbestimmung, Sitten II, 54. Lindemann III, 126. Eben so wenig ihre Feste, die eigentlich nur größere Opfer sind und nur gelegentlich stattsinden, bei der Geburt eines Kindes, bei der Genesung eines Kranken, bei der Rückfehr von einer Unternehmung u. dgl., wie das eben in dem vereinzelten Charakter des Lebens der Wilden seinen Grund hat. De la Borde 399. Meisners II, 309. Abriß 108. Picard 138.

Auch ber Umftand entspricht gang biefer Religionestufe, bag bie Gebete, b. b. die in Worten fich bewußt werbenden anbachtigen Gefühle fo fehr gurudtreten bei ihren gewöhnlichen Opfern und Reften, baß fie Manchen gang zu fehlen scheinen. De la Borbe 399. Arnold 965, Rochefort II, 13. Picard 136 nach Rochefort, Sitten II, 53. hingegen werben wie bei allen Wilden, befonbers in Amerika, bei ihren festlichen Gelegenheiten, Tange als Ausbruck ihrer religiosen Stimmung aufgeführt. Baumgarten II, 854. Alle Empfehlung für bie Bottbeit gelten bie Raften, ein nuchterner Mensch ift bem Gotte angenehmer, burch Fasten subnt einer so gut als burch ein Opfer. Go fastet man am Orenoto, um ben Born ber Gotter zu befanftigen. Meinere 92. Gumilla I, 259. 261. Der karaibische Bater beobachtet nach ber Beburt bes Erfigebornen ein langes und ftrenges Saften. Baumgarten I, 122 ff. nach Biet III, 13. bu Tertre VII, 1. §. 4. Wer in den Stand eines Bauberere treten will, bereitet fich jum Gintritt burch Saften por. Meiners II, 143 ff. Und fo finden Fasten statt beim Austritt bes jungen Menfchen aus seiner Rindheit und bei feiner Wehrhaftmachung, bei ber Erhebung bes Karaiben zum Säuptling, bei ber Erlegung bes erften Feindes, beim Tobe eines nahen Angehörigen. Bicard 138. Meinere II, 143 ff. 151. Biet III, 10. S. 377 ff. Gorres driftlide Mufit III, 523 ff. Ueber die Todtengebräuche vgl. noch besonders Rochefort II, 24.

Das Grundgefühl, das sich im ganzen religiösen Leben der Heiben, besonders der Wilden, und so auch der Karaiben, vorherrschend aussbrück, ist das der Furcht. Das Vernehmen der Gottheit erfüllt sie mit Schauer. Es ist ein ängstliches Traumleben bei wachem Zustande, das ihre Vorstellungen beherrscht. Daber spielt denn auch hier der eigentliche Traum eine große Rolle und steht in der bestimmtesten Beziehung zur Religiosität. Defters haben die Karaiben angsthafte Träume, in denen ihnen der bose Geist erscheint und sie plagt, die sie unter lautem Geschrei erwachen. De la Vorde 402. Arnold 966. Rochefort II, 13. Sitten II, 39. Aber auch im wachen Zustande fürchten sie bei

jeder Gelegenheit bezaubert zu werden, in jedem Uebel sehen sie ben bosen Einstuß eines Geistes, aus Furcht vor den Geistern scheuen sie sich eine Reise allein anzutreten, eine Menge boser Vordedeutungen angestigt sie. De la Borde 391. 400. Schomburgh 118. Meiners 127. Vor nichts aber fürchten sie sich so sehr wie vor dem Gewitter, vor Donner und Orfan. Wenn schwarze Wolken sich aufthürmen, so laufen sie schweil in ihre hütten, erheben ein erbärmliches Geschrei, bededen mit den händen das Gesicht und weinen, bis das Gewitter vorüber ist. Rochefort II, 14 und nach ihm Baumgarten I, 61 und Arnold 968. Lindemann III, 123. Diese Gewittersurcht verfolgt sie auch noch ins Jenseits, denn auch die Gesister fürchten sich vor dem Donner und suchen sich vor ihm zu verbergen. De la Borde 388. Endlich lebt der tapfere Karaibe, der doch nach dem Tode zu den göttlichen Geistern eingeht, in einer beständigen Furcht vor dem Tode. De la Borde 391.

## S. 44. Die Bauberer.

Auch biese Wilben bebienen sich, um sich bieser Furcht zu entlebigen, überhaupt um mit den Geistern noch fertiger in Berbindung zu treten, der Schamanen oder Zauberer. Zum Theil haben dieselben hier bieselben Namen wie bei den Antillenindianern, Piaches, Piayer, Piai, Bojer oder Bagoier, Butier, zum Theil andere, wie Sammeti und Marriri. Meiners II, 144. 515. Sitten II, 38. A. Humboldt Reise V, 39. Majer 1813. 20. Erstere Namen, da sie sich auch wieder in Brasilien sinden, scheinen ebenfalls wie die letzern den Karaiben anzugehören und sich von ihnen den Antillenindianern mitgetheilt zu haben. Auch stimmen jene Namen ziemlich mit den Namen der karaibischen Geister, Opojen und Mapojen, zusammen. Und wir wissen sichen, daß Zauberrer so gut wie Priester gern den Namen ihrer Götter annehmen.

Nach humbolbt sind diese Zauberer ber Karaiben zugleich Priester, Gaukler und heilkunstler. Wenn der Priester der Opferer ist, sacerdos, iegeve, so tritt, wie bei allen Wilben, so auch bei den Karaisben dieser Charakter ihrer Zauberer wenigstens sehr zurud. Anders als in den Kulturreligionen opferte bei den Wilben jeder selbst. Wenn er ist oder trinkt, raucht oder schifft, bei jeder Gelegenheit giebt der

Raraibe felber seinem Schutzeiste ober bem Geiste bes Ortes, wo er sich befindet, seine Gabe. Doch eine gewisse Annäherung zum Priester sindet sich allerdings auch beim karaibischen Zauberer, insofern er für einen andern zaubernd opfert und bann bas Opfer genießt, von tem nach ber Ansicht Mancher nur ber seinere und geistigere Sheil den Geistern zu Theil wird. Aber auch hier opfert doch der Piaje zunächst für sich, um durch die Opfergabe seinen eigenen Schutzeist herbeizuloden. Am ehesten kann man ihn noch mit dem Oratelpriester vergleichen.

hingegen Bauberer und Beilkunftler ift er auch bier fo febr vereint, bag beibes von einander gar nicht getrennt werben fann. So nennen ja auch bie jetigen Rothhäute ihre Bauberer geradezu Mebici= enmanner. Allerbinge befragt nun bisweilen der Raraibe feinen Sont= geist felbst, indem er die haare und Gebeine seiner gestorbenen Berwandten aufbewahrt, aus benen bann ein Beift berfelben rebet und 3. B. die Absichten ber Feinde verrath, be la Borde 402. Ober er bezaubert auch einmal einen anbern, einen Feind, inbem er etwas, bas biefem angehört, habhaft zu werben sucht, bieß zu feinem Fetisch legt, welcher baburch jenen zu bezaubern in ben Stand gefett wirb, Sitten II, 47. Allein das weitaus gewöhnlichere und ficherere Verfahren ift auch bier bie Berbeiziehung ber Zauberer. Denn biese üben ben ungemeffen= ften Einfluß auf bas Bolt aus, ohne fie magen fogar bie Raraiben felten, ihren eigenen Schutgeist herbeizurufen, fie find ohne diefelben bei ber Citation ber Geister in völliger Tobesangft, bei ber Anwesenbeit ber Rauberer verschwindet aber bie Anast soaleich, Sitten II, 39. Die Zauberer ber Karaiben nahern sich auch barin ben Priestern, so fehr fie auch wesentlich von ihnen zu unterscheiben find, baß fie, wenn auch nicht eine Rafte, fo boch eine Art Orben ober Congregation bilben. Sie nehmen Novigen auf, halten biefelben in ftrenger Bucht, bereiten biefelben burch viele Uebungen vor, namentlich burch Fasten, Ginfam= teit, und gulett burd Ginweihungen, durch welche lettere fie gu formlichen Bigiern aufgenommen werben. Meiners II, 515. Baumgarten I, 85. 155. 161 nach bu Tertre, Breton und ber Voyage en Cayenne. Görres christliche Mystif III, 526 nach Lasiteau mœurs des sauvages americains.

Die Biajen werben nun bei allen wichtigen Angelegenheiten zugezogen. So namentlich bei Krankheiten, im Kriege, gegen Privatfeinte und ihren Zauber, burch ihre Bergauberungen glauben fie sogar bie Feinde töbten zu können, sie können das Wetter machen, so gut wie die Schamanen in Sibirien, sie helfen auf dem Meere zurecht, wenn man sich verirrt hat, sie stehen bei gegen die Qualereien des bosen Geistes, sowie gegen die bosen Zaubereien der Heren, welche lettere wie bei den Rothhäuten auf schreckliche Weise zu Tode gemartert werden. Rochesfort II, 13. De la Borde 391. 395. Meiners II, 485. Schomburgh 58. Eindemann III, 123.

Wenn bie Piajen die göttlichen Antworten zu erhalten sich bemühen, welche sie Echeiri nennen, de la Borde 396, so ist im Ganzen der Benehmen wie das bereits bei den Rothhäuten und Columbusindianern beschriebene. Die Fähigkeit, in die convulsivischen Zustände zu gerathen, wird nicht bloß durch jahrelange Bordereitung geweckt und gesteigert, sondern auch wieder jeder einzelne Fall bedarf dergleichen kundenlange Zwangsmittel, welche auf Körper und Geist erhisend, erregend und schwächend einwirken. Sie blasen Tadackrauch in die Höhe, murmeln seltsame und unverständliche Worte, stampfen mit den Füßen und treiben ihr Wesen nur des Nachts und zwar mit Entsernung alles Lichtes, alles muß das größte Stillschweigen bedachten. Meiners Aberiß 140. Kr. Gesch. II, 502 ff. Rochesort II, 13. De la Borde 396 ff. 400. Picard 137. du Tertre II, 366 ff. Biet 387. Gumilla II, 185. Sitten II, 38 ff. Majer 1813. 21. Görres christliche Mystik III, 526 nach Lasiteau.

Jeber Biaje hat seinen eigenen Geist, ben er befragt, und bem er, um ihn herbeizulocken, Opfergaben auf ben Opfertisch Matutu hinlegt. Wenn ber Geist erscheint, so geschicht es unter argem Gepolter, er ersschüttert ben Gipfel ber Hütte, ist aber bloß dem Biajen sichtbar. Sissweilen erscheinen mehrere Geister, die sich bann unter einander zanken. Wenn ber Erfolg des Piajen Weissaung Lügen straft, so wird er auch hier burchgeprügelt. Rochefort II, 13. Meiners II, 515. Sitten II, 38.

Was wir schon früher bei ben Zauberern vorgefunden haben, bas zeigt sich bei ben Biajen der Karaiben in einem sehr ausgebildeten Grade, baß sie nämlich bei Krankheiten ben Kranken Gegenstände aus dem Leibe ziehen, welche, wie sie sagen, ben Schmerz verursacht hätten und burch Zauber in den Leib hineingekommen seien. Dergleichen Gegenstände sind Dornen, Steine, Beine, Knochen, Holzsplitter, Haare, Fisch=gräten, Schlangenzähne, kleine Stücke Manioc und von Fellen u. dgl. m. Defter saugen die Piajer an den schmerzhaften Stellen des kranken

Leibes, verlaffen schnell die Hutte und geben vor, fich fortbegeben zu haben, um bas Bift auszuspucken. Diese Erscheinung finbet fich bei allen amerikanischen Zauberern, neben ben Rothhäuten und Columbusinblanern auch bei ben Grönländern, Californiern, in Terrafirma und Neu-Andalufien, Brafilien und bei ben Patagoniern, besonbers aber bei ben Karaiben. Bgl. be la Borbe 396. 397. Meiners II, 510. 511. Sitten II, 42. I, 342. Majer 1813. 23. Nach Meiners trifft man biefes Treiben nicht bei ben fibirischen Schamanen an. Benn er es aber ebenfalls ben Fetischirern ber Neger abspricht, so wirb er burch einen Bericht im Baster Missionsmagazin 1851. I, 85 wiberlegt. Auch bei ben Raffern kommt Aehnliches vor. Rlemm III, 355. Selbst Bögel gieben fie so aus dem Leibe der Kranken beraus. Auch vom modernen Europäischen Zauber= und Herenwesen wird Aehnliches berichtet, bag Menschen bergleichen Gegenstände wie haare, bolger, Steine, Metallftudden ausbrechen, ober bag biefelben von felbft, g. B. Nabeln, jur Saut hinaustamen. Gorres driftliche Duftit IV, 2. S. 394 ff. Bor noch nicht so gar langer Zeit habe ich selbst einen folchen Fall aus bem Schwabenlanbe erzählen hören.

## S. 45. Der höhere Maturdienft.

Im Allgemeinen tritt ber höhere Naturdienst, die Stufe der Berehrung von Naturgesehen in Gestirnen, Thieren und Elementen bei den Karaiben sehr zurück, sowohl im Bergleich mit den Columbusindianern, die einer größern Masse von Kulturrölkern mit Sonnendienst angehörten, als auch mit den Nothhäuten, die sich namentlich im Süden über den Schichten einer solchen kultivirtern Urbevölkerung gelagert hatten. Doch sehlt dieser Naturdienst auch den Karaiben nicht, sie baben manches Ginzelne aus demselben da und dort, besonders von den Urbewohnern der Antillen aufgenommen. Während indessen anderswo gewöhnelich der Sonnendienst an der Spise dieser höhern Naturverehrung sieht, herrscht bei den Karaiben der Mond vor, ähnlich wie bei einzelnen nordischen Wilden und Grönländern, Kraft 221, überhaupt bei Jägern und kriegerischen Stämmen. Wie die Sonne wird auch der Mond ohne Tempel und ohne Bild verehrt, Dupuis I, 114, was auch wieder

bie niebere Stufe ber Karaiben anzeigt. Wie ber Deus Lunus ift auch hier ber Mond mannlichen Gefchlechtes, er heißt Nonun. De la Borbe Dem Monde zu Ehren gablen fie bie Beit nach Rachten, balten bie Reumonde heilig und haben Mondenmonate. De la Borde 381. 382. Bollmer, Ronum. Bur Runbe u. f. w. 131. Go oft ber Neumond. b. b. bas erfte Biertel, eintritt, eilen fie aus ihren hutten und betrach= ten ben Mond burch ein gusammengerolltes Bisangblatt. Damit faugen fie etwige Thantropfen auf, um fie ine Auge bringen ju laffen, mas fie fur ftartend halten. Bollmer. Wie bei ben Dunscas und ben Artabiern ift ber Mond erft nach ber Erbe geschaffen worben. In ber erften Racht feines Dafeins hielt er fich fur bas Schonfte, mas auf ber Welt sei. Als er aber bes Morgens bie Sounc erblickte, verbarg er fich aus Scham, und feitbem zeigt er fich in feinem vollen Glanze nur alsbann, wenn biese nicht mehr scheint. Majer 1813, 12. Bollmer. Bei Monbfinsternissen glauben fie, bag er entweder trant fei und fterben wolle, oder Hunger habe, oder daß bose Leute ihn verwundet hatten. De la Borbe 382. Bur Runbe 133 nach Gilii. Auch beforgen fie ale= bann, ber bose Beist Maboja wolle ihn verschlingen. Dann tangen Manner und Weiber, Junge und Alte bie gange Racht, hupfen mit jusammengeschlagenen Beinen und erfüllen bie Luft mit einem kläglichen und fürchterlichen Befchrei, und biefer Tang fammt Befchrei muß bie gange Racht lang fortgefest werben. Bahrend ber Beit halt ein Mabden einen hohlen Rurbis in ber Sand, ber mit Steinchen angefüllt ift, bergleichen wir in Brafilien wieber finden werben, macht mit bemfelben ein Getofe und erhebt ebenfalls feine Stimme. Baumgarten I, 118. II, 849 nach bu Tertre Vil, 1. 1, Rochefort und Breton. Diefer garm bei Mondefinsternissen hat wie bei ben Rothhäuten, Abiponern in Subamerita, Beruanern (unten §. 82), Griechen, italischen Bolfern und Bermanen, vgl. Wilh. Müller, Geschichte ber altbeutschen Religion 159. hartung Religion ber Romer II, 83. Grotefend bei Pauly Enc. I, 178. ben 3med, entweber ben bofen Beift zu verscheuchen, ober ben Monb ju bitten, nicht megzuscheiben, je nachbem man fich nun bie Urfache ber Mondfinsterniß benkt. Der Kurbis ift wie in Brafilien ein Kettich, mit bem ber Mond ober sein Keind bezaubert werden foll.

Wenn auch bie Verehrung bes Mondes über die der Sonne her= vortritt, welches hervortreten bei ben alten Religionen die hauptfache ift, so zeigte boch schon ber Whithus von dem Ursprunge des Mondes auch wieber einen Vorrang ber Sonne, ben ber größern Schönheit. Auf gleiche Beise find die Sterne ber Sonne als ihrem Regenten unterge= orbnet, vor bem fie unfichtbar werben, be la Borbe 388. Auch wohnt ber Sonnengott Houjou (Huju) viel naber bem Paradiese ber Tobten, er ift gewiffermagen felber baffelbe, bas von ihm auch ben Ramen Sujukhu, Sonnenhaus, erhielt, — eine Stellung bes Sonnengottes zu ben gestorbenen Helben, die er in Amerika häufig einnimmt. Dag nur auch wirkliche Sonnenverehrung bei ben Raraiben vortam, bezenat-Ichon Christophori Columbi navigatio bet Grynaus Cap. 88 und wird von ben Spatern bestätigt: be la Borbe 388. Sitten II, 28. 32. Dupals I, 1. 114. Daß aber biefe Berehrung außerlich von Anderen angenommen wurde, geht baraus bervor, bag fie ins Leben weit weniger eingriff als nur bie Borftellungen erweiterte. Go ift ihr kosmogonischer Sonnenmythus völlig ben Antillenindianern entnommen. Auch bei ben Raraiben gingen Sonne und Mond aus zwei Sohlen hervor und befruchteten bann bie Belt. Daber mallfahrten bie Raraiben zu biefen Söhlen, welche inwendig mit Malereien geziert, auswendig aber nach ihrem Glauben von Geistern bewacht wurden, Lindemann III, 121. Das werben wohl die Sohlen mit ben baumwollenen Goten ber Urbewohner fein, Reisen XVII, 488. Auch hier gingen die ersten Menschen aus Höhlen hervor, die Sonne, darüber aufgebracht, verwandelte die Hüter ber Sohle in Steine, die Menschen selbst in Baume und Thiere, Linde= mann III, 121.

Alle Sterne sind Karaiben, be la Borbe 381. Majer 1813. 6. Die Gattin bes Mondes ist der Stern Benus, den man bald auf dieser Seite des Mondes sieht, bald auf jener, aber immer nahe bei ihm. Jur Kunde 133. Die Personissirung der Gestirne hat auch hier zu den Mythen von Berwandlungen Anlaß gegeben. So wurden folgende berühmte Karaiben in Sterne verwandelt: Rakumon, einer der ersten seines Bolkes, Sawaku, von dem Donner und Blis herrühren, Achistuaon, der Gott des Regens und des Windes, Courumon oder Korusmon, Kurumon, der Meergott, der die Stürme hervordringt, Schisse umstürzt und Ebbe und Fluth verursacht. De la Borde 385. 388. Majer 1813, 5 ff. Bollmer.

Wir sehen baraus, baß bie Sterne religiöse Repräsentanten ber Raturfräfte und Raturthätigkeiten find, ber Stern Rakumon bewirtt bie fruchtbare Witterung, ben befruchtenben Regen. Vollmer. Sawaku

ift ber Donnergott, bem wie bem Jupiter ein Stern geweiht ift, feine Stimme ift ber Donner. Sitten II, 33. Achiuaons, bes Gottes ber Winde, Stimme ift ber Orkan. Sitten II, 34. Rurumon, ber bie Sturme auf bem Meere erregt, ist ihr Voseibon ober Neptunus. Gine andere Gottheit verschaffte schwangern Weibern Geburten ohne Schmergen, etwa wie bie Juno Lucina. Sitten II, 53. So gab es Gatter ber Jagb, ber Jahreszeiten, ber Gesundheit, Kischerei u. bal. Bal. Boll= mer: Attabeira. Und fo haben fie eine Gottheit, welche wie Geres bas gefaete Getreibe im Bachsthum forbert. Und ebenso ist ihnen, wie ben Griechen bie Demeter, bie Erbe eine Mutter. Arnold 964 nach Rochefort II, 13. Lindemann III, 121. Bei einem Erbbeben foll bie Erbe ihren Rinbern, ben Raraiben, burch ihre eigene Bewegung gu wiffen thun, daß fie fich ebenfalls Bewegung geben follen, weßhalb fie fich bann bem Tang und ber Freude hingeben. De la Borbe 454. Majer 1813. 13. Austand 1835. 760. Dibaskalia 1851, Nro. 203, nach bem Berfaffer ber Felb= und Rreuzzuge nach Benezuela.

Bie die Berehrung ber Gottheit in den Naturkräften an die Ge= stirne geknüpft wird, so auch parallel damit an die Thiere. Wir haben schon geschen, wie bei ben Karaiben ber Beisterblenst und ber Fetischismus mit bem Thierbienst zusammenhange. Wie leicht fich bei bie= fem Bolte Thierisches in Menschliches verwandle, fieht man aus ihrer Furcht Schildfroten und Schweinefleisch zu effen, damit fie nicht etwa burch ihren Genuß eben fo fleine Augen befommen mochten, wie biefe Thiere felbst haben. Rraft 340 nach Rochefort II, 12. Die Berbinbung ber Thierverehrung aber mit ben besondern Naturgeseten, die symbo= lifche Auffassung berfelben zeigt fich wie bei ben Sternen in ben Ber= wandlungen ber Karaiben und göttlichen Beister in Thiere, insofern biefe Berwandlungen namhafte besondere Individuen betreffen, wie wenn Ra= fumon, ber befruchtenbe Regen, ber ebenfalls in einen Stern verwan= belt worben war, früher noch zu einer großen Schlange wurde, bie einen großen Menschenkopf hatte, beständig auf einem Fruchtbaum wohnte und von beffen Fruchten sowohl felbft lebte als anderen mittheilte. De la Borbe 385. Majer 1813. 6. Der Stern und die Schlange find baf= selbe Symbol ber fruchtbaren Witterung, ber Stern bezeichnet burch seine Stellung die Jahreszeit, die Schlange die burch ben befruchtenben Regen entstandene Erneuerung ber Pflanzenwelt. In biesem Sinne werben wir bei ber Rulturreligion noch viele Schlangengötter kennen lernen, Ebenso ist Sawaku, ber Donnergott, nicht nur ein Stern, sonbern auch wie ber Große Geist ber Rothhäute ein Bogel, ber ben Blik
ächt karaibisch baburch verursacht, daß er daß Feuer burch ein großes
Rohr anbläst. De la Borbe 385. 388. Majer 1813. 6. Ueberhaupt
werden die Götter gerne in Thiere verwandelt. Dieß geschieht, wenn
sie vor dem obersten Gotte die Flucht ergreisen. Fallen sie bann, was
sich gern ereignet, so verursacht ihr Fall Donner und Erberschütterungen.
Die Geister, die ein solches Unglück trifft, werden in Thiere verwanbelt, in einzelne Naturkräfte, die der obersten Gottheit bienen und vor
ihr sich beugen. De la Borbe 388. Majer 1813. 6.

### S. 46. Die Unfterblichkeitsvorftellungen.

Den zweierlei Religionsstufen hinsichtlich ber Borstellungen von ben Göttern entsprechen auch hier zweierlei Unsterblichkeitsvorstellungen, eins mal die von einer Fortsehung bes Lebens jenseits nach Art des Lebens biesseits, und dann die von einer Seelenwanderung. Jenes kommt der Stufe der Wilden zu, und es finden sich auch hier wieder die Borstellungen wie bei andern Wilden. Meiners II, 767. Oldendorp I, 32. Die Seelenwanderung gehört dem höhern Naturdienste an, dem Gestirnsbienst und der symbolischen Thierverchrung. Beide Stufen haben zusgleich ihre Lichtseite und ihre Schattenwelt.

Was nun zuerst die erstere Art von Vorstellungen anbetrifft, die ber Wilden, die Unsterblichkeit jenseits nach Art des Lebens diesseits, so gelangt nach karaibischer Vorstellung die Seele in das Reich der Toden, sobald kein Fleisch mehr an den Knochen des Verstordenen ist. Baumgarten I, 484. Da das Leben dort eine Fortsetung des Lebens hier ist, so werden, wie wir gesehen haben, die Stlaven zur jenseitigen Bedienung der Häuptlinge auf deren Gräbern geköbtet. Und aus demsselben Grunde werden Wassen und Hunde ins Grad gegeben. De la Borde 452. Rochefort II, 14. 24. Affal 138. Baumgarten II, 851. Die Lichtseite dieser Stufe zeigt sich darin, daß die Tapfern dort noch angenehmer leben als hier. Sitten II, 59. Der Ort ihres Aufentbalts wird entweder gedacht als selige Inseln, oder als eine große Ebene, welche mit einer Art Aprikosen bedeckt ist, die man im Uedersluß ges

nießt, daber fich auch die Lebendigen (ahnlich wie bei ben Columbus= indianern) biefer Speise enthalten aus Kurcht ben Tobten ihre Nahrung zu entziehen. Ueberhaupt trafen bie Seelen ber Tapfern alles nach Bunfch an, und ihre Feinbe mußten ihre Stlaven fein. hingegen muffen bie Schwachen und Feigen jenfeits ber Berge in wuften unb unfruchtbaren Gegenden ihren Feinden als Sflaven dienen und ein mubfeliges und beschwerliches Leben führen. Diefe find nach ber einen Auffaffung bie Beifter, welche in Felbern und Balbern, in ber Luft unb am Meeresufer sputen, bie Schiffe umwerfen, überall Schaben verüben, - nach ber andern (§. 42) find dieß ein Theil ber Seelen jebes ein= gelnen Menfchen. Das ift die Schattenseite ber Unfterblichkeitsvorftellung ber untern Stufe. Baumgarten II, 851 ff. Klemm II, 165. Sitten II, 35. 36. 59. 60. Arnolb 968. Rochefort II, 14. Die Scheibung in biefe beiben Seiten bilbet fich erst im Anthropomorphismus vollstänbig aus. hier bei ben Karaiben tragen biese Borstellungen auch barin bie Anschauungsweise der Wilben an fich, daß beide Aufenthaltsorte der Tobten auf biefer Erbe zu fuchen find.

Durch bie Berbinbung des Fetischismus und Geisterglaubens mit bem höhern Raturdienst, namentlich mit der Verehrung der Gestirne und Thiere haben die karaibischen Unsterblichkeitsvorstellungen eine weistere Ausbildung erhalten, und zwar in der Vorstellung von der Seeslenwanderung. Ohnehin entspricht lettere überall dem Naturdienst und spaltet sich in zwei Seiten, indem die eine, die gute, die Lichtseite, an die Gestirne sich anschließt, die andere, die bose, die Schattenseite, an die Thiere. Diese Vorstellungen mußten sich deswegen dei den Kasraiben bestimmter gestalten als es vielleicht ihrer sonstigen Religionsstufe nach zu erwarten gewesen wäre, weil sie erstens ohnehin dem Duaslismus geneigt gewesen sind, und dann, weil ihnen Gestirne und Thiere nichts andres waren als verwandelte Karaiben.

Demnach gelangen die Seelen der Tapfern in das Sonnenhaus hujukhu (Bollmer), wie anderswo auch, wo Sonnendienst herrscht, oder sie werden in Sterne verwandelt, wie wir gesehen haben. Die schwaschen oder bosen werden Thiere. Wir haben ebenfalls gesehen, daß der Gegensatz zwischen gut und bos auch noch anders gesaßt wird als der zwischen Tapfern und Feigen, nämlich als ein Gegensatz der Seele des herzens einerseits und der des Kopfes und der Glieder anderseits. Auch nach biesem Gegensatz kann man sich den kunftigen Aufenthalt

ber Seelen entweber nach Art ber Wilben als Oerter auf ber Erbe und Inseln ber Seligen benken, wo bie Geister es entweber gut ober schlimm haben, ober nach ber Anschauung bes Naturdienstes, so daß die Seele des Herzens in das Sonnenhaus gelangt, die des Kopfes und der Glieber in Thiere verwandelt wird. De la Borde 403. Rochefort II, 14. Baumgarten II, 851. Sitten II, 35 ff. Keine dieser Borkungen giebt aber dem Leben jenseits eine sittliche Bedeutung, nirgends ist es eine Wiedervergeltung für Handlungen diesseits. Das Schickal jenseits ist entweder durch eine unabänderliche Naturnothwenzbigkeit bestimmt, indem die Seele des Herzens es auf jeden Fall gut bekommt, die andern schlecht. Ober richtet sich der Zustand jenseits nach dem Unterschied von Tapfer und Feig, Stark und Schwach, so wird ihm eben jenseits das Schickal zu Theil, das er sich selbst dort zu verzschassen im Stande ist, wie sich das alle Wilden so vorstellen.

Neben biefen verschiedenen Vorstellungen von ber Unsterblichkeit ftogen wir noch auf eine andere am Orenoto, welche man die irbische Unfterblichkeitevorstellung nennen fann, und welche bie Doglichteit und ursprungliche Bestimmung ber Menschen annimmt, bag fie niemals hatten follen ben Tob schmeden, sonbern auf biefer Erbe unfterblich fein konnten. Es erzählt nun ber Mythus, baß ber Große Beift fic lange bei bem karaibischen Stamme ber Tamanachier ober Tamanaca-Borden aufgehalten habe. Alls er fie nun endlich verließ, mandte er fich noch einmal in seinem Kahne um und sprach: Ihr werbet inbessen bie haut verändern! Darunter verstand er aber nach ber Versicherung ber Tamanachier, daß fie nicht fterben follten, sondern wie bie Schlangen bie haut wechseln wurden. Da gab nun aber ein altes Weib ihren Unglauben an diese Berheißung zu verstehen, und auf bas hin nahm ber Große Geift fein Wort jurud mit bem Worte: 3hr follt fterben! Batte bie alte Frau geglaubt, so wurden bie Raraiben nie fterben. Bur Runde S. 151 nach Billi. Wir werben in Brafilien auf eine abnliche Borftellung ftogen. Immerhin ein eigenes Zeugniß biefer Kannibalen für bie Rraft bes Glaubens!

Berschiebenartige Borstellungen von ber Unsterblickeit finden sich oft parallel neben einander, so wenig verschmolzen, daß sie sich eber widersprechen als zusammenlaufen. Und wenn sie auch kunstlich zusammengeleitet werden, so geschieht es wie bei Flussen, die lange ihr Wasser nicht mischen. Dieselben Götter werden Sterne und Thiere, und boch

find biese bose, jene gut. Bon ben verschiebenen Seelen beffelben Mensichen wirb eine eine selige, die andere nicht; und boch werben wiederum die Seelen der Starken selig, die der Schwachen unglücklich. Es giebt eben verschiedene Borstellungsweisen und Standpunkte auf diesem Gesbiete neben einander.

## S. 47. Der Große Geift, der erste Mensch und das Schicksal oder die Mutter Gottes.

An der Spike der Geister steht auch hier ein Oberhaupt, und zwar nach dem sehr ausgeprägten Dualismus der Karaiben, eines an der Spike der guten, eines an der der bosen Geister. Wir haben es zunächst mit dem erstern zu thun. Derselbe trägt verschiedene Namen, die zum Theil wie dei den Rothhäuten von den verschiedenen Stämmen herrühren mögen, zum Theil aber eben so gut auch von den verschiedenen sinnlichen Auffassungen des Göttlichen, deren eine so gut wie die andere an die Spike gestellt werden konnte, ohne daß in solchem Barallelismus (ähnlich wie bei den Unsterdlichkeitsvorstellungen) ein Widerspruch gefunden worden wäre, — die Anschauungen waren eben noch flüssig und nicht zur Ausschließlichkeit sixirt.

Daß ber Sonnengott hier wie anderswo zum obersten Gotte geworben, wird nicht behauptet. Doch waren die Elemente und Knospen bazu ba, und wäre nicht bei den Karaiben der Sonnendienst als etwas bloß Entlehntes im hintergrund geblieben, so wäre sehr leicht aus dem Regenten der auch hier so wichtigen Sterne oder Sterngeister und dem Todtengott der besten und tapfersten Seelen auch ein oberster Geist geworden. hingegen kann nnter dem Chemun oder Chemeen an sich, dem Geiste an sich, niemand anders, als wie unter dem Manitu der Rothhäute, der oberste, der Große Geist gedacht werden. Gbenso kann Kualina oder Kouotlna niemand anders sein als der Große Geist, denn so sehr ragt er über die anderen Geister hervor, daß sie vor ihm sliehen, auf ihrer Flucht Donner und Erdbeben verursachen und zuletzt in Thiere verwandelt werden. De la Borde 388. Bollmer. Amalivaca, der den Karaiben am Orenoto beinahe irbische Unsterbelichseit verliehen hätte, ist eben benselben Stämmen der oberste Gott,

ber alles von fich in Abhängigkeit halt und erschaffen hat. Bur Runde 149. 150. Rurumon, ber Meeresgott und Erreger ber Seefturme, geigt fich baburch als oberfter Gott, bag er Schöpfer ber Manner ift, por Rulimina, bem Schöpfer ber Beiber, ben Borgug hat, und meber Gutes noch Bofes ertheilt. Rlemm II, 154. Um beutlichsten ift bas Wefen Julufa's als bas bes Großen Beiftes ausgeprägt. Er ift eine Bersonififation bes Regenbogens, ber auch auf ben Philippinen, in Sibirien, Beru verehrt wird. Meiners I, 397. Prescott's Beru I, 71. 75. Der Regenbogen ift bas Friedenszeichen bes Indischen himmelsgottes Inbra; bei ben Stanbinaviern ift ber Regenbogen bie Brude, welche bie Götter zwischen himmel und Erbe aufgebaut haben; bem homer bient die Bris als Friedensbotin ber Götter; bem Noah mar ber Regenbogen bas Zeichen bes göttlichen Bundes mit ber Erbe. Bohlens altes Indien I, 237. Rosenmullers Morgenland I, 44. Aber nirgends ift ber Regenbogen so hoch gestellt im All wie bei ben Raraiben in ber Berfon bee Julufa. Daß er ein riefig großer und ungeheurer Beift ift, ber über ganber und Meere fchreitet, mit bem Saupte weit über bie Wolfen ragt, mahrend ber übrige Korper entweber im Meere verborgen ift ober in ben Tiefen ber Erbe, bas liegt schon in ber Natur bes Regenbogens. Aber als Person erscheint berselbe anthropomorphin, wenn er bisweilen neugierig aus bem Meere ober ber Erbe Tiefen berporblidt, bas Saupt geschmudt mit Febern, die Stirn gegiert mit bem prächtigen Schmude einer breiten Binbe. Diese Binbe besteht aus ben in alle Farben spielenben Febern bes Rolibri, und macht ben obersten Bott ber Karaiben zu einem Berwandten best aztefischen Kolibrigettes Buitilopochtli. Seinen Schmud zeigt Julufa ben Menschen bloß Mergens und Abende; geschicht bas auf bem Mcere, so ift ce eine glud= liche Borbebeutung, auf bem Lande bagegen ichabet feine Erscheinung. Im lettern Falle verbergen fich baber auch vor ihm furchtfam bie Raraiben, fluchten in ihre Sutten, und bas nicht ohne Grund, benn wenn Juluta nicht genug Fische, Gibedifen, Tauben und Rolibris gu seiner Nabrung findet, so macht er die Menschen frank. Vollmer. Majer 1813. 11 ff. De la Borbe 389 bei Labat I, bei hennepin 533. Dieje gute und bofe Natur bee Regenbogens zeigt fich auch in ber Bris, welche neben ihrer friedlichen Wohlgesinntheit auch wiederum ein Zeichen bes Wintersturmes und bes Krieges ift. Der Regenbogen felbst hat ja auf ber einen Seite schönes Wetter, auf ber anbern Regen.

Bon biesem obersten Geiste nun, der bald unter biesem, bald unter jenem Namen genannt wird, wird behauptet, daß er zwar gut set, und auch insofern dem obersten bosen Geiste entgegengeset werde, daß er sich aber der Regierung der Welt nicht annehme, kein sittliches Interesse habe und auch keine äußere Berchrung genieße. In stiller Ruhe und Glückeligkeit verbringe er seine Tage im himmel, kummere sich im Geringsten nicht um die Menschen, habe weber an ihren guten handelungen ein Wohlgefallen, noch ein Mißfallen an ihren schlechten, er sei mehr ein gutmüthiges als gutthätiges Wesen, das auch an seinen Feineben nicht die geringste Rache nehme. Es sei daher auch nicht nöthig, ihn zu verehren, diese Nachlässigseit ziehe keinerlei üble Folgen nach sich. De la Borbe 401. Labat V, 257. Christ. Arnold 964 nach Rochesort II, 13. Picard 136. Baumgarten II, 850. Sitten II, 32. Majer 1813. 11 ff.

Was nun zuerst ben sittlichen Charafter bestelben betrifft, so ist es ganz in ber Ordnung, daß ihm berfelbe abgesprochen wird, er ist eine Naturkraft, ein Regenbogen ober der Meeressturm u. dgl. Und so ist er seinem Grundwesen nach weber sittlich noch unsittlich. Bon anderswoher sind aber auf dieser Kulturstufe noch keine sittlichen Elemente auf die Gottheit übertragen worden.

Wenn ihm gar fein Ginfluß auf bas Leben zugeschrieben wird, fo ift bagegen biefe Behauptung einseitig und zu allgemein. Es ift ganz biefer Rulturftufe gemäß, daß dem Großen Beifte bei ben aderbauhaffen= ben Raraiben kein großer Ginfluß zugeschrieben wird, ba bas Leben ber Natur nicht in einer Ginheit erscheint und die anderen Geister und Götter viel zu augenscheinlich ihre Anschauung erfüllen. Aber ganz ohne Ginfluß wird er benn boch auch von den Raraiben nicht gedacht. Rurumon erregt ja bie Seestürme und hat die Männer erschaffen, Ama= liraca hat Alles erschaffen und hält Alles von sich in Abhängigkeit. Als letterer mit seinem Bruber Bocci ben Orenoto fchuf, wollten fie ibn so einrichten, daß man eben so gut hinauf wie hinunter fahren tonnte. Da es aber fur fie zu schwer war, ftanben fie von ihrem Borbaben ab. Sumbolbt Reise IV, 519. Bur Runde 150. Auch ale Julufa übt ber Große Beist Ginfluß, einmal auf bie Beister, bie er in einer folden Abhängigkeit von fich zu halten weiß, daß fie fogar vor ihm flieben, - bann auf bie Menschen, benen er balb Gutes bringt, fo gur See, balb Bofes, bag fie in ihren Gutten frant merben. Che7

meen endlich zeigte seine Einwirkung auf die Welt baburch, baß er einst, als die Raraiben ihm zu wenig Opfergaben barboten, bieselben bis auf wenige Ausnahmen durch eine Fluth vertilgte. De sa Borbe 384. Biegard 135. Zur Runde 157. Majer 1813. 5.

Durch bie aleichen so eben angeführten Chatsachen erleibet auch bas, mas über ben Dangel einer Berehrung bes Großen Geiftes gefaat wirb, feine wefentliche Befdrantung. Benn namlich Chemeen wegen Rachläffigfeit in ben Opfern die Fluth fendet, fo weist biefer Muthus boch wohl auf bas. Vorhandensein bes Opferkultus für Chemeen in ber Beit hin, in welcher ber Mythus entstand ober boch biefes Motiv erhielt. Dazu tommt noch, bag Chemeen als Drakelgott burch bie Blajen pflegte befragt zu werben. De la Borbe 395. Dergleichen Anfragen find aber felbst ichon eine Art Berehrung, und gescheben zubem nie ohne Opfer fur benjenigen Gott, bei bem man bas Orafel bolt. So ift es auch mit Juluta. Daß er bie Menschen trant macht, wenn er nicht genug Rahrung finbet, bas weist beutlich auf eine Opferforberung von feiner Seite bin, und zwar auf eine fehr bestimmte von Kifchen, Gibechsen, Tauben und Rolibris. Daß Amalipaca einen Rultus hatte, fieht man baraus, bag es einen heiligen Ort gab, ber feinen Namen trug und Saus Amalipaca's genannt wurde. Bur Runde 150.

Ich habe nicht angestanden, alle diese verschiedenen Namen auf bas höchste Wesen zu beziehen, ba benselben Eigenschaften zugeschrieben werden, welche überall nur einem solchen zukommen. Mit Ausnahme von Chemeen bezeichnet der Name oder Grundbegriff allerdings nicht schon von vorneherein den Großen Geist, — aber jene verschiedenen Grundbegriffe find alle geeignet, dis zum Begriff des Großen Geistes gesteigert zu werden, in welchem sie dann zusammenfallen. So hat auch der Große Geist der Rothhäute, und zwar in noch viel höherm Raße, vielerlei sinnliche Grundlagen.

Auch ber erste Mensch ist hier seinem Wesen und Ursprunge nach wie bei ben Rothhäuten und Grönländern der Große Geist. Bei den Racaiben darf man sich über diesen Zusammenhang der beiden Begriffe noch um so weniger verwundern, da alle Geister und Götter Karaiben sind. So weit ist der Anthropomorphismus auf dieser untersten Stufe sestigehalten im Begriffe, wenn auch nicht in den Formen ausgebildet. Der erste Mensch oder erste Karaibe trägt nun hier den Namen Loguv ober Louguo. Daß er der obertte Gott seinem nur durch Antbropomorphis

rung zum ersten Menschen geworben, zeigt sein Ursprung und seine Wirksamkeit. Er ist nämlich von Riemand geschaffen, sondern ging aus dem himmel hervor, welcher ewig ist. Sogleich schuf er aus einer weichen, formlosen Masse die Erbe, nach ihr den Mond. Aus Nabel und Schenkeln entstanden die Wenschen, benen Loguo den Manioc hinterließ; einer der ersten dieser Menschen war Rakumon. Aus allerlei Abgang und Stücken Manioc schuf er die Fische. Die vielen obsesnen Mythen, die von ihm erzählt werden sollen, weisen auf seine kosmogonische Bedeutung hin, deren Einzelnheiten durch den Anthropomorphismus ausgemalt und von der Phantasse ausgesponnen überall zu obsesnen Mythen Beranlassung gegeben haben. Rachdem Loguo eine Zeitlang auf der Erbe gelebt hatte, starb er, aber drei Tage nach seinem Tode soll er wieder lebendig geworden sein, worauf er in den himmel zurücksehrte. De la Borde 373. 379 ff. Picarb 135. Majer 1813. 4. Rollmer.

Diefer erfte Menfch ift Niemand anders als jener einzige Menfch, welcher nach bem fubamerikanischen Karaibenstamme ber Macufis bie all= gemeine Ueberschwemmung überlebte und die Erde badurch wieder bevölkerte, daß er die Steine in Menschen verwandelte. Nach bem kos= mogonischen Charafter solcher Fluthmythen ift hier vom Schöpfer und ersten Menschen bie Rebe. So wurde nach ben Crows, Manbans und Mönitarris ebenfalls ber erfte Menfch bei ber Kluth gerettet. Dben S. 25 Anf. Gin anderer Raraibenstamm am Drenoto, bie Tamanaten, erzählt, daß fich ein Mann und eine Frau bei der Fluth auf den Gipfel bes hohen Berges Tamanacu gerettet, und bann bie Fruchte ber Mauritiapalme über ihre Ropfe hinter fich geworfen hatten, aus beren Rernen Manner und Weiber entsprangen, welche bie Erbe wieder bevolkerten. A. humboldt zu Schomburghe Reise G. 35 ff. Beibe Ergah= lungen erinnern an Deucalion und Aprrha, welche aus ruchwärts ge= worfenen Steinen Menschen entstehen ließen. Die Analogie folder Vorstellungen zeigt, bag folche Anschauung weber hauptsächlich auf einer griechischen Etymologie, noch auf ber Barte ber Menschen beruht, ba von beidem die Raraiben nichts miffen, sondern auf berselben so oft vorkommenden Anschauung einer Schöpfung ber Menschen aus Thon, Stein ober Erbe, und bann auch aus Baumen. 2gl. Baur Symbo= lif II, 1. 367. 368. Oben S. 19. 35. Wir haben oben (S. 19) ge= sehen, bag bie Oneibas von einem Steine abzustammen behaupten, Onia b. b. Stein, und fich Oniota-ung, Steinfprößlinge, nennen.

Das Borhanbensein verschiebener Schöpfer kann so wenig auffallen als die verschiebenen Großen Geister unter verschiebenen Ramen. Wenn neben Loguo auch noch Rurumon und Amalivaca Schöpfer fint, so hat eben diese Mehrheit ber Schöpfer einmal die Fassung bes einen als ersten Menschen, und bann die Annahme einer zweiten Schöpfung nach ber Fluth begünstigt.

Der oberfte Geift, wenn er auch von Riemand erschaffen wurde, bat boch eine Mutter, wie bei ben Estimo's, ober wie bei ben Rothbauten eine Großmutter. Das ift tein Wiberspruch. Denn biese Mut= ter ift nichts andres als das Schickfal. Ihr gewöhnlicher Rame bei ben Raraiben ist Attabeira. Daneben finden sich auch noch vier anbere Ramen, die wir so ziemlich gleichlautend bereits bei ben Columbusinbianern vorgefunden haben: Mamoria, Guararita ober Guaracarita, Tiella und Guamaouonocan. Auch bei ben Raraiben genießt fie teine Berehrung unter irgend einem biefer Ramen bei ben Menfchen (ber Sache nach find alle heiben Katalisten), hingegen find die Schutgeister ber Jahreszeiten, ber Jagb, ber Gesundheit, ber Fischerei u. f. m. ihre Diener. Es wird von ihr fo wenig als von ber Alten, bie nie ftirbt, bei ben Mandans und Mönitarris, behauptet, daß fie bofe fei. Der Begriff bes Bosen verbindet sich zwar sehr leicht mit bem bes Schicksals, bas zulett allem Sichtbaren ben Untergang bringt, und jo war auch die Großmutter bes Großen Geistes ber Rothhaute vorzugeweise bose. Aber ursprunglich und nothwendig wesentlich ist ber Begriff bes Bofen body nicht bem Wefen bes Schickfale, bei ben Karaiben um so weniger, ba fie einen besondern oberften bosen Gott haben, ben fie nach ihrem Dualismus an bie Spite ber bosen Götter stellen. Da ein absoluter Dualismus fich nicht halten fann, ist ber absolute Urgrund aller Dinge bei ben Dualisten weber gut noch bose. Ueber bie Attabeira ber Karaiben vgl. Sitten II, 47 ff. Linbemann III, 125. Rach aller Wahrscheinlichkeit haben die Raraiben auch diese Gottheit von den Antillenindianern angenommen.

## S. 48. Der oberfte bofe Geift.

Wie bie Raraiben ben oberften guten Gott Geift nennen, Chemcen, so ben oberften bofen Geift gewöhnlich Maboja, b. h. bofer Geift. Am

Orenoto hat biefer Feind bes Menschengeschlechtes ben Namen Rahaima. Schomburgh 160.

Der Begriff bes Bosen ist auch hier, so wenig als beim obersten guten Geiste ber bes Guten, moralisch zu fassen, ber bose Geist treibt so wenig als bie anderen bosen Geister zur Sunde an, auch rührt die Sunde nicht von ihm her, um das sittliche Verhalten ber Menschen an sich und gegen einander kummert er sich so wenig als andere Geister, gute oder bose.

Hingegen ist er ber Bose, weil er bas Unheil schickt. Denn ihm vorzugsweise schreiben sie die Unglücksfälle ihres Bolkes zu, wie benn namentlich auch ihre Bertreibung burch die Europäer u. dgl. Sitten II, 46. Riecht etwas übel, so sagen sie, Madoja sei daselbst, und sie geben daber seinen Namen geradezu gewissen Kräutern und Erdschwämmen, die übel riechen, und überhaupt allem dem, was ihre Furcht und ihren Abscheu erregt. Chr. Arnold 963 nach Rochefort II, 12. Daher haben sie auch vor ihm mehr Furcht als vor allem andern in der Welt. Sie sehen ihn in den fürchterlichsten Gestalten, in denen er sie auf alle mögliche Weise plagt und schlägt. Sie zittern vor ihm oft am ganzen Leibe, so daß sogar einige schon aus Angst und Furcht vor ihm gestorben sind. De sa Borde 401. Sitten II, 39. Picard 136 nach de sa Borde, Labat und Rochefort. Diesenigen, die Christen geworden waren, verloren diese Furcht und mit ihr die Erscheinungen.

Er ist es vorzüglich, ber bie Krankheiten verursacht, er steckt, wie bie Karaiben sagen, in ben Krankheiten. Picarb 137. Olbenborp I, 31. Majer 1813. 17 nach du Tertre II, 365. Rochefort II, 13. 471. Barzerer, Neue Beschreibung von Guiana. Ferner zeigt er seine mißgünstige und böse Natur barin, daß er der Sonne und dem Monde nach dem Leben trachtet, und sie dadurch frank macht, daß er ihnen das Blut kleiner Kinder zu trinken gibt, de la Borde 382. Bollmer. Dadurch verfinstert er Sonne und Mond bei den Sonnen= und Mondssisser nissen. De la Borde 381. Picard 136. Arnold 963 nach Rochefort II, 12. Majer 1813. 13. Man benkt sich alsbann, daß dieser Feind des Lichtes, Baumgarten I, 161, Sonne und Mond verschlingen wolle. Daher tanzen junge und alte Männer sammt den Weibern die ganze Nacht und versuchen durch einen ungeheuern Lärm den Madoja zu verscheuchen. Du Tertre Traité 7. Baumgarten I, 118 ff. II, 849. Bgl. oben §. 45.

Manche Schriftsteller behaupten, bag bie Karaiben bem Maboja feine Berehrung bezeigten, ihm feine Opfer und Gebete barbrachten.

De la Borbe 379. Rochefort II, 13. Baumgarten II, 567. 850. Allein eben biefelben führen boch wieberum manche Züge von feinem Rultus an, zu bem die Karaiben burch die große Furcht vor ihm hingetrichen werben. Daher verbienen benn auch bie Angaben berer mehr Glauben, nach welchen biefes Bolf vorzugsweise ben Maboja anbetet. Dieje Berehrung geschieht im Allgemeinen wie die der andern Götter obne Regel, ohne Bestimmung von Ort und Zeit, ohne Liebe zu ihm, sondern um ber augenblicklichen Furcht vor ihm los zu werden und die von ihm brohenden Uebel abzuwenden. Picard 136. Majer 1813. 18, beibe nach Labat V, 257. So fuchen fie ihn burch allerlei Ceremonien zu ehren und zu gewinnen, bag er ihnen keinen Schaben gufuge. Olbenborp I, 31. Wird ein Kranker burch einen Bojen geheilt, fo bereitet man bem Maboja ein Fest und stellt ihm auf bem Matutu Speiseopfer und Trantopfer bin. Er genießt es aber nur geiftig, gleichsam nur ben Opfergeruch; benn nachbem es über Racht bagestanben, ist und trintt es ber Boje. Picard 137. Aehnliches geschieht auch bei ben Ginmeihungen ber Zauberer, zu benen Maboja eingelaben wird. Mit ber Seftigkeit bes Donners ober bes Bliges fährt er burch bas Dach in bie butte, erhalt bie bulbigung bes einweihenben und ber einzuweihenben Bojen, sowie aller Anwesenben, läßt fich mit ersterm in ein Befprach ein und empfängt bas Opfer. Dabei hört man bas Schmaten und Babnefletschen, aber bie Speise wird von ihm nicht irbisch genoffen, benn man findet nachber bas Brot und bas Trinkaefaß unberührt. Darauf wird er um bie Ertheilung eines Schutgeistes fur bie einzuweibenden Bojen angeflebt, ben er auch wirklich fenbet. Bgl. bie ausführliche Beschreibung bei Baumgarten I, 161 ff. und Görres driftliche Muftit III, 527. Beibe schöpften aus Lafiteau und biefer aus bu Tertre und Breton. Dagegen leugnet Rochefort II, 13, baß biefer bofe Beift jemals von ben Raraiben hercitirt werbe. Seine Versiderung wird sich wohl auf bie Befragungen beziehen, - mabrent feine Begenwart zum Opfergenuß nach Obigem allerbings angenommen wurde. Außer ben Opfern zeigt fich auch seine Berehrung in bem Umftanbe, bag bie Raraiben fein Bildniß am halse tragen und auf bas Vorbertheil ihrer Schiffe hinmalen ober einschneiben. De la Borbe 101. Bicard 136. Rochefort II, 13. Ge giebt noch jest Orte seiner Berehrung, welche ben Namen Daboja fubren und zwar gewiffe Berge auf ber Infel St. Lucia, wo man ibm in Höhlen opferte. Lavanssé V, 150.

### Bierter Abichnitt.

# Die Religion der Indianer im Osten Südamerikas.

§. 49—59.

\$. 49. Die Duellen. — \$. 50, Auftur und Bilbung. — \$. 51. Geschichtliche Berhältniffe. — \$. 52. Religionscharafter im Allgemeinen. — \$. 53. Die Berehrung ber Raturgesepe. — \$. 54. Geisterglaube, Fetischiemus und Bilberdienst, — \$. 55. Der Schöpfer und oberfte (gute) Gott. — \$. 56. Der oberfte bose Geift. — \$. 57. Das Zauberwesen. — \$. 58. Der Auftus. — \$. 59. Die Unsterblichseit,

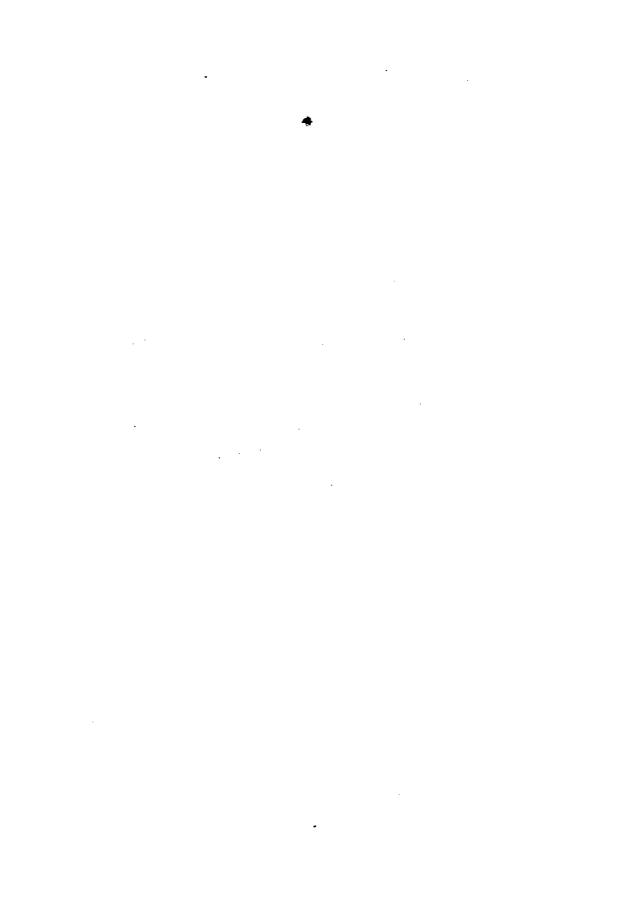

#### S. 49. Die Quellen.

Wir fassen hier alle bie vielfachen Stämme öftlich ber Corbillieren, süblich vom Amazonenstrom bis und mit ben Batagoniern und Araukanern zusammen. Nicht als ob sie alle nach einer innigern ethnischen
ober politischen Einheit zusammengehörten, als andere Amerikaner. Es
ist das so wenig der Fall als mit allen den Stämmen der Rothhäute
zwischen dem atlantischen und stillen Meere. Aber wie dort hatten sich
auch hier die Kulturverhältnisse und das religiöse Leben so gestattet, daß
nach der einmal von uns eingeschlagenen Behandlungsart alle diese besagten Stämme zusammengefaßt werden muffen.

Ueber biefelben find fowohl in ben erften Beiten ber Entbedung, besonders feit ber Mitte bes sechszehnten Sahrhunderts, als auch in ben spätern Zeiten nicht wenige genaue Beobachtungen angestellt und schätz= bare Darftellungen gegeben worben. namentlich ift auch bie Religion biefer Indianer insoweit hinlänglich überliefert worden, daß bas Wefen berfelben in den verschiedenen Aeußerungen erfannt werben mag. Un= endlich Bieles ift allerdings in biefen unübersehbaren Lanberstrecken noch ununtersucht, aber bie bisberigen reichhaltigen Untersuchungen zeigen, baß überall biefelben Zustände fich wieder finden und bei noch weiter= gebenben Untersuchungen fich wieder finden werden. Ueberall find eblere Stämme mit ben fummerlichen Resten einer verkommenen Rultur von ben rohften und niedrigsten aller Menschen burchzogen und umgeben. So genugen bie nicht feltenen Berichte aus ben verschiebenften Begen= ben für die Ueberzeugung, daß im Allgemeinen biefelben Berhaltniffe vor drei= und vierhundert Jahren hier waren wie im übrigen Often Amerika's. Daneben fehlt es aber auch wiederum nicht an einer Maffe von Einzelnheiten, burch bie bas eigenthumliche Leben ber brafilianischen Stämme und alles beffen, mas baran hangt, anschaulich werben kann.

Aus bem sechszehnten Jahrhundert find fünf Originalschriftsteller herauszuheben: Stade, Gandavo, Lern, Basconcellos und Lescarbot, von benen ich die drei ersten unmittelbar, die beiten anderen nur mittelbar

benuten tonnte. Sans Stabe aus Beffen reiste 1547-1555 in Brafilien und war neun Monate lang bei ben menschenfreffenben Supinam= bas gefangen. Er beschrieb bie Sitten und bie Religion biefer Indianer nebst seinen eigenen Erlebnissen auf eine fehr schlichte und anziehenbe Beise. Sein Bericht erschien 1557 (1556?) in beutscher Sprache, welche beutsche Originalausgabe aber schon in ihrem eigenen Jahrhundert selten wurde. Singegen findet fich eine lateinische Uebersetung biefes Berichtes im breigehnten Banbe bes Sammelwerkes aus jenem Sabrbunbert von be Bry (1590-1630), von bem bamals hugen wieberum eine beutsche Uebersesung verfertigt bat. Mir ftanb Stabe in bem britten Theile bes Wertes von Ternaur-Compans zu Gebote. Stabe's anschauliche Darftellung ift feit Lery von vielen zu Rathe gezogen worben, befonbers in unserer Reit vom Bringen Maximilian von Reuwieb und von Denis. Im zweiten Banbe beffelben Wertes von Ternaur finbet fich ebenfalls bie vom Portugiefen Bero be Magalhaens be Banbavo querft in Liffabon 1576 berausgekommene Geschichte von Brafilien. Der Berfaffer lebte mehrere Jahre im Anfange ber Siebzigerjahre in Brafilien. Diefes Wert ift vor Ternaur wenig befannt und benutt worben. Gigentlich noch por ihm, nämlich schon 1560, machte ber Frangose Rean be Lery seine Reise nach Brafilien. Aber seine histoire d'un voyage fait en la terre de Brésil erschien gebruckt erst in La Rochelle 1578 und zwei Sahre nachher in Genf, fo bag er noch ben von ihm als fehr glaubwurbig erfundenen Sans Stade benuten tonnte, auf welchen ibn in Basel Kelix Blatter aufmerksam gemacht hatte. Lerys reichhaltiges Wert galt lange für bas beste über bie Urbewohner und ist baber von ben Spatern vielfach zu Rathe gezogen worben. 3ch gebrauchte bie la Rocheller Ausgabe. Es giebt auch noch lateinische llebersepungen von 1586 und 1694, und Auszuge in ben Reisen XVI, 242 ff. Rach Bern erichienen 1589 bie Noticias curiosas do Brasil vom Jefuiten S. Basconcellos, welche von Spir megen bes in ihnen waltenben herobotifchen Beiftes gelobt werben. Bei ihm find namentlich bie Ueberliefe= rungen ber brafilianischen Indianer über die große Fluth verzeichnet. Spater ericbien (1594) von bem ichon bei ben Rothhauten genannten Lescarbot bie historia navigationis in Brasiliam, aus ber Vicarb Manches gezogen hat.

Das fiebzehnte Jahrhundert giebt uns mehr gelehrte Bearbeistungen und Forschungen, wenn auch sehr grundliche und brauchbare,

als Originalberichte. Doch benutten bie erstern auch Schriften letterer Art, die für uns kaum oder boch schwer zugänglich find. Bunachft gehört hieher bas ichon früher genannte Englische Sammelwert von Burchas. Der gelehrte be Laet behandelte Brafilien im funfzehnten Buche seiner historia occidentalis Indiæ. Die Quellen, die er berieth, giebt er felbst an. Blog Brafilien faßte ins Auge Barlaus in seiner historia rerum in Brasilia gestarum, 2 Thle. 1647. Diefelbe murbe 1659 ins Deutsche übersett, nach welcher beutschen Uebersetung meine Citate gegeben find. In biefe Beit gehoren auch bie ichon fruber angeführten Alexander Rog und Chriftoph Arnold. Der lettere benutte auch des Marcaravius Buch: de Brasiliæ regionibus et incolis, ober Historia naturalis Brasiliæ. Amst. 1658. Correal war allerdings ein Reisender, ber im Lande selber gewesen war. Aber seine Aussagen über bie Indianer find großentheils die gleichen mit benen Lerns. Sein Wert führt ben Titel: Fr. Correal, vovage aux Indes occidentales depuis 1666—1697, und fam heraus in Amsterbam 1722 in brei Bandchen. Auszuge finden sich in den Reisen XVI, 254 ff. hingegen ift schon mehr zu ben Driginalschriftstellern zu gablen, wenn er auch seine Sauptaufmerksamkeit auf etwas Andres als auf die Religion gerichtet hat, Christoph b'Acuna (b'Acunja, b'Acugna, auch b'Acunha geschrieben). Nachbem biefer zuerst in Peru und Chili als jefuitischer Missionar sich aufgehalten hatte, untersuchte er 1639 auf foniglichen Befchl ben Amazonenstrom und gab 1640 bas Ergebniß fei= ner Untersuchungen beraus. Sein Buch wurde zwar ber Portugiesen wegen unterbruckt. Spater aber im Jahr 1682 kam in Paris eine frangöniche Uebersetung besselben beraus burch Marin le Roi de Gamberville unter bem Titel: Relation de la rivière des Amazones, 4 vol. Bal. Reisen XVI, 8 ff. Mit ihm ift nicht zu verwechseln Francisco ba Cunha, welchen Denis für ben Verfasser ber reichhaltigen und kost= baren Chronit von Brafilien halt, die unter bem Namen Roteiro in ber foniglichen Bibliothet (Nro. 609) in Paris fich befindet. Die Miffions= geschichte von Sazart endlich stimmt hinfichtlich der Religion ber Ur= bevolkerung Brafiliens meift mit ben Vorgangern zusammen, boch ftan= ben ihm auch hier noch manche andere Berichte, besonders von Zesuiten, gu Gebote.

Auch bas achtzehnte Jahrhundert hat uns schätbare Bearbeitungen ber subamerikanischen Urzustande geliefert. Bor allen find herauszuheben

bie Zesuiten-Missionare Falfner, Charlevoix, Dobrizhofer und Molina. Dazu tommen die schon früher überall angeführten Werke von Lafiteau, Picard, Baumgarten, Meiners, die Sitten und Meinungen ber Wilben, von ben Reisen ber sechszehnte Band.

Falfners description of Patagonia, welche in London 1774 ericien, ift ein febr zuverlässiges, wenn auch furges Buch, bas befonbers von Picard und Meiners zu Rathe gezogen wurde, und nach Brichard IV, 501 nicht bloß bie besten Rachrichten, fonbern völlig bie einzigen über bie Patagonier mittbeilt. Der Berfaffer lebte vierzig Sabre unter ben füblichen Bolferftammen ber Moluchen und Buelchen, gu welchen lettern bie Patagonier geboren. Bon biefem Buche erichien in Gotha 1775 eine beutsche Uebersetung. Charlevoir und Dobrighofer bielten fich beibe in Baraquan auf. Erfterer ichrieb eine Beschichte von biesem Lanbe, bie zuerft in Paris 1756 in bret Quartbanben, und bann beutich in Rurnberg 1768 verfürzt in einem Quartbanbe beraustam, nach meldem lettern fich gewöhnlich meine Citate richten. Dobrighofer lebte achtzehn Jahre in biefem Lande und erforschte bas Bolt ber Abiponer. Gein Wert wurde in Wien 1783 in 3 Banben mit Rupfern beutich, und 1784 lateinisch in brei Oftavbanden gebruckt, nach welcher lettern ich eitire, und enthält vielen verbankenswerthen Inhalt. Dahin rechnen wir auch ben Job. Ignatius Molina, ber in feiner Befdicte von Chili (Bologna 1782, beutsch Leipzig 1791) in einem besondern Capitel bie Religion ber Araufaner barftellt.

Bon Lafitean gehört zunächst hieher bas früher genannte Wert über die mœurs des Sauvages etc., das vielfach benußt wurde. Ein andres, histoire des découvertes et conquestes des Portugais dans le nouveau monde. Paris 1736. 2 vol., enthält zwar einen Auszug aus ältern unbefanntern Werken, vgl. Baumgarten I, Borrede S. 2, handelt aber nicht von der Religion der Indianer. Picard hielt sich in der ersten Ausgabe, die ich benußte, an Acunha, Correal und die Schriftsteller bei Burchas, in der zweiten namentlich auch an Lasiteau's ersteres Werk. Die Benußung dieses letzern stand mir dagegen offen in dem ersten Bande von Baumgarten. Es sind dier außer Lerp und de Laet noch zugezogen Thevet, die lettres éclisantes, der Pater Anton Ruis über Paraguah. Damit ist auch noch Bd. XVI der Reifen S. 8. 11. 242 ff. 251 zu vergleichen. Das Buch von den Sitten der Wilden in Amerika behandelt die Brasilianer im ersten Tbeile

bie Patagonier im vierten. Es find Correal, Lery, Charlevoir und be la Condamine benutt. Auch hier ist auf die Schriften von Meiners hinzuweisen, der den Acugna, Charlevoir, Correal, Dobrizhofer, Falfner, Lasiteau (mœurs etc.), Lery, Marcgravius zu Rathe zog.

Unser Jahrhundert ist in Erforschung der Brasilianischen Indianer und ihrer Umgebung nichts weniger als hinter den frühern zurückgeblieben, im Gegentheil lieferte dasselbe einige deutsche Werke, die zu dem Besten gehören, was über Brasilien geschrieben wurde, und die viele neue Beobachtungen enthalten. Dahin sind vor allen zu zählen die deutschen Reisenden Prinz Mar von Neuwied, die Baherischen Natursforscher Spix und Martius, serner Cschewege, dann der Franzose St. Histaire. Unter denjenigen, die mehr die Aussagen der Quellen zusammenstellten und bearbeiteten, heben wir heraus die Franzosen Denis und Famin, den Deutschen Klemm, den Engländer Prichard, — vor allen aber das französische Sammelwerk von Ternaux Compans.

Bring Mar von Dieb= Neuwied bereiste Brafilien in ben Jahren 1815-1817. Die Reifebefdreibung fam beraus Frankfurt a. M. in zwei Banben 1820, 21. Dagu famen 1850 neue Beitrage. Der wif= fenfchaftliche Werth biefes Buche ift befannt, und bewährt fich auch in bem, was über bie Indianer und ihre Religion gefagt ift. Daffelbe gilt auch von ben Baverifchen Reifenden Spir und Martius, welche im Auftrage ihres Königs 1817-1820 Brafilten bereisten, und ihre Reifebeschreibung in brei Banben 1823-1831 herausgaben. Martius hat noch in einer besondern Abhandlung ben Rechtszuftand ber Urbewohner Brafiliens bargeftellt. Burbig reihen fich an bie obigen Darftellungen bie von Efchewege an, junachft zwei hefte Journal von Brafilien, 1818, die fich in Bb. 14 und 15 von Bertuche neuer Bibliothet ber Reifebeschreibungen befinden. Mur im ersten Sefte ift von den India= nern bie Rebe. Dazu gefellte fich 1830 eine ausführliche Darftellung Brafiliens in zwei Banben. Der frangofifche Reifende St. Silaire unternahm zwei Reifen nach Brafflien, bie von feinem Landsmanne Denis benutt worben find. Letterer gab nämlich bie Bearbeitung Brafiliens für das Univers pittoresque im ersten Band von Amerika 1837. Das ift eine treffliche und reichhaltige Arbeit, bie mit grundlicher Benutung vieler und guter Quellen abgefaßt ift. Chili und bie Araufaner find im britten Banbe beffelben Bertes von Famin, - und ebenbafelbft bie Batagonier von Lacroix bearbeitet. Bon erfterm gilt ein abnliches

Lob, letterer ift in religiofen Dingen febr oberflächlich. Im erften Theile feiner Rulturgeschichte (1843) hat RIemm bie Indianer. Brafiliens, besonders die Waldindianer und ihre Religion, einer ausführlichen Behanblung gewürdigt, die fich ebenfalls auf gute Quellen ftust. Der Englander Brichard fpricht im vierten Banbe feiner Raturgefchichte bes Menschengeschlechtes ausführlich von ben Brafilianern und bringt auch über ihre Religion gelegentlich intereffunte Rotigen aus guten Quellen an. Denuste bie beutsche Uebersetung, welche in Leipzig 1848 von tub Will erschien. Wie für bie Entbeckung und bie Urgeschichte Americas überhaupt, so ift auch für Brafillen insbesondre bie Sammlung alter Originalquellen von Ternaux von größter Bichtigteit, ba Bieles barin Enthaltene sonft schwer, ober gar nicht, aufmtreiben ift. Das Wert erfchien in Paris feit 1837 und führt ben Titel: Voyages, relations et mémoires originaux pour servir à l'histoire de la découverte de l'Amérique. Gleich ber zweite Banb enthalt in frangofischer Uebertragung bie Geschichte ber Proving Sancta-Cruz (Brafilien) von Ganbavo, und ber britte ben Bericht von Sand Stabe, welchen beutschen trefflichen Originalschriftsteller ber Deutsche fast gezwungen ift, in der frangöfischen Uebersehung zu lesen.

Reben biesen Schriftstellern leisteten mir auch hier wieder Dienste Pöppig, Strahlheim, Bollmer, Anbree im Westland. Manches über die Sitten, Weniges über die Religion bietet das in Schaffhausen 1836 erschienene Werk: Das Merkwürdigste aus der malerischen Reise in Brasilien von Moriz Rugendas. Das Werk von Castelnau (François de) Expédition dans les parties contrales de l'Amérique du Sud, de 1843 à 1847. Paris 1850. 6 vol. habe ich nicht unmittelbar, bloß in Mittheilungen aus demselben, benuten können.

## S. 50. Aulturverhaltniffe und Sildungsftufe.

Der ganze öftliche Theil von Subamerita war schon zur Zeit seiner Entbeckung burch Cabral, und ist noch, so weit nicht Europäer bas Land bewohnen, von zahlreichen und sehr verschiebenartigen Stämmen ber Urbewohner bevölkert. Und wenn auch einige eine weitere Berbreitung zeigten, in Berwandtschaft zu einander standen, Dialette

berselben Sprache rebeten, so waren wiederum so viele frembartige horben zwischen sie eingekeilt, daß im Ganzen basselbe bunte horbengemenge mit ihrer Unzahl von Sprachen und Feindschaften unseren Blicken sich barbietet wie in Nordamerika, selbst in den Merikanischen Ländern und in Peru vor den Centralisirungsunternehmungen der Azteken und der Inkas. Rirgends zeigte sich hier auch nur ein Versuch, Staaten etwas größern Umfangs zu bilden und frembartige Stämme zu verschmelzen.

Die Zesuiten, und unter ihnen namentlich schon Basconcellos, theileten mit Recht alle Stämme ber Brasilianischen Indianer zunächst in zwei Hauptklassen. Die eine bewohnte vorzugsweise die Küssen und zeigte sich auch der europäischen Bildung empfänglich. Das sind die Indios mansos. Die anderen, die Indios da matto, die Waldindianer, bewohnen als die rohesten der Wilden die unzugänglichen Urwälder und Wildnisse. Mar I, 4. Prichard a. a. D. Mit dieser Eintheilung soll aber kein ethnographischer Begriff verbunden werden, er bezieht sich nicht auf Racenverwandtschaft, sondern bloß auf die Verschiedenheit des Kulturstandpunktes und der natürlichen geistigen Fähigkeiten.

Die roberen Stamme, bie Indios da matto ober Balbinbianer bezeichnete man auch mit bem allgemeinen Namen ber Tapupas. Sie find wie gefagt von ben rohften Menschen, die sogar von Manchen ben Thieren gleichgestellt werden. Poppig Indier 367. b. Richtiger weist ihnen Klemm bie unterfte Stufe unter ben Menschen an, bei benen er feine Rulturgeschichte beginnt. Aehnlicher Anficht find Spir (bef. III, 1268), Prichard IV, 530, und andere mehr. Diese Indianer waren in einem fortwährenden Rriege aller gegen alle begriffen, ber keinen andern Brund und keine andere Ibee hatte als bie, bie fruher Betobteten ju rachen. Rottencamp II, 10 nach herrera IV, 8. 3. Ganbavo Cap. 10. Unter biefen Walbindianern hob man besonders hervor bie Aimores oder Botokuben, welche für die wilbesten und rohsten ber bortigen Indianer gehalten werden. Spir II, 480. Schon Bandavo 145 erfannte bie Bermanbtschaft ber Botokuben mit ben Tapunas. Zu ihnen gehören bie von Spir und Martius geschilberten Miranhas-Indianer. Den portugiefi= iden Namen ber Botokuben erhielten fie von ben Holzpflöcken, mit benen fie Ohren und Lippen auseinander behnen und verunstalten. Max II, 2. Alle Wilben suchen auf barocke Weise ben Körper auszuzeichnen, mit Febern ober anderen Thiertheilen zu ichmuden, ihn zu tatowiren ober mit rother Farbe zu bemalen. Aber Nichts ift fragenhafter und entstellt

ben menschlichen Körper grunblicher als bie Stabe und Scheiben, welche von ben Botokuben in Ohren und Lippen eingezwängt werben. Diese Unfitte findet fich zwar auch bei Wilben anderer Welttheile, aber nirgenbs tritt fie fo ftark hervor wie hier. Und boch lieben fie ben Namen Holzpflockmanner, Botokuben, gar nicht, ber Name scheint ihnen boch ihre Geschmacklofigkeit etwas zum Bewußtsein zu bringen. Sie nennen fich felber Aimores, Engeradmung, Grens, Arari, Aimbores, Ambures, Freres, Monos. Mar II, 2. vgl. 1. Cschewege Journal I, 77. 78. 88. Brichard IV, 524. 531. Es werben eben mehrere Stamme folder Solzpflodmanner fein. Man fann ihren Gefchmad nicht als etwas Bufalliges ansehen, im Meußern spiegelt fich eine gerriffene Seelenftimmung, bie, wie fie überall zur Kurcht gebrangt wird, so felbst überall Kurcht zu erregen sucht. Wird boch auch ihr machenbes Leben als ein bumpfer Traum bezeichnet, aus dem sie fast nie erwachen! Svir II, 495. Eine Kolge und eine Urfache biefer Dumpfheit ift ihre Denktragheit und ihr Mangel an abstrakten Ausbrücken. Spix I, 384 ff. Die Einerleiheit bes Lebens im Urwald mag Bieles zu biefer Seelenstimmung beitragen. Rlemm I, 275. Die Natur wirkt hier allerbings in ihrer gigantischen Urkraft und erregt bei bem Europaer große Gefühle und Gebanken, aber bei bemjenigen, ber nie aus bem Dunkel biefer Balber hinaustrat, halt fie Licht, Gefichtefreis, Ueberblick mit Allem bem ab, was baran bangt-Wenn irgendwo, so fehlt in biefem wirren und wilben Leben ber gang vereinzelt scheinenben Naturthätigkeit die Sand ihres irdischen Berrn, ohne bie auch Gottes Schöpfung unvollendet ift.

Die Nahrung biefer Walbindianer ist, wie überall die ber Wilden, Wild und Fische, wild wachsende Pflanzen, und sogar eine Art grünen Thons. Spir III, 1081. Klemm I, 239. 242 ff. Diese roheren Stämme sind ganz vorzüglich der Anthropophagie ergeben. Man hat zwar auch hier wie anderswo die Thatsache in Abrede stellen zu müssen geglaudt. So schon Acunja (Reisen XVI, 13); — über andere vgl. Picard 181, Pöppig 378. b. Strahlheim 485. Allein auch bier ist die Sache schon bei den Aeltern sattsam bezeugt. Bgl. Stade 291, 299 ff bei Ternaur, ober in der Edition von 1556. I. c. 28. 32. 39. 43. II, 28. Gandavo 145. Barlaeus 71. 629. 694. 704. 710. Coreal I, 184. Reisen XVI, 106. Die Neuern haben die Sache auch hier noch genauer untersucht, wobei sie allerdings fanden, daß die Indianer die Sache sehr oft leugnen, da sie durch ihre Berührung mit den Europäern die Unmenschlichkeit derselben

einzusehen beginnen, - anderseits aber biefes Leugnen ber Untersuchung nicht Stich halten tonne. Besonders hat Bring Mar genaue Untersuch= ungen über biesen Buutt angestellt, val. I, 138 ff. 159 ff. 161. 165. 195 ff. II, 44. 50 ff. 63. Beitrage 1850. S. 101. Mit ihm find zu vergleichen Spir I, 392. II, 480 ff. III, 1094 ff. 1243, 1249 ff. 1255, 1302, 1319. 1349. Cichewege Journal I, 77. 81. 89. 90. 93. 191. 201. Klemm I, 244. 265. 274. Denie 9. 27. 210 ff. bef. 219. Berghaus Erbball I, 407. Ausland 1848. 812. Kottencamp I, 484. Ternaur zu Gandavo 145. Buttfe, 170. 173. Aus allem dem gehthervor, daß die Botofuben bem Getobte= ten zuerst das Blut aussaugen, bann bas Fleisch kochen und effen, bag anbere Stämme abuliches thun, bei manchen Stämmen jeber Mann fur einen gefressenen Menschen fich einen Schnitt auf die Bruft macht, bergleichen Schnitte ein Häuptling mehr als hundert hatte. Oft geschichts aus Rache, oft aus hunger; nur die robesten verzehren ihre eigenen alten Leute, die fich aber freinillig bagu anbieten. Gegenwärtig haufen auch noch öftlich ber Corbillieren viele Stämme, welche ber Anthropophagie ergeben find. Unter ben Cachibos fommt es vor, bag Greise von ihren Kindern mit Reulen tobtgeschlagen und gefreffen werben; die nicht verzehrten Ueberreste bes Leichnams zu Afche verbrannt bienen zum Bestreuen ber Speisen. Die Chiriquanos am Bilcomano brechen ben Sterbenben bas Benick mit bem Beil. Gine Camacaninbianerin frag ibr eben gestorbenes Rind, um es in ihren Leib gurudtehren und nicht ben Burmern gur Beute merben zu laffen. A. Allg. Beitung 1851. Beilage S. 3643. Expedition von Castelnau im sublichen Amerika IV, 382.

Wie andere Wilbe bedienen sie sich auch gegen Thiere und Menschen vergifteter Pfeile. Spir I, 1209. 1237. 1238. II, 807. 824-Mar I, 207. Klemm I, 239. Wie schon bei Homer (Obyssee I, 261. II. 829) mit Abschen von dieser Sitte gesprochen wird, so fehlt sie allen amerikanischen Kulturvölkern. Auch die sehr lockern Bande der Ehe haben die Brasilianer mit den Wilden der untersten Stufe gemein. Spir I, 380.

Bu biesen reinen Wilben sind aber nicht bloß die rohen Stämme ber Botokuden und anderer Waldindianer zu zählen, sondern auch besser begabte Indianer bes Binnenlandes, wie namentlich die Abiponer. In geistiger wie in körperlicher hinsicht stehen sie höher als die Indios da matto, aber sie sind boch reine Wilbe, die nie einen Versuch machen, das Land zu bebauen. So ist mit es den Yuracares in Bolivia, welche

amar auch Balbinbianer und reine Jager und Rifder ber wilbeften und inbolenteften Art find, aber wohlgestaltet, fraftig, gewandt, von feinern, ausbrucksvollen, felbft beitern Gefichtszugen. Anbree Beftland I, 116. Dabin geboren ferner auch bie icon fruber behandelten Raraiben, bie bem Acerbau grundfäglich entgegen find, bann bie ihnen verwandten Stämme ber Cari, Caripunas ober Caripuras (oben §. 39), bie vom Rifchfang lebenben roberen Abtheilungen ber Moros, bie burch bie Ratur ihres Landes auf Schifffahrt angewiesen find. Bgl. Brichard a. a. D. Bang entgegen biefer unferer Unficht gablt Berghaus Erbball I, 361 ff. bie Raraiben gu ben fultivirtern fogleich gu behandelnden Stammen ber Buarani, und auch b'Drbigny und Rochefort ftellen beibe wenigstene unter bem Befichtspuntte gusammen, bag fie fie mit ben Mongolen vergleichen. Brichard IV, 517, 518. Doch unterscheibet ichen mehr b'Dr bigny die Raraiben von ben Guarant, und noch bestimmter mit Recht Brichard IV, 475. Denn icon forperlich gehören fie nicht gufammen. Die Karaiben nämlich find groß und ftart wie bie Rothhaute und bie Tapunas, wenn auch fconer und ebler; - bie Guarant bagegen find fleiner ale die Europäer, wie die Allighevi, Antillenindianer, Peruaner und Munscas. Sie find rubiger Art, friedlich, leutfelig, gutmuthig, ber Rultur und bem Ackerban nicht abgeneigt, gelehrig und fur ben europaifchen Ginfluß empfanglich. Wenn wir baber auch allerdinge mit Bridarb bie Karaiben und ihre nachsten Berwandten von allen anbern Inbianern unterscheiben, fo fteben wir doch nicht an, fie sowohl in physischer wie fulturgeschichtlicher Sinficht mit ber bier zuerft aufgestellten Sauptmaffe grobtorniger Bilben bes öftlichen Gubamerifas gufammenguftellen.

Die zweite Hauptmasse bagegen, zu ber eben jene Guarani gehören, bilben bie Indios da mansos ober Tupt=Guarani=Stämme. Die Europäer fanden sie zunächst an den Küsten, wenn auch etwas kleine, boch gewandte, muthige Leute, rüstig zum Kriege sowohl zu Land als auf dem Wasser, wo sie oft größere Reisen unternahmen und Seetressen lieserten. Spir III, 1095. Prichard IV, 518 ff. 524. Sie wohnten aber nicht bloß an den Küsten, wo man sie zuerst antraf, sondern sie waren weit über Südamerika ausgebehnt zwischen dem Amazonenstrom und La Plata, zwischen dem Atlantischen Meere und den Cordillieren; und obgleich sie, wie so viele andere halbeivilisirte Indianer Amerikas in vielerlei Stämme getheilt sind, die durch die fremdartigen Horden der Waldindianer getrennt wurden, so reden sie doch alle Dialekte einer

und berselben gemeinschaftlichen Sprache. Brichard IV, 519. 523 ff. 527 ff. nach Azara u. a. Kottencamp I, 484. Diese gemeinschaftliche Sprache ist in Amerika nicht etwas, das sich von selber versteht, und weist sowohl auf Berwandtschaft der Stämme als auf eine historische Gemeinschaftlichkeit ihrer Kultur. Mit diesen Tupi-Guarani haben aber auch noch andere Stämme von anderer Sprache einige Verwandtschaft, da sie zu ihrer Kultur hinneigen. So die Guayanas, die mehr nördlich hausenden Stämme von Chaco, die userbewohnenden Moros, die hügelanssätzen Chiquitos, die alle etwas Landbau treiben. Auch dei Stämmenn gegen Peru hin, aber östlich der Cordillieren, wird Kultur erwähnt. Montesinos 194. 216. Besonders stehen in der Kultur höher als die Waldindianer die süblichen Andesvölker, Patagonier, Araukaner u. bgl., und sind in Sachen der Religion mit den halbeivilisiten Stämmen Brasiliens zusammenzustellen.

Alle biese Indianer nämlich ber zweiten Abtheilung haben wie bie Columbusindianer und die füblichen Rothhaute manche Gigenthumlich= keiten einer gewissen Salbkultur, ohne daß die Leute beswegen zu ben Rulturvölfern ju gablen maren, wie wir bergleichen im Beften Amerifas und in ben Corbillieren finden. Sie hatten weber Stäbte noch große Staaten, wenn auch befestigte Orte an lichten Plagen, Rotten= camp I, 384. Sie trieben neben Jagb und Fischfang auch etwas Acter= bau, verstanden auch bas Baumwollen spinnen und Weben. Spir III, 1095 nach Basconcellos, Rottencamp I, 384. II, 11. Denis 10. Aber ne bilbeten feine bichte Bevolferung, wie die Rulturvolfer. Der Acterbau ift bloge Nebensache und gewöhnlich ben Weibern überlaffen. Anbree Westland 222. Sie unterscheiben sich zwar von den absoluten Wilben ba= burch, daß fie fich keiner vergift eten Pfeile bebienten. Spir III, 1314. Mar I, 137. Wenn fie aber manche Berichterstatter von der Anthropophagie freisprechen, Efchewege Journal I, 191, fo ift diese Behaup= tung auf die Ruftenbewohner fpaterer Zeit zu beschränken, welche burch ben europäischen Ginfluß zum Aufgeben biefer Unsitte fich bewegen ließen. Denn im Innern bes Lanbes fant man fogar bei ben Tupi und Bua= rani ben Gebrauch, Gefangene zu futtern, und bann gum Beichen ber Buth zu verzehren. Roch im Jahr 1846 traf ber frangofische Reisenbe Castelnau bei ben ackerbautreibenben Apiacas sublich von den Quellen bes Paraguanfluffes bie Sitte an, die getobteten Feinde ju roften und zu verzehren, bie gefangenen Rinber aber aufzufüttern und bei einem

Feste zu verspeisen. Rach Lery waren alle Brafilianer Menschenfresser. Freilich fand ber Unterschied statt, daß die einen gegen den Hunger ganz gewöhnlich Menschensteisch aben, die anderen bloß entweder aus augenblicklicher Rache, oder am Feste, immerhin in der teligibsen Stimmung des Wilden. Stade 299 ff. Gandavo 133 ff. Lery Cap. 8. Reisen XVI, 243. Spir III, 1095. Berghaus Erdball I, 378 vgl. 407. Mar II, 50 ff. Kottencamp I, 384. Andree Westland III, 222.

Benn von unnatürlicher Wolluft einiger Stämme in Brefilien ergählt wird, Spir I, 380, so haben fie bieselbe mit ben uralten Rulturvöllern in Louifiana, Floriba, Centralamerita und ben Antillen gemein, auch die Intas hatten viel bamit zu tampfen. Dabin gablen wir auch die unverheiratheten Jauberer in weiblicher Tracht bei ben Batagoniern, welche Tracht in Amerika gern auf Unnatur binweist. Meiners II, 489. Prichard IV, 511 nach Falfner. Es mag fich bamit abnild verhalten haben wie mit ben Bahrfagern ber Stutben. ben Enareern. Bgl. herob. I, 105. IV, 67. Auch bei ben Tartaren tommt eine abnliche Entartung bes Mannes in bas Weibliche vor. R. B. Start de vouou Inleia apud Herodotum. 1827. R. B. Start Gaja. 1852. S. 314. Umgetehrt fanben fich auch nach Banbavo S. 116 ff. brafilianische Weiber, die mit keinen Männern verheirathet maren, da= gegen in Allem fich wie Manner geberbeten und mit Inbianerinen als mit ihren Chemeibern lebten. Wenn auch bie anderen Schriftsteller von biefer Sache nichts erwähnen, fo ergablt ihr guter Bemahremann biefelbe boch zu unbefangen und unschulbig, ale bag er Migtrauen rerbiente in einer nichts weniger als unerhörten Unnatur.

### S. 51. Die geschichtlichen Verhältniffe.

Diese Bölker haben wie alle oftamerikanischen keine geschichtlichen Aufzeichnungen, keine Geschichte. Ihre Ueberlieferungen in Sagen und Liebern find entweber Mythen ober sie beziehen sich auf die allernächste Bergangenheit ber vereinzelten Stämme. Auf die für den Forscher bebeutenden Fragen über das Verhältniß der Gegenwart zur Vergangensbeit wissen sie selber keine Antworten zu ertheilen, und der Forscher sieht sich genöthigt, aus der Jusammenstellung der Bruchstücke einer vergansarenen Welt nach Art der Geologen die Geschichte zu erschließen.

In einem Auffate ber beutschen Bierteljahrsschrift (1839. II, 235—270) über Bergangenheit und Zukunft ber amerikanischen Menscheit, spricht Martius die Ansicht aus, die brasilianischen Indianer seien in frühern, der Entdeckung vorangegangenen Zeiten, meistentheils ganz anders und kultivirter gewesen als später; im Berlaufe dunkler Jahr-hunderte seien manche Katastrophen über sie hereingebrochen, durch die sin den jehigen Zustand der Verkümmerung und Entartung herabgekommen wären. Bgl. Köppig a. a. O. 369. Andree R. A. 318 ff. Derselben Ansicht muß auch Pöppig 365. b. sein, wenn er behauptet, daß die in der Urzeit erfolgte Auslösung großer Völler Südamerikas in nach allen Richtungen wandernde Horden eben so wenig dem Zweisel unterliege, als die vom siedenten bis zum dreizehnten Jahrhundert in Nordamerika dauernde Strömung der Nationen aus dem Norden nach dem Süden.

In sofern biese Ansicht ihre geschichtsphilosophische Seite hat, haben wir dieselbe schon in der Einleitung besprochen. Mag man auch mit A. B. Schlegel u. a. m. annehmen, daß das Menschengeschlecht in den vorhistorischen Urzeiten auf einer viel höhern Stufe geistiger Entwicklung gestanden habe, von der es von Geschlecht zu Geschlecht immer mehr heruntergesunken sei, so viel wird man zugeden, daß bei einem einzelnen Falle wie dem unfrigen von dieser Annahme kein Gebrauch gemacht werden darf, da in der Geschichte eben auch da und dort der um= gekehrte Fall eingetroffen ist, daß Bölker sich zu höherer Kultur gehoben haben.

Bon bem allgemeinen geschichtsphilosophischen Standpunkt ziehen wir uns baher auf ben engern Gesichtsfreis ostamerikanischer Berhältenisse überhaupt zuruck. Finden wir hier durchgehends in Nordamerika, im Merikanischen, in Gentralamerika, den Antillen, dem Norden Südamerikas, Peru, eine uralte Kultur, von der sich bei den halbwilden Stämemen oder auch den civilisirten Völkern überall Reste zeigten, so liegt bei den gemischten Kulturverhältnissen Brasiliens ein Schluß auf eine ähneliche Urkultur nicht fern. Um aber dieselbe gehörig zu würdigen und nicht zu überschätzen, so haben wir uns nach den lleberresten der ältern Kultur umzusehen. So viel man bis jetzt untersucht hat, ist in ganz Brasilien noch nichts von Ueberresten eines Kulturvolkes, wie ein solches in Gentralamerika vor den Zeiten der Tolteken sebte, entdeckt worden, — keine großen Bilbsäulen, keine Reste von Tempeln oder Städten und

Straffen. Sumbolbt Reife II, 16. Go ift auch feine Spur ba eines größern Staates, wie etwa bes Bernanischen ober Merikanischen. Große Staaten und Bolfer entstehen nicht von Natur, fondern burd bie Beidichte, und ber Mangel an Ginheit bei ben brafilianischen Stammen ift nicht als eine Berbrockelung anguseben, fonbern als ein vorge= ichichtlicher Buftand. Außer ber ichon bemerkten, wenn auch ichwachen Reigung jum Aderbau und ben menichlichern, aber auch entarteten Gitten einer gewiffen Salbfultur bei ben Tupi-Guarani, findet man bloß noch ale Refte einer altern Rultur vertiefte Sculpturen von Sierogluphen, Schlangen, Rroten, Ungenfopfen, Sonne, Mond, und Andeutungen menfcblicher Figuren. A. Sumbolbt Reife III, 408. IV, 315. 516. Derfelbe zu Schomburgh 38. Schomburg 147, 183, 212, 296, 311. Spir II, 741. 752. III, 1272. 1257 ff. Denis 279, Tab. 30 nach St. Silaire, Rofter und befonbers Debret. Allein bergleichen Sculpturen finden fic auch bei ben Rothhauten, und namentlich werben die brafilischen mit ben symbolischen Zeichnungen in Guiana, am Drenoto und in Gibirien verglichen. Auch Spir III, 1273 will baber aus ihnen nicht auf eine höhere Rultur ichließen. Ja, Martius (III, 1284) will fogar nicht ein= mal etwas Symbolifches ober Religiofes in benfelben erbliden. Darin geht er aber zu weit. Einmal fpricht gegen ihn bie allgemeine Analogie, nach welcher gewöhnlich folche alte Monumente symbolischer und reli= giofer Art find, - und bann bie Ausfage ber Indianer felbft, bie biefe Sculpturen wenigstens theilweife fur Bezeichnungen bes Donnergottes Tupan ausgeben. Mit bem Abweisen einer frubern hobern Rultur in Brafilien, die etwa mit ber Bernanischen zu vergleichen ware, fällt auch ber Peruanifche Rultureinfluß weg, ben Dobrighofer (II, 103) annebmen zu muffen glaubt. Auch Spir II, 103 will nichts von einem regelmäßigen Bertehr mit Bern und Bogota wiffen. Satte auch wirflich ein folder bestanden, fo wurden fich in Brafilien gang andere Rulturelemente, wenn auch nur in Bruchftuden, geltend gemacht und erhalten baben. Singegen zeigen Bolfer, welche ichon gegen bie Quellen ber brafilianischen Aluffelbin wohnen, wie die Duracares Befanntichaft mit Bern in Anfichten, wie fie andere von ben Intas nicht unterworfene ober vorinkaische Bolker batten. Gie find aber Wilbe und zwar von ber robern Gruppe, wenn auch von befferen Anlagen als bie Botofuben.

Sehen wir alfo ab von ber mehr als problematischen Annahme einer folden bobern Kultur, worin mit uns auch Anbree R. A. I, 321 ff.

übereinstimmt, halten wir uns bagegen an bas, was vorliegt, so einernern wir uns an die beiben Gruppen brastlianischer Bölkerstämme, einersseits an die halbkultivirten, die Tupi-Guarani, benen natürlich jene Sculpturen angehören, Denis 280. a, anderseits an die Balbindianer, Tapuyas, die der untersten Stuse des menschlichen Bewußtseins zusallen. Dier begegnet uns nun eine zweite historische Frage, die uns näher liegt, nämlich die nach den Aboriginern oder frühern Bewohnern des Landes. Die Berhältnisse des Bohnens sind nämlich der Art, daß nach der allgemeinen Ansicht die eine der beiden Stämmegruppen später als die andere in das Land gekommen und in die andere sich hineingekeilt has ben muß.

Es ift nun eine fehr verbreitete Anficht, wo nicht bie gewöhnliche, baß bie Walbindianer bie frühern Ginwohner seien. Schon Azara fieht in ber Berichiebenheit ber Gugrani von ben anderen Stammen in Baraguan einen Grund fur bie Annahme, baß fie nicht einheimisch seien. Brichard IV, 529. vgl. 472. 530. Spir III, 1095. Poppig 368. Denis 10. Ueberhaupt nahm man folche Tupi-Guarani-Wanberungen an, um ihr Bortommen in ben verschiebensten Begenben zu erflaren, also aus abn= lichem Grunde, aus bem man fruber von Belasgerwanderungen er= gablte. Allerdings tamen im fechezehnten Jahrhundert folche Banberungen ber Tupi=Buarani vor, allein bas find folche wie bie im Jahr 1541, als fie fich vor den Portugiesen gurudzogen. Brichard IV, 520. 526. Denis 11. Sie haben also nichts mit frühern gemein; und über= haupt konnte Agaras Grund eben fo gut umgekehrt und fur bie entgegengesette Anficht aufgeführt werben, ba ja auch die Balbindianer überall verbreitet find. Dagegen hat eben diese lettere Anficht, die ichon Acunna ausgesprochen hat, beffere Grunde für fich, nach welcher alfo bie Walbindianer die spätern Eindringlinge find. Spir III, 1096. Bridarb IV, 525. Einmal fpricht bafur bie Sage ber Ruftenbewohner felber, nach ber lettere bie alteften Bewohner bes Landes find, bas fie unbewohnt angetroffen hatten. Denis 10. b. nach Basconcellos. Dann rühren ja jene alten Sculpturen von den Tupi=Guarani her. Ferner, je mehr man von Suben gegen ben Aequator fommt, besto mehr nimmt bie Bilbung zu. Spir II, 825. Es ift baber auch bier anzunehmen, bag, wie im Norden überall und immerfort Ginwanderungen roherer Stämme gegen ben Aequator zu in kultivirtere Länder vorkommen, fo auch hier bie roheren Stamme bie Richtung gegen ben Aequator nahmen, und fich

wie am Orenoko und auf ben Antillen die Karaiben in die civilifirtere Bevölkerung einkeilten. Das ist wenigstens der Gang der Dinge in Amerika, und im Allgemeinen entspricht ihm auch berjenige des alten Europas und Asiens. Auch in Afrika haben sich im sechszehnten Jabr-hundert die schwarzen und wilden Gallashorden und andere Neger in civilisitrere Bölker des Ostens und Westens von Afrika eingedrängt. Wenn dagegen, was allerdings auch geschieht, kultivirtere Bölker robere überziehen und ihre Herrschaft über sie ansbehnen, wie in Peru geschab, so erhält sich in der Regel von diesem Verhältnisse bei den erstern ein historisches Bewußtsein. Von dem ist aber in Brasilien nichts zu bemerken, im Gegentheil erscheinen in den ältesten Mythen und nach den alten Denkmälern die Tupi-Guarani als die frühere Bevölkerung.

In biefem beschränkten Sinn nabert fich nun unsere Ansicht wieber ber im Eingang bes Baragraphen besprochenen von Martius über bas fruhere Borherrichen ber Rultur im Often Gubameritas, nur bag wir eben biefe Rultur nicht fo hoch auschlagen wie die in Beru, Merito, Centralamerita und ber Mundcas, sondern fie hochstens vergleichen mit der fruhern Urkultur auf den Antillen, in Florida und Louisiana, im Missifippithale. Darin stimmt auch Kottencamy 1, 483 mit uns überein. Die mit ben Tupi-Guarani in einer gewiffen allgemeinen Bermanbtichaft aewesenen Bewohner ber Antillen mogen auch in Berbindung mit ihnen gestanden haben. Wenigstens bebienten fie fich zur Verfertigung ibrer Baumftammidiffe eines grunen Steins, ber fich in ihrem Lanbe gar nicht, wohl aber am Amazonenstrom findet. Baumgarten II, 621. Diefelbe Berbindung zwischen Untillen und Brafilien seben wir in ben jungern Zeiten burch bie unternehmenben Raraiben fortgesett, melde fubamerikanische Stoffe und Anfichten, Waaren und Fetisch=Religion nach ben Antillen verbreiteten. Denn wie fie in Brafilien als mabre Freibeuter, abnlich den Normannen, mit ben Tupi-Guarant in Begenfas traten, fo auch auf ben Antillen, raubenb, Rultur fich aneignenb, Anschauungen ber Wilben mittheilend.

# S. 52. Der Charakter der Religion im Allgemeinen bei diesen Stämmen.

Wenn uns auch hier wieder die Behauptung eines völligen Mangels an Religion in ben Weg tritt, fo mag ber Ueberbruß einigermaßen burch ein angenehmes Befühl ber Leichtigkeit entschäbigt werben, mit ber fich folche Oberflächlichkeit widerlegen läßt. Wir wollen gern zugeben, bag, wenn die Behauptung gang allgemein aufgestellt wird, die Brafilianer wußten nichts von Gottheit und Gottern und hatten keinen Ramen für biefelben, Ganbavo 110. Barlaus 69. be Lact 543. Rochefort histoire des Antilles, II, 13. Baumgarten II, 406 ff. Linbemann III, 111. Cfchewege Journal I, 129, man junachst blog bie roben Stamme ber Balb= indianer, ber Botokuben und bergleichen im Auge hatte, und fich bann von biefen ben gewöhnlichen Schluß erlaubte. Und wirklich werben auch von benen, welche fich in biefer Sache etwas genauer ausbruden, folche rohere Stamme genannt, wie von Azara bie Buris, von Joao Bap= tista die Coroados. Bal. Mar I, 144. So neulich noch Dr. hermann Burmeister Reise nach Brafilien, Berlin 1853, nach welchem bei ben Coroabos nicht einmal bas Bedürfniß nach Religion vorhanden scheint. Wenn inbessen von Lery 259. 281. biefen bie Touoapinanamboulte beigefellt merben, fo burften unter biefen wohl schwerlich andere zu benten fein, als der Tupiftamm der Tupinambas. Immerhin ift aber bie All= gemeinheit ber Behauptung zu rugen, und bas um fo mehr, ba bier wie anderswo auch die robesten Stämme ber Wilben ber Religion fo wenig als ber Sprache entbehren.

Rach ben eigenen Aussagen berer, welche ben Brafilianern bie Religion absprechen, glauben bie Indianer an bie Unsterblichkeit, an ben
Donnergott Tupan, an einen bösen Geift, an bie Kraft ihrer Zauberer.
Die Bemerkung machte auch ber beutsche Ueberseher von Azaras Reisebeschreibung Balkenaer, daß bieser Schriftsteller selbst manche Umstände
anführe, die auf Religion hinführen, wenn auch auf eine sehr rohe und
ungebildete. Daß biese Indianer nichts von einer Schöpfung wissen,
ist noch kein Grund, ihnen keine Religion zuzugestehen. Uebrigens haben
sie erst noch Schöpfungsmythen angenommen. Ihr Mangel an Tempeln und Abstraktionen ist eine Eigenthümlichkeit aller Wilben. Ein

gebilbeter Deutscher, ber bie Braftlianer vielfältig und unbefangen beobachtete, Prinz Mar von Wieb I, 144. II, 58, macht bie Bemerkung, baß er selbst bei allen roben Stämmen sprechenbe Beweise eines bei ihnen vorhandenen religiösen Glaubens gefunden habe.

Fragen wir nun nach biefer Religion, fo zeigt fich ber Saupt= charafter bem fonstigen Bilbungezustand biefer Inbianer angemeffen. Da biefe Stamme Wilbe find, fo fehlen auch biefenigen religiöfen Glemente, welche ben eigentlichen Rulturvolfern eigen find, woburch benn auch unfere Behauptung über ben geringen Grab ber Rulturrefte bestätigt wirb. Es fehlen nämlich bie Briefter, bie Tempel, bie regel= mäßigen Feste, jebe Briefterlitteratur. Dagegen berrichen bier alle biejenigen Religionselemente vor, die wir auch fonft bei ben Bilben finden. Geisterdienst, Retischismus, Bauberei. Insofern aber bie eine Maffe ber Bolferhorden vor ber anbern burch eine gewiffe Salbfultur fich kenntlich macht, burch Rulturrefte und Kulturreligionstrummer, bie aber ihrer naturlichen Grundlage entbehren, fo finden wir auch bier Theile bes höbern Naturdienstes und vereinzelte Muthen und Borftel= lungen, die bemfelben entsprechen. Aber nicht immer vertheilen fich biefe beiberlei Religion Belemente icharf nach ben beiben Sauptgruppen ber Stämme. Denn bie untereinander wohnenden Sorben find sowohl überbaubt in vielfache Berührung mit einander gefommen und haben gegen= feitigen Ginfluß ausgeubt, als auch namentlich von einander religiöse Borftellungen und Gebräuche angenommen. Nicht nur war ber Gin= fluß ber Tupi auf die anderen Stämme bedeutend (Denis 295. b.), so baß ihr hauptgott Tupan felbst von den Botokuben angenommen mor= ben ift, - fondern auch umgefehrt gingen fogar viele Bestandtheile ber Wilbenreligion von ben roheren Stämmen auf bie civilifir= tern über, die wir ja überhaupt in einem ftetigen Burudfinken begriffen feben. Als besonders thatige Trager bes lettern Ginfluffes baben mir uns die Raraiben zu benten, welche mit ihrem Begensat gegen ben Aderbau auch ihr Schamanenthum und andere Theile bes geisterhaften Retischismus weiter verbreiteten. Und fo ift es benn auch bier geschehen. baß unter allen Stammen ein Gemisch fich bilbete von geisterhaftem Fetischismus und Berehrung ber Raturgesete, wie wir ein folches bereits in allen anderen Theilen bes öftlichen Amerika gefunden haben.

Was nun zunächst den Naturdienst anbelangt, so tritt auch bier wie bei ben Karaiben bie Mondverehrung vor den Sonnendienst. Da=

neben fteht bie Berehrung ber Glemente in ihren gewaltigen Birtun= gen, bes Donners als Gottes Tupan, ber Luft, wenn fie als Sturm thre Macht zeigt, bes Waffers, bes Walbes. Auch bie Beschäftigungen bes menschlichen Lebens baben ihre religiösen Auffaffungen, wie benn ber Acerbau von Tupan erfunden ift. Arnold 977. be Laet 543. Und fo haben Jagb, Fischerei, Rrieg ihre besondern Götter. Unter den Thieren genießen vorzüglich bie Bogel, bann ber Tiger und bie Abgott= ichlange göttliche Berehrung. Mit berfelben fteben auch bier Dithen von Berwandlungen im Busammenhange. Der Beifterbienft schließt fich hier wie bei ben Raraiben und anderen Wilben an die Berehrung ber Gestorbenen. Besonders ähnlich mit ben Raraiben haben auch bie übrigen Brafilianer ben Dualismus zwischen guten und bofen Geiftern, beibe mit einem oberften Gotte an ber Spige. Der Geifterbienst balt fich auch bier an bie Berfinnlichung bes Fetischismus, ber fich auf eine eigenthumliche Weise in ber Verehrung ber Zauberflasche Maraca gestaltet, bie wir übrigens ichon vorläufig bei ben Raraiben tennen ge= lernt haben. Wiewohl ber Anthropomorphismus hier noch fehr schwach ift, werben bie Götter boch auch in Menschengestalt abgebilbet unb ver= ehrt; Beifterglaube und Raturbienft verschmolzen fich aber auch bier, insofern Mond, Sonne, Sterne und Donner felbst Beifter find, unb Beifter bem Sturm, dem Waffer, dem Walbe vorstehen; felbst bie Blat= tern find bose Götter. Auch in den Thieren wohnen göttliche Geister nach ber Borftellung von ber Seelenwanderung und ber Berwanblung ber Seelen in Götter.

Der Charafter ber Verehrung ist sehr roh und tief stehend. Alle Kultustheile, in benen sich mehr das Bewußtsein ausspricht, wie 3. B. das Gebet, treten sehr zurud. Dagegen herrschen vor das Zausberwiegend, der Tanz und die Menschenopfer. Furcht ist auch hier das überwiegende Gesühl dieses religiösen Traumlebens, welche spezisisch als Gespensterfurcht zu bezeichnen ist. Spix III, 1109. Aus Furcht vor den Geistern gehen die Indianer nicht gern des Nachts allein, sondern suchen Gesellschaft. Max II, 58. Ueberhaupt hat sie die Phantasie von allen Seiten mit furchtbaren Gestalten umgeben, von deren Einsluß sich das eingeschüchterte Gemüth nie befreien kann, und bei allen Handlungen sind Furcht und Schrecken stete Begleiter. Spix III, 110. Taucht allerdings nach einem psychologischen Gesehe der Ausgleichung der Extreme bei ihren religiösen Festen, Tänzen, Schmausereien und Trinkges

lagen ein Uebermaaß ber Frohlichteit bis zur Bewußtlofigkeit auf, so ift boch auch biese von bem Schauer ber anwesenben Geister burchbrungen, bie mit versiebenfachter Gewalt wieber in bas Gemuth zurucklehren.

#### S. 53. Die Verehrung der Maturgesete.

Nor allem machen die himmelskörper mit ihrer Anordnung ber Beiten ben Ginbruck einer gottlichen Besehmäßigkeit. Wie bei ben Rarai= ben genießt aber auch hier der Mond eine vorherrschende Verehrung. Bir haben ichon oben bemertt, bag er auf Sculpturen abgebilbet fei. Bahrend häufig bei ben Acerbauern, befonders in Amerika, ber Sonnendienst vorherrscht, benn ber Acerbau ift burch die Ginfluffe ber Sonne bebingt, halten fich Sagervolter, wenn fie von andern Beftirn= bienst angenommen haben, cher an ben Mond, ber ihnen im Mythus felbst als Jager ober Jagerin erscheint. Des Nachts leuchtet er ja bem Jäger bei ber Berfolgung bes Wilbes. Aber er leuchtet auch vielem Andern, der Konig ber Nacht, und wie er Gutes spendet, so schickt er auch Boses. Dem Wilben erscheint die Sonne immer auf dieselbe Weise, ihre Beranberung besteht in ihrer veranberten Stellung gum Bangen. Der Mond aber zeigt fich bald bei Tag, bald bei Nacht, bald ba, bald bort und, was eine hauptsache ift, immer in andrer Gestalt. Go ift er geeignet, an ber Spite bes Wechsels ber Dinge zu steben. Nach Spir I, 381 war eben beswegen bei ben Brafilianern seine Verehrung so vorberrschend, weil man sowohl Guted als Boses von ihm ableitete. Boll Berwunderung halten fie bie Sande gegen ihn auf und rufen: Teh, Teh! wie wunderbar! Correal I, 223. Lern 261. Da der Mond Rrankheiten verursacht, so werben bie neugebornen Rinder burch Unrauchen von den Zauberern gegen ihn geschütt, ober die Weiber halten jene dem Monde selber dar. Spir I, 381. Sitten I, 336. Die Botokuben leiten bie meisten Naturerscheinungen vom Monde her, und ba= her findet man auch seinen Namen Taru in vielen Benennungen ber himmelberscheinungen wieder. Go beißt die Sonne Tarupibo, ber Donner Tarubecuwong, ber Blit Tarutemerang, ber Wind Tarucubu, bie Nacht Tarutatu u. f. w. Nach ihrer Vorstellung verursacht ber Mond Donner, Blit und andere gefürchtete Naturereigniffe. Buweilen foll er

auf die Erbe herabfallen, wodurch alsdann sehr viele Menschen umkommen. Bon ihm rührt der Mißwachs gewisser Früchte, dem indessen durch gewisse abergläubische Zeichen vorgebeugt werden kann. Max II, 58. 59. Denis 221 b. Bei den Abiponern und Chiquiten sinden wir bei Mondsinsternissen ein ähnliches Jammern wie bei den Karaiben. Dobrizhoser II, 93. Die Araukaner halten Mondsinsternisse für den Tod des Mondes. Molina 79 ff.

Gingelne Refte eines alten Sonnenbienftes find bei allen biefen Indianern gerftreut, felbft bei ben robern. Auch bei ber Sonne rufen fie Teh! Auch die Sonne findet fich auf Sculpturen abgebilbet, auch bei Sonnenfinsternissen benehmen fich die Chiquiten wie bei Mondfin= fterniffen. Sonnenfinsterniffe werben von ben Araufanern ebenfalls für ben Tob ber Sonne gehalten. Molina a. a. D. Sie find ber einzige feltene Bechfel, ben fie an biefem Tagesgestirne mahrnehmen. Ueberall fand man Berehrung ber Sonne, Picard 180. 184. 185, felbst bei ben Bototuben, Denis 221 a. Die Aucaer zeigen ihre Berehrung gegen bie Sonne barin, daß fie Blut vom erlegten Wilbe gegen bieselbe fprengen, Sitten I, 335. Die Puelchen und Moluchen verehren fogar begwegen bie Sonne, weil fie ihr alles Gute auschreiben, Dobrighofer II. 100. Die Digniten in Baraguan opferten ihr Bogelfebern, die fie nachber von Beit zu Beit um fie schmachafter zu machen mit bem Blute ver= schiedener Thiere benetten. Charlevoir Paraguan 303 (beutsch). Daß in folchen Rultushanblungen gegen die Sonne Reste eines alten Son= nendlenstes zu sehen find, sieht man auch aus bem Sonnentempel, welden letteres Bolt gebaut hatte. Denn Tempel finden fich anderswo bei ben Brafilianischen Indianern feine, und wo wir fie fonft im Often Amerita's bei ben Wilben antrafen, war ihr Zusammenhang mit bem alten Sonnendienste leicht erkenntlich. Auf biefen alten Sonnendienst weist uns auch ber kosmogonische Sonnenmythus ber Manjacicuer in Baraguay. Diefe erzählten nämlich, daß einmal ein schönes Weib ohne Zu= thun eines Mannes ein schönes Rind geboren habe. Nachdem baffelbe viele Wunder verrichtet, habe es fich in die Luft erhoben und fei in die Sonne vermanbelt worben. Seitbem beleuchte es ben Erbboben. Sit= ten II, 337. Vielleicht ift bas ber Zauberer Ata, von welchem Thevet cosmogr. univ. 21, 6 ergablt, daß er von einer Jungfrau geboren wurde und viele Bunder verrichtet habe. Baumgarten I, 118. Ber= wandt scheint auch ber Mythus ber Guarant vom Gotte Tamoi, ihrem Großvater, bem Alten vom Simmel. Rachbem berfelbe unter ben Guarani gelebt und sie ben Ackerbau gelehrt hatte, entschwand er von ihnen gen himmel mit dem Bersprechen, ihnen fortan auf Erben behülslich zu sein und sie in ein andres Leben zu führen, wo sie Uebersluß an Jagd und alle ihre Brüber wieder sinden sollten. Berghaus Erdball I, 379 nach b'Orbigny.

Die Sterne werben ebenfalls verehrt, Bicarb 185, wenn auch nur einige wenige. Spir I, 379. Nach ber Anficht ber Patagonier find wie bei ben Raraiben die Sterne alte Indianer, die Milchstraße ber Pfab, auf bem bieselben Strauße jagen, nach anbern ber Pfab eines Jagers, ber bem Strauß folgt, und bas Sternbild ber brei Konige maren einft Burftugeln, welche er nach biesem Bogel warf, bessen Kuße bas subliche Kreuz bilben. Die füblichen Nebelfleden, welche bie Milchstraße begleiten, bie fogenannten Magellanischen Wolken, find Anhäufungen von Straußenfebern, welche entweber jener Jäger, ober jene alten Batago= nier gesammelt haben. Prichard IV, 509 nach Falfner 143, Anbree Weftland II, 1. 8. Bon den Araukanern wird die Milchstraße die fabelhafte Straße genannt. Molina 79 ff. Den Abiponern und Tapuyas find die Plejaden das Bild bes bofen Geistes. Dobr. II, 77. 101. 104. Meiners I, 484. Erstere glauben, wenn ihnen im Mai bie Plejaben wieber fichtbar werben, ihr Großvater sei nach wieberhergestellter Befundheit wieber gurudgefehrt. Klemm II, 153. Dobr. II, 87. Auch ber große Bar ober Wagen genießt göttliche Verehrung. Strahlheim 484. Wenn die Tapunas benfelben anfichtig werben, so zeigen fie ihre Freude und Berehrung mit Singen, Springen und Tanzen. Barlaus 707. Ar= nold 983. Sie haben einen Mythus, nach welchem einmal ein Fuchs fie bei biesem Gestirne in Ungnabe gebracht habe. Vorher hatten sie ein gar bequemes Leben geführt und nicht nöthig gehabt für die Nabrung zu forgen. Bon nun aber mußten fie ihr Leben in Muhe und Anstrengung zubringen. Barlaus 711. Die Abiponer fürchten sich vor Ungludesternen, besonders vor den Rometen. Dobr. II, 94. 95. Die Digniten glauben, daß die Seelen ihrer gestorbenen Bauptlinge in Rometen verwandelt murben, die ber übrigen Menschen in andere Sterne. Charlevoir Baraguan 303. Nach ber Ansicht ber Nuracares werben Thiere unter bie Gestirne versett. Andree Westland I, 127.

Diese lettere Ansicht zeigt, wie mit ber Gestirnverehrung auch bier Ehierbienst parallel läuft. Wir haben gesehen, wie Thiere auf

Sculpturen bargestellt find, Schlangen, Ungentopfe, Rroten. Spir III. 258. 1272. Die Thiere find Wohnungen gottlicher Rrafte und Geifter, bie zu Göttern verwandelten Seelen ber Abgeschiedenen impft ber Bogel Caracari (eine habichteart) gleichsam ben Thieren ein. Besonbere tom= men bie Tobten gern als Ungen wieber. Spir III, 1084 ff. II, 695. Mar II, 222. Wie andere höhere Machte bringen auch bie Thiere Schlimmes und Gutes. Go glauben bie Luller und ihre Zauberer, baß alle Rrankheiten von einem bofen Thiere herrühren. Sitten I, 344. Um= gekehrt werben auch wiederum Thiertheile, wie bie Edzahne ber Ungen. Affen, und andres ber Art als Schutmittel gegen wilbe Thiere und Rrankheiten getragen. Spir I, 379. Klemm I, 277. Unter ben Thieren werben besonders die Bogel als die Bermittler bes Jenseits gebacht, als Boten ber Verstorbenen und ber Götter. Rlemm I, 278. Soch verehrt find beswegen gewisse Biegenmelfer und flagende Beierarten, Caracari und Caoha. Spir I, 379. Rlemm I, 277. Denis 323 b. Der Caracari besonders wird als Ungludevogel angesehen, vielleicht seines fläglichen Geschreis wegen. Aus seinem Rufe konnen bie Zauberer vernehmen, wer von der Horde fterben werde. Er wird vom bofen Beifte abgeschickt, um die Leute zu belauschen, baber er fo breift in ihrer Nabe fich niedersett. Spir III, 1084. Der prophetische Bogel ber Tu= pinambos, ber Bote ber Seelen, tragt ben Namen Macauhan. Ihn fragen und auf ihn horen bie Zauberer. Denis 323 b. Ueberhaupt weiffagen die Zauberer ber Tupi-Guarani aus bem Gefange ber Bogel. Urnold 982. Charlevoir 272. Neben ben Bogeln werben wie überall in Amerifa, Rraft 234, fo in Brafilien und besonders am La Plata, bie Tiger verehrt. Bicard 184. Baumgarten I, 156. 157. Der bofe Beift felbst wird als Tiger gebacht. Dobr. II, 99. Daher konnen auch bie Zauberer ber Abiponer bie Tigergestalt bes allgewaltigen Bosen an= nehmen. Dobr. II, 80. 87. 99 1). Die Zauberer ber Moren haben bie Brobe zu bestehen, daß fie von einem Tiger verwundet und feinen Klauen entgangen find. Man halt bann bafur, bag fie von dem un= fichtbaren Tiger geliebt werden, ber fie vor dem fichtbaren befchütt habe. Aehnlich ist es am La Blata. Baumgarten I, 156. 157 nach ben lettres

<sup>1)</sup> Also wie die Barwolfe, von benen S. 8 bie Rebe war. Der bort angeführten Littes ratur ist noch beizufügen: Welder über bie Lylanthropie, Kl. Schriften Th. III, 157—184 Schwend Myth. der Slaven, S. 288 ff.

édisiantes und nach Correal. Das Thier, das nach ber Anficht ber Duracares an ben himmel versett murbe, war ein Jaguar; er wurde vom Monde umfangen. Anbree Westland I, 127. Daß auch Schlangen bei den Brafilianern verehrt murben, zeigt schon ihre Abbildung auf Sculpturen. Bon ber breißig Fuß langen Abgottschlange wird berichtet, daß fie wie von ben Negern, fo auch von den Wilden im Innern von Subamerita angebetet worben fei. Man hat biefe Nachricht ohne Grund bezweifeln wollen. An und für sich ist die Sache felbst gar nicht auffallend ober abnorm, und bann ist sie hinlänglich bezeugt. Charlepoir 131 ergahlt von biefer Berehrung einer lebendigen Schlange bei benjenigen Stammen, bie gegen bie Grenzen Beru's bin leben. In einem Tempel, ber ppramibenformig errichtet war, befand fich eine ungebeure Schlange, welche von den Indianern angebetet und mit Menschenfleisch gefüttert murbe. Also wie in Mexito, im Norden von Merito und bei ben Zacatecas, wie wir fpater sehen werben. Die Schlange in Subamerifa war eine Drafelschlange, ein Pothon, welche gottliche Antworten ertheilte. Nach anderen Berichten wird ber Bolksstamm, bei bem sich biefer Dienst vorfand, noch bestimmter als ber ber Guancurus angegeben, Lindemann III, 111, Sitten I, 334, und ber Name bes Schlangengottes als Anaconba. Vollmer. Giniges von biefer Thierverehrung gehört allerdings bem Fetischismus an, wie ber Gebrauch von Thiertheilen als Zaubermittel. Aber im Ganzen zeigt fich boch auch bier ber Thierdienst durch seine Beziehung zum Gestirndienste, zu obern Göttern, und fogar zum Tempelbienste als ein Theil bes Naturdienstes, bie Thiere symbolisiren Naturmirfungen.

Diese Naturwirkungen, Kräfte und Gesetze, die in Gestirnen und Thieren sich offenbaren, sind auch der Gegenstand der Naturreligion, in wiesern sie in den Elementen erscheinen und die Beschäftigungen des Lebens unter ihrer Obhut haben. Darum heißt es bei Acunda, daß diese Götter der Elemente und Lebensbeschäftigungen vom Himmel gestiegen seien. Picard 179. Der Gott der Luft heißt Pilla. Bellmer. Er wird aber bloß nach seiner gewaltigen Thätigkeit im Sturme verehrt und bei den Abiponern mit Asche beschwichtigt. Dobrizh. II, 95. Das Wasser wird in besondern Wasserseistern verehrt, die man sich mit einem Fische in der Hand vorstellt. Picard 179 nach Acunha. In Paraguan bei den Manjacicaern werden die Wassergötter zur Zeit der Fischerei angerusen und erhalten Opfer von Tabackrauch. Sitten I, 339.

Es tommen natürlich nach ber Natur bes Lanbes bie Flüsse vorzüglich und ihre Geister in Betracht. Picarb 185. Wir werden unten §. 55 Spuren ber Berehrung bes Feuers in einem Feuergotte Comaruru bei dem Stamme ber Coboculo antressen. Daß man bem Donnergotte Tupan, nach andern bem Tamoi, den Acerdau verdanke, ist schon bemerkt. Wir werden von der hohen Stellung Tupans noch weiter zu reden bekommen. Ueberhaupt haben die Saaten, die Jagd und Fischerei, der Krieg ihre besondern Schutzgeister. Picard 179 nach Acunha, Sitten I, 339. Molina 69. Famin 12. Krankheiten werben bei den Duracares häusig dem Regendogen oder ber Abendröthe unstergeordnet und beigeschrieben. Andree Westland I, 2. 124. Die Blatetern sind aber selbst unversöhnliche Götter und werden als solche gesfürchtet. Weiners I, 277 ff.

#### S. 54. Der Geifterglaube, Setischismus und Bilderdienft.

Wie bei allen Wilben, so ist auch bei allen Brafilianischen Völker= ftammen ber Beifterglaube ber vorherrichenbe. Der Blaube an Bei= fter und sputende Unholbe, sagt baber Spir III, 1107, ist ber allgemeinste, und fast alle Indianerstämme haben benfelben. Daber kann man auch annehmen, daß er bei ben rohften horben, die von andern fich am meiften abschließen, einheimisch sei, und bei anderen von einer höbern Stufe niemals verbrängt werden konnte. Spir unterscheidet zu= nachst brei Arten von Beistern, namentlich von bosen, die fich fast überall bei fämmtlichen Brafilianischen Indianern wieder finden sollen. Die erften find bie Jurupari, die bei ben gebilbeteren Stämmen, welche bie allgemeine Sprache reben, also ben Tupi-Guarani, insgemein angenommen werben. Jurupari bezeichnet überhaupt ben Beift, auch ben bes Menschen. Die zweite Art find die Gurupira. Das find necische, schabenfrohe Waldgeister, die ben Indianern unter allen Formen begeg= nen, fich auch einmal in ein Gespräch mit ihnen einlassen, auch Feinb= schaften zwischen einzelnen Berfonen erregen und erhalten. Bei ben Botokuben heißen die Waldgeister, die größer oder kleiner gedacht wer= ben, Janchon, welche ebenfalls die Leute beunruhigen. Sonft gehört auch zu ben Balbgeistern Uaiuara, balb ein kleines Mannchen, balb ein gewaltiger hund mit langen, flappernben Ohren. Er läßt fich wie bas Deutsche wilbe heer am furchtbarsten um Mitternacht vernehmen. Ein anderer berühmter Waldgeist ist der Cappora der Küstenbewohner, der Kinder und junge Leute raubt, sie in hohle Bäume verdirgt und
bort füttert. Die britte Ordnung von Geistern wird von den Jpupiara gebildet, den herren des Gewässers. Es sind die Unholde der
großen Flüsse, ungestalte Unthiere, denen man nur um so näher kommt,
je weiter man sich von ihnen zu entfernen wünscht und glaubt, und die
am Ende den Wanderer erdrosseln. Wenn ein schlafender Indianer
von einem Krokobil aus dem Kahne ins Wasser gezogen wird und verschwindet, so ist dieß das Werk des Jpupiara. Bgl. Spir III, 1108 bis
1110. 1092. Max II, 58. 59. Denis 221 b. 295.

Man fieht, bag auch bier bas Schauerliche und Furchterregente vorherricht; Kurcht ift ja bas Grundgefühl, bas burch bas Bernehmen bes Göttlichen auch bei biefen Naturmenschen erregt wird; bie gange Ratur ift von einer Ungahl von Beiftern erfüllt, die bei Tag und bei Racht, beim Schlafen und beim Bachen Belt und Geele mit Angft und Schauber erfüllen. Das Walten ber Gottheit wird in einem beftanbigen Befpenfterfput vernommen. Die Bernunft vernimmt bie Gottbeit, aber bie Borftellung ift in bem Traumleben ber Ratur angftlich und fieberhaft befangen. Doch giebt es neben ben bofen und tudifden Beiftern auch gute und wohlwollenbe. Den bofen Beiftern Maupia fegen bie Tupt bie guten Beifter entgegen, bie Apoiaueue. Strabibeim 481. 2018 ein folder guter Schutgeift, ber bie Reisenden begleitet und gute Botichaft bringt, wirb Macachora genannt. Arnold 978. Die Araufaner, welche übrigens zwischen mannlichen Beiftern, Ben, und weiblichen, Amei-malghen (alfo wie bie Raraiben, S. 42) unterfcheiben, haben ebenfalls ihre guten Schutgeifter ober Sausgeifter, beren einen jeber Araufaner zu befiten fich rubmt. Wenn einem etwas wohl gerath, fo fagt er: 3ch habe meinen Amei-malgbon nabe. Molina 70. Famin 13. Letterer nimmt bei ihnen alfo eine abnliche Stelle ein wie bei ben Romern ber Genius. Auch bie Patagonier verehren neben ben bofen Geiftern auch gute. Dobr. II, 100. Prichard IV, 508 nach Fallner. Es berricht bier im gangen Often Gubamerifas, wie bei ben Raraiben, ein Dualismus gwifden guten und bofen Beiftern, ber fic in ber Aufstellung eines oberften guten und bofen Beiftes gufpist und abfolieft. 3m Gangen gieht bie Berudfichtigung ber bofen Beifter vor. Reben ben ichon fruber angeführten werben noch genannt bie Curupira, Taguin, Taignai, Marangigoana, Bigtangua, Aufanga. Manche biefer bosen Geister werben von ben Indianern so sehr gefürchtet, daß sie bisweilen aus Furcht vor ihnen sterben. de Laet 543. Arnold 977. Um so sonderbarer klingt es, wie de Laet sagen kann, sie bezeigten biesen bosen Geistern keine Berehrung, da er doch mit demselben Feberstrich beifügt, daß sie sie durch Gaben besänstigten. Besonders wird der Tod durch diese bosen Geister verursacht, Spir III, 321. Meiners 60 nach Gumilla. Sie suchen daher den Regen zurückzuhalten und lieben Orte, die an den Tod erindern, als Ausenthalt, Begräbnispläte und verödete Oörfer. Strablbeim 481. Also wie die Dämonen.

Diefer Beifterglaube bangt nun auch bier mit bem Glauben an bas Erscheinen ber Tobten zusammen, ber fich in Brafilien überall findet. Cichemege Journal I, 130. Solche Seelen, bie burch ihr Er= scheinen ben naben Tob verfündigen, beißen Marangigogna. Arnold 978. Bei ben Araukanern erscheinen Geister, die ihre Graber verlaffen haben, auf ben Gipfeln ber Berge ober tangen auf ben Biefen. Fa= min 13. Daher die Nekromantie, nach welcher die Zauberer Tobte citiren, wie g. B. bei ben Coroatos. Gewöhnlich beschwören fie einen Geift aus ber Bermanbtichaft; ziehen fie aber gegen ihre Feinbe, bie Puris, zu Felbe, fo citiren fie ben Geift eines Buri, ber bann zum Berrath seiner Landsleute gezwungen wird. Eschewege Journal 131. Derglei= den Nekromantie findet fich auch bei ben Abiponern. Dobr. II, 84. 85. Die Seelen ber Verstorbenen find also selbst Beifter, und, wie bei ben Raraiben, Götter. Denn auch in Brafilien verwandeln fich die Seelen ber Gestorbenen in Beister. be Laet 543. Go berichtet namentlich Mar II, 222 von ben Camancans, daß fie bie Seelen ihrer Verstorbenen für ihre Botter halten, fie anbeten und ihnen die Gewitter guschreiben. Da= mit bangt ihr Glaube zusammen, daß ihre Berftorbenen, wenn fie im Leben nicht gut behandelt worden seien, nach dem Tode als Ungen wieberkehren, um ju schaben. Die Seele, bie vor bem Tobe Un hieß, be= fommt nach ber Trennung vom Leibe ben Namen Anguera. Strabl= heim 482. Nach dem Glauben der Patagonier find diese Geister der Ver= ftorbenen boje Beifter, Balichu (larvæ, maniæ), benen man jebes lebel und unangenehme Ereigniß aufdreibt, besonders gilt bieß auch von ben Seelen ber Zauberer. Prichard IV, 509. 511 nach Falkner. Meiners 40.

An und für fich find biefe Beister alle unsichtbare Befen, aber fie können jeweilen in fichtbarer Bestalt erscheinen. Go behaupteten viele

ber Abiponer, bie beschwornen Beifter gesehen zu haben, und beschrieben ibre Gestalt mit ben lebhafteften Farben. Dobr. II, 84. Meiners II, 582. Denn auch bier fuchen bie Beifter eine bleibenbe Behaufung, einen Leib, fo bag ber Beifterglaube auch Retischismus ift. Go werben bie Edzähne gewiffer Thiere, von Ungen und Affen, gewiffe Burgeln, Fruchte, Mufcheln, Steine, namentlich Amagonenfteine, ale Schubmittel gegen Thiere und Krankheiten um ben Halb getragen. Spix I, 379. Klemm I, 278. II. 172. Es find bas bie Fetifche, in benen bie Gotter mit ihrer Wirksamkeit gegenwartig find. Dabin geboren auch bie größeren Steine ober Felsen, welche von ben Tapuyas, wenn fie fie im ebenen Lande antreffen, burch Opfer begütigt werben, bamit fie fie nicht etwa beißen mogen. Barlaus 712. Da bie Borfahren Geifter find, fo werben natur--lich, wie bei ben Raraiben, die Reste ber Vorfahren als Ketische verehrt und mitgetragen. Go namentlich bie Anochen, vorzugeweife gern bie ber Zauberer. Dobr. II, 85. Charlevoir 269. Vicard 179. Der Inbianerstamm ber Jumanas hat bie nach obigem nicht so schwer zu beareifende Sitte, die Gebeine ihrer Tobten zu verbrennen und bie Afche in ihren Getranten zu genießen. Sie glauben namlich, bag bie Seelen in ben Anochen wohnen und bag burch ben Genug biefer Afche bie Berftorbenen in benen wieber aufleben, welche bie Anochen getrunken hatten. Spir H, 1207 nach Monteiro. Bor allen Ketischen find fur bie Brafilianischen Indianer hervorzuheben die Zauberflaschen, Maraca ober Tammaraca. Wir haben sie schon vorläufig bei ben Karaiben besprechen, S. 42. Auch hat bamit bas Sistrum und ber Rhombus ber Alten Aehnlichkeit. Aber nirgenbe treten fie fo fehr hervor wie hier. State und Arnold nennen fie geradezu ihre Götterbilder, erfterer meint fogar, baß ihre Berehrung bie einzige Religion biefer Inbianer fei. Wenigftens find fie allerbings ber Sit eines Beiftes. Ein Maraca ift eine Art Flasche, in die ein Stod gestedt ift, ein Loch foll einen Dund vorstellen. In biefe Calabafche werben Steine gethan, Cehuterah, und Früchte, Titschenouh, mit benen bei Gefang und Tanz ein Getofe gemacht wirb. Jeber Indianer hat eine folche Tammaraka. Die Zauberer erhalten alljährlich von einem fremben Beifte in ber Ferne bie Fähigkeit mit bem Tammaraka zu reben. Diefer Geift giebt nämlich jebem Zauberer bie Bewalt, felbst wieberum bem Tammarata bie Fabigteit zu verleihen, alles zu geben, um bas man bittet. Jeber Indianer bemüht fich natürlich, seinem Tammarata biese Eigenschaft mittheilen gu lassen. Das geschieht nun am Tammarakafest. An bemselben werben bie Zauberer zuerst beschenkt, dann beräuchern sie die Tammarakas, reben mit ihnen und machen sie reden. Jeber Indianer nennt nun seinen Tammaraka seinen Sohn, giebt ihm zu essen und ruft ihn an. Zum Schluß bes Festes überreben die Zauberer das Bolk, in den Krieg zu ziehen und Gefangene zu machen, denn die Geister in den Tammarakas haben Begierbe nach Menschensteisch. Bgl. Stade 283 ff. Correal I, 189. 226. 227. 229. Lern 118. 274. 279. Barläus 703. Arsnold 970. Baumgarten I, 101. Sitten I, 351. Denis 8. 367. Strahlsbeim 484.

In diesen und ähnlichen Fetischen zeigen fich die roben Anfänge bes Bilberdienstes bei ben Indianern. Man kann auch hieher gab= len bie Pfahle, welche bie Brafilianer in bie Erde steden und an ihren Fuß einige Opfer hinlegen. Gie ftellen ihre Gotter vor. Ebenso heben bie Patagonier vom Fluffe hergeschwemmte Holzscheiter als bose Fetische auf. Arnold 978. de Laet XV, 2. Baumgarten I, 72. Lacroir 30 a nach b'Orbigny. Aber menichenahnliche Bilber finden fich im Banzen sehr wenige, Klemm II, 172. Ueberhaupt tritt ber Anthropomor= phismus hier sehr zurud. Richts besto weniger ist er bem Reime nach auch hier gesett und treibt seine vereinzelten Anospen. Go haben wir gesehen, baß man bem Maraka einen Mund giebt, bag ber Walbgeift llaiuara in ber Gestalt eines kleinen Manndens erscheint, bag bie Wassergeister einen Fisch in ber Sand haben. Gbenfo beruht die An= ficht, baß bie Beifter aus ben Seelen ber Verftorbenen entstehen, auf einer anthropomorphischen Grundanschauung. Und so giebt es benn auch wirklich, wenn auch nicht bei ben roben Tapunas und Botofuben, jo boch bei ben Tupistämmen ber Tupinambas und am Amazonenstrom menschenähnliche Götterbilder, die aus Wachs gebildet oder aus Bolz geschnitt find, balb kleiner, bald größer, boch so, bag bie größten nicht über eine Gue lang find. Gie find vom himmel herabgestiegen, um Gutes zu thun, wie bas Reichsfähnchen ber Mexikaner, und bie Bilber ber Artemis und Ballas bei ben Griechen, bie Ancilien ber Romer. Solde menschenähnliche Bilber wurden von jenen Indianern in abge= legenen Stellen bes Balbes und in ben Palmhutten aufgestellt. Picarb 179. 185, und Meiners I, 163, beide nach Acunha. Mar I, 145. De= nis 20 a. Strahlheim 483, beibe nach Ives b'Evreur. Folgende Er= zählung ber Auracares in Bolivia, welche Andree im Westland I, 125 mittheilt, zeigt noch am meiften einen epischen Anthropomorphismus. wie er auch fonst gern bei Berwandlungsmythen sich kundgiebt. Gine Jungfrau klagte in einem Balbe über ihre Ginsamkeit. Da fab fie an einem Bache ben ichonen Baum IIIe, ber mit purpurrothen Bluthen prangte. Um ihn noch schöner zu machen, bemalte fie ihn mit Rocu. Da verwanbelte fich ber Baum in einen Mann, ber bei ihr blieb bis am Morgen, wo er zugleich mit bem Morgenroth wieber verschwand. Auf ben Rath ihrer Mutter hin band fie ihren Beliebten fest, als er am Abend wieber erschien. Doch auf sein Bersprechen, fortan bei ihr zu verharren, nimmt fie ihm bie Feffeln wieber ab. Sie waren gludlich, bis einft ille von einem Jaguar gerriffen murbe. Aber bie Gattin fand bie gerftreuten Blieber, legte fie gufammen, und fie belebten fich wieber. Ule fagt: Es scheint mir als habe ich recht gut geschlafen. Beim Beimgeben fieht er aber in einem Bache, bag ihm noch ein Stud in ber Bange feble. So verunstaltet will er seine Frau nicht weiter begleiten und verläßt fie für immer. Wir haben hier offenbar einen tosmologischen Mythus por une, bei beffen poetischer Ausführung nur zu wissen mare, wie viel ben Indianern, wie viel ben Europäischen Berichterstattern gebubre. Der erste Theil bes Mythus hat seine zahlreichen Analogien an ben Bermanblungen von Menschen in Baume bei ben Alten, wie fie 3. B. in ben Metamorphosen Dvibs vorliegen. Der zweite Theil erinnert febr ftark an bes Ofiris Zerstücklung burch Typhon und bie Vereinigung von beffen Gliebern mit Ausnahme eines einzigen burch 3fis. Ueberhaupt kommt bie Berftudelung bes göttlichen Leibes und beffen Berjungung oft in ber Mythologie vor. Go wird Apfortus von seiner Schwester Mebea gerftudelt, - ebenfo erging es bem Belias, bem Acjon und bem Jason. Besonders ift aber an Dionnsos zu benten. Auch gehört bieber bie Berftudelung bes Sonnenstieres im Mithrasopfer.

Merkwürdig ist auch, was über einen andern vereinzelten Versuch ber Erhebung zu einer höhern Stufe erzählt wird. Ich meine die Versehrung einer Göttertrias bei den Manjacicaern, einem Volksstamme in Baraguan, nur schabe, daß der Charakter dieser Götter nicht näber bezeichnet ist. In einer Art Tempel, heißt es, werden drei Götter, die den Collectiv-Namen Tinianiacos führen, gemeinschaftlich verehrt; der erste bat zwei Namen Omequaturigni und Uragosoriso, der zweite beist Urasana, der dritte wird Urapo genannt. Sie erscheinen am gemeinschaftlichen Feste hinter einem Vorhange, geben Beschle, erbalten Speise

und Trankopfer, die nachgehends von den Zauberern genoffen werden. Sitten I, 337 ff. Drei Götter beisammen als oberste Stadtgötter in Einem Tempel kommen auch in Aegypten und in Rom vor. Für uns liegt noch näher das Vorkommen derselben in Peru.

## S. 55. Der Schöpfer und oberfte (gute) Gott.

An ber Spitse ber Götter, namentlich ber guten, steht aber viel häusiger Ein oberstes Wesen, wie bisweilen auch eines an ber Spitse ber bösen. Doch ist bieser Dualismus nichts weniger als streng burch= geführt, benn auch die guten Götter wirken mehr Böses als Gutes, Furcht ist das vorherrschende Religionsgefühl. Dazu kommt noch häusig die einseitige Auffassung Europäischer Berichterstatter, die bei jeder schreck= haften Verehrung eines Geistes, bei jedem grausenerregenden Bilde ge= neigt sind, sie bösen Geistern zuzutheilen, und gleich an den Teusel den= ken. Indessen machen doch die Brasilianer gar zu oft jenen dualistischen Unterschied wie die Karaiben, und somit ist es ganz natürlich und folge= recht, wenn sie an die Spitse der guten sowohl als der bösen Geister als Haupt einen obersten Gott setzen.

Bon manchen Stämmen wird nur ins Allgemeine berichtet, baß fie an einen höchsten Gott und Schöpfer glaubten. Dieser Blaube, ber mit bem anderer oftamerikanischer Indianer mehr zusammenstimmt, ift eben fo verbreitet als bie karaibifche Bezeichnung biefes oberften Gottes als eines guten. So ist ber oberste Gott ber Patagonier sowohl gut als bose, er heißt Toquichen, ber Regent bes Bolkes, ober Sondyn, ber im Lande bes starken Getränkes, b. h. im Lande ber Tobten, herrscht, Guanara-Cunny, herr bes Tobes, Gualichu, ber als heiliger Baum in der Wüste rerehrt wird, Achecenat=Kanet ist auch ein Name dieses ober= sten Gottes. Falkner 142. Andree Westland II, 1. 3. 6. 14 ff. Die Araukaner nennen ben oberften Gott Pillum, Bilremvoë, Quecubu, und halten ihn fur ben Schöpfer aller Dinge. Molina 69. Famin 12. An= bree Westl. II, 1. 6. Die Pampas bezeichneten auch mit einigen Wor= ten bas hochfte Wefen, Sitten I, 335, und bie Bungeuras follen an einen Schöpfer glauben, Denis 323. Aber ber Glaube beiber, wirb beigefügt, fei mit feiner Berehrung verbunden. In letterem Falle konn= ten wir ficher schließen, bag biefer Glaube nicht bem religiösen Boben entsproß, sondern der Reflerion burch einen oberflächlichen fremben Gin= fluß zukam. Wir wiffen, bag wenigstens bie 3bee einer Schöpfung und eines Schöpfers ben caotischen Borftellungsfreisen ber Wilben an fic fremb ift. Daber berichten benn auch von ben Brafilianern alte Schrift= fteller, daß ihnen im Allgemeinen ber Gebante an eine Schöpfung fehle, und zwar nicht etwa bloß ben roberen Stämmen, sonbern auch benen ber etwas gebilbetern Gruppe. Stabe 286. Lery 259. Coreal I, 223. Wit ihnen stimmt Spix I, 377 überein, der den Brafilianern alle Reflerion auf bas Banze ber Schöpfung, auf Ursache und Wirtung abspricht. Doch ist auch biese Behauptung nicht ohne Ginschränkung aufjunehmen, und gegen bas Absprechen bes Rultus find wir bereits aus Erfahrung mißtrauisch. Dazu kommt, bag wir bei biefen Inblanern mancherlei wenn auch vereinzelte Bilbungselemente mahrnahmen, die ber Stufe reiner Wilben nicht angehoren, fonbern nur bei folden Wilben fich finden, auf welche eine andere Bilbung, namentlich eine altere Aboriginerbilbung, Einfluß ausgeübt hat. Go barf es uns benn nicht wunbern, wenn wir auch in biefer Beziehung bier Borftellungen begegnen, wie fie auch bie Rothhaute und Raraiben von alten Rulturvolkern ethalten hatten. So sollen die Coerunnas am Napura aus dem Dasein ber Welt auch bas Dasein eines Schöpfers entnehmen, ber Fluß, Balb, Luft, Sonne, Sterne, ber Alles gemacht habe, und obichon fie ihn nie faben, beten fie ihn boch an, erzeigen ihm also eine Berehrung. Martius III, 1202. Rlemm I, 277. Wenn ferner bie Moluchen bie Sonne verehrten und ihr alles Gute auschrieben, Dobr. II, 100, fo mußten fie in ihr ben oberften Gott und Schöpfer feben, fo gut wie andere Amertfaner. Anbere Brafilianische Stamme machten, wie wir spater feben werben, ben oberften bofen Gott gum Schopfer, und namentlich gum Schöpfer ber Meniden.

Die tosmogonischen Vorstellungen beziehen sich nun allerdings nicht auf ein Universum, auf die Ibee eines organischen Ganzen, auf eine Welt, sondern auf die sichtbaren wichtigsten Dinge in der Nabe, auf Land und Leute. Die Patagonier schreiben die Schöpfung guten Göttern zu, welche am Anfange in großen Höhlen unter der Erde lebten. Den schusen sie Juerst die Indianer, benen sie Lanze, Bogen und Pfeile schentten. Dann schusen sie die Rinder und schafften alles auf die Erde, wo sie sich selbst helfen sollten. Mit den Spaniern versuhren die Götter

auf bieselbe Weise, nur baß sie ihnen Flinten und Schwerter gaben. Als die Rinder aus den Höhlen herauskamen, wurden die Indianer durch den Anblick ihrer Hörner so sehr erschreckt, daß sie die Ausgänge der Höhlen mit großen Steinen verstopften. Daher kam es, daß sie ursprünglich keine Rinder hatten, bevor die Spanier sie brachten, die so klug waren, dieselben aus den Höhlen herauszulassen. Prichard VI, 509 nach Falkner 142 ff. Also auch hier wieder das hervorkommen der Menschen aus der Erde und Höhlen! Eine eigenthümliche Ansicht der Patagonier von der Schöpfung, die ihrem Verstande keine Unehre macht, ist die einer fortdauernden Schöpfung; die Schöpfung ist noch nicht vollendet und noch ist nicht alles an das Tageslicht der Oberwelt gestommen. Prichard a. a. D., Andree Westl. II, 1. 7 ff.

Auch hier finden wir Fluthsagen mit einer fefundaren tosmogonischen Bedeutung, indem aus ihnen bas Entstehen ober Wiederentstehen bes Landes aus bem Waffer erklart werben foll. Man vereinigt auf biese Beise gewöhnlich zweierlei Rosmogonien. Die Indianer Brafiliens, wo alljährlich bie Ebenen von großen Ueberschwemmungen beimgesucht und neu belebt werben, haben überall in ihren Gebichten Ergählungen aufbewahrt von einer Fluth, aus der nach Vertilgung des frühern Menschengeschlechtes ein neues hervorging. Gine einzige Familie war nach einer solchen Erzählung nach ber Kluth übrig geblieben, die bes weisen Greises Tamanduare ober Temenbare. Diefer mar von bem bochften Beifte angewiesen worben, nach ben einen auf einem Balmbaum, nach ben andern auf einem Rahne bie Fluth abzuwarten. Seine Familie bestand bloß aus zwei Berfonen, aber feine Schwester, die zugleich feine Gattin war, wurde schwanger. Bon biefer kleinen Familie ftammt bas gange jetige Menschengeschlecht, offenbar von mythischen Bersonen, wie ber erfte Menfch in Amerika nichts anders ift als ber große Beift, und wie Schwester und Gattin in ber Mythologie basselbe Band ber Bu= sammengehörigkeit bezeichnen. Wir werben bieß S. 61 bei Petu sehr beutlich sehen. Bgl. Stade 286. Basconcellos p. 52. Lern 277 ff. Co= real I, 223. de Lact 543. Hazart 366 a. Charlevoir 274. Picard 180. Sitten I, 352. Böppig 377 b. Mar I, 145. II, 59. Strahlheim 481. Wir haben oben (S. 47) bei Darstellung der Fluthmythen ber Brafilianischen Raraiben biefelben Bemerkungen maden konnen. Wir erin= nern une, bag ber erfte Mensch nach ber Fluth Steine ober Früchte in Menschen verwandelte. Auch die Araukaner haben ihren Aluthmythus,

nach welchem wenige Menfchen fich auf einen breifpitigen Berg retteten, ber bei ihnen ber garmenbe ober Bligende genannt wird und ber auf bem Baffer fdwimmen foll. Die Fluth ftand in Berbindung mit Erdbeben und Renerspeien. Gobald baber jest noch biefes Bolt Erbbeben verfpurt, begeben fie fich auf einen Berg aus Furcht vor einer Bieberholung ber Fluth. Bon einer folden beforgen fie aber erft noch, bag fie ben Berg gegen bie Sonne hinauftreiben fonnte. Molina 76. Famin 12. Diefes bulfanifche Glement bei ber Berftorung ber alten Belt und ber Schöpfung einer neuen zeigt fich in ber Sage von einem Gin= brand bet ben Duracared. Diefer Alles gerftorende Brand wurde burd ben Beift Sararuma ober Mima Sunne verurfacht. Gin einziger Mann rettete fich por bemfelben in eine Boble. Um zu wiffen, ob bas Reuer noch brenne, ftedte er aus ber Soble eine Ruthe binaus, die zuerft angebrannt wurde, fpater aber unverfehrt blieb. Run half ihm Gararuma felber und gab ihm Samen, woburch bie Erbe wieber bewachfen und fruchtbar wurde. Andree Weftl. I, 1. 125. Diefer Muthus beruht eben fo febr auf einer tosmologischen Unschanung wie bie Aluthjagen, ein alljährlicher Connenbrand ertobtet in biefen tropifchen Lanbern bie Ratur, bie Pflanzenwelt und einen großen Theil ber Thierwelt und muß ans bem Schlafe wieder erneuert werben. Bir werben bei ben Merifaniichen Religionen feben, wie nach ben Borftellungen ber uralten Bolfer von Centralamerifa bie alte Welt viermal zu Grunde ging, und zwar jebesmal burch ein anderes ber vier Glemente. Auch bie Stoifer mußten von einem Weltuntergang burchs Weuer, und Unbere mehr.

Bas nun aber weiter ben Ursprung ber Menschen anbetrifft, so machen die Guayeuras wie die Rothhäute ein Thier zu ihrem Ahnen. Nach ihrer Stammfage nämlich sind sie von der Habichtsart der Caracara geschaffen worden. Diese haben ihnen Wassen gegeben und zu ihnen gesagt, daß sie mit denselben andern Böltern den Krieg machen und Gefangene adnehmen könnten. Spir III, 1085. Verschiedene Abstammungsmythen knüpsen sich auch an den schon früher erzählten Mysthus der Duracares vom Baum Ule, der sich in einen Mann verwandelt hatte. Der Sohn desselben hieß Tiri, der von einer Jaguarmutter aufgezogen wurde, deren eines Kind, wie wir ebenfalls früher erzählten, an den Himmel verseht und vom Monde umfangen worden war. Tiri wurde nun mit übernatürlicher Kraft ausgestattet und Gebieter der ganzen Natur. Da er keinen Freund hatte, verwandelte er den Nagel sei-

ner großen Bebe in einen Menschen, ben er Caru nannte. Beibe er= zeugten mit einem Bospovogel (Hoffo) Rinber beiberlei Geschlechtes. Carus Cohn ftarb und fein Bater begrub ihn. Als biefer fpater einen Manibufch (Erbpistagie), ber auf bem Grabe gewachsen mar, verzehrte, entstand ploglich ein großes Geräusch und Tiri fprach: "Du bist ungeborfam gewesen und hast beinen Sohn verschlungen. Bur Strafe ba= für follft bu, und follen alle Menfchen fterblich fein, follen Leiben erbulben und arbeiten." Tiri hatte nämlich bem Caru gefagt, fein Sohn fei wieber ins Leben gerufen, aber er folle fich ja huten, ihn aufzueffen. Es ift eine Art Gunbenfall, welchen Ausbrud man jeboch nur un= eigentlicher Beise auf ahnliche beibnische Erzählungen überträgt. Die Raturvolfer fennen eigentlich feinen Gunbenfall, fonbern nur einen ur= . sprunglichen Ungludsfall, b. h. nicht burch eine bewußte Uebertretung eines gottlichen Gebotes, fonbern burch ein zufälliges Ereigniß beginnt bas in nothwendigem Berhältnig begrundete Unglud bes Menichenge= schlechtes. Nachher ag nun berfelbe Caru auf Befehl Tiris eine Ente, bie von einem Baum gefallen war. Da wurde ihm unwohl, bag er alles Genoffene wieber von fich geben mußte. Nun tamen aus feinem Munde Bavageien. Tufans und andere Bogel felbigen Landes. Rach= ber zogen aus einer Soble bie verschiebenen Bolfer ber Erbe hervor, bie Manfinnos, Soloftos, Quichuas, Chiriquanos u. f. f. Als ein Mann aus der Boble hervorkam, ber herr aller biefer Bolter fein wollte, Schloß Tiri bas Loch. Letteres liegt bei einem großen Felsen Mamore, ben Niemand besteigen fann und ben eine große Schlange bewacht. Tiri iprach aber zu ben Bolkern: "Ihr mußt euch theilen und alle Gegenben ber Erbe bevolkern; beghalb fae ich Zwietracht unter euch und ihr follt Feinde sein." Da fielen Pfeile von ber Sonne berab, mit benen fie fich bewaffneten. Doch maren bie Manfinnos, von benen bie Dura= cares abstammen, bereits mit Bogen, Pfeilen und Floten aus ber Boble hervorgekommen. Zulett verschwand Tiri gegen ben Westen und nahm mehrere Menschen mit, die wie er unsterblich waren. Andree Westland I, 125 ff. Das Berschwinden gegen Westen und bas Berabfallen von Pfeilen aus ber Sonne weist auf einen ursprünglichen Sonnenmpthus bin, an welche in Amerika gern fich Rosmogonien anschließen. Auch bas hinkommen unsterblicher Menschen zum Sonnengott haben wir schon vielfach tennen gelernt. - Gine anbere alte Sage ber Acroas erklart bie Verschiedenheit ber Völker sowohl als ber Thiere. Nach berselben

baute ber höchste Geist am Anfang ber Dinge ein hobes hans gen himmel, burch bessen Ginsturz bie Berschiebenheit ber Böller und ber Thiere entstand. Spix II, 807 nach Marcellino. Gine anthropologische tosmogonische Bebeutung hat auch bie schon oben erwähnte Sage von bem Fuchse, ber die Menschen bei ihrem Gotte, bem großen Bären am himmel, verleumdete. Als nun bieser ihnen sein bisberiges Bohlwollen entzog, gingen sie bes mühelosenwebens verlustig.

Ift nun ber große gute Gott ber Schopfer, und ftellt man fic ben Att ber Schöpfung auf bie eben angeführten Beifen vor, fo fragt et fich ferner, in welcher finnlich mahrnehmbaren Raturfraft ober welchem fichtbaren Raturgegenftanbe biefer Schöpfer und oberfte Gott gefchant wurde? Der verbreitetfte und gewöhnlichste Rame ift Tupa, Tupan, Tubana. Der Rame biefes Gottes wirb junachft bei ben Stammen am Meere verehrt, bei ben Tuvi, mit beren Boltsnamen er wohl in Begiehung stehen wirb. Bon ben Tupi ging nun aber seine Berehrung mit noch so manchen andern Rultus= und Rulturelementen zu ben robern Stämmen ber Tapupas, und namentlich zu ben Botofuben über. Bicarb 180. Mar I, 144. II, 302. Spir III, 1211. Denis 221 a. val. 295. Rlemm I, 276. Sonft ftand bei ben Tapuyas an ber Spipe ihrer Beifter und war bei ihnen einbeimisch Sucha, ein Drakelgott. ber sehr geheimnisvoll angebetet wurde, ber aber boch nicht fehr bervortritt. Denis 7. 8. Strablheim 484. 485. Fragt man nun weiter nach bem Grundbegriff von Tupa, so konnte man nach einer in Amerika febr verbreiteten Analogie an ben Sonnengott benten. Go mar offenbar ber obere Gott und Schöpfer ber Puraraces, jener Tiri, ber im Westen rerschwand, unsterbliche Menschen mit fich nehmend und Pfeile von ber Sonne sendend, ber Sonnengott. Ja Tupa selbst wird in ben Sculpturen mit ber hieroglophe bes Sonnengottes bargestellt, ein Ropf mit einer Strahlenbinde, ober auch wie Dionnfos mit zwei Bornern. Spir III, 1257. Allein bas zeigt bloß, baß ber Begriff bes Sonnengottes auf Tupa übergetragen fein tann. Sein wesentlicher und ursprunglider ift ber bes Donnergottes. An und fur fich tann ber Donnerer und Luftgott eben so aut ber bochfte Bott sein als ber Sonnengett. Einer regiert fo gut wie ber anbere bas Jahr ber Rulturvollfer. Co ift es mit bem Aztetengott Buigilopochtli, mit Beus, Jupiter und rie-Ien Andern. Auf Wilbe macht ohnehin ber plötlich und mit feinem furchterregenben Rrachen fich offenbarenbe Donnergott leichter Ginbrud als bas für ihn gleichformige Erscheinen ber Sonne. Auch ber Brafilianer fürchtet wie jeder Wilbe außerorbentlich ben Donner, Coreal I, 224. Und so ift benn bei ihnen nach ben einstimmigen Berichten ber Gewährsmänner Tupa ber Donnergott, ber Donner seine Stimme ober auch bas Geräusch seiner Flügel. Der Donner heißt von ihm Tupa ober Tupaconungo, von Acanung, bas Betofe, und ber burch feinen Ab= glanz verursachte Blig Tupaberaba, von Aberab, Glanz. Lery 261. Arnold 977. de Laet a. a. D. Baumgarten I, 60. Robertson I, 570. Strahl= heim 481. Nach einer anbern Vorstellung freilich ist ber Donner bas Betofe gewiffer verftorbener Menschen ale Beifter. Aber folche Doppel= vorstellungen fallen uns nicht mehr auf. Roch weniger, wenn ber Don= ner bas Rauschen eines außerorbentlichen Vogels ist, benn in berfelben Bestalt wird auch bei ben Rothhauten ber Broße Beist gebacht. Wenn nun blefer Tupan, biefer Donnergott, ben Acerbau erfand, Arnold 977. be Laet 543, so paßt auch biese Eigenschaft zum Donnerer, ber, weil er bie warmere Jahreszeit herbeiführt, baburch gern zum Rulturgott Auch in biefer hinsicht ift an huitilopochtli zu benten und an bie so lehrreiche Auseinandersetzung Uhlands über Thor. Warum hin= gegen bie Coroatos bas Buderrohr, und anbere Stamme bie Bifang= frucht Tupan nennen, Spir I, 385. 386, ist mir nicht klar.

hingegen sinden wir ein sehr nahellegendes Analogon zu Tupan an dem obersten Gott der Araukaner Pillan. Dieses Wort heißt eigentlich bloß Geist, es wird aber mit demselben auch der Donnerer bezeichnet, Thalcave, oder der Geist des himmels, Guenu-Pillan. Es tritt aber auch bei ihm der Begriff des guten Gottes so zuruck, daß noch ein besonderer guter Gott, Meulen, unter ihm steht. Wolina 69. Arnold 996 nach Barlaus 453 ff. und Marcgravius VIII, 3. Famin 12.

Auf einen Feuergott Camaruru als obersten Kulturgott weist auch eine Indianische Erzählung aus Rio de Janeiro, welche Stevensson I, 263, freilich mit andrer Erklärung, mittheist. Nach derselben war jener Camaruru ein schiffdrüchiger Engländer, dessen Flinte ihm jenen Namen verschaffte, der Mann des Feuers bedeutet. Dieser lehrte die Indianer Bieles, was sie nicht wußten. Jur Zeit der Entbeckung lebte er noch, und er wurde vom König Emanuel mit der Oberhoheit der Gegend beschenkt. Es gibt noch jest Eingeborne, die von Camaruru abzustammen behaupten. Abgesehen davon, daß die Portugiesischen Bezichte nichts von jenem Geschenke wissen, sieht jeder, daß die Erzählung

ein für die spätern Berhältniffe zurechtgelegter alter Mythus ist von einem Kulturgott, von bem der hohe Abel der Gegend wie sonstwo abzustammen behauptet. Ueber den Engländer vgl. §. 61.

Welches physische Substrat zwei andere oberste Kulturgötter hatten, ift nicht gesagt. Der eine ist Tamoï, welcher wohlthätige Gott ben Ackerbau erfand und dann in den Himmel stieg, um den Menschen serner behülslich zu sein. Der andere, Sumé, lehrte die Brasilianer den Bau des Manioc und schied dann von der Erde. Noch bei seinem Scheiden hatte er das Gepräge seiner Fußtapfen in einen Felsen eineingedrückt. Man zeigte dasselbe dem Peter Ives d'Evreux und dem Basconcellos. Denis 19. Strablbeim 481.

Dagegen wird bei ben Patagoniern ber oberfte Gott in einem Baume geschaut und mit reichen Geschenken verehrt. Dieser Baum befindet sich einzeln in der Wüste und macht gerade hier die wunderbarthätige Naturkraft recht auschaulich. Lacroix 32 a nach b'Orbigny.

#### S. 56. Der oberfte bofe Geift.

Der oberste Gott ber Brasilianer hat so starke bose Elemente und die Verehrung des bosen obersten Gottes derselben ist so stark, daß sogar Spir I, 379 die Meinung ausspricht, als ob sie nur ein boses Princip anerkennten. Und allerdings zeigt sich ein Vorherrschen desselben, so gut wie der Furcht. Und wenn wir früher gesehen haben, daß hier der Mond eine vorherrschende Verehrung genieße, und wir nun ferner erfahren, daß derselbe hier wie bei vielen Rothhäuten bose seignet, wenigstens bei den Botokuden, Denis 221 b, so ist auch dieser Umstand geeignet, für die stärkere Macht des Bosen zu sprechen.

Daher ist es benn auch nicht zu verwundern, wenn der bose Geist unter vielen Namen vorkommt, denn bei vielen Stämmen und Zungen ist sein Dienst verbreitet. Er heißt sogar oft nur der Gott oder der Geist, Jurupari oder Gurupari, der unter den meisten dortigen Bölkern verehrt wird. Spir III, 1108. Er wird auch unter dem Namen Geropary als Oberhaupt der bosen Geister dem Tupan entgegengesett, Strahlseim 481. Bielleicht noch häufiger verbreitet, wenigftens häufiger erwähnt ist der Name Angnan, nach den Dialekten mobissirt als Agnian, Ananga, Ananga, Anaka, Anchanga, Achanga, Unter

esen Namen wird der bose Geist unter den Stämmen der Tupi erzihnt, besonders der Tupinambas. Lern 263. Coreal I, 225. Dobrtzser II, 101. Picard 180 nach Purchas. Sitten I, 344. 345. Max, 58. Strahlheim 481. Bollmer. Die Abiponer nennen ihn entweder ecdet oder Quevet, Dobr. II, 76, Bollmer, oder Aharaigichi, Achuzigischi, Elel, Dobr. II, 16. 76. 100. Bollmer. Der oderste bose ott der Patagonier ist Huecuvoe oder Huecuvu, d. i. der Wanderer außen, oder auch Atskannakanath oder Balichu, welch letzterer Name verhaupt für jeden bosen Geist gebraucht wird. Prichard IV, 508 nach alkner. Bei den Araukanern ist der Urheber alles Bosen Guencubu. dolina 69. Famin 12. Sonst werden noch als oberste bose Götter i diesen Indianern des Ostens von Südamerika genannt Kaagerre. aumgarten II, 407, Lern 263, Päa, Spir III, 1211, Taguaiba, Tesoli, Taudimama, Arnold 977 nach Marcgravius VIII, 2.

Diefer bose Gott, nenne man ihn nun wie man wolle, ift ber Ur= ber alles einzelnen Uebels, ba er bie Menschen auf alle Weise irre ı führen sucht, er neckt fie allenthalben, bringt ihnen Schaben und iefahr, tobtet fie und giebt fich ihnen überhaupt in den ungunftigsten chickfalen tund, benen sie ausgesett find. Spir I, 379. III, 1108. Benn er erscheint und die Sutten burcheilt, so muffen alle biefenigen erben, welche ihn faben. Oft fterben fo mehrere. Er kommt, fest fich ne Feuer, schläft ein und geht bann wieber fort. Finbet er auf ben brabern kein Feuer, so grabt er bie Tobten aus. Oft ergreift er auch n Stud Solz und ichlagt bamit bie Sunde tobt. Auch die Rinber, ie ausgeschickt werben Wasser zu holen, foll er zuweilen töbten, man nbet alsbann bas Wasser ringsumber verschüttet. Max II, 58. Er= udet ein Pferd, fo heißt es bei den Araufanern, ber Guencubu hocht im auf bem Ruden; bebt bie Erbe, fo hat biefer Beift ihr einen Stoß erfett; wer ftirbt, ift von ihm erbroffelt worden. Molina 70. Ueberall irchtet man daber den bosen Geist mehr als alles andere. Lern 264. Im besten kann man sich vor ihm noch mit Keuer schützen, das man it fich nimmt, benn er hat, wie ber bose Beist ber Karaiben bas Licht aßt, Furcht vor bemfelben, und magt fich beghalb nicht an bie Graber, uf benen Feuer brennt. Arnold 977 nach Roß 156 (beutsch 219) und Nar a. a. O.

Mit biefer Eigenschaft als eines Gottes bes Uebels, ber allem ebenben ben Untergang bringt unb ber fich felbst vor bem Licht unb

Feuer fürchtet, stimmt auch gut zusammen, daß er der Tobtengott ift, und zwar der Gott der Unterwelt, der Schattenseite der Unsterblichkeit. Lery 263. Coreal I, 225. Dobr. II, 77. Baumgarten II, 407. Davon wird noch weiter bei der Darstellung der Unsterblichkeitsvorstellungen die Rebe sein mussen.

Anbere Gigenschaften bat biefer Gott weniger als bofer Gott als vielmehr vermöge seiner Stellung als eines obern Gottes, - ein Beweis mehr, daß ber Dualismus hier nichts weniger als ftreng und ursprünglich, weniger als bei ben Karaiben, festgehalten wirb. So wenn er ein Orakelgott ift, mit bem bie Zauberer in bestänbiger Berbinbung stehen und ihn befragen. Befonbers geschieht bieg bei ben Abiponern. Dobr. II, 89. 99. Ober wenn er als Kriegsgott burch bie Zanberer ben Arlegern Muth und Araft verleiht, — ebenso wenn er mit Bulfe ber Bauberer ben Kruch ten Wachsthum verleiht. Coreal I, 225 ff. Berfchiebene Stamme, zu benen ebenfalls bie Abiponer geboren, maden ben in ben Plejaden thronenden, im Mai nach wiedererlangter Befundheit gurudtehrenden Reebet zu ihrem Grogvater. Dobr. II, 87. Rlemm II, 153. Oben S. 53. Damit bezeugen fie einmal ihre göttliche Abstammung, und bann, bag fie, wie bie Gallier, aus ber Unterwelt herkommen. Dobr. II, 77. So ift auch Tamai, ber Großvater ber Quarani, ein Gott ber Unterwelt, ber feinen Großkindern verfprach, fie in ein anderes Leben zu führen, wo fie Ueberfluß an Jagd haben und ihre Bruber wieber finden murben. Aus ber Erbe Schoof ging ber Mensch bervor, in benfelben fehrt er wieber gurud.

Fragen wir zulett noch: Wie stellte man sich biesen bosen Gott vor? unsichtbar? ober mit einer Gestalt? und wenn letteres, unter welcher? Was von den Geistern überhaupt bemerkt wurde, daß sie eigentlich unssichtbare Mächte seinen, aber doch wieder in sichtbarer Gestalt erscheinen und in solcher gedacht werden, das gilt ebenfalls von den beiden odern Geistern, und ausbrücklich wird es von den bösen berichtet. So sagt Spir III, 1108, daß wenn die Zauberer den Zurupari herausbeschwören, berselbe nicht in menschlicher Gestalt erscheine, und überhaupt nur slücktig und gespensterhaft die Schicksale der Menschen berühre. Aber ebenso zut haben wir auch gesehen, daß bei solchen Beschwörungen der böse Geist von manchen gesehen wurde, die in Folge davon sterben mußten. So wird von dem Geiste Kaagerre erwähnt, daß er oft in leiblicher Gestalt erscheine. Baumgarten II, 407. Und Spir bemerkt an derselben

oben angeführten Stelle über Jurupari, daß Seuchen, reißende Thiere, schäbliche elementarische Einstüsse von dem Indianer nicht etwa bloß als durch den bösen Geist gesendet, sondern als dieser selbst in concreter Erscheinung gedacht werden. Und wieder an einem andern Orte (I. 379) sagt derselbe Schriftsteller, daß der böse Geist bald als Eidechse erscheine, oder als Mann mit Hirschfüßen, als Krosodil, Onze, daß er sich sogar mitunter in einen Sumpf verwandle. Wilde Thiere und Vögel sind nach Lery 263 die gewöhnliche Erscheinungsform Angnans. Die Zauberer der Abiponer stellen den bösen Geist dar, indem sie das Gebrüll eines Tigers nachahmen. Dobr. II, 99. Wann bei ebendenselben der Mond böse ist, dessen Verehrung so sehr vorherrscht, Denis 221, so wird er wohl als die sichtbare Erscheinungsform des bösen Geistes aufgefaßt worden sein. Von den Plejaden haben wir gesehen, daß sie als das Bild des bösen Geistes, ihres Vorsahrs, gelten. Dobr. II, 77. 87. Riemm II, 153.

### S. 57. Das Baubermefen.

Da alle hier in Betracht kommenben Bolkerstämme vorzugsweise Bilbe find, so herrscht bei ihnen bas Zauberwesen vor, Zauberer find bie Bermittler zwischen Menschen und Göttern.

Daß diese Zauberer bei ben Brasilianern häusig geradezu Karaiben genannt werben, ist schon früher bemerkt worden. Ebenso, daß sich
bei ihnen dieselben Namen für die Zauberer wieder sinden, wie bei den
Karaiben, nämlich Pané, Pajé, Pungi, Piajé, Piaccé, Pagés, Boiés.
Dagegen benannten die Abiponer ihre Zauberer auch noch mit dem
Namen ihres bösen Geistes Reebet oder Queevet. Dobr. II, 79.
Wir haben gesehen, daß bei den Rothhäuten und den Karaiben da und
bort die Zauberer den Namen ihres Orakelgottes trugen, bei den mexikanischen Priestern werden wir wieder dieselbe Erscheinung zu beobachten
Gelegenheit haben. Und nicht nur die Namen haben die Zauberer mit
den Fetischen gemein, sondern auch die Behandlungsart, so daß die
einen wie die andern, wenn sie nicht leisten was man wünscht oder was
sie versprochen haben, gelegentlich durchgeprügelt werden. Barläus 699.
Es thun dieß übrigens die Wilden sehr gewöhnlich. Bei den Pata-

goniern trifft es sich gar nicht so selten, baß, wenn ein Sauptling stirbt, einige Zauberer getöbtet werben, besonders wenn sie mit dem Sauptling kurz vor seinem Tobe Streit hatten. Es geschieht solches nicht eine aus Mangel an Glauben, sondern aus Zweifel an dem guten Willen der Zauberer, benen und deren Geistern der Tod des Sauptlings zugesschrieben wird. Darum haben auch bei Seuchen und anstedenden Krantbeiten, wenn viele Menschen sterben, die Zauberer viel auszustehen. Wegen der Blattern, die einen Stamm fast ganz vertilgten, ließ einmal ein Häuptling alle Zauberer töbten. Meiners II, 486. Prichard IV, 510 nach Falkner 145, Lacroix 31 d.

. Reben ben Zauberern gab es and Zauberinnen ober Beren, ble um Rath gefragt wurben. Dergleichen waren bei ben Abiponern, Dobr. 11, 82. 83, bei ben Patagoniern, Falfner 146, und am Amagonenftrome borten Svir und Martius (III, 1108) von Heren und Rlapverbuchsen-Schwingerinnen. Diese heren fugen meiftens Bofes gu, es fest baber oft Streit zwischen ihnen und ben Bauberern, und wir begegnen bier schon einer Art von Herenprozessen. Ueberhaupt, wie man fich vor den Beiftern fürchtet und an boje Beifter glaubt, fo berricht auch Aurcht vor ben Zauberern und ber Glaube an bofe Zauberer und Zauberinnen ober heren. "Wo ber Indianer, fagt Spir III, 1108, von lang-"fam wirkenben feinblichen Rraften ergriffen und überwältigt wirb, mo "bas Uebel nicht ploglich, gleichsam elementarisch und geifterhaft wirkenb "bereinbricht, ba hat eber bie schwarze Runft eines erzurnten Pajo ge-"wirkt." Wie ber vor bem Feinde muthigste Araukaner beim Anblid einer Gule ober eines Tobtenvogels gittert, fo fürchtet er fich und noch mehr vor ben Beren und ben bofen Bauberern Jvunce, b. h. ben Thiermenschen ober Barwolfen, bie mit ihren Lehrlingen bei Tage Soblen bewohnen, bes Nachts fich in Nachtvögel verwandeln und die Lüfte durchfliegen, aus benen fie ibre unfichtbaren Bfeile auf ibre Reinbe abichießen. Molina 71. 72. Die Zauberer ber Brafilianer vermögen fich in Tiger zu verwandeln, wie wir fogleich feben werben. Wir haben biefe Borftellung bereits bei ben Rothbauten befprochen (oben S. 8).

Auch bier besteht bie allgemeine Kraft ber Zauberer, bie alle anderen in sich faßt, in ber Fähigkeit, mit ben Geistern in Berbinsbung zu treten, mit ihnen zu reben und sie heraufzubeschwören. Letteres geschieht immer mehr ober weniger mit einem gewissen Zwang, ben ber Zauberer auf ben Geist ausübt. Dobr. II, 89. 96. Picard 17. Arnold

979 ff. Meiners 140. Spir und Martius I, 379. Martius Rechtszustand 50. Böppig 381 b. Die Brafilianische Auffassungsweise hat aber in biefer Sache bas Eigenthümliche, daß eigentlich ber Geist bloß die Kraft gibt, mit bem Tammarata zu reben, ersterer also letterm untergeordnet ift. Stabe 384. Mit Sulfe biefer Beifter nun und ber in bem Tammaraka wohnenden Zauberkraft find die Zauberer allmächtig, fle geben ben Früchten Wachsthum, Lery 268 ff., rufen Wolken, Hagel, Gewitter berbei, beschwören und befragen Tobte, nehmen bie Gestalt von Tigern an. Dobr. II, 79. 80. 87. 88. Meiners II, 578, ober, wie wir gesehen haben, von pfeilabschießenden Nachtvögeln. Auch beschwören fle bie Schlangen. Spir III, 1210. Den Menschen blasen fie sowohl Muth ein, Bicard 180, ale auch nehmen fie ihnen ben Lebenshauch. Dobr. II, 79. 240 ff. Meiners II, 574. Sitten I, 343. Da fie Gluck im Kriege unb auf der Jagd geben, nimmt man fie mit zu beibem. Dobr. II, 86. Die Bauberer ber Araufaner konnen regnen laffen, ben Krantheiten gebieten, burch Würmer bas Getreibe zerftoren. Molina 72. 84. 86.

Die Mittel, beren fich bie Zauberer bebienen, find mehrfach, aber wesentlich bieselben wie anderswo. Um sich mit den Geistern in Verbinbung zu feten, suchen fie jene etstatischen, bewußtlosen ober traum= bewußten, convulfivischen Buftanbe bervorzubringen, in benen fie bie Beifter seben. Daburch bag fie ben Korper verbreben und ein Geschrei erheben, gerathen fie in Berzuckung. Meiners II, 492. Brichard IV, 510. Strahlheim 483. Leute, bie von Natur zur Epilepfie, fallenden Sucht, Beitetang geneigt find, halten fie jum Boraus fur Inspirirte und von Geistern Besessene. Meiners II, 488. Prichard IV, 511. nach Falkner, Andree Westland II, 1. 8 ff. Man schaut eine andere Rraft in ihnen als biejenige, die in bem Dienste bes indivibuellen Willens eines Gin= zelnen steht. Um nun biese Bustande hervorzubringen, wo sie nicht na= turlich find und von felbst tommen, und wo bas Rorperverbrehen und bas Geschrei nicht ausreicht, bebienen fie fich aller möglichen die Phan= tafie erhitenden Mittel. Nicht bloß bebecken fie bas Gesicht mit einer Maste, Strahlheim 485, fonbern mahlen, befondere zu ihren Beifterbeschwörungen, fturmische finftere Nachte, Barlaus 698. Rlemm I, 277. Gin Sauptmittel, fich zu betäuben und in Efftase zu verseten, ist hier wie bei ben Karaiben ber Tabactrauch. Eschewege Journal I, 131. Sitten I, 347. 351. Strahlheim 485. Die Behauptung Tiebemanns (Geschichte bes Tabacts. 1854. A. A. Zeitg. 1853. Beilage zu Nr. 317. S. 5065. b.), baß ber Tabad erst burch bie Europäer nach Sübamerika gekommen, ist also auf ben Westen Sübamerikas zu beschränken. Bgl. auch oben §. 53. a. E., §. 54. g. b. E., und in diesem §. A. u. E. §. 58. Mitte. Wie die Etstase, so seht auch der Traum in Verdindung mit den Gelestern, und aus ihm wahrsagen sie. Barläus 699. Picard 181. Daneben zeigen aber auch hier die Götter ihren Willen an durch den Flug und das Geschrei der Vögel. Barläus 699. Molina 71. Sitten I, 342. Spix III, 1084. Arnold 982. Charlevoir 272. Der Gesang der Bögel bringt ja auch Botschaft von den Seelen jenseits. Strahlheim 482.

Wenn die Zauberer auf andere Menschen Einstuß ausüben wollen, so bedienen sie sich, wie wir zum Theil schon gesehen haben, des Anzrauchens durch Taback. Das geschieht namentlich bei den Kranken. Spir I, 379. III, 1211. 1281. Wenn sie anderen auf diese Weise an den Festen Muth einblasen, sagen sie: Empfanget alle den Geist der Tapferkeit, durch den ihr euere Feinde bestegen werdet. Lery 276. Coreal I, 227. Eben dieselben ertheilen dem Kinde nach der Geburt die Weise durch Tabackrauch. Spir I, 381.

Sie suchen zwar auch bisweilen ben Rranten auf natürliche Beise burd Seilfrauter zu belfen. Rlemm I. 277. Barlaus 698. Saufaer aber geschieht es burch ein Mittel, bas wir schon bei ben Rothhauten, besonders aber bei ben. Raraiben kennen gelernt haben. Nachdem fie bie Glieber bes Rranten gestreichelt und geknetet haben, saugen fie an ihnen und fpuden aus, Andree Bestland II, 1. 8.' Ramentlich aber gieben fie Dinge aus ihnen beraus, bie als bie Urfache und ber Stoff ber Krantheit angesehen werben, Thiere, Steine, Wurzeln. Barlaus 704. Arnold 979. Meiners II, 520. Sitten I, 342. Auch bie Zau= berinnen ober heren der Patagonier ziehen gern ein Insett ober ein anberes Thier aus bem Leibe bes Kranken, welches als Körper eines bofen Geistes ber Urheber ber Krankheit gewesen sei. Lacroix 31 a. Unb biefes ihr Geschäft ber Rrankenheilung treiben alle biefe Bauberer mit einer fo bumpfen hingebung in bie Wirtfamteit ihrer Mittel, und fogar ohne alle freiere Beurtheilung ber Umftanbe, bag auch Spir III, 1211. 1281 bie Ueberzeugung ausspricht, fie betrogen nur, inbem fie felbft von ihrem Borurtheile betrogen feien.

Auch hier findet man häufig, daß die Zauberer burch Borbereitungen, Beinigungen und Einweihungen ober Initiationen zu ihrem Beruf und Geschäft tauglich gemacht und erklärt werden. Sie wohnen während ber Zeit bieser ihrer Borbereitung gewöhnlich in abgesonberten bunkeln hutten im Walbe, und üben ftrenge Fasten. Es geschieht alles so ziemlich wie bei ben Karaiben. Dobrizh. II, 80. Picard 184 ff. Baum=garten I, 156 ff. Meiners II, 161. Strahlheim 482. 483.

### S. 58. Ber Aultus.

Wenn bie Zauberei ben nachsten Zweck verfolgt, bag bie Gotter ben Menschen bienen, so ift bagegen bas Wefen bes Rultus, bag er ben Bottern bient, bie Berehrung gegen fie an ben Tag legt, ihnen einen Befallen erweist. Allerdings hat ber Rultus fehr oft bie Abficht, bie Gotter fur ber Menschen Willen gu stimmen, fo bag bann bie Gotter auch ben Menschen bienen. Aber einmal ift bieg nicht ber einzige 3weck bes Rultus, beffen Wefen eigentlich im Dienste ber Gottheit, in einer hingabe an fie, in bem Ausbruck bes religiofen Gefühles besteht, bas fich in vielen Kultustheilen auch als bas ber Dankbarkeit ausspricht. Und bann zeigt fich ein sehr großer und mesentlicher Unterschied zwischen Bauberei und Rultus barin, daß erstere burd magifche Rrafte bie Beifter zwingt, mahrend ber Rultus mit feinen Gefchenken und anberen ber Gottheit angenehmen Sandlungen fich an den freien Willen berfelben menbet. Bei ber Zauberei erscheinen also bie Geister unter bem Zwange geheimer und fatalistischer Rrafte, beim Rultus als freie Befen und Berfonlichkeiten. Jebermann fieht ein, bag letterer also eine bobere Stufe bes religiofen Bewußtfeins reprafentirt. Und wirklich machen wir auch die Wahrnehmung, daß bei den Wilben überall die Zauberei porherricht, - bei ber Berehrung erfannter Naturfrafte, die burch Ber= fonification und Anthropomorphirung Perfonlichkeiten werden, ber Rul= tus, und mit ihm ein Berhaltnig bes Gemuthes jum Gemuthe.

Da bie Brafilianischen Bölkerstämme sammt allen benen, bie wir mit ihnen vereint behandeln, vorherrschend Wilde sind, so tritt in dem= selben Maaße bei ihnen ber Kultus zurück, in welchem das Zauber= wesen im Bordergrund steht. Dieß gilt natürlich doppelt für die= jenigen Kultustheile, welche eigentlich bloß den Kulturvölkern angehören und nur als Reste älterer Kultur ober als vereinzelte äußere Einstüsse

einer gleichzeitigen Rultur anzusehen find, Priefterthum und Tempel= wefen.

In Brafilien finden fich auch da und bort, wie andere Rulturelemente, Spuren von Brieftern. Aber fie foliegen fich infofern an bie Bauberer an, ale fie vorzugemeise Drakelpriefter find. Bei ben Meren unterschieb man gar wohl zwischen Bauberern und Brieftern. Die Briefter verfohnten die Götter, und ftanden hier wie überall höher als bie Rauberer. Erft wenn einer ein Jahr lang Bauberer gewesen mar, murte er burch strenges Fasten bes eigentlichen Briefterthums fähig. Es wirb einem folden nach einer fonberbaren und unangenehmen Symbolit ein beißenber Saft in die Augen gespritt, von bem fie ben Ramen erhalten Tiharaugul, b. h. ber helle Augen hat. Baumgarten I, 156 (Lafiteau) nach ben lettres edifiantes. An anderen Orten zeigt fich ber Prieftercharafter barin, bag bie Briefter in Berbindung mit einem Tempel fteben. Go ift es mit ben Mapanos in Paraguan, Sitten I, 337. 340, und anderen Brieftern am Amazonenstrome, Bicard 179. Lettere freilich ftanben auf einer fehr niebern Rulturftufe, benn fie verfertigten bas Bift für bie Bfeile, mas fich anbermarts meber Briefter, noch folde Bilbe zu Schulben tommen ließen, die etwas Sinn für Rultur zeigten. Selbst bei ben barbarischsten Rulturvölkern findet man bie vergifteten Pfeile nicht.

Auch bas Tempelmesen ift wie bas Priesterthum sehr unbedeutenb, fo bag man es bem Coreal nicht groß verargen fann, wenn er sagt, die Brafilianer batten gar teine Tempel. Picard 180. So in co allerbinge gewöhnlich, - ber Wilbe trägt feine Setische entweber an seinem Leibe, ober er stellt sie in seiner Gutte auf, allgemeine befinden fich unter freiem himmel, wie es fich trifft. Aber außer ben fo eben in Berbindung mit ben Priestern erwähnten Tempeln in Paraguan und am Amazonenstrome kommen benn boch auch noch andere Tempel ba und bort vor. Wir haben früher geseben, wie in einem ppramidenförmigen Tempel sich bie große Abgottschlange befand. Charlevoir 131. Die Diagnites batten ber Sonne einen Tempel erbaut, Charlevoir 303. Auch Stade spricht von einem Tempel ober Tabernakel bes Tupan bei ben Tupinambas. Diefer Tempel ftant in ber Mitte bes Dorfes, und State faß in ihm als Gefangener. Denis 20 a. Strablheim 452. Nach Acunha hatten bie Indianer am Amazonenstrom ein besonderes Haus für die Ausübung bes Kultus und bie Ertheilung ber Drakel. Picarb 139. Auch bas Orafel bes bösen Agnian wird in einer Hütte befragt, die zu diesem Zwecke erbaut ist. Picard 181. Am La Plata endlich wird die Haut der Feinde als Tempelschmuck in besondern Häusfern aufbewahrt. Picard 184.

Wenn Priester und Tempel hier gurudtreten, fo ift fiche aus ben angeführten Grunden nicht barüber zu wundern. Es ift bei ben anbern Bilben und Halbwilben nicht anders. Aber ein noch bebeutenberes Beichen ber Wilbheit und niebern Stufe ift bas Burucktreten auch folder Rultusformen, die überall auch bei ben Wilben einheimisch find, ich meine bas Gebet und bas Opfer. Das Gebet, sonft ber naturlichfte Ausbruck ber religiofen Stimmung, tritt allerbings bei allen Wilben jurud. Das Gefühl wird fich bier schon in Worten und Gebanken bewußt. Doch scheint bieß bei ben Brafilianern noch mehr ber Kall zu sein als bei anderen. Man hat nichts von einer äußeren Korm bes Bebetes, von Rieberfallen, Anicen, Sanbeausstreden ober bergleichen bei ibnen bemerkt, selbst nicht einmal bei ben Tupinambas. Lern 259. 281. Doch barf man baraus nicht auf ben völligen Mangel eines Gebetes ichließen. Schon bas Beschwören ber Beifter ift ein Reben mit ihnen, und mithin eine Art von Gebet. Aber es ist boch nicht bie religiöse Gebetstimmung, fo wenig als wenn ber Wilbe seinen Fetisch ahnlich bem Zauberer ausschimpft, burchprügelt und ihn überhaupt wie Seinesglei= den behandelt.

Noch auffallenber und bezeichnenber ist es aber, wie wenig bie boch in allen Naturreligionen so häusigen Opfer bier herrschen. Wenn auch Lern 259 zu voreilig ben Brasilianern bie Opfer ganz und gar abspricht, so ist doch richtig, daß sie nicht so zahlreich sind wie anderswo. Picard 185. Am meisten opfern noch Zauberer, die in abgelegenen Wohnungen des Waldes sich aufhalten. Diese opfern an gewissen Tagen den Vetischen Opfer von Fleisch, Fischen, Mehl, Mais, Hülsenfrüchten, verstrennen wohlriechenden Gummi und beschenken die Gögenbilder mit schönen Federn und Blumen. Denis 27 ff. Strahlheim 483 nach Ives d'Evreux. Daneben suchen manche Brasilianische Stämme ihre Götter dadurch zu besänstigen, daß sie einen Pfahl in die Erde schlagen und am Fuße besselben einige Opfer hinlegen. de Lact XV, 2. Baumgarten I, 72. Auch die Batagonier haben ihre, wenn auch nicht sehr bedeutenden Opfer. Lacroix 30 b. 32 a. Doch verläßt des Morgens keiner sein Zelt ohne etwas Wasser in die Luft gesprengt zu haben, damit der Tag ein glücks

licher werbe. Auch opfern sie bem heiligen Baume Gualichu und ben Flussen. Andree Westland II, 1. 3. 6. 15. vgl. 8. Und so ist es mit ben Araukanern, die bei Kriegserklärungen und Friedensschlüssen Thiere opfern, sonst aber die Tabackopfer für den Göttern besonders angenehm halten, §. 53, §. 54 E., 55. Am zahlreichsten sind in Brasilien die Todtenopfer, die um so eher hieher zu zählen sind, weil die Seelen der Todten, denen sie gebracht werden, wie bei den Karaiben mit vieler Bestimmtheit als Geister und gewordene Götter angesehen und verehrt werden. Meiners I, 321.

Wie bei ben Karaiben fällt es auf, daß die Menschenopfer zurückzutreten scheinen, da gerade auch hier wie dort die Anthropophagie so sehr vorherrscht. Freilich sind die Abschlachtungen der Kriegszefangenen eigentlich für Menschenopfer zu halten, Coreal und Picard 181 u. a. bei Purchas, denn sie geschehen zur Sühne der im Kriege gefallenen Angehörigen, die jeht zu Göttern geworden nach dem Blut und Fleisch ihrer Feinde lüstern sind und gerächt werden müssen. Stade 291 u. o. Aber die religiöse Beziehung dieser Tödtungen ist oft sehr unkenntlich, und ob ihres eigenen Antheils an Menschensteisch tritt bei ihrer Rohheit der den Göttern gegebene Opfertheil in den hintergrund. Auch das weiter unten noch zu erwähnende Mitbegraden von Gefährten des häuptlings oder des Kindes mit der Mutter hat eine gewisse Berwandtschaft mit dem Menschenopfer. Doch herrscht auch hier die menschliche Rücksicht vor.

Den meisten religiösen Charafter tragen noch ihre Menschenopser, bie sie an den Festen selbst als Opfermahlzeiten verzehren. Wir mussen hier von diesen Festen überhaupt reben. Wie die Feste der Wilden gewöhnlich, so werden auch die der Brastlianer in jeder Zeit gehalten, sie sind nicht stehend. Die Veranlassung wird genommen von dem jeweiligen Reisen der Früchte, dem Eindringen reicher Jagdbeute, von heirathen, bevorstehenden Kriegen, errungenen Siegen und anderen der gleichen Anläßen mehr. Max II, 219. Klemm I, 257. Spir II, 824. Die Feste sind bald ausgelassener, bald ceremonickler und ernsthafter, bestehen immerhin aber vorzugsweise im Trinken. Spir I, 372. 374 ff. III, 1117. 1265. 1319. 1340. Denis 24 ff. Dabei werden sonderbare Lieder gesungen, namentlich auch helbenlieder. Es giebt sogar besondere Sänger und Dichter. Agl. außer den obigen noch Arnold 971. Coreal I, 228. Molina 83. Eine der gewöhnlichsten Aeußerungen ibres

religiöfen Gefühls ift ber Tang, welcher bei ihren Reften erwähnt und beschrieben wird, ber ebenfalls einen bald frohlichen, bald finstern Charatter trägt. Coreal I, 226. Hazart 367. Bicard 181. Sitten I, 346 ff. Spir III, 1227 ff. Denis 366 ff. Die eine Stimmung wechselt überhaupt fehr gern mit ber andern, und felbst bas Beweinen ber Tobten veranbert fich fehr schnell in Tang und Belage, wobei es bie Sitte mit fich bringt, fich zu berauschen. Sitten I, 389. Die Schwelgerei ift feine norbische Gigenthumlichkeit, sondern ein Beichen ber Robbeit eines Bolfes. Auch bie Siegesfeste werben in larmenben Tanzen und Befangen gefeiert, die Coroados pflegen an benfelben bie erbeuteten Glied= maßen ihrer Feinde, der Puris, mit Pfeilen zu burchbohren, bei ben Einzelnen herumgehen zu laffen und baran zu faugen. Spir 1, 382. Ein Sauptfest mar aber namentlich bei ben Tupinambos bas Rest bes Auffressens ber gemäfteten Gefangenen. Auch fie fuchten nam= lich wo möglich ben Feind nicht zu tobten, sondern als Gefangenen für Rache und Marter aufzubewahren. Wird nun ein folcher in ein Dorf gebracht, so gieht ihm die Bevolkerung mit Pfeifen entgegen, die aus ben Anochen fruberer Gefangener verfertigt find, empfangt ihn anfang= lich mit Beleibigungen, bie aber balb aufhören, so bag er fortan im Gegentheil gut und ehrenvoll behandelt wird. Man füttert ihn nämlich fett, und ein schönes Madchen fteht ihm als eine bienenbe Gattin ein volles Jahr lang zur Seite und zu Gebote. Bor bem Tage bee Festes, bas feine herrlichfeit beenbigen foll, barf er noch im Rampfe mit fei= nen Keinden fich meffen. Ift nun ber Festtag ba, fo wirb er mit Febern geschmudt, festlich aufgeführt und erschlagen. Gleich nach bem Tobe wird ber Leib in Stude geschnitten, und jeber Bauptling nimmt eines berfelben für seine Leute. Ift jenes Mabchen von ihm schwanger geworden, so wird bas Rind ebenfalls als ein Gegenstand ber Rache ver= fpeist, und zwar von feinen eigenen Bermanbten am gierigften. Diefe gange Sache leugnete Acunja (Cap. 42), vgl. Reifen XVI, 13, ber überhaupt meinte, es gebe in Brafilien nur wenige Menschenfreffer! Abgefehen von letterer Behauptung, die schon in bem fruber Gemelbe= ten (oben §. 50) ihre vollkommene Widerlegung findet, fo ift biefer spezielle Fall bes Auffütterns einmal burch viele andere Analogien in Umerifa, wie wir noch fpater feben werben, geftutt, und bann grunbet er fich felbst fur fich auf zu gute und viele Zeugen, um bezweifelt merben zu können. Bal. Stabe 299 ff. Ganbavo 133 ff. Hazart 366.

Lery 237. Arnold 971. Picarb 181. Reisen XVI, 251 ff. Max I, 54. II, 50. Bei gefangenen Weibern finbet einzig bie Ausnahme flatt, baß wenn ein Häuptling eine solche heirathen will, biefelbe bann verschont wirb.

Reben biefen unregelmäßigen Festen, bie bie gewöhnlichen fint, giebt es aber allerdings auch noch einige jährlich regelmäßig wieber= kehrenbe. Go ift es mit bem jahrlichen Feste bes bosen Beiftes bei ben Abiponern. Dobr. II, 77. Am La Plata wird alljährlich im Monat Juni bas Fest bes Siebengestirns mit Berftummelungen und Trinkgelagen gefelert. Dobr. II, 87. Klemm II, 153. Strahlheim 487. Das ift also fur die subliche hemisphare ein Fest ber Erneuerung bes Jabres, wie fie in ber nörblichen, in ber alten Welt wie in Amerita als Beburtefeste ber Botter im December gefeiert wurden. Muller Buibi= lopochtli 32. Die Abiponer glauben wenigstens, wenn ihnen bas Siebengeftirn wieber fichtbar wirb, ihr Schöpfer fei nach wieberhergeftellter Gefundheit zurudgekehrt. Klemm II, 153. Anderseits feiern bie Tabupas jeweilen ein Frühlingsfest. Barlaus 705. Die Feste ber Bez werben jur Zeit ber Fruchtlese gehalten. Spir II, 824. Auch die festlichen Tanze ber Uainumas finben zu bestimmten Beiten statt, zwei berfelben, wenn bie Fruchte ber Palme reif werben, und acht, wenn fich ber Reiber auf seinen Wechselzugen in ihren Gewässern zeigt und zu Tausenben erlegt, geborrt und aufbewahrt wirb. Spir III, 1208. Aue Jahre wird in Brafilien im Sommer bas Fest bes Gestirnes und Gottes bes großen Baren ober Wagens gefeiert. Drei Tage werben alsbann mit Tangen und Spielen zugebracht, bie Spieler erscheinen mit bunten Febern geputt, Ropf und Leib mit Farben bestricben, an die Arme die Flügel bes Bogels Robitub gebunden. Barlaus 708. Arnold 983. Bei ben Tupinambos kehrte alle brei Jahre ein regelmäßiges Kriegerfest mit Tangen und Wechselgefangen wieber. Denis 23 b ff. nach lern. Mabr scheinlich ist bamit einerlei bas Test, bessen Hagart 368 erwähnt, weldes ebenfalls brei Tage und brei Nachte ohne Unterbrechung bauerte. Befang, Tang, Trinfgelage wechselten, und ben Schluß machte ein Wetttampf, bei bem einer bes andern Chemeib raubte. Bielleicht maren biese Reste bloß abnlich ben Romischen Consualia, an benen Wettkampfe stattfanden und burch Rauben ber Weiber ber Ursprung ber Gben gefeiert wurde, — wovon als Rest bas Tragen ber Braut über bie Schwelle anzusehen ist. Auch bei ben Griechen bestand bie alteste Art ber Verehelichung bekanntlich unter ber Form bes Raubes, welche form wenigstens die Spartaner beibehalten hatten. Plutarchi Lycurzus cap. 15. Gine ähnliche Art die Ehen einzugehen findet sich auch wi einzelnen Stämmen der heibnischen Slawen. Schwenck VII, 4 nach Restor.

Enblich bemerken wir noch als eine besonders bei ben Wilben in Amerika fehr vorherrschenbe Rultusform bas Kaften. Es steht in fehr zestimmter Beziehung zu bem Bauberwefen und Beifterbienft. Durch Kaften fucht man fich in bie geborige Seelenverfaffung zu feten, um bie Ericheinungen bes Schutgeistes zu erhalten. Wir haben gesehen, bag vie Bauberer felbst burch Saften zu ihrem Geschäfte fich vorbereiteten. Aber auch andere Leute fasteten bei gewiffen religiös gehaltenen Belegen= heiten. Go die Bater bei ber Geburt ihrer Rinder, ober auch thun es Bater und Mutter zugleich. Meiners Gefch. I, 470. Abrif 130. Baumgarten I, 122 ff. Aber am befrembenbsten erscheint uns auch hier bie karaibische Sitte, bag ber Bater bei ber Beburt bes Rinbes fich einige Zeit lang wie fonst bie Wöchnerin verpflegen läßt. Meiners 130. Denn ber Bater wird als ber alleinige Urheber bes Rinbes betrachtet, - bie Mutter ift blog ber Boben, in bem ber Same aufgeht. Wenn bas Rind geboren ift, so geschieht wie in Centralamerika eine Art Be= ichneibung an ben Ohren. Barlaus 700. Sonft findet man häufige Faften und felbst schmerzhafte Initiationen bei Berlobten, Meiners II. 472, also wie bei ben Merikanern; — ober bei ber Wehrhaftmachung ber Junglinge, wie bei bem Karaibenftamme ber Tamanatas am Drenoto und auch sonstwo, Spir III, 1320, - ferner fastet man bei ber Schwangerschaft ber Frauen und bem Tobe ber Bauptlinge. Spir III, 1315. 1318. 1319. Auch angehende Jungfrauen finb strengen Fasten unterworfen. Meiners II, 472. Spir a. a. D. Gine weniger unangenehme Form ber Weihe bei Jungfrauen bestand barin, baß ber Sauptling bieselben mit ber Sand ftreichelte und mit einem Rrangchen fronte, Barlaus 701.

## S. 59. Won der Unfterblichkeit.

Es hat auch hier nicht an Schriftstellern gefehlt, welche bie Un= fterblichkettsvorstellungen biesen Indianern absprachen. Bgl. Meiners 175. Spir III, 1203. 1268. Daß es aber wohl Jubivibuen gebe, benen biefer Glaube abhanden gekommen worden ift, aber keine Bolker, nicht einmal horden, wird fich uns auch hier bestätigen.

Wie nach ber Ansicht ber Tamanaka=Raraiben ber Berluft ber irbischen Unsterblichkeit eigentlich bloß bem Unglauben eines alten Beibes zuzuschreiben ift, ohne welches bie Menschen gar nicht gestorben waren, vgl. oben S. 46 E., — so sahen wir S. 55, baß nach einem Rythus ber Duraraces wegen bes Ungehorsams bes Carus ber oberste Gott Tiri ihm und allen Menschen die Sterblichkeit gab.

Dafür leben aber bie Menschen nach bem Tobe fort. Die Borstellungen, wie man fich biefe Fortbauer nach bem Tobe bentt, find bie ber Wilben und entsprechen bem übrigen Bilbungestanbe biefer India-Also ift auch ihnen bas Jenseits in ber Art ber Erifteng eine Fortbauer bes Dieffeits, ein belebtes Tobtenreich. Die Menfchen jen: feits find aber bloge Bilber ber Menfchen bieffeits, Schatten und Schaffe. Dobr. II, 295. Meiners II, 753. Aber fie werben boch nach bieffeit! ger torperlicher Analogie gebacht. Gin trummer Menfch ift bort wie ber krumm, lahm wieber lahm, verwundet, krank ober gesund, jenseits wieber so. Gandavo 110. Hazart 366. Und so wird benn auch jenseits baffelbe getrieben was auf Erben, bie Männer finden bieselben Beiber wieber, und die alten Leibenschaften herrschen bort wie bier. Hingegen gebären, wenigstens nach ber Ansicht ber Araukaner, bie Beiber keine Rinder mehr, da fie ja bort nur Seelen find. Molina 75. Und wie natürlicher Beise ber Tob mit Schrecken umgeben ift, so auch bie Vorstellung vom Tobtenreiche, welcher Ort im Allgemeinen bier wie anberswo als ein unangenehmer und angftlicher gebacht wirb. Lem 263. 277. Coreal I, 225. Meiners 175. Die Tobten find irrente Schatten, Denis 323 b, die befonders vor der Bestattung teine Ruke haben, Eschewege Journal I, 199. Dort herrscht als Gott ber Unterwelt ber bose Gott Angnan. Lern und Coreal a. a. D. Baumgarten II, 407. Sitten I, 333. Auch ber Weg in die Unterwelt ift beschwerlich, geht über Berge, Aluffe und burch Balber bis zu einem großen Bluß, über welchen man entweder mittelft einer Brude gelangt, Sitten I, 340, ober ber Gott ber Unterwelt schifft bie bier versammelten Seelen auf einem Rahne hinüber. Barlaus 711. Strahlheim 484. Rach ber Borstellung ber Araukaner erscheint ber Seele auf ihrem Wege gur Unterwelt ein altes Weib in ber Gestalt eines Wallfiches, um fie hinüber ju führen. Bevor fie aber hinüber gekommen find, kommt eine zweite noch ärgere Alte, die einen Boll einfordert. Weigert fich die Seele ben= felben zu bezahlen, so sticht ihr bie Alte ein Aug' aus. Molina 74. In biefer Unterwelt, die man fich in Brafilien gewöhnlich im Westen benkt, werden die Seelen in drei Abtheilungen gesondert, in Ertrunkene, in ben Wälbern Umgekommene, und in ben Hütten Gestorbene. Sit= ten I, 341. Wegen bes rauhen und muhevollen Weges, ber in bie Un= terwelt führt, begrabt man bie Tobten mit bemjenigen, mas fie im Leben und beffen Reisen zu gebrauchen pflegen, und bemuht fich babei febr, ja nichts zu vergeffen, bamit fie nur nicht mehr gurudfehren. Barlaus 73. Bicard 179. Sitten I, 336. Meiners II, 750. Spix II, 492, 695. Brichard IV, 512. Molina 74. Namentlich wird die nächsten Tage nach bem Tobe Speise auf bas Grab gelegt. Ganbavo 111. Auch werben bie Waffen beigefügt. Spir I, 383. 348. Mar II, 222. Es ift aber ein voreiliger Schluß, wenn Klemm I, 265 aus bem Umstanbe, daß Pring Max von Neuwied in den von ihm geöffneten Grabern teine Spur von Speisen, Waffen und Gerathen fand, schließt, baß solche von ben Brafilianern nicht ins Grab gegeben worben seien. Es laffen fich viele Umftanbe benten, warum folche fich in jenen Grabern nicht fanben. Solche Gegenstände werden überhaupt nicht bloß ber Reise wegen mitgegeben, fondern auch fur ben fortwährenden Bebrauch jenseits. Denn bie bortigen Indianer glauben, daß die Seelen, wenn fie in jener Welt vom Tangen mube geworben, wieber gurud in bie Graber famen, um auszuruhen und fich burch Speise zu ftarten. Deswegen laffen fie fortmahrend die Graber offen und tragen Speise hinein, hazart 366. An= bere bagegen errichten begwegen Feuer auf ben Grabern, um bie Seelen zu verscheuchen. Max II, 57. 58. 222. Ueberhaupt herrscht eine be= ftanbige Furcht vor ihren Erscheinungen. Spir I, 348. 383. Efche= wege Journal I, 130. Selbst eine Erscheinung eines Berftorbenen, die einem im Traume zu Theil wirb, wirb fur ein bofee Beichen und fur ein Anzeichen gehalten, daß ber Berftorbene an bie Rückfehr benke. Sitten I, 336. Bei aller bieser Furcht finbet boch Netromantie statt, und bie Zau= berer citiren die Todten. Wir haben schon oben erwähnt, daß die Co= roados gewöhnlich einen Bermandten beraufbeschwören, wenn fie aber gegen ihre Reinde, die Puris, zu Kelbe gieben, beschwören fie ben Geift eines Buri, ber gezwungen wirb, feine Landsleute zu verrathen. Cfche= wege Journal I, 131. — Wie man jenseits bie bieffeitigen Lebensmittel nöthig hat, so auch die Waffen. Rach ber Borftellung ber Araukaner schlagen sich die Geister in der Luft mit ihren Keinden. Daraus entftehen Ungewitter, Donner und Blige. Dann benten fie fich ein Treffen zwischen ben Geistern ihrer Borfahren und beren ber Svanier. Das Rollen des Donners rührt her von bem Stampfen ber Pferbe, ber Wieberhall von bem Schalle ber Trommeln, ber Blit vom Geschüt. Bieht bas Gewitter ben Spanischen Besitzungen zu, fo rufen fie ben flegreichen Ihrigen zu: Berfolgt fle, verfolgt fie, Freunde, erfchlagt fie! Geschieht bas Gegentheil, so rufen fie betrübt: Auf, Freunde, mehret euch! Molina 75. Famin 13. Außer Speifen und Waffen werben ba und bort auch Menschen ben Berftorbenen mitgegeben. Wenn bei ben Guancuruern ein Häuptling stirbt, so wird mit ihm eine Anzahl Manner und Weiber bestattet, die ihm jenseits zur Befellschaft bienen follen. Gewöhnlich melbet fich auch bagu eine hinlängliche Gefellschaft Freiwilliger. Sitten I, 387. Kraft 316 nach Charlevoir. Go werden auch am La Plata fleine Rinder mit ihren gestorbenen Muttern begraben. Beibe gehören zusammen, bas Rind ohne bie Mutter entbehrt aller Sulfe und Rahrung, und die Mutter ohne bas Kind weiß ihre Milch und Mutterliebe nicht zu verwenden. Vicard 186.

Neben bem Schattenreiche, bem gewöhnlichen Aufenthaltsorte ber Bestorbenen, kommt auch hier ein Lichtreich für bie Lieblinge ber Beter por, ein Paradied. Da wir baffelbe neben jenem schon öfter vor fanden, so brauchen wir und barüber nicht mit Denis 323 b als etwas ganz besondres zu verwundern. Diese Lieblinge ber Götter find bier sowohl die Zauberer als die Häuptlinge und Helden, die viele Keinde getöbtet und gefreffen haben. Lettere werben vom Gotte ber Unterwell selbst zu ihren Bätern gebracht, beren Tob fie so wacker gerächt baben; und nun befinden fie fich wohl bei ihnen, und fie beluftigen fich fammt lich miteinander burch Tang, Gefang und Lachen. Der Ort ihres Aufenthaltes find luftige Garten binter ben Bergen, flare Brunnen und Bade bewäffern fie, foftliche Frudtbaume, befonbere Teigenbaume, fteben ba in Julle, und eine Menge Wilt, Fische und Sonig ift Bebem 31 Gebote. Barland 712. Lern 262. Coreal I, 224. Arnold 977 nach Ref 156 (beutsch 219) und Marcgravius VIII, 2. Picard 14. Baumgarten II, 407. Sitten I, 333. 352. Hazart 366. Spir I, 383. 348. Denis 323. Strablbeim 482, 484. Molina 72 ff. Nach ber Vorstellung ber Par tagonier wohnen zwar die Menschen nach bem Tode in Soblen, aber bei ben guten Göttern und ber oberste gute Gott ist ber Tobtengott. Prichard IV, 508. 509 nach Falkner 142. Die Glückseligkeit bei ben Bätern besteht in ewiger Trunkenheit, und die Zauberer versichern, sie sähen, wenn sie auf ihrer Trommel schlügen und ihre Zauberbüchsen schuttelten, unter ber Erbe Menschen, Bieh und ganze Gewölbe voll Rhum und Branntwein. Falkner 143.

Man sieht auch hier aus ber ganzen Fassung bes Zustanbes nach bem Tobe, sowohl der Schattenwelt als bes Paradieses, daß der Untersschied zwischen beiden keine moralische Bedeutung hat. Die Schrecken ber Unterwelt sind die natürlichen Schrecken des Todes mit der Traumphantasie aufgefaßt. Auch das Paradies ist nicht etwa ein Ort der Belohnung, sondern bloß durch persönliche Befreundung mit den Geistern gelangen die Todten in dasselbe, die Zauberer wegen ihrer höhern Stellung schon im Leben und ihres zwingenden Ginflusses auf die Götter, die Häuptlinge und helden, weil sie den Tod ihrer Berwandten und Borfahren, die Götter sind, gerächt haben, — alle aber, weil sie es berreits diesseits besser hatten und dort dieselben Berhältnisse fortdauern.

Daß endlich ber Unsterblichkeitsglaube fich auch in ber Borftellung von ber Seelenwanberung ausspricht, wirb mehrfach bezeugt. Diefelbe knupft fich auch hier jum Theil an Thiere an. Go haben wir gesehen, daß die Camancas die Rudfehr ihrer Berftorbenen in ber Beftalt von Ungen fürchten, bie ihnen schaben wollen wegen schlechter Bebanblung im Leben. Auch die Beziehung auf die Gestirne erblicken wir in bem Glauben ber Patagonier, bag bie Sterne alte Batagonier feien. Brichard IV, 509 nach Kalkner. Freilich beruht biefe Borftellung ebenso sehr auf ber Bersonification ber Gestirne, und zwar zunächst, — aber fie hangt wieber fehr enge mit ber Anficht von ber Seelenwanderung zusammen, beibe begunstigen einander. Drittens hat bie Seelenwande= rung hier wie bei ben Griechen einen anthropomorphischen Charafter, fo daß man glaubt, Seelen fruherer Menschen gehen in spätere Leiber über. Darum suchen fich bie Brafilianer die Seelen ihrer Angehörigen baburch anzueignen, daß fie bie leiblichen lleberrefte berfelben verzehren. Darum, und nicht aus Mitleib, haben einige Stamme bie Gewohnheit, ihre verftorbenen Freunde, Rinder und Verwandte, besonders die Rriegs= leute, aufzufreffen. Und bas geschieht nicht blog mit bem Aleische, son= bern auch mit ben Anochen, falls fie biefelben nicht nach einer anbern Gewohnheit ehrfurchtsvoll aufheben und mit fich in ben Rrieg nehmen.

Diejenigen Knochen aber, bie man genießt, werden entweber zu Asche verbrannt ober zu Mehl verstoßen, bann wird die Asche ober bas Mehl ins Getränk gemischt und getrunken. Spir bemerkt babei ausdrücklich, baß diese Sitte auf dem Glauben beruhe, die Seele wohne in den Knochen, und auf diese Art leben die Berstorbenen in denen wieder auf, welche die Knochen getrunken haben. Spir III, 1207 nach Monteiro, Barläus 710. Sitten I, 389. 390. Meiners Abris 170. Kritische Geschichte II, 730. 795. Spir II, 695. III, 1085. Max II, 222. Kraft 325 nach Charlevoir.

Zweiter Haupttheil.

Die Kulturvölker.

Birdikusak cahara

de kelturuölker.

### Erfter Abidnitt.

# Die Peruaner.

**§.** 60--84.

\$. 60. Die Duellen. — \$. 61. Die Sage von Manco-Capac. — \$. 62. Die Sage von ben vier erften Brübern. — \$. 63. Der Mythus von Biracocha. — \$. 64. Der Mythus von Pachacamac. Pachacamac-Biracocha. — \$. 65. Die Sage von Inca Roca. — \$. 66. Roch andere Schöpfer und Rossmogonien. — \$. 67. Kritit ber Mythen. Ihre historische Bebeutung. — \$. 68. Kritit ber Peruanischen Beschichte. — \$. 69. Die Kulturverhältniffe. — \$. 70. Wissenschaft und Litteratur. Die Duippus. — \$. 71. Allgemeiner Resigionscharatter. — \$. 72. Der Sonnengott mit Gesolge. — \$. 73. Thiergötter und Pflanzenverehrung. — \$. 74. Die Elemente und ihre Wirtungen. — \$. 75. Die Guacas und ber Fetischismus. — \$. 76. Der Kultus. Weißgeschente und Opfer. — \$. 77. Wenschenopser. — \$. 78. Göttersitze, Opserplätze und Altare, Säulen und Tempel. — \$. 79. Gebet, Gesang, Musit, Tanz. — \$. 80. Priesterschaft. — \$. 81. Feste. — \$. 82. Offenbarung ber Gottheit. — \$. 83. Unsterblicheitetsglaube. — \$. 84. Berhältnis ber Stattlateit zum Resigion.

Antomy (No 2042)

(1) 医新血色医新属性多种

. See Andreas

### S. 60. Die Quellen.

Es ift eine gang natürliche Sache, bag bie großen Staaten und Rulturpolfer ber Gingebornen Ameritas fammt ihren Religionen bie Aufmerksamteit ber Europäer schon in viel früherer Beit auf fich gegogen haben als bie Bilben. Schon bie bloße in ben außern Sinn fallende Große und Ausbehnung zwingt fich Anertennung, Rotignahme und Berwunderung ab. Dazu tam aber auch noch bie Beschaffenbeit biefer Rulturreligionen felbft, welche icon von Anfang an ben Gurpparn viel naber ftanben, und mit ihrem ausgebilbeten Rultus unb ihren zusammenbangenden Debtben den auch nur oberflächlich mit un= ferm eigenen beibnischen Alterthume vertrauten Europäern ungleich mehr Anhaltspuntte boten urb begreiflicher waren als bie balbbewußten Cricheinungsformen ber Wilbenreligion. So unverständlich erschienen lettere einer großen Bahl von Berichterstattern, bag man ben Wilben bäufig alle Religion absprach, wie wir so oft sehen mußten, während man boch ihre Erscheinungsformen selbst barlegte. Denn erft bie letten Jabrbunderte haben sich um eine wissenschaftliche **Exforich**ung der Wil= benreligion bemuht. Dazu kommt noch ber Umftanb, ben eine billige Geidictichreibung immer mehr anerkennt, daß die Spanier, welche faft einzig mit biefen Rulturvölkern in Berührung traten, trot aller Behranttheit der Monche und trot der Graufamkeiten gelbaieriger Frei-Schaaren, fich um die Indianer und die Erforschung ihrer Eigenthum= lichteiten weit mehr befummerten, als alle anderen Guropäer bes fechs= Behnten Jahrhunderts zusammengenommen.

Daher stehen uns benn auch über bie altperuanische Religion schon aus ber ältern Zeit viele gute Werke zu Gebote. Die Eroberer schrieben häusig selber über die Zeitgeschichte und flochten gelegentlich ein, was sie über die Religion in Erfahrung gebracht hatten. Noch bessere und kamentlich reichhaltigere Ausbeute sinden wir dei Regierungsbeamten ind Geistlichen, die mit dem Leben der Indianer in eine innige und

andauernde Berührung getreten waren. Wer da weiß, welche Ausbente 3. Grimm aus dem Aberglauben des christlichen Deutschlands zur Auftellung von dessen altheidnischer Religion noch in der Mitte des gegenwärtigen Jahrhunderts hat gewinnen können, den wird es nicht befremben, daß jene Beamten und Geistlichen auch noch mehrere Generationen nach der Eroberung ganz zuverlässige Nachrichten über die Religion der alten Peruaner sich zu verschaffen wußten. An die Bestrebungen dieser Männer schlossen sich gelehrte spanische Geschichtschreiber an. Die verschiedenartigsten Borzüge von Seiten der persönlichen Stellung verzeinigt Garcilasso de la Bega, der lange Zeit die anderen Berichterstatter nur allzusehr in den Schatten gestellt hat. Bon andern Europäern oder Amerikanern mit alteuropäischem Blute gehören die gründlichen Arbeiten erst unsern Jahrhnnbert an.

Der älteste spanische Bericht über Pern ist verfaßt von Francisco be Teres, dem Geheimschreiber von Franz Pizarro. Er enthält eine Geschichte ber Entbedung und Eroberung, aber nur turze beiläusige Rottzen über die Religion. Er erschien schon 1534 in Sevilla, dann 1547 in Salamanca. Das Buch ist früher wenig ober gar nicht benutt worden. Doch sindet es sich in der Sammlung der Historiadores primitivos do las Indias von Barcia. Eine französische Uebersehung gab Ternaux Compans im vierten Bande seines Sammelwertes, — und Rülb schenkte uns eine deutsche Uebersehung im Jahr 1843.

Als eine Fortsehung von obigem Werte ist anzusehen die Historia del descubrimiento y conquista del Peru, Antwerpen 1555. Berfasser ist Augustin Zarate, der von der Regierung nach Beru geschickt worden war, um die dortigen Finanzverhältnisse zu untersuchen. Sein Wert beginnt ebenfalls bei der Entdeckung; man rühmt seine Bahrbeitsliebe. Gine französische Ueberschung erschien 1700 und 1717.

An biese beiben reihen sich zunächst brei Solbaten an. Pebro Pizarro schrieb ebenfalls einen Bericht über die Entbedung und Groberung, ber zwar bloß handschriftlich eristirt, aber von herrera und Prescott benutt worben ist. Der Berfasser folgte seit seinem fünszehnten Jahre ber Fahne seines Berwandten Franz Pizarro. — Auch Diego Fernandez Palentino war zuerst gemeiner Solbat, wurde aber vom Bizekönig Mendoza zum Geschichtschreiber von Peru ernannt, und schrieb bie Zeitgeschichte sehr ausschlich. Seine Historia del Poru erschien 1571 in Sevilla in zwei Theilen, wird wegen ihrer Genauigkeit sehr gelobt

und ist pielfach benutt worden, aber sehr selten zu finden. Der britte, Petro Cieza be Leon war siebzehn Jahre lang Soldat in Peru, schrieb eine chronica del Peru, welche aus vier Theilen bestehen sollte, von benen aber bloß der erste 1553 zu Sevilla heraustam. Aber bieser enthält gerade dassenige, was für uns am wichtigsten ist, Schilderungen von Land und Leuten. Das Buch ist mit vieler Anschaulichkeit und Mäßigung geschrieben.

Ergiebiger noch fur unsern 3wed find bie Schriften zweier Beam= ten aus biefer Zeit, Sarmiento und Onbegarbo.

Juan be Sarmiento bereitte Beru mit bem Borfate, eine Beichichte ber alten peruanischen Staatseinrichtungen zu ichreiben, ertun= bigte fich überall bei ben Inkaebelleuten, und fammelte ihre Ueberlieferungen, die vielleicht ohne biefe Bemühungen unter dem damaligen Befchlechte so ziemlich ausgestorben waren. Obschon er für feinen Begenstand fehr begeistert war, schrieb er fehr ruhig und besonnen. Sein Bert führt den Titel Relacion de la succession y govierno de las Yngas, ift trot feines Werthes nicht gebrudt, noch weniger überfest, und fast bloß von Brescott benutt worden. — Bolo be Onbegarbo ober Inbegarbo war Rechtsgelehrter und Licentiat, Corregibor von Cuzco. Als Richter lernte er bie alten Ginrichtungen vielfach kennen. Seine beiben Relaciones find 1561 und 1571 gefchrieben, und verbreiten fich über sämmtliche ältern Verhältnisse. Wan rühmt an ihm seine Beson= nenbeit und seinen fritischen Taft. Auch dieses Werk ift zwar nicht ge= bruckt, aber von Herrera und Prescott ausgebeutet. Mit Unrecht schreibt es Munnog bem Ritter Gabriel be Rojas gu.

Aus biefer Zeit kommen noch zwei Geistliche in Betracht, die über Beru geschrieben haben. Der eine, bessen Name nicht genannt ist, ist ein Augustinermönch, der um 1555 über Peru schrieb, von Ternaur mitgetheilt (Superstitions du Pérou, par un religieux Augustin), und aus dem Lacroir höchst interessante Mittheilungen gibt, die sonst wenig bekannte Thatsachen über die Religion enthalten. — Der andere ist Misquel Cavello Balboa, von dem 1586 eine Geschichte Perus versertigt wurde, die aber die auf die neueste Zeit ein Ineditum blieb. Erst Ternaur hat Tom. XV. aus dieser allgemeinen Geschichte dassenige ausgezogen, was sich auf Amerika bezieht. Balboa lebte seit 1566 zwanzig Jahre in jenem Welttheile, und sein Bericht enthält viele eigenthümliche Züge, welche von den allbekannten abweichen. Hieher können wir auch

zählen ben Francisco Lopez be Gomara, von bem bei Mexico wieber bie Rebe sein wird. Bon seinen Werten betrifft bie allgemeine Geschichte von Indien auch Peru, in welcher einige eigenthümliche und wichtige Büge über die alte Religion mitgetheilt find. Der Berfasser ftand mit ben bedeutenbsten Männern seiner Zeit in Berbindung, die seine Cretunbigungen und Forschungen begünstigten.

Die Reihe der Schriftsteller bes sechszehnten Jahrhunderts schlieft glanzvoll ber Jesuit Joseph Acosta mit seiner in spanischer Sprace abgefaßten natürlichen und Sittengeschichte von Beftindien, 1589. Sevilla, 2. Ausg., 1591 Barcelona. Franzöfisch 1600 und 1606. Englisch 1604. Gine beutsche Uebersehung, die wenig bekannt ift, finbet fich iden in Bb. IV von be Bry's beutscher Uebersehung, welcher Band 1601 von Sugen überfett murbe. Er übertraf nicht bloß feine Borganger und Beitgenoffen in tritifcher Umficht und Urtbeil, sonbern auch feine Radfolger auf eine geraume Beit. Seine Genaulgkeit ift burch fpater eröffnete alte Quellen erprobt worben. Wie in feinem Berte nach A. v. Humboldts competentem Urtheile (Rosmos II, 298, vgl. 328) bie Grunblage gur phyfitalifchen Erbbefchreibung enthalten ift, fo bat and feine Belefenbeit in ben Rlaffitern und Rirchenvätern feinen Scharffinn befähigt, die erste wissenschaftliche Bearbeitung altameritanischer Rellgionen zu liefern. Es hat ber richtigen historischen Ginficht in bie altveruanischen Verhaltniffe fehr viel geschabet, ihn neben Garcilaffo be la Bega lange fo fehr vernachläßigt zu haben.

An ber Spike ber Schriftsteller bes siebzehnten Jahrhunderte steht Antonio be Herrera (1565—1625). Er schrieb eine allgemeine Geschichte von Indien in acht Dekaden, vier Folianten: Historia general de las Indias occidentales. Die vier ersten Dekaden erschienen 1601, die übrigen 1615. Sie enthalten die Ereignisse in Amerika von 1492 bis 1554. Als königlich spanischem Historiographen standen ihm seit 1596 die Archive Philipps II offen. Ueberhaupt schöpfte er eine Masse Nachrichten über die Gebräuche der amerikanischen Bölker aus zuverläßigen spanischen Quellen. Er ist ein sleißiger Sammler, mühsamer Forscher, vielseitiger Gelehrter, den die Spanier für den Fürsten der amerikanischen Geschichtschreiber hielten. Seine Sprache ist rein, einsach, würdig, — aber der Stoff ist nicht gefällig geordnet und das Werk mühsam zu lesen. In der Kritik und in der Benutzung indianischer Quellen steht er unter Acosta. Er ist von den Spätern, der sonders von Robertson, vielsach benutzt worden.

In Beziehung auf die Benutung inländischer Quellen ift er von Garcilaffo be la Bega weit übertroffen worben, ber fur bas Bern= anische Alterthum viel wichtiger ift. Sein Werk liegt ben meisten und gewöhnlichen Darftellungen beffelben zu Grunde. Es find zwei Theile, von benen ber erfte über bas Land Beru und ben Staat ber Infas handelt, und unter bem Titel Commentarios reales 1609 erschien, ber aweite, ber bie Beschichte ber Eroberung und ber Burgerfriege ber Spa= nier in Beru enthält, heißt Historia general del Peru 1617. Diefe erfte franische Ebition ift febr felten geworben. Gine zweite tam beraus 1730, eine englische Uebersetung 1688, eine frangofische von Baudouin 1706. 1737. Einen furgen Auszug ins Deutsche, ber bie uns interef= firenden Begenstände betrifft, hat Rulb feiner Bearbeitung bes Teres beigefügt. — Garcilaffo war geboren 1540, fein Bater war ein Guropaer von berühmtem Geschlechte, seine Mutter eine Nusta, b. h. fie war aus bem Gefchlechte ber Infas entsproffen, eine Enkelin bes berühmten Inta Dupanqui. Daber unterschrieb fich unfer Beschichtschreiber immer Garcilaffo Inca be la Begg, obichon eigentlich nach alter Sitte nur bie bireften mannlichen Nachkommen ben Titel Inta führten. Nachbem ber Anabe eine europäische Erziehung erhalten hatte, begab fich ber Jungling nach Spanien. Erft in feinem Alter fchrieb er obiges Bert. Schon in seiner Jugend hatte er von feiner Mutter viele Erzählungen von der ehemaligen Herrlichkeit ihres Volkes vernommen, er hatte bie alten Sitten zum Theil noch mitangesehen, fannte bie peruanischen Quip= pus und Ueberlieferungen, und wurde fpater in feinem Unternehmen von seinen Bermanbten, besonders von einem Obeim mutterlicher Seits, vielfach unterftutt; und zudem benutte er feine Borganger Cieza, Acosta, Barate, Diego Fernandez. Mit Begeisterung fchrieb er bie Geschichte feiner Borfahren in ununterbrochener Reihenfolge, mit größerer Ausführlichkeit als alle anderen, aber zugleich mit ber leicht begreiflichen Borliebe eines Sachwalters, ber manche roheren Sitten und Buftanbe, bie ihm von ben Seinigen vorenthalten wurden, überging. Strenger urtheilen über ihn Rivero und Tschubi, im britten Kapitel. Bgl. Ausland 1852, Nr. 230. S. 918. Namentlich tabelt man an ihm seine rudfichtelofe Barteilichfeit fur seine inbifden Bermanbten. Weniger barf bem Darfteller ber alten Religion fein Ginn fur bas Bunberbare vor= geworfen werben. Ueberhaupt ift feine Darstellung eine glanzende und lebensvolle, und wenn fie auch oft durch andere Berichterstatter beschränkt werben muß, bleibt fie boch immer eine ber bebeutenbsten Quel-Ien bes alten Pernanerreiches.

3mei andere wichtige Quellenschriftsteller bes flebzehnten Sabrhunderte find erft burch Ternaur gehörig and Licht gezogen worben, Arriaga und Montefinos. Joseph be Arriaga fchrieb Exstirpation de la idolatria de los Indios del Peru, welche in Lima 1621 erschien. Aus bieser sehr selten geworbenen Gbition hat Ternaur Tom. XVII Auszuge mitgetheilt. Der Berfaffer mar vom Erzbischof von Lima beauftragt worben, Beru zu burchreifen und Nachforschungen über bie Refte von Aberglauben anzustellen, bie fich noch unter ben Indianern erhalten hatten. - Fernando Montefinos verlebte funfzehn Jahre aus ber Mitte bes flebzehnten Jahrhunberts in Beru, bas er in jeber Beziehung burchforschte. Seine ausgebehnte Bekanntschaft mit ben Sauptlingen ber Indianer war ihm zu seinem Zwecke sehr förberlich. Er batte ben Butritt zu ben Urfundensammlungen und litterarischen Schäten bet Landes, und wußte fich mehrere unter ber Leitung von Ludwig Lopez, ber ale Bischof von Quito 1588 starb, verfaßte Manuscripte zu verschaffen. Er wird fur einen ber erften Renner ber peruanischen Alterthumer gehalten. Defto mehr verbient von ber Beschichtforschung seine bebeutende Abweichung von Garcilaffo Berücksichtigung, ben er auch ba und bort birekt bestreitet. Mit Recht führt er bie peruanische Rultur in eine viel frühere Zeit hinauf als das Reich ber Inkas, construirt aber aus vereinzelten Ueberlieferungen aus jener Zeit ein uraltes bis fast in die Tage Noah's zurudgehendes Reich, bessen Ursprung blog in ber Combination bes Montefinos zu suchen ift. Sein Wert, vorber ned Inebitum, ift erst burch Ternaux Tom. XVII, 1840 mitgetheilt. Das Original führt ben Titel Memorias antiguas historiales del Peru Gin Sauptverdienst besselben besteht in bem, mas ihm Bredcott gum Borwurf macht, daß er nämlich bie unfinnigsten Sagen mittheilt. Bgl. über ihn auch Tschubi's Reise II, 373. Paul Chair I, 1. 176 ff.

In biesem Jahrhunbert haben auch zwei Hollanber sich ben Schriftstellern über Beru beigesellt, die übrigens beibe schon früher genannt worden sind, ein Protestant und ein Icsuit, de Laet und Hazart. De Laet hat in seinem eilsten Buche ber descriptio Indiæ die Geschichte und Religion der alten Beruaner dargestellt, besonders nach Acosta und Garcilasso; doch benutte er auch den Cieza de Leon, herrera, Zarate und Diego Fernandez. Auch hazart bediente sich des Acosta und ans

berer bekannter Quellen; boch ftanben ihm noch als Jesuiten eigenthum= liche Quellen und Rachrichten zu Gebote.

Die Schriftsteller bes achtzehnten Jahrhunderts haben im Allge= meinen ben wenigsten Quellenwerth von allen miteinanber. Sie hielten fich an ihre Vorganger. So folgt Picard (1723) bei ber Darstellung ber Peruaner meift bem Garcilaffo. Ebenfo Rannal in seiner berühmt geworbenen histoire philosophique et politique des établissemens des Européens dans les deux Indes. Weit mehr eigene Anschauung und grundliche Renntnig befitt ber Spanier Don Antonio be Ulloa, ber überhaupt als fehr zuverläffiger Schriftsteller gelobt wirb. schrieb eine historische Reise in bas mittägliche Amerika 1748, von ber 1752 eine Frangösische Uebersetzung in zwei Quartbanben erschien. Im zweiten Theil ift eine Beschichte ber Intas meift nach Garcilaffo ge= geben. Auch von dem die Beruanische Religion sehr einläglich behan= belnben zweiten Werke haben wir eine Frangofische Uebersetzung: Momoires philosophiques sur l'Amérique, 2 Bbe. 1787. Schon früher 1781 lieferte Diez eine beutsche Bearbeitung aus bem Spanischen, mit gelehr= ten Beilagen von Schneiber. Lettere find vom Frangofischen Ueberfeter Lefebre feiner leberschung einverleibt, und noch vermehrt worben.

Andere Schriften, wie die Geschichte von Amerika von Baumgarten, Robertson, Reisen Bb. XV, 376 ff. 493 ff. 575 ff., bas Berk von Lindemann, das über die Sitten u. s. w., die von Mei= ners und Bater sind schon früher genannt worden.

Ein glanzendes Werk ist: Les Incas ou la destruction de l'empire de Perou von Marmontel, 1777. Die Schilberungen sind zwar nach dem Geiste der damaligen Zeit sehr idealisirend gehalten, und Garcilasso ist Führer. Doch hält sich der Verfasser so ziemlich an seine historische Quelle. Ausgezeichnet sind in sprachlicher Hinsicht die Festebeschreibungen, — aber genau ist nichts, nichts acht und antik, die Geslange namentlich sind ersonnen.

Ein wichtiger Schriftsteller, ber in seiner Art sich mehr an bie ber frühern Jahrhunderte anreiht, ist der Jesuit Don Juan de Belasco, der eine Geschichte des Königreichs Quito schrieb. Er war in Quito geboren, zog sich aber nach Aushebung seines Ordens nach Italien zuruck, wo er dieses Werk 1789 vollendete. Es blieb aber ein Ineditum, bis Ternaur Tom. XVIII, XIX zweckmäßige Auszüge aus demselben mittheilte. Er benutzte ältere, nicht nur hier schon genannte und im Oruck

erfabenene, fonbern and unbekanniere, für und unguglingliche Werte, beren Bergrichnist in ber Borrebe bei Ternany angegeben ift. Weniger bebeutenb ift für und, was er über Quito fagt, als seine Angaben über bas alte Bern und bessen Religion, welche viele eigenthämliche Iche enthalten.

Unfer Jahrhundert hat and hier fowohl genauere Onellen eriff: net als auch genanere Forfdungen angestellt als bas vorige. Befondert hat ber fcon oft genannte Ternany burch fein Sammelwert und bie eingestreuten belehrenben Bemertungen bie Forfchung febr gefürbert. Unter Bearbeitern bes Bernanischen Alterthums ift fein Lambomann Lacroix berandzuheben, ber im vierten Banbe bes Univers pitteresque Aber Amerika Bern barftellte, und fchapbare Beitrage aber bie alte Religion beibrachte. Chenfo enthält bie neuefte Bearbeitung bes alten Sera: Histoire de l'Amérique méridionale au seixième siècle par Poul Cheix, première partie: Perou. Genève 1853 (Paris), — the gefällige Darftellung bes Gangen fowohl als manche Gingelnheiten auf alten und gang neuen Schriftstellern, bie nicht immer Jebermann geganglich finb. Er eitirt forgfältig feine Gewährdmanner am Gube ber Rapitel. Mit besonderer Corgfalt find bie geographischen Buntte behantelt, wogn bie verbantenswertben ganbfarten zu rechnen find. Aber noch viel wichtiger ift in biefer hinficht bas Wert bes Nordameritaners Bredcott über bie Geschichte ber Eroberung von Bern, von bem 1848 eine beutide lleberjetung in zwei Banten ericbienen ift. Die Unterftutung burd Munney, Rararette, Ternaur mit einer Daffe von Quellen bat biefes Bert für und zu einer Saurtfundgrube gemacht. Schäpenswerth fint auch bie grundlichen Ausfünfte über bie Quellenschriftfteller. Die Urtbeile über religiofe Dinge, abnlich ben beutschen im vorigen Jahrbunbert, bilben nicht gerabe bie ftarte Seite bee Buch.

Die Reise in Arauco, Chile, Pern und Columbia von Stephenson, beutsch 1826, als 42. Band ber in Weimar erschienenen Reuesten Bibliothet ber Reisebescheribungen, entbalt manche branchbare Beobactungen über die Indianer. In den Reisestigen nach Pern von den Schweizer 3. 3. Tichndi, 2 Bte. 1846, sind interessante Mittheilungen über die alten Ginwohner gemacht, die sich zum Theil auf Selbstanschauung gründen, zum Theil auf die Renntniß alter Quellen. Ein noch bedeutenderes Wert sind die Antiquidades Pernanas, por Mariano de Rivero y Juan Diego do Tschudi. Wien 1852. Rivero ist Direktor

bes Rationalmuseums in Lima. Das Wert enthält 328 Seiten mit einem Atlas von 80 Blättern. Der Text handelt im ersten Kapitel über die vorcolumbische Verbindung Amerikas mit der alten Welt, über Rormannen, Fraeliten, Botan, Bubbhismus; — bas zweite Rapitel von ber Unterscheibung breier Stämme in Beru nach ber Schabelbilbung; bas britte von ber vorspanischen Geschichte Berus; bas vierte behandelt bie Berfaffung; bas funfte Sprache und Schrift; bas fechete wiffenschaft= liche Zustande; bas fiebente und gehte Religion; bas neunte Runfte; bas gehnte Baubenkmaler. Bgl. A. Allg. Zeitung, Beilage vom 9. Juni 1852. Ausland 1852 Rro. 229 ff. Schabe, bag von biefem Werte noch teine beutsche Uebersetung erschienen ift. Wir schließen mit zwei Deutschen. Boppig, ber felbst in Bielem als Augenzeuge spricht, bat wichtigen Stoff aus alten Spanischen und neuern Schriftstellern gesam= melt. Er handelt von den Veruanern in verschiedenen Artifeln in Ersche und Grubers Encyclopable: Indier, Intas, Pachacamac. aber ift zu empfehlen, weniger wegen ber reichhaltigen Quellen (ber Berfaffer halt fich vorzuglich an Garcilaffo und Prescott) als wegen ber Auffaffung und Darftellung, Muttte's Geschichte bes Beibenthums 1852, in beren erstem Bande auch bie alten Veruaner behandelt find. Es ift hier eigentlich ber einzige Versuch gemacht bas Veruanische Wesen auf eine Beise zu erschließen, welche bem gegenwärtigen Geifte Deut= fcher Wiffenschaftlichkeit entspricht. Meine Uebereinstimmung in ben Grundanschauungen mit bem Berfasser spreche ich hier um so freudiger aus, ba ich in manchen nicht unwichtigen Ginzelnheiten von ihm abweiden mußte.

## §. 61. Die Sage von Manco Capac. Lokalfage von Cuzco.

Wir schiden unserer Darstellung nicht bloß ber Peruanischen Religion, sondern auch ihrer Kultur und Geschichte, die eigenen Peruanischen Ueberlieserungen über den Ursprung ihrer Kultur und Religion voraus. Sie werden uns eine Grundlage für die Kritik der Sache selbst geben, und machen zugleich als Kulturmythen einen wichtigen Theil ihrer religiösen Anschauungen aus.

Es gibt mehrere folder Rulturmythen. Der bekannteste ift bie Inkauberlieferung ober bie Sage ber Quichuas, ber eigentlichen Beruas

ner, von Manco Capac, bie wir in ber vollpanbigften Gestalt ber Mittheilung Garcilaffo's be la Bega (lib. II, Cap. 9—17) verbanken, wie er fie selbst aus bem Munte seines Cheims vernommen hatte.

Anfänglich lebten bie Menschen als robe Wilbe, ohne Kleiber, ohne Gesethe und gesellschaftliche Ordung, von dem, was die Ratur von selbst und ohne der Menschen Zuthun barbot. Diesem Zustande gemäß war auch ihre Religion. Indem sie selbst in dem Grade der Menschenfresserei ergeben waren, daß sie sowohl die Ariegsgefangenen, als auch ihre eigenen Kinder verzehrten, brachten sie auch den Göttern zahlreiche Menschenopfer. Aus ausgerissenem Derz und Lungen erforschten sie den Willen der Götter. Als solche Götter verehrten sie eine Unzahl für alle möglichen Dinge, Kraut und Gras, Blumen und Bäume, Berge, Felsen und Steine, Höhlen und Abgründe, Erde und Mais, Luft und Kener, Quellen, Flüsse und Meer, namentlich auch Thiere, besonders Bögel, vor allem den Condor, dann Schlangen, Tiger, Löwen, Bären, Hämmel, Affen, Füchse, Luchse, Hunde und Fische.

Da erbarmte fich bie Sonne ber Menschen in biejem ihrem Hägliden Buftanbe, und schickte zwei ihrer Rinder, ben Manco Capac und seine Schwester und Gattin Mama Dello (Deello, Deollo, Dolle) huabco, um bei ihnen Rultur und ben Sonnendienst einzuführen. Diefe gingen von bem See Titicaca, achtzig Meilen fublich von Cuzco, and. Gine golbene Ruthe follte bort von felbst in ben Boben bringen, me ihr funftiger Aufenthaltsort fein murte, alfo eine Bunfchelrutbe. Auch bie nordamerikanischen Rothbaute sollen auf ihren Wanderungen eine Ruthe mit fich geführt haben, welche fie über Nacht in ben Boben ftedten; trieb fie Rnospen, so war bieß ein Zeichen, baß fie fich langer baselbst aufhalten follten. Baeler Miffionsmagazin 1834 G. 499. Anberswo, wie bei ben Agteken, wiesen Thiere. Die Ruthe wies nun ben Sonnenkindern bie Gegend von Cuzco, einen Ort, ber Nabel bebeutet. Als Nabel ber Erbe waren auch in ber alten Welt gewisse Central: punkte ber Bilbung bezeichnet, Babylon, Delphi, Athen, Baphos, Jerus falem. (Andere Etymologien von Cuzco fiehe bei Montefinos S. 6. 36.) Allmälig wurde auch wirklich Cuzco ber Rabel und Mittelpunkt bes großen Reiches. Denn von bier gingen nun Manco Capac und Mama Dello Huadco nach allen Seiten aus, verfündigten ben Sonnendienft, schafften Anthropophagie und Menschenopfer ab und überrebeten bie wilben Horben zur Annahme ber Gesittung und Rultur, zu Ackerbau

und Sewerben, zur Pflege von Kunst und Wiffenschaft, zum Eingehen ber Ehe, zur Aufstellung von Gesehen, Errichtung von Stäbten und Dörfern, Kunststraßen und Wasserleitungen. Ihr Reich erstreckte sich aber anfänglich nicht über acht Meilen über Cuzco hinaus. Doch hatte Manco Capac bereits nach ben ersten seche Jahren ein ftartes in den Wassen geübtes beer.

Bon biefen verehelichten Sonnenkindern fammen nun ber Sage nach bie übrigen Ronige von Bern, die Intas, nicht anders als wie bie Könige von Sparta vom Sonnengotte Herakles, ober wie Orpheus, ber die Wilben aus den Wälbern zur Rultur rief, ein Sohn ber Sonne war, - ober auch wie die altesten Roldischen Ronige ben Belios für ihren Stammvater hielten, und chenfo bie altesten Inbischen und Egyptischen Könige und ber Inbische Gesetgeber Baivasavuta Sohne ber Sonne gewesen sind. Agl. Paullinus system. brahm. p. 141. Stuhr Untersuchungen über die Sternkunde bei ben Chinesen u. f. w. S. 93 ff. humbolbt Monumente 112. Bunfen Egypten II, 9 ff. Ueberhaupt ift teine Anficht im Naturstaate verbreiteter, als daß die Herrscher von einem Gotte abstammen, wie g. B. auch noch von ben Perfern unb Abruaiern bekannt ift. Selbst bei ben Griechen hatte fich bis tief in bie historische Zeit des Hellenenthums die Ansicht von ber göttlichen herfunft ihrer abelichen Beschlechter zu erhalten gewußt. Go ftamm= ten bei den Romern bie Fabier von Hertules, die Julier von Aeneas u. f. w. So auch wurden bie Intas als Sonnenkinder verehrt, fo bag ihr Geschlecht als göttlich und fehlerfrei galt, bas sich nie täuschen tonne. Gin Bergeben gegen fle ift eine Gunbe gegen bie bochfte Bottbeit ber Sonne gewesen.

Wir haben hier einen Kulturmythus vor uns, wie sie in ber alten und in ber neuen Welt oft vorkommen, und sich gern an ben Sonnenbienst anschließen. Wie die Sonne die Natur und den Gang bes Jahres regelt, ebenso das Menschenleben und den Acerdau, und im Gesolge des Sonnendienstes verbreitete sich Kultur und ein humanerer Gottesdienst. Als solche Kulturheroen stehen da Herakles, Orpheus, Apollo u. v. A. Und so sind auch Manco Capac und Mama Dello, die Kinder der Sonne und bes Mondes, nichts andres als Sonne und Mond selbst, die durch die überall und nothwendig anthropomorphirende Sage zu Menschen gestaltet sind. Daher kehren beide nach Bollendung ihres irdischen Werkes wieder zu Sonne und Mond zurück. Darum

sagt die alteste Form des Mythus bloß, die Sonne sei nach langer Finfterniß aus dem Titicacasee hervorgegangen und forsan als das höchste Wesen verehrt worden. Cieza p. 180. Böppig Incas S. 389.

Bie nun in ber Muthologie öfters bie Begriffe von Gattin unb Schwester collibiren, so auch hier. Der Mythus bezeichnet burch beibe Begriffe daffelbe Berwandtichaftsverhältniß einer mannlichen und weiblichen ausammengebörigen Raturtraft. In ber ursprünglichen Geftalt wurde nun bie weibliche vergötterte und anthropomorphirte Raturfraft balb als Schwester aufgefaßt, von anbern wieber als Gattin, wieber andere, die beibe Borftellungen vorfanden, verschmolzen fle zu ber von verebelichten Geschwistern. So find nach Peruanischer Borftellung Sonne und Mond Geschwister und Gatten, barum auch ihre Rinber Manco Capac und Mama Dello, barum auch beirathen, wie wir später feben werben, die Intas ihre Schwestern. Auch im folgenden Mythus (f. 62) betrathet ber Bruber seine Schwester. Die beiben nach einem brafiliants fchen Bluthmpthus geretteten Menfchen waren ebenfalls Gatten und Gefdwifter, S. 55. So hat Zeus feine Schwester Bere gur Gattin, Fannus bie Fauna, Saturnus bie Ops, Oceanus bie Tethys, bie feche Sobne bes Acolus ibre feche Schwestern. So ift bei ben Cauptein Bits nicht blog bie. Gattin bes Ofiris, sonbern auch seine Schwefter, bann beißt fie aber auch wieber feine Tochter und wieber feine Mutter. Bunfen Egypten I, 489. 490. 491. 494.

Andere Eigenthumlichkeiten biefes Mythus von Manco Capac werben noch im Berlauf gur Sprache kommen.

Einer rationalisirenben Auffassung besselben, wie er jett noch unter ben Indianern Berus erzählt wird, erwähnt Stevenson I, 261 st., im englischen Original I, 394. Es zeigt sich bier berselbe Rationalismus, wie bei ber Sage von Inca Roca, S. 65, nur daß hier bei bem Englischen Erzähler ber Rulturheros Englisches Geblüt in sich hat. Wir sind oben S. 55 auf einen ähnlichen in ben Mythus hinein erklärten Engländer bei ben Brasilianischen Indianern, und zwar ebenfalls nach Stevenson, gestoßen. Was nun unsere Erzählung anbetrisst, so erzählt sie unser Gewährsmann folgendermaßen: "Ein weißer Mann ward von einem gewissen Cocapac, einem Häuptling, auf der Küste ansgetrossen; er befragte den Weißen vermittelst Zeichen, wo er her sei, und erhielt zur Antwort, er wäre ein Engländer. Er nahm ihn mit sich nach Hause, wo er eine Lochter hatte; der Frembling blieb bei

bnen, bis bie lettere ihm einen Sohn und eine Tochter geboren, worauf r ftarb. Der alte Mann nannte ben Anaben Ingusman Cocapac und vas Mabchen Mama Delle; fie hatten eine schone weiße Gefichtsfarbe ind blondes haar, und eine eigenthumliche, von ber ber Indianer verchiebene Tracht. Durch bie Ergablungen jenes Fremblings von ber Lebensweise und Regierung anderer Bolter murbe Cocapac veranlagt, sen Plan gur Erhebung feiner Familie gu faffen. Er unterrichtete feine Entel, wie fie fich zu benehmen hatten, und begab fich mit ihnen querft n bas Thal von Cugco, woselbst einer ber bebeutenbsten Stamme ber Indianer wohnte. Diesen that er fund, daß die Sonne, ihr Gott, ihnen wei ihrer Rinber gesendet habe, um fie gludlich zu machen und zu regie= cen; fie follten nur am folgenben Morgen beim Sonnenaufgang auf einen gewissen Berg Conbor Urco geben und jene aufsuchen; zugleich jagte er ihnen, daß bie Biracochas, Sonnenkinder, Saare gleich ben Strahlen, und Augen gleich ber Farbe ber Sonne batten. Die India= ner begaben fich auch zur anbergumten Beit nach jenem Berg und fan= ben ben Jungling und bas Mabchen, hielten aber beibe ihrer Karbe und Bestalt wegen fur einen Zauberer und eine Bere, und schickten fie nach bem sogenannten herenthal Rimac Malca, woselbst jest Lima ftebt. Socapac war seinen Enkeln aber gefolgt und brachte fie in die Rabe bes Sees Titicaca, wo ein anberer machtiger Stamm ber Indianer fei= nen Wohnsit hatte, benen er bas nämliche Marchen erzählte, und bie Biracochas beim Sonnenaufgang an bem einen Enbe bes Sees aufzusuchen gebot. Dieg thaten fie, fanden jene an ber bezeichneten Stelle und erkannten fie als die Rinder ihres Gottes und als ihre Regenten an. Durch biesen gludlichen Erfolg ermuthigt beschloß Cocapac, fich an ben ungläubigen Indianern von Cuzco zu rächen, und nachbem er seine Entel von feinem Borhaben in Renntnig gesett, erflart er ben India= nern, bağ ber Biracocha Ingasman Cocapac (Inca Manco-Capac) beichloffen habe, fich einen Refibenzort auszusuchen; fie follten bemfelben mit ihren Baffen versehen bis zu ber Stelle folgen, wo er seinen golbenen Stab ober Scepter in ben Boben fteden wurde; bieg wurde ber gewählte Ort sein. Die Sonnenkinder zogen nun mit ihrem Bolt in bie Ebene von Cugco, beffen Bewohner über ihre Wiebererscheinung befturzt und von ber Uebergahl ihrer Begleiter überwältigt, fie jest als bie Rinder ihres Gottes und als ihre Gebieter anerkannten. Auf biese Beise ward bas Reich der Incas gegründet." So weit lautet die Er=

zählung bei Stevenson, bie er von ben Indianern aus verschiebenen Gegenden gehört zu haben behauptet. Jeder sieht, daß wir hier eine ganz junge Form bes alten Mythus vor uns haben, von ber nicht immer unterschieden werden kann, wie Vicles den Indianern, wie Vieles den Ereolen und christlichen Geistlichen angehöre. Eins aber ist sicher, daß die guten Indianer nicht selber darauf kamen, ihren Inca Manco Capac von einem Engländer, Ingasman (b. h. Englishman) und einem ihnen sonst ganz unbekannten Cocapac durch andere Wortabtheilung und Mythenetymologie abzuleiten. Von einer andern rationalisirenden Auffassung unsfres Mythus bei Peralta wird unten S. 65 die Rede sein.

## S. 62. Die Sage von den vier ersten Grudern und ihren vier Schwestern. Lokalfage von Pacari-Cambo.

Reben ber so eben erzählten Sage läuft eine anbere, die Garcilaffo auch beilaufig erwähnt, bie aber ausführlicher von altern Schriftftellern, besonders von Montesinos, überliefert ift. Es ist die Ueberlieferung ber Collas ober Gebirgsbewohner von Pacari-Tambo, öftlich von Cuze. Anfänglich gleich nach der Fluth waren vier Brüder: Apar Manco Topa, Anar Chachi Topa, Anar Auca Topa, Anar Uchu Topa, und rice Schwestern: Mama Cora, Sipa Huacun, Mama Huacun und Pilo Acum. Nach hazart 253 a waren es nur brei Geschwisterpaare. Montefinos läßt feine rier Baare nach Beru einwandern. Das geschieht aber nur feiner Lieblingshypothese zu gefallen, um feine Belben mit Roah in Berbindung zu bringen. Die alte Bernanische Ueberlieferung verfest ihren Ursprung in bas eigene Land. Und zwar berichten bie meiften, wie Molina, Balboa, Acosta und Garcilasso, bag bie Geschwister ber Erbe entstlegen, b. h. aus ben Fensterhaufern ober Boblen von Pacari-Tambo, - also wie so viele tosmogonische Mythen bie erften Denichen aus ber Erbe und Sohlen hervorgeben laffen. Andere, wie Calancha, und wie Acosta und Garcilasso ebenfalls erwähnen, geben biefen Geschwistern ben Gott Biracocha zum Bater, ber gleich nach ber Kluth aus bem Titicaca-See herausgestiegen mar. Bon ihm batten sie bie Herrschaft erlangt. Diese lettere Kaffung ber Sage ift barum nicht für die ursprüngliche zu halten, weil fie unsere Sage von ben vier Beschwisterpaaren mit ber sogleich (S. 63) zu erwähnenben Sage von Bi= racocha zu verbinden sucht, die eine für fich bestehende Sage ift mit be= fonberer Lokalität. — Nachbem nun alfo jene Paare aus ben Sohlen hervorgegangen waren, trug es fich zuerst zu, daß ber ältefte Bruber auf einen Berg ftieg, nach ben vier himmelsgegenben einen Stein marf. und auf biese Beise Besit von bem Lande ergriff. Dieß erregte aber bie Eifersucht seiner Brüber. Der jungste, Apar Uchu Topa, von allen ber liftigste, beschloß, fich nicht bloß feines altern Brubers, sonbern auch ber übrigen zu entledigen, und fo in ben alleinigen Befit ber Herrichaft zu gelangen. Er wurde aber burch folgenbe Lift ber erfte Ronig im Lande. Den altesten Bruber überrebete er, in eine Soble zu geben und baselbst seine Gebete an ben hochsten Gott Matici Huiracocha zu richten. Raum war aber jener brinnen, als er ihm ben Ructweg mit Relsftuden fo gut versperrte, bag ber Bruber ewig gefangen mar. Rach Bagart wußte ber alteste Bruber, ben er Aprache nennt, fich mit Alageln aus ber boble zu erheben, worauf er feine funftige Berehrung und die Errichtung eines Sonnentempels in Cuzco befahl, gulett in eine steinerne Bilbfaule vermanbelt wurde in ber Bestalt, bie er fruber gehabt hatte. Nun überrebete Anar Udu Topa ben zweiten Bruber, mit ibm ben verlornen Bruber zu fuchen und ben Givfel eines boben Berges zu besteigen. Dort angelangt stieß er ihn plotlich in ben Abgrund binunter. Den andern Brubern gab er vor, ber Bruber fei in einen Stein verwaubelt worden. Rady Balboa und Hagart, welch letterer indeffen auch hier ben Bruber anbere nennt, nämlich Aranca, geschah bie Bermanblung in einen Stein wirklich, und zwar burch einen Zauberer. Diese Faffung ift auch ale bie altere angufeben. Der Bauberer verwanbelte ihn fo schnell und ließ ihm so wenig Zeit, daß die Berwandlung schon angefangen hatte, ale ber Verwandelte noch ichnell fich von feinen Brubern göttliche Verehrung erbat. Diese Verehrung fand auch nachher bei einem befondern Keste statt, das man Quarochiqui hieß. Nach Bal= boa zeigte man biesen vermanbelten Stein spater noch an Ort unb Stelle, nach bem rationalifirenden Montefinos bagegen brachte man einen unterschobenen Stein nach Cugco, wo er verehrt wurde. — Auf folche Borgange hin flüchtete fich nun ber britte Bruber. Da gab Apar Uchu Topa vor, biefer fei in ben Himmel aufgenommen worben. So am Ziele seines Strebens angelangt, erbaute er Cuzco, ließ fich als Sohn ber Sonne verehren, nahm ben Namen Birrhua Manco an, und beirathete feine alteste Schwester. Unter seiner Regierung wurden mehrere Stabte nach bem Muster von Suzco erbaut, und die nachst wohnenden Bolfer unterworfen. Aber auch er wurde zulest in einen Stein verwandelt.

Diefer Mythus ftimmt nicht recht zu bem von Manco Capac, nach welchem bie Menichen vorber wie Bilbe lebten und erft burch bie bei ben Befdwifter gur Rultur gebracht murben, mabrend bier bie vier Beidwifterpaare fogleich, wie fie aus ben Soblen bervortraten, Rultut und Sonnendienft einführten. Es find eben Mythen von unabbangigem Urfprunge. Aber icon bie Bernaner und bann bie ibre Combinatio nen nachschreibenben Spanier haben beibe Dothen mit einander gu verbinben gesucht. Diese Combination geschiebt baber nicht überall auf biefelbe Beife. Denn nach einer Faffung berfelben, welche Sagart über liefert hat, führte ber altefte Bruber ben Sonnenbienft ein; nach Monte finos ber füngfte, ber fich auch ale Gobn ber Sonne verebren lieg. Und wie im porigen Mythus Manco Capac feine Schwester gebeiratbet batte fo that nun bier baffelbe Abar Udu Topa. Aber nicht blog einzelne Buge, fondern Danco Capac felbft wird in ben Rreis bes Mythus ber vier Beschwifter gezogen, und zwar auch wieber auf gang vericbiebene Beife. Denn Montefinos und mit ihm bie eine Relation Acofta's (1, 25) machen ben Manco Capac gum Gobne bes jungften jener Bruber, mab rend nach eben bemfelben Montefinos (S. 12) Ratici ihn gum un mittelbaren Sohne ber Sonne erklärte, was wohl geschehen mußte, wenn nicht ber Mythus von Manco Capac einer seiner wesentlichsten Gigenschaften follte beraubt werden. Auf der andern Seite machen Balbon und Garcilaffo, vgl. auch Baumgarten II, 246, den Manco Capac gerabezu zum altesten jener Bruber und laffen ihn fo ziemlich bie Rolle spielen, die Montefinos bem jungften jugebacht hat, ber aber bei ibm sein Bater ift. Balboa fügt noch ben Umstand bei, daß die Beranlaffung aur brüberlichen Zwietracht ber Anftog war wegen ber Bermablung Manco Capac's mit seiner Schwester, — ein ficher viel spater bineingetragener Bug. Die alten Peruaner nahmen gewiß an biefer Bermätlung teinen Anftog. Uebrigens ftimmt ber Sauptfache nach mit Balboa und Garcilaffo auch die andere Relation bei Acosta (VI, 20) überein, nach welcher Manco Capac gleich nach ber Fluth aus ber Soble von Campo hervorging. Bei Acosta I, 25 und Baumgarten II, 244 find beibe Mythen so vereinigt, daß Manco Capac mit, seiner Sowester vom Titicacasee aus zuerst nach Pacarec Tompu ober Pacari-Tambo tam, welches durch Schlafstätte der Morgenröthe erklärt wird, und dann erst später Cuzco erreichte. Nach Balboa war es ferner Manco Capac, der durch den Fluch des in der Höhle eingeschlossenen Brüders in einen Stein verwandelt wurde. Die Namen der übrigen Brüder sind bei Balboa und dem einen Berichte dei Garcilasso dieselben wie dei Montesinos, nur daß Apar Auca es ist, der eingesperrt wird, und zwar nachdem ihn sein Bruder überredet hatte, goldene Schäse in der Höhle zu holen. Anch wird Apar Cacha in einen Fels verwandelt. Nach dem andern Berichte dei Garcilasso sind auch die Namen der Brüder ganz verschieden von jenen. Alle diese Berschiedenheiten zeigen eine große Berzweigung des Mythus und die Ursprünglichkeit seiner einsachen Jüge.

Den Schlüssel zum Verständniß dieser ursprünglichen Züge geben uns die in demselben erzählten Verwandlungen in Steine und Felsen. Das sind eben die ursprünglichen Jüge selbst. Wir wissen ja schon, daß solche mythischen Verwandlungen auf eine frühere Verehrung des durch die Verwandlung entstandenen Gegenstandes hinweisen, der später personissiert wurde. Wenn nun in unserm Mythus immer wieder bei aller Verschiedenheit der Rollen der Brüder die Verwandlungen in Stein gleichmäßig sich wiederholen, so weist das auf frühern Steintulztus, dessen Steingötter allmälig anthropomorphirt und sogar durch die Sage soweit euhemerisitt wurden, daß man nach gewohnter Art versucht wurde, hier wirkliche Geschichte zu sinden.

Der frühere Steinkultus der Pernaner wird nun aber vielfach bezeugt, besonders von Garcilasso, Balboa 2, Acosia V, 4, 5. Schnets ber zu Ulloa's Memoires II, 420. Wir haben schon oben bei dem Mythus von Manco Capac desselben erwähnt, und wir werden weiter unten aus Anlaß der Guacas oder Fetische noch ausstührlicher auf densselben zu sprechen kommen. Sei es nun, daß im Mythus verwandelte und im Kultus verehrte Steine durch die Inkas nach Cuzco geschafft wurden, wie dieß mit den Göttern der bezwungenen Völker zu geschehen pflegte, Prescott Peru I, 59, — sei es, daß Felsen an Ort und Stelle verehrt wurden, — set es endlich, daß beides, bald das eine, bald das ans dere, und dieses letztere ist auch wirklich der Fall, anzunehmen ist, immers hin beweist es den Zusammenhang des Mythus mit diesem Steindienste.

Damit steben auch bie Abgrunde und Sohlen in Berbindung, bie früher ebenfalls verehrt wurden. Darum wollten einzelne Stämme

ber Collas and Felfenfluften, Grabern und Brunnen berftammen. Baumgarten II, 253. Ramentlich fpringt bie Begiebung bes Mythus auf ben Boblenbienft in bie Mugen. Wie bei anbern amerifanifden Stammen Soblen bie alteften Tempel maren, fo auch in Bern. Balben 3. Befonders verehrte man unter bem Ramen Baracinas biejenigen Orte, aus benen bie erften Boreltern aus ber Erbe bervorgingen. Ternaur XVII, 13. Bie wir icon fo oft bem tosmogonifden Dothus vom Bervorgeben ber Menfchen aus Soblen begegneten, fo werben wir auch noch bei ben Derifanern auf einen folden flogen, nach welchem bie fieben erften Agtefen aus fieben Soblen tamen. Benn unfer Bernanifder Mothus in die Beit ber großen Aluth gerudt wirb, fo bag bie in Sohlen fich flüchtenben Menfchen biefelben verftopften, vom Ablanf ber Bemaffer aber burch bie beidmusten Pfoten ber Sunde Runde erten, Barate Cap. 10, fo ift bas auch nur ber Bereinigung eines togonifden Dothus mit einem anbern gugufdreiben. Dergleichen plen, alte Kultusftatten, werben bann ale Orte bee Muthus gezeigt und beilig gehalten. In Bern waren in biefer Sinficht befonbere berubmt die funf Meilen von Guzco fich befindenden Gebaude Pacari-Tambo ober Tambo Coco, Bacarec Tompu, welche Musbrude erflatt werben burch Saus bes Morgens, Schlafftatte ber Morgenrothe, Sant bes Fenftere, ober nach Garcia Saus ber Zeugung. Diefe Gebäube galten fur uralt und batten ibre Ramen von den alten Soblen. Auch ber Sain in ber Nahe wurde verehrt. Der ganze beilige Ort foll ebebem in Zeiten ber Best und bes Erbbebens allein verschont worben sein. Dort hatten sogar die Infas bisweilen ihren Thron aufgeschlagen, auch eine Rriegeschule baselbst gegründet. Balboa 4. Montefinos 112. 119 ff. Baumgarten II, 244.

Wenn der Mythus ben britten Bruber in ben himmel entruck, so weist bieser Zug auf seine Berehrung als eines himmelsgottes.

Die Vierzahl ber Paare, die gewöhnlich angegeben wird, bezieht sich nicht so sehr ober bloß auf die Viertheiligkeit der Weltgegenden, als besonders auf die Viertheiligkeit des Peruanischen Bolks, die Viertheiligkeit der Hauptstadt Guzco und der nach ihrem Muster erbauten ans deren Städte. Wie der Sonnendienst, wie selbst Manco Capac und Mama Dello von den Inkaperuanern in den Mythus gezogen wurden, so auch die Vierzahl, oder sie wurde wenigstens von verschiedenen vorgefundenen Zahlen vorzugsweise festgehalten. Dabei gewinnt nun dies

jenige Ueberlieferung, die sich bei Hazart 253 a sindet, nach welcher es nur drei Paare waren, eine besondere Bedeutung, indem sie jedenfalls in die vorinkaische Zeit gehört. Wie die Vierzahl von den Inkas auf= gegriffen wurde, ergiebt sich auch noch aus folgendem Mythus, der eigentlich nach Tiahuacanu am Titicacasee, süblich von Cuzco, gehört, der aber nur noch in der inkaischen Gestalt überliefert ist. Ein Mensch, der in besagtem Orte erschien, war so mächtig, daß er die Welt in vier Theile theilte und an vier Personen verschenkte, den nördlichen dem Manco Capac, den süblichen dem Colla, den östlichen dem Tokay, den westlichen dem Pinahua, alle vier erhielten den Königstitel. Daher rühre die Viertheiligkeit des Reiches und der Hauptstadt der Inkas. Bgl. Baumgarten II, 246. Jener mächtige Mensch, der vom Titicaca= see aus die Herrschaft der Welt vertheilte, ist Niemand anders als Vira= cocha, wie wir sogleich sehen werden.

## S. 63. Mythus von Viracocha. Lokalmythus vom Citicacasee, Mythus der Aymaras.

Die Sage von Manco Capac bangt mit dem Mythus von Viracocha auf rerschiedene Weise zusammen. Ginmal wird Manco Capac felber ein Biracocha genannt; bann gieht Biracocha mit ben belebten Steinbilbern nach Cugco, Belasco I, 80. Gomara hist. gen. 119; enb= lich geht Manco Capac vom Titicacasee aus. Brichard IV, 487 nach b'Orbigny, Prescott I, 10 u. f. w. Denn noch junger ift offenbar bie Angabe, daß letterer übers Meer tam, Belasco 1, 80. Gomara hist. gen. 119. Diese Angabe ift so gut erft feit ber Bekanntschaft mit ben Europäern entstanden als jene, welche fich jest noch bei ben Indianern in Peru vorfindet, daß nämlich Cocapat und Mama Dolle von einem Engländer abstammen. Stevenson travels in South America I, 394, beutsch I, 261, oben S. 61. Klemm V, 172. Dagegen hat die An= nahme einer herkunft vom Titicacafee ihre gute Berechtigung in ber Rultur am besagten See, bie bem Inkareich voranging. Und so ist benn ganz natürlich ber am Schlusse bes vorigen Paragraphen erwähnte Mann, von bem Manco Capac bie herrschaft erhielt, Biracocha.

Gbenje befiebt gwifchen ber Gate von Bacari Sambo und ber bom Titicacafer eine Berbindung, und gwar eine bopvelte. Ginerfeite ftammen namlich nach bem Berichte mehrerer Gewährsmanner jene vier Befchwifterpagre aus Bacari Sambo ben Biracocha, bem Gotte von Titicaca, ab. Rachbem biefer gleich nach ber fibeth and bem Titicacafee berausgestiegen war, erlangten jene von ibm bie herrichaft und verebrten ibn fortan als Gott. Dieje Berebrung blieb auch bei ben Rachfommen. Biracoca fell es auch geweien fein, ber einen ber Brüber in Stein verwandelte. Montefinos 5, 7, 20, 40, 45, 53, 66, 69, 74, 88, 93, 107, 118, 123, 128, 136, 151, 169, 173, 175, 208, 225, Anterfeite ichließen fic beibe Mothen in bem Ummange rimanber, bağ ber jungfte ber Braber, febalb er gettlich verebet ben Ramen Birrbug annahm. 100 Das ift aber nur eine anbere je Bira, Buira, Biracodia. Montefinee 93 ff. Much biefe Bervin en bes Dothus von Biracoca mit ben beiben anteren fint erft aum ig gemacht worben.

Die Sage von Birarodsa ift eine für fich bestehenbe, ursprüngliche und selbstständige. Außer den schon angeführten Namen Biracodsa, Birrhua, hutra oder hutracocha, beißt dieser Lofalgott vom Titicacaser auch noch Illatici Biracocha, Gontici Biracocha, Tici Biracocha, and nur Choun, Con, Tuapaca, Arnava. Bgl. außer odigen Stellen noch Belasco I, 90. Ternaur XVIII, 92, vgl. 90. Herrera I, 3. 6. Poppig Jucas 389. Den Muthus von Biracocha ergöhlt am ursprünglichen Garcia orig. do los Indios V, 3. 7 nach Belangos.

Bor ter Erschaffung ber Sonne, heißt es hier, war die Erde schon bewohnt, daher auch die Gedände am Titiencaser, die Tempel Biracochab, älter sind als die Sonne. Prichard IV, 486. Plöhlich entstieg aus diesem See Contici Biracocha, vereinigte mehrere Menschen an dem Otte Tinguanuco an diesem See. Dann erst schus er die Sonne, den Mond, die Sterne, und wies ihnen ihren Lauf an. Die Sonne beschien von allen Gegenständen zuerst den Titicacasee, Banmgarten II, 225. Dann bildete Biracocha mehrere Bilder von Stein, denen er, nachdem er sie beseelt datte, and verschiedenen Höhlen hervorzugehen besahl. Darauf zog er an ihrer Spite nach Enzeo, setzte über dasselbe den Allea Bica, von welchem die Insas abstammen. Rach Berrichtung dieser Werte aus Erden entsernte er sich wieder übers Meer. Ternaux XV, 5. XVIII, 91.

Es verfieht fich von felbft, baß ein Mythus, ber bie Sonne von einem andern Gotte geschaffen sein läßt, nicht von den Sonnentonigen

ber Intas herrühren tann, benen bie Sonne ber Schöpfer mar. Balboa 57 ff. Lacroix 369 a. u. a. m. Der Ursprung bes Mythus gebort babin, wo' fowohl fruher, als auch mahrend ber Oberherrschaft ber Intas ber alten Gottheit Biracocha eine gewiffe selbstffanbige Stellung angewiesen war. Und biefe hatte fie unter ben Stammen ber Anmares am Titicacasee, überhaupt ben Collas, beren Borfahren aus eben biesem See entstanden waren. Baumgarten II, 253. Biracocha war eine bafelbst ichon feit ben altesten Zeiten, lange ichon vor bem Sonnen= bienfte in Cugco, bas heißt in ber Sprache bes Mythus, icon vor ber Erifteng ber Sonne, verehrte Gottheit, von ber manche berichten, bag fie über ben Sonnengott gesett gewesen sei. Lettere Anficht beruht na= turlich auf ber Angabe ber Anmarcs. Montefinos 53 macht ben Biracocha sogar zum alleinigen mahren Bott, und ihm ähnlich spricht fich Balboa 58. 62 aus, nur bag biefer feine Berehrung junger anfest. Bi= racocha wurde im vernanischen Sonnenreiche fortwährend noch verehrt wie fo viele andere altere Botter ebenfalls, seine Berehrung ftanb aber im Spftem ber Intas weit hinter ber bes Sonnengottes gurud.

Bas ift nun aber Biracocha für ein Gott? Bas ift fein Grund= wefen? Der eigentlichen Wortbebeutung nach bezeichnet sein Rame De er= ich aum, Garcilaffo V, 21. Ternaux XVII, 94. Prescott I, 70, ober auch Seefett, Balboa 40, Ternaux XV, 40 nach Holguin, ober auch Sohn bes Meeres, Köppig Incas 387, ober Sohn bes Meerschaums, Zarate I, 10. Es findet also hier bieselbe Naturanschauung statt, wie bei ber inbifchen Gottin Ladidmi, ber Gattin Bifchnus, und ber griechischen Aphrobite, bie beibe aus bem Schaume bes Mecres geboren maren. Das verschiebene Geschlecht begründet keinen wesentlichen Unterschied, auch bie Briechen hatten einen mannlichen Aphroditos, eine Venus barbata. Als die griechische Aphrobite ober Schaumgeborne, baber auch αφρογενής, αφρογένεια, erschien, da sproßten unter ihren Fußen bie Bflanzen auf. Befiods Theog. 187 ff. Es wird mit bem Worte Aphrobite sowohl als mit Viracocha bie aus dem Wasser hervorgehende Zeu= gungefraft ber Natur ale Saame ober Schaum bezeichnet. Denn ben Griechen war ber thierische Saame ein Schaum. Bal. meinen Commentar ju Philos Weltschöpfung S. 22. Es ift alfo tein Grund ba, bie gewöhnliche griechische Etymologie und Volksanschauung vom Worte Aphrodite (Schaumgeborne) zu verlassen, und fich nach einem Semitiichen Stammworte umzusehen, bas boch nicht unter ben vielen vorber= affatischen Namen für weibliche Gottheiten im Sprachgebrauch sich vorsindet. Wie Aphrodite (Orpheus hymn. 54), so ging auch Biracocha
aus dem Wasser hervor und wieder in das Wasser zurück. Auch nach
der Rosmogonie der buddhistischen Mongolen entstand aus dem Meere
zuerst Schaum und aus diesem die lebendigen Wesen. Aus keinem anbern Grunde konnten auch Manco Capac und seine Brüder Viracochas
genannt werden, als weil auch sie aus dem Tittcacasee hervorgekommen
waren. Belasco I, 80 nach Gomara hist. zon. o. 119, nicht weil sie Sonnenkinder sind, wie Stevenson I, 262. II, 254 erklärt. Bzl. oben
S. 61. Selbst die zur See gekommenen Spanier wurden Biracochas genannt, und zwar wird ausdrücklich bemerkt, weil man sie für Kinder
bes Meeres hielt. Benzoni III, 21. Und mit diesem Ramen werden auch
jest noch die Europäer benannt. Stevenson II, 254.

Bir haben fruher gesehen, wie bas Wasser als ein ber Schöpfung Derstrebendes Element sowohl in ben Rosmogonien als in ben Authfagen aufgefaßt wirb. Aber eben fo oft wird baffelbe auch als eine tosmogonische Urfraft gebacht, und begegnet uns als befruchtenbes Bringip in ungahligen Mythen, gehört felbst unter bie erften Sage ber alten Boltsphysit. Bgl. Bölters Japetiben 81. Beiberlei mythifche Darstellungen wibersprechen fich gegenseitig nicht mehr als bie Ratur selbst. Sie beruhen auf ben kosmologischen Anschauungen, wie in ben einen Gegenben, ben nörblichen ober auch hohern, die schaffende Rraft ber Ratur ihre Thatigkeit nicht eber beginnen fann, ale bie bie Bemaffer abgelaufen und bie Erbe getrodnet ift, - in andern bagegen, ben tropischen, ober boch überhaupt ben heißern Lanbesftrichen, erst mit ber reichlichsten Spende des Wassers die lechzende Natur zum Leben erwacht. Daß Biracocha auf lettere Weise aufzufassen sei, wird auch burch bie Erklarung biefes Gottes von Montefinos S. 93. bestätigt, ben boch unfer 3beengang im geringsten nicht leitete, fonbern ber bloge Sprachgebrauch und die Ueberlieferung ber Peruaner. Nach Montefinos ift nämlich Biracocha ber Urgrund aller Dinge, also eine Art Bischnu, ober wie nach Thales bas Baffer die Urquelle alles Lebens ift. Deutlich ericheint auch Biracocha unter bem Namen Con ale ursprünglicher Waffergott, wenn es von ihm beißt, bag er ohne Anochen zu haben weit und schnell ging, bie Wege abfürzte, indem er bie Berge niebrig machte und tie Thaler erhöhte. Ja sogar jog er fich aus Berdruß über bie Menschen im Flachlande von ihnen jurud, fo bag es bort nie wieber geregnet

hat; boch ließ er ihnen aus Mitleib bie Flusse, so baß sie burch Bewässerung sich erhalten konnten. Bgl. Pöppig, Bachacamac 28 nach Gomara S. 168, ber biesen Mythus zuerst und am ausführlichsten erzählt. Dieher gehört auch, baß die Regengöttin, die wir später noch besser kennen
lernen werden, Biracocha's Schwester ist. — Auch noch ein anderer
Wassergott hat bei ben Peruanern kosmogonische Bebeutung, nämlich Mamacocha ober bas Meer, bas sie für bas Alles erzeugende Element halten, aus dem sie selbst entstanden seien. Garcilasso VI, 30.
Pöppig Indier 377. Pachacamac 28. Namentlich verehrte auch bas Bolk
ber Chinchas das Meer. Baumgarten II, 306.

Wenn berichtet wird, daß biefe oberfte Gottheit weber Kleifch noch Bein gehabt habe, wie die anderen Menschen, Beladco I, 91, so beweist bieß nur, bag man fich ihres Wefens als eines Waffergottes und ihrer Bersonification noch wohl bewußt war. Aber im geringsten barf man baraus nicht auf eine rein geiftige Berfonlichkeit und bilblofe Berehrung schließen. Bgl. Rivero und Tschubi. Ausland 1852. Nr. 230. S. 919. Biracocha ift, wie wir gesehen haben und noch weiter seben werden, eine personifizirte Naturfraft. Auch wird vielfach bezeugt, baß er in Bilbern bargeftellt murbe. Garcilaffo I, 4. 21. V, 22. Balboa 101. Robertson II, 535. Wie der Bochica der Mundcas, der Quekalcoatl ber Tolteken, Corcor ber Chichimeken erschien auch Biracocha einmal mit einem Barte. Baumgarten II, 105. 107. 281. 289. Darum wurde er auch mit einem Barte in einem fteinernen Bilbe bargeftellt. Baumgar= ten II, 290. Wir werben bei Bochica S. 88 Anlag nehmen, über folche bartige Götter in Amerika uns weiter auszulaffen. Auch Opfer er= bielt Biracocha, und fogar Menschenopfer, Acosta V, 18. 19, so bag er also auch in biefer Beziehung ganz in bie Reihe ber beibnischen Natur= götter gehört.

# S. 64. Der Mythus von Pachacamac. Lokalmythus von Pachacamac. Mythus der Chimus. Viracocha-Pachacamac.

Mit Viracocha wurde in ber Folge ber Gott Pachacamac fo sehr verschmolzen, daß beibe Namen sogar für ein und daffelbe Wesen gebraucht wurden. Acosta V, 3. Balboa 62. 148. Prescott I, 70, u. a. m. So steben 3. B. beibe Namen bei einander für benselben Gott in bem

Garcilasso, herber, und noch genauer von Tschubi, Reise II, 381, vahrten altpernanischen Gebichte von dem Mädchen, welches als tin aus einem Kruge Wasser und Schnee auf die Erde gießt, wenn der Bruder Viracocha Pachacamae den Krug zerschlägt, er und Blitz ersolgen. Wir werden später (§. 74) dieses Gedicht mittheilen. — Im Allgemeinen fonnte die Doppelheit der Namen i Wessen hier so wenig als sonst bei Gottheiten auffallen, da ja cocha selbst, wie wir gesehen haben, mehrere Namen trägt. Für tamae kommt auch noch, z. B. in eben jenem Gedichte, der Name charurac vor, d. h. Erden vor Pachachachachie bei Acosta V, Pachachiat bei Balboa D. chöpfer des himmels und der Auch andere Namen,

qt.

Bort Badacamac, bas bubi burch Weltbeleber überfett, auch von Barcilaffo und be & (, 1 fo erflart; bie Enbiplben c, Partic. Braf., fommen bon cam n, bas zugleich anima und anie beißt, Badac, bas auch in jenen andern Ramen vortommt, beißt be. Go bezeichnet bas Bort überhaupt ben Schopfer. Montefinos Lacroix 368. a. Wenn aber Tidubi biefen Ramen noch bestimmter faßt ale Bezeichnung beffen, ber bie Erbe aus Richts hervorbringt, inbem caman, beleben, aus Dichte ichaffen beigen foll, fo uberfieht er, was einer Sprache möglich ist. Selbst Bölker, bie nur eine Schöpe fung aus Nichts von Anfang an tennen, haben boch tein Bort, bas eine folche Thatigkeit ausbrudte. Jebe Sprache bezeichnet geistige Berbaltniffe nur mit Bilbern aus ber fichtbaren Belt. Dazu tommt noch, daß tein polytheistisches Bolt, und am wenigsten ein ameritanisches, etwas von einer Schöpfung aus Richts weiß, wie wir uns aus ben früher bargestellten Rosmogonien erinnern, und wie wir an biefelbe Wahrheit auch noch burch später vorkommenbe weiter erinnert werben. Die bier vorkommenben Schopfer find Raturkrafte, welche einen von Ewigkeit ber eriftirenden und vorgefundenen Urftoff beleben; ein Beleber, und weiter nichts, ift auch Bachacamac, wie fein Name auch von Tschubi felbst und ben anbern überset wirb; auch ift er, wie wir gleich seben werben, ein entstandener und erzeugter Gott. Ueberhaupt wird auch sonft in gewöhnlichen Borkommenbeiten bes &= bene Pachacamac ale ber Beleber, b. h. ber belebenbe Rraft bem Rörper Mittheilenbe, aufgefaßt. Wenn 3. B. ber ermubete Banberer auf ben Soben ber Berge ihm Dankopfer brachte und Steine aufhäufte unter bem Aufrufe: Apachecta, b. h. bem ber Kraft verleiht! so bezeichnete er bamit ben Pachacamac. be Laet X, 1. Lefevre be Villebrune bei Ulloa's Memoiren II, 424. Tschubi's Reise II, 77.

Dem abstrakten Grundbegriffe nach bezeichnet also Pachacamac so gut wie Biracocha ben Schöpfer, die ursprüngliche belebende und formende Kraft. Und insofern konnte man beide Begriffe vereinigen, und mit den vereinigten Namen ben obersten Gott und Schöpfer bezeichnen.

Aber an und fur fich und ursprunglich find beibes, wie berichie bene Namen, so verschiedene Begriffe, verschiedene Wesen und Götter. Bährend Biracocha ber Gott am Titicacasee ist und bort seinen Tem= pel zu Tiaguanuco ober Tiahuanaco hat, ftand ber Tempel bes Pacha= camae zu Bachacamae im Thale Lerin, fublich von Lima, weftlich von Euzeo im Ruftenftriche, welches Thal auch wieder von ihm ben Namen Bachacamac führte. Biracocha war ber Gott ber Anmaras, bie zu ben Collas gehörten, beren von ihnen verehrte Vorfahren aus bem Titicaca= fee hervorgegangen waren. Bachacamac war in ber vorinkaischen Zeit ber Gott bes Volkes ber Chimos von Bachacamac und Rimac, welches Bolt auch Bngas hieß. Baumgarten II, 310. Die Intas ließen nach ber Eroberung bes Pachacamac Tempel stehen und vereinigten allmälig seinen Begriff mit bem bes anbern alten Gottes, ba beibe in baffelbe Berhältniß zum Sonnengotte und zur Inkareligion zu stehen kamen. Ternaur XVIII, 99. Garcilaffo I, 6, 30. Belasco I, 98 ff. Prescott I, 9. 70. 338. 341 ff. Tschubi Reise I, 290. Ausland. a. a. O. S. 919. Chair I, 1. Cap. 8. So auch Rivero und Tschubi.

Roch beutlicher wird Con ober Biracocha von Bachacamac in einer Sage geschieden, nach welcher ersterer von Norden kommend lange Zeit als oberster Gott rerehrt wurde. Da erschien von Süben her ein noch mächtigerer Gott, der sich Pachacamac und Sonnensohn nannte. Bei seinem Erscheinen verschwand Con, der beleidigt von den Bewohnern des Flachlandes denselben den Regen nahm und es dürre legte. Pachacamac aber, der nun für Cons Sohn galt, erneuerte die Welt, nachdem er die frühere Wenschheit in Tigerkaten oder Affen (im Original wird der Ausdruck Guatos gebraucht) verwandelt hatte. Dann schuf er neue Wenschen, die er in den Künsten und Handwerken unterwies. Ternaux XVIII, 92. nach Gomara und Levenus Apollonius, Zarate I, 12. Benzoni III, 20. Picard 198 nach Coreal, Purchas u. a., besonders Böppig: Pacha=

camae 29 nach Gomara, Belasco I, 93, cbenfalls nach Gomara, Aus- Iand a. a. D. 919. nach Rivero und Tichnoi.

Man barf in biefer Sage weber bie Lehre von einem bojen Pringipe finben, noch von einem Gunbenfall, wie Rivero und Tichubi thun. Beber Con noch Bachacamac find ein bojes Bringip, beibes find Raturgotter, bie als folde balb ichaben, balb nugen. Biracocha-Con ift, wie wir gefeben baben, bas befruchtenbe Baffer, bas fich als Regen bem Flachlande Berus entzieht. Auch bier fragen wir wieber, was benn Bachacamac fet, er, ber bem Biracocha, bem Baffergott, entgegentritt, und boch auch wieber eine belebenbe Schöpferfraft ausubt, er, ber Beleber? welches materielle Gubftrat gebort biefem Raturgotte? Benn Bicarb 188. 192 ibn für bas belebenbe Fener balt, fo fagt er bas gewiß nicht aus fich, bas ift nicht feine Art, fonbern giebt eine Ueberlieferung aus guter Quelle. Bu biefer außern Beglaubigung tommen noch innere Grunde, bie fur biefe Erflarung fprechen. 3ch will bavon nicht fprechen, wie febr bie belebenbe Kraft, wie febr ber Umftand, baf er ein Gohn ber Gonne fei, ju biefer Erflarung past; benn auch anbere Erflärungen biefer Gigenschaften waren möglich. Aber gewiß paft fein Gegenfat fo gut zu bem Baffergott, und lagt fich wieber fo gut mit jenem ale Beleber und Schopfer vereinigen, ale ber ber befruchten ben Barme und bes Teuers. Go haben ichon bie altern Griechen ben Keuergott Bephaistos mit ber meerentsproffenen Aphrobite als Chegatten vereinigt. Auch noch ein anberer Gegenfat bes Pachacamac past ju unserer Erklärung, nämlich ber von Cupai, bem Gotte bes kalten Tobes und ber finstern Unterwelt. Picarb 188. Daß aber von Manchen bas Feuer als bie älteste Gottheit angesehen wurde, beren Dienst nie erlosch, werben wir unten feben, S. 74.

Was zweitens die Verwandlung der Menschen in Thiere betrifft, von der in unserm Mythus die Rede war, so bezieht sich diese auf den Thierdienst der frühern Bewohner des Flachlandes, der Chimos. So faßten die Verehrer Pachacamac's die Sache auf. Doch muß diese Thierdienst, wie so vieles Andere aus dem Dienste Viracochas auch auf Pachacamac übergegangen sein. Wenigstens fanden sich in dem Tempel des Lettern Fischgötter, ein Gott in Gestalt eines Fuchses, und eine fleckichte Waldschlange. Acosta V, 12. Baumgarten II, 310. Die Inkaperuaner dagegen machten den Pachacamac zum Gott der Riesen, der dieselben erschaffen, und dem sie beswegen den Tempel zu Pachacamac

c

erbaut hatten. Montefinos 75. 229 ff. Riefen find auch hier wie öfter Urvölker, die zwar sehr wild und Menschenfresser gewesen, Mon= tefinos 123, benen man aber boch ben Befit einer gewissen Rultur ju= fdrieb. Man wies nicht blog auf Riefenknochen bin, Montef. 76, fon= bern auch auf Riefengraber, Suaris, und Riefenbrunnen. Montef, 76. Ternaux XVII, 13. Man schrieb ihnen auch bie bei verkommenen Rul= turvolfern vorkommenden unnaturlichen Lafter zu, die ihren Göttern wohlgefällig gewesen seien. Kulb 153. Da nun die eifrigsten orthoboren Sonnenkonige ber Berugner bie Reste und bas Wieberguftauchen biefer Laster fortwährend betämpften, Montefinos 118. 122 ff. 125 ff. 139. 143 ff. 160. 163, so läßt der Mythus der Sonnendiener bie Riefen burch bie Sonne von ber Erbe vertilgt werben. Montes. 76 ff. Bgl. auch Baumgarten II, 341. Es waren aber bieg bie Chimos, Dungas ober Dunkas, beren Reich mehr als zweihundert Stunden Länge hatte, das älter war als das der Inkas, und das den Bachacamac als obersten Gott verehrte. Ternaux XV, 72. Montesinos 78. 209. 212 ff. 230. Chair I, 1. 213.

Die Beruaner, welche seinen Dienst nicht ausrotteten, sonbern nur bem ber Sonne unterordneten, vereinigten auf eine eigene Beife ben Bachacamac mit bem Con und Manco Capac, aus welcher Vereinigung aber ebenfalls wieder die Verschiedenheit Con's von Pachacamac in die Augen springt. Manco Capac habe nämlich, erzählt bie Sage, bie Peruaner belehrt, daß die Sonne der größte Beist sei. Deffen Sohne seien Con, Pachacamac und Manco Capac. Bei ber großen Fluth habe ihn sein Vater, die Sonne, allein in der Höhle von Pacari-Tambo erhalten, bamit er fväter ben Menschen ben allerhöchsten Willen ber Sonne offenbaren könnte. Belasco I, 95. Man mag nun in bieser Bereinigung ber Drei an die Analogie der Indischen Trimurti benken, ich habe nichts bagegen einzuwenben, im Gegentheil spricht biefe Analo= gie für unsere Ansicht, einmal von ber ursprünglichen Berschiebenheit Cons und Pachacamac's, die wie Bischnu und Schima auch ursprung= lich ganz verschiedenen Stämmen und Religionsparteien angehörten; bann zweitens spricht biese Analogie auch für unsere Erklärung bes Wesens Bachacamac's als bes Keuergottes wie Schiwa, benn Con ober Biracocha entspricht dem Wassergott Bischnu, und Manco Capac, der Sonnensohn, nimmt in bem so eben ergahlten Mythus gang bie Stelle von Brama ein. Aber bie Analogie, so paffend fie ift, führt boch nicht

auf eine historische Ableitung ber einen Dreiheit von ber anbern. Es giebt eine Menge Dreiheiten von Göttern bei ben verschiebenen polytheistischen Bölfern, die alle unabhängig von einander entstanden sind. Bir haben eine solche Göttertrias in Paraguay angetrossen. Bgl. §. 54 a. E. Wenn aber irgendwo eine derselben einheimisch ist, so ist es diese Pernanische, die, aus inländischen Ramen alter Landesgötter zusammengeset, ganz aus der Entwicklung der Pernanischen Religionsgeschichte hervorgegangen ist. Es gab sogar mehrere solcher Göttertriaden in Pern, alles von einander unabhängige Jusammenstellungen von drei obern Göttern. Wir werden unten §. 66 bieselben vorsinden.

Auch von Pachacamac behauptet man, er sei bilblos gewesen und als solchem reinem oberstem Wesen habe man ihm weber Opfer gebrackt, noch Tempel erbaut. Belasco I, 95. Ulloa Mem. II, 74. 97. Banmsgarten II, 310. Garcilasso VI, 31. Pöppig Pachacamac 29. Auch bief ist nicht richtig, benn man verehrte ihn in einem hölzernen Bilbe mit einem Menschentopse, man opferte ihm Thiere und Menschen, und befragte ihn als Orakelgott. Cieza C. 73. Gomara B. 122. Leseve bei Ulloa Mem. II, 430. Acosta V, 12. Montesinos 229. Picarb 197. Baumgarten II, 310. Aus diesen Stellen geht auch noch zum Ueberssuß hervor, baß Pachacamac seinen Tempel hatte, von dem wir übrigens später noch besonders sprechen werden. Es ist unbegreislich, wie Schriststeller, wie z. B. Baumgarten a. a. O., auf einer und berselben Seite behaupten können, dieser Gott sei ohne Tempel verehrt worden, und dann wieder ganz wohlgemuth vom Tempel des Pachacamac und allem was darin war, sich vernehmen lassen.

Bgl. noch über Pachacamac überhaupt: Garcilasso II, 2. VI, 18. 30. 31. IX, 14. 15. Zarate II, Cap. 5. Reisen XV, 495. Chair I, 1. 210 ff.

## S. 65. Die Sage von Inca Roca. Lokalsage von Chingana. Inngerer Mythus der Quichuas.

Montesinos Cap. 16. 17 beginnt bie Reihe ber Intas nicht nach ber gewöhnlichen Darstellung mit Manco Capac, sonbern mit Inca Roca, ber gewöhnlich als ber sechste Inta, ober auch als ein noch früherer, aufgeführt wirb. Den Manco Capac bagegen rückt er in eine

Urzeit von mehreren taufend Jahren gurud, und macht ihn gum Grun= ber eines uralten Reiches von Cuzco, von dem die anderen nichts wiffen. Beil diefer eine mythische Person ift, läßt er fich solches ohne großes Biberftreben gefallen. Da nun aber Inca Roca als Grunder bes In= kareiches an seine Stelle und an bie Spipe ber Inkas tritt, so kann und muß manches von dem, was man von Manco Capac erzählt, auf ihn übergetragen werden. So wird Juca Roca von einem Theile ber Mythen überkleibet, bie bem Manco Capac angehören, bem Stifter bes Sonnenreiche, bem unmittelbaren Sonnensohne, ber antbropomorphirten Sonne. Und boch scheint Inca Roca ein ganz gewöhnlicher Inka zu fein, der wie andere durch Klugheit und glückliche Feldzüge bie Herr= schaft ber Sonne verbreitete. So nach ben Darstellungen von Garcilaffo, Balboa, Belasquez. Doch ift immer auffallend, wie wesentliche Befete bes Infareiches und weise Spruche ihm auch bei biesen juge= schrieben werben. Montefinos 147 nach Arriaga, und Garcilaffo über feine Regierung. Am nächsten bem Montefinos steht Acosta, ber ben Inca Roca unmittelbar auf Manco Capac folgen läßt und ihn gum Grunder eines besonbern Zweiges ber Intas macht. Letteres waren jeboch noch viele andere Infas. Ternaux XV, 35 nach Fernandez, nament= lich Manco Capac, Acosta I, 25. — Hazart 254 a fest ben Inca Roca noch weiter hinauf, ba diefer nach ihm ber Sohn und Nachfolger eines jener altesten Steinkonige mar, bes erften Ronigs im Lanbe, bes Avarmanao.

Die Erzählung von ihm lautet nun nach Montesinos also. Der Zustand bes alten Reiches war so sehr gesunken, alle Rultur und Sitte so sehr geschwunden, und das Wolk war in einen Zustand berartiger Wildheit zurückgekehrt, gerade wie die Zeit vor Manco Capac geschilbert wird. Besonders hatten durch fremde eingewanderte Bölkerstämme Päderastie und Anthropophagie auf die schrecklichste Weise überhand genommen. Da stellte sich die Fürstin Mama Cibaco an die Spike der Frauen und dersenigen Männer, welche Besserung und Reaktion wünscheten. Unter letzern war vor allen berühmt und beliebt wegen seiner Schönheit und Tapferkeit ihr eigener Sohn Inca Roca. Als britte zum Bunde wurde noch hinzugezogen Ciboca's Schwester, eine Zauberin, welche den göttlichen Beistand zu dem heilsamen Unternehmen versprach, das die alte Ordnung wieder herstellen sollte. Um nun diesen Zweck zu erreichen, sollen sie nach Montesinos (ob auch nach alter inländischer

Quelle?) glanzenbe Scheiben von Golb verfertigt und ein Rleib mit fcillernben Ebelfteinen geschmudt haben, beren Glang bem Sonnenftrable glich. In biefen Schmuck gekleibet wurde Inca Roca in bie Höhle Chingana oberhalb Cuzco geführt, wo auch noch später ein beiliger Ort war und ein Sonnentempel ftanb. Dafelbft bielt er fich einftweilen verborgen. Unterbeffen eröffnete Dama Ciboca bem Bolte, ihr Sohn fet auf einem Felfen vor feinem Saufe eingeschlafen, im Schlafe aber von ber fich berabfentenben Sonne in ihre Strablen gehüllt und zu ihr entrudt worben. Die Sonne habe aber ihr Wort barauf gegeben, ihr ben Sohn wieder zu geben und ihn zum Könige von Cuzco zu bestimmen. Er fei ihr, ber Sonne, Sohn, und fle werbe ihm ihre Befehle geben. Sechs Beugen aus ihrer Familie befraftigten biefe Aussage, und et wurde berfelben ohne weiters Glauben geschenkt. Alsbann nach vier Tagen wurde bas Bolt versammelt, und bie Sonne burch ein Opfer um bie Rudgabe Inca Roca's angegangen. Da trat mit ber glanzenben Scheibe von Gold, im Rleibe mit ben schillernben Cbelfteinen, beren Glanz bem Sonnenstrahle gleichtam, ber Sonnensohn Inca Roca and ber Höhle Chingana, und sein Schmuck gab bas Licht ber Sonne fo herrlich wieber, daß es fast ihren Reib erregte. Riemand zweifelte jest mehr, daß er ber Sonnensohn sei, es wurde ihm die allgemeine Anertennung zu Theil. Mehrere Wieberholungen biefer Ericeinung folgten. Endlich konnte man fich nicht mehr enthalten, ihn aus ber Soble gu holen, die Mutter rieth selbst dazu. Man führte ihn fogleich in ben Tempel, wo er ber versammelten Menge bie Auftrage seines himmlifchen Baters eröffnete. Dieselben bestanden in nichts anderm, als bag man bie unnaturlichen Lafter ausreuten, bie alte Orbnung und Sitte, ben alten friegerischen Geist wieber herstellen sollte. Es wurde bie Drohung beigefügt, daß die Sonne im Kalle bes Ungehorfams die Menschen tobten, und ber Regen die Fluren gerftoren werbe. Da fehrte an bemfelben Tage bas Bolt von Cuzco und die meisten Nachbarn jum Behorfam gegen ben Sonnenkonig gurud, Inca Roca beirathete feine Schwester Mama Cora, und ihm folgten am folgenden Tage fechstaufend Menschen, die fich verheiratheten. Gegen die Sodomiter wurte fortan bie Strafe bes Berbrennens ihrer eigenen Berfon und ihres gangen Dorfes verbangt.

Noch ist von biesem Könige zu erwähnen, daß er bei ber Besiegung ber benachbarten Bolter ein Gogenbild zerftorte, aus welchem ein großer

Papagei fich entfernte, ber in einen anbern Stein flog, welcher noch spater verehrt wurbe.

Auf eine rationalisirende Weise, welche ben alten Mythus von Chingana und bem Sonnensohne historisiren und plausibel machen foll. wird ber alte ehrwurdige Boltsglaube auf eine Weiberlift jurudgeführt, und die Personisitation ber Sonne ift ein bloger Wiederschein berselben in einem Spiegel und in bem Glanze von Gbelfteinen. Aehnlich verbanken Manco Capac und Mama Dello ihre göttliche Verehrung nach jener Erzählung bei Stevenson, oben S. 61, bem Entschluß ihres Groß= vaters seine Kamilie zu erheben. Und so beruhte einst in abgeschwäch= ten Jahrhunderten bie Gottheit bes Romulus auf nichts anderm mehr, als auf feiner Ermordung burch bie Patrizier! Selbst bie feche Beugen für die Entrudung Inca Roca's, die wohlweislich aus bem Geschlechte ber Mama Cibaco felbst fein mußten, spielen biefelbe Rolle wie bort Julius Proculus. Die ganze Form, wie die Sache hier erzählt wird, ift spanisch. Wie viel bavon alt und ächtperuanisch set, ist schwer zu sagen, ba bei allen biefen Bolfern, befonders Rulturvolkern, ber Gubemerismus so wenig fremb war, als bei ben alten Borberafiaten, Egyptern, beson= bers aber Rretenfern.

So viel ist sicher. Das Ganze beruht auf einem Sonnenmy= thus, ber fich an ben Tempel und die Soble von Chingana anschloß, eine jener vielen Sohlen, aus benen Urmenfchen, Rulturherven und Sonnengötter hervorgingen. Da bie Soble in ber Nabe von Cuzco lag, fo baben wir hier wohl nur eine Wiederholung des Lokalmythus von Cuzco, eine etwas andere Lokalifirung beffelben und Uebertragung von Manco Capac auf Inca Roca. Diese Ansicht ber Sache wird badurch bestä= tigt, daß auch diefelbe Lift neben jener bei Stevenson bereits bem Manco Capac zugeschrieben murbe, wie aus bem Gebichte Beralta's zu ersehen ift, Lima fundada, bei Ternaux XVII, 132. Nach ber Analogie ber Che Manco Capac's mit seiner Schwester ist auch die Verehlichung Inca Roca's mit feiner Schwester zu erklaren, mahrend bagegen Montefinos biefelbe ber Lift ber Mutter gufchreibt, welche baburch bie Schwester gum Berschweigen bes Betrugs zu verloden wußte. Auch eine Erzählung bes Sohns Manco Capac's ergahlt man von bem Sohne Inca Roca's, ber eine wie ber andere meinte, als er geopfert werden follte, Blutthrä= nen. Bgl. Montesinos 31 mit Garcilasso IV, 16. Hazart 254 a. Auch bie Erzählung vom Papagei wird von Manchen ebenfalls bem Manco

Capac zugeschrieben. Sie bezieht sich übrigens auf einen frühern Orakelgott und Thierdienst ähnlich bem bes Lateinischen Bicus und bes Aztelischen Huihiton. Dieser Papageigott stand wieber in Berbindung mit bem alten Steinkultus.

Bu bemerten ift ber Biberfpruch, in ben Montefinos mit fic felbst gerath. Rach ber obigen Erzählung stellte Inca Roca ben alten Sonnenbienst wieber ber, er erscheint als ein Reformator beffelben. Bas er that, läßt fic auch nur bann einigermaßen begreifen, wenn man annimmt, bag er beim Bolte ben alten Sonnenglauben, wenn and unrein, noch vorgefunden habe. Und boch läßt berfelbe Schriftfteller (S. 152 ff.) ben Sonnenbienst erft mit Inca Roca beginnen, ber zuerft von allen bie Sonne als oberften Gott eingesett habe. Borber fei 3llatici-Biracocha als oberfter und alleiniger Gott verehrt worden. Auch Balboa spricht biefe Beschuldigung öfter gegen bie Intas ans, bag fie ben Monotheismus verbrangt, und bafür Sonnenbienft und Bolutheismus eingeführt batten. Rach Garcilaffo bagegen verehrte Inca Reca felbst in Bachacamac ben oberften Gott. Alle biefe Biberspruche meifen barauf bin, baß bie ichlecht zusammenstimmenben Thatsachen nicht rein ersonnen worben, benn bann batte man es fich bequemer gemacht, sondern daß fie nur falsch und nach Lieblingeibeen verbunden und gebeutet find. Das ben vorinkaischen und inkaischen Monotheismus anbelangt, so wollen wir spater (§. 67) weiter bavon reben.

#### S. 66. Nachtrag von noch anderen Schöpfern und Rosmogonien.

Bei jedem großen Rulturvolke, bas aus einer Maffe zusammengeschmolzener kleinerer Stämme und Staaten besieht, sindet sich eine Menge von kosmogonischen Mutben. Diejenigen, welche den einflußereichern Stämmen und ben Centralpunkten der Bilbung, des Staates und ber Religion angehören, ober auch diejenigen, welchen eine ausgezeichnete Darstellung widerfuhr, gelangen gewöhnlich zu größerm Ansech, entwickeln sich und werden berühmt. Aber baneben bestehen, besondere in den Urstufen der Kulturreligionen, noch viele vereinzelte und noch unausgebildete kosmogonische Mutben, oder doch Anschauungen, Ansäse und Knospen zu kosmogonischen Mutben, die zum Theil wenigstens an

bie Anfange folder Anschauungen bei ben Wilben erinnern. Bon ber= gleichen sprubelt bas alte Oftinbien. So ift es in Peru.

Es ist schon früher bei Biracocha bemerkt worden, wie bas Meer als Mamacocha kosmogonische Bebeutung gehabt habe. Man hielt es für bas Alles erzeugende Element, aus dem die Menschen, und namentlich bas frühere Geschlecht ber Riesen, entstanden seien. Bgl. oben §. 63. §. 64.

Biele Stämme leiteten sich nach Art ber Wilben von Thieren ab, machten einen Thiergott zu ihrem Schöpfer und Urahn. So behaupteten mehrere Stämme vom Vogel Condor zu stammen, sie schmückten sich daher mit den Federn dieses Bogels. Der Ursprung dieses Glaubens gehört in die vorinkaische Zeit. Aber auch noch an den Sceptern der Inkas waren Condore. Picard 193. Külb 146. 190 nach Garcislasso, Tschubi's Reise II, 397. Andere wieder wollten von Löwen, Tigern, Ablern, Geiern, Flüssen, Quellen, Seen, Bergen u. dgl. herkommen. Garcilasso IV, 5. I, 18. 21. Ternaux XV, 42. Külb 190. Wutte I, 309. Baumgarten II, 247.

Ein kosmogonischer Mythus hat sowohl in der äußern Form als in der Tendenz eine starke Analogie mit hinduvorstellungen. Nach demsselben sielen drei Eier vom himmel, ein goldenes, ein filbernes, ein kupfernes. Aus dem ersten kamen die Curacas oder Fürsten, aus dem zweiten die Edelleute, aus dem dritten das gemeine Bolk. Bgl. Ternaux XV, 6 nach Avendano. Das Ei spielt häusig als Weltei der Idealwelt (mundus in nuco) eine Rolle in den Kosmogonien. Daß der Mythus vorinkaisch ist, sieht man daraus, daß er die alten Landessfürsten, die Curacas, oden an stellt. Zur Zeit der Inkaherrschaft standen sie unter den Inkas, und daher hätte ein Peruanischer Inkamythus entweder das oberste der drei Eier den Inkas zutheilen, oder aber vier Gier ausstellen müssen, aus deren allervorzüglichstem, etwa einem diamantenen, die Inkas hervorgingen.

Als Schöpfer wurde von vielen ber Donnergott Catequilla ober Catequil verehrt, ber bem vorinkaischen Steindienste angehört, später aber mit dem Sonnendienste in vielkache Beziehung geseht wurde. Das war ein so sehr gefürchteter Gott, daß Mancher, wenn er bei einsamer Wansberung durch das Gebirge von einem Gewitter überfallen wurde, aus Furcht vor ihm starb. Er hieß auch Apocatequil, und hatte noch einen Bruder und einen Bater. Lacroix 376 b. Ternaux XVII, 13. Bon den drei heiligen Felsen auf dem Gebirge, von denen früher die

Rebe war, S. 62, soll einer ben Catequil vorstellen. Er hatte auch bie brei Ramen Chuquilla, Catuilla und Intiallapa, Donner, Blis und Wetterstrahl, die aber auch wieder mit dem Collektivnamen Ilapa, Donner, zusammengesaßt wurden. Prescott I, 71. Bgl. unten S. 74. Man sieht, daß die Bildung von Göttertriaden auf verschiedene Weise möglich ist. Wir begegneten oben einer solchen von Manco Capac, Con und Pachacamac. Aber auch Catequil wird noch auf andere Weise außer der so eben angeführten mit anderen Göttern zu einer Trias zusammengestellt. So wurde er mit Viracocha und der Sonne als die oberste Göttertrias rerehrt. Acosta V, 4. Die Inkareligion machte aber solgerechter, wenn diese Fassung nicht bloß dem Garcilasso zuzuschreiben ist, Donner und Blis zu den gefürchteten Dienern der Sonne, die jedoch in eigenen Tempeln verehrt wurden. Prescott I, 71.

Ein anberer Schöpfer aller Dinge, an ben sich ebenfalls eine Göttertrias anhängt, ist Ataguju. Es ist nicht weiter berichtet, was bas für ein Gott war, nur baß ihm viele Tempel errichtet waren, und ihm zahlreiche blutige und unblutige Opfer bargebracht wurden. Da biefer Schöpfer aller Dinge sah, baß er allein sei, schuf er noch zwei andere Götter, die sich mit ihm in die Regierung der Welt theilten. Lacroir 375 ff. Unten §. 78.

Auch ein Gott Tangatanga foll als einer in Dreien und bit in Einem verehrt worden sein. Hazart 249 b. An dem Hauptsonnenfeste stellte man brei Sonnenbilder auf, die besondere Namen hatten,
und die Sonne wohl in verschiedenen Beziehungen auffaßten. Auch eine Trias. Pgl. unten §. 81.

Der oben (§. 64) erwähnte Chinda Camac, ber Schöpfer ober Beleber von Chinda, ift auch eine schöpferische Kraft gewesen, die bie Chindas als ihren Nationalgott, als ben personifizirten Urtypus ihres Boltes verebrten.

#### S. 67. Aritik der Peruanischen Aulturmythen. Ihre historische Bedeutung.

Wir haben ben Weg eingeschlagen, jeber Grörterung über bie bis ftorischen Verhaltniffe ber peruanischen Urzeit bie alten Sagen und Mrthen vorauszuschiden. Es ift billig, ein großes Kulturvolt über seine

eigenen Ursprünge bas erste Wort reben zu lassen, und bas Zeugniß seines eigenen, wenn auch riel spätern, Bewußtseins zuerst anzuhören. Natürlich muß man seine Sprache kennen, die alte Sprache des My=thus und Symbols, wenn man sein Zeugniß verstehen soll. Aber unter dieser Boraussehung werden auch viel sichrere Resultate gewonnen wersen können für die mythische Urzeit, als für die spätere historische Kö=nigszeit. Und glücklicher Weise ist gerade jene Urzeit für unsern Zweck das Wichtigste, da gerade in den Urmythen die religiösen Grundansschauungen des Bolkes sich ausgesprochen haben.

Diese Kritik ist nun bereits halb vollzogen worden in den vorigen Baragraphen, in welchen auf der Grundlage der ältern Gestalt der Mythen und der auf andern Gebieten durch die neuere deutsche wissenschaftliche Mythologie entdeckten Gesetze der Mythenentwicklung der religiöse Ursprung der Mythen aus dem Kultus und der kosmologischen Bedeutung der jeweiligen Gottheiten erklärt wurde. Die Erklärung einer Sache ist ihre natürlichste Kritik. Es bleibt nur übrig, da wir bisher nur jeden Mythus für sich, und seine etwaigen Vermischungen mit den andern ins Auge faßten, hier noch die allgemeinen Resultate und Gesichtspunkte, die allen gemeinsam sind, zur Uebersicht zusammen= zusassen und durchzuführen.

Bor Allem ift ber Sat festzuhalten, ber aus allen jenen Sagen und Mythen am allgemeinsten sich ergibt, daß biefelben naturreligiöfe Mythen find, welche erst allmälig, wenn überhaupt, die Form von Sagen angenommen haben. Die mythischen Berfonififationen find immer mehr zu anthropomorphischen Göttern, balb fogar manche zu menfch= lichen Personen geworden. Das geschah schon bei ben Beruanern, vol= lendete fich aber bei den an die Mythen der heidnischen Religion ungläu= bigen Spaniern. Die Veranberung ber Götter zu Menschen fand schon bei ben gläubigen Peruanern statt, so gut wie in ben übrigen Rultur= religionen Ameritas und ber alten Welt. Es ift bie lette Stufe reli= giofer Entwicklung, auf welcher bie religiofe Anschauung in bie poetische übergeht, und ber Mythus die Bestalt ber Sage annimmt. Wir konnen bieß Cubemeriemus im weitern Sinne nennen, insofern benn boch bas Wefen bes Euhemerismus in jener Umgestaltung ber Botter nicht bloß in anthropomorphische Göttergestalten, sondern in irdische Menschen beftebt. Aber von bem Gubemerismus im weitern Sinne unterscheibet fich ber im engern baburch, bag ersterer mit glaubigem Bemuthe vollzogen

wirb, felbst eine Entwicklungsstufe ber Religion ift, letterer bagegen seinen Ursprung in dem Unglauben an die heibnische Religion hat. Für biefes Berfahren ift Gubemerus gang eigentlicher Reprafentant. Bon ibm her ift bann ber sogenannte Bragmatismus in die Geschichte eingeführt worden, b. h. die Erweiterung und Bereicherung ber Geschichte aus ben Mythen, wie bieselbe g. B. bei Diobor von Sigilien, und namentlich vielen Frangosen aus bem Enbe bes vorigen und bem Anfange biefes Jahrhunderts vorliegt. Die Spanier wendeten nun, wie gefagt, bie pragmatische und euhemeristische Auffaffung auf die amerikanischen Dethen an, indem fie babei junachst bem Beispiele ber Rirchenvater folgten. Jene peruanischen Mythen find aber naturreligiöse Mythen, in benen Rosmogonien enthalten find. Die vier Geschwifter find am Anfange ber Dinge ber Erbe entstiegen. Biracocha und Bachacamac find felber Schöpfer mit leicht nachweisbarem Naturwefen. Rosmogonisch find auch bie Götter, bie uns im vorigen Paragraphen nachträglich find vorgeführt worben. Manco Capac ift nur ein Refler bes Schöpfers, ber Sonne, und ihres Dienstes, - und Inca Roca endlich gehört nur infofern hieher, als wesentliche Eigenschaften und Thaten Manco Capac's auf ihn übergetragen worben find, namentlich insofern er, wie andere Sonnengötter, aus einer Soble hervorgegangen war.

Diefe tosmogonischen Mythen nun find auch Kulturmythen geworben. Bon allen biefen Göttern, besonders aber von Manco Capac, ging nach ber Aussage ihrer Mythen bie Rultur aus, bie Sitte und Religion bes Bolkes, ober fie wurde burch eine Reformation erneuert. Denn ber Rultus jener Götter, ber überall ben Mythen zu Grunde liegt, mar überall ber Dienst einer Rulturreligion, eines Rulturvolkes, ber religiose Mittelpunkt ihrer Rultur. Darum mußten im Mythus bie Gotter selbst die Rultur auf Erden gebracht haben, wie Geres ben Acerbau, Bacchus ben Bein u. f. w. Dieses Berfahren, alte Naturgotter ju Menschen, Königen, Städtegrundern, Religionestiftern und Rulturhelben ju machen, bas wir als Guhemerismus im weitern Sinne bezeichneten, ift uralt und bei ben Naturreligionen naturwuchfig. Schon Befiod läßt in feiner Theogonie (478) ben Zeus in Areta geboren werden. In Babylon, Phonizien, Egypten, Italien find die alten Naturgotter Baal, Aftarte, Dfiris, Saturnus, Faunus, Picus u. a. m. zu Königen geworben. So find bie alten Asagötter ber ältern Ebba mit bem Sonnengotte Obin an ber Spite in der jungern Ebba zu einwandernden Affaten unter der Anführung eines Religionsstifters geworben. Wir werben spater bei ben Munscas, Majas, Tolteken, Chichimeken, Azteken bieselben Gesethe ber Naturreli= gion wirken sehen.

Wenn fich nun allerbings als Resultat ber Kritik ergab, bag bie in biefen Sagen vorgeführten Menschen, Ronige, Religionsstifter und Rulturherven keine historische Wirklichkeit in biefer ihrer menschlichen Erifteng angusprechen haben, bas in ber Sage Ergahlte auch niemals in biefer Besonderheit als einzelne Thatsache fich ereignete, - so haben biefe Sagen bennoch eine historische Bebeutung und sprechen ein biftorisches Bolfsbewußtfein aus. Diefes Bewußtfein weiß nun bavon. baß bie Rulturherven, namentlich bie bes Sonnenmythus, in Begenfat traten zu einem alten Buftanbe rober Wilbheit und Unfitte, - ebenfo aut ergibt fich aber auch aus ber Verschmelzung ber verschiebenen My= then, daß bereits vor bem Sonnendienfte Rultur und Rulturreligion in vielen Gegenden statt fand, an die sich ber Sonnendienst anschloß, aber fich über fie stellte. Diese sammtlichen Mythen mit ihrer Kulturreligion geben fich auch burchaus als ein inlänbisches Produkt, und endlich als Ratur= religion ober Polytheismus. Wir wollen biefe historischen Bestandtheile jener Mythen uns etwas genauer vergegenwärtigen.

Nach ber Sage von Manco Cavac bei Barcilaffo bewohnten vor bem Auftreten bes Sonnensohnes Wilbe bas Land, und auch im Berlauf ber Geschichte ber Intas werben nicht nur von Garcilaffo, fonbern auch von ben andern Geschichtschreibern, namentlich von Montefinos, Bilbe ben Sonnenbienern entgegengesett. Diese Erzählungen von Bil= ben in der Urzeit mogen allerdings einzelne unhiftorische Buge enthalten. bie im Intereffe bes Rulturmpthus, um ihm eine paffende Unterlage gu geben, geschaffen worden find, Buge, bie bann von ben Spaniern und bem spanisch gebilbeten Garcilasso die Farbe ihrer Zeitphilosophie er= hielten. Aber begwegen entbehrt bie Sache boch nicht ber hiftorischen Grundlage, und die Rritik barf nicht nach bem Borgange Riebuhrs (Römische Geschichte I, 87 ff. 4 Ausg.) solche Sagen von früherer Wilb= beit fpater kultivirter Bolker als rein aus ber Luft gegriffene Spekulationen von der hand weisen, nach der aprioristischen Theorie, daß niemals wilbe Bolfer gur Rultur übergeben, ohne gu Brunde gu geben, baß alfo Rulturvolfer von Anfang an Rulturvolfer gewesen seien. Ueber letteren Punkt haben wir aus Anlaß der brafilischen Indianer uns ichon ausgesprochen. Bas aber bas zu Grundegeben ber Wilben be-

trifft, wenn fle gur Rultur übergeben, so ift eine ba und bort unter befonbern Umftanben vortommenbe Erfahrung nicht fogleich zu einem unabanberlichen Gefet zu erheben. Allerbings geben Bilbe zu Grunde, wenn fie zugleich mit ber Bekanntschaft aller Lafter ber Rultur bie alte volltommene Freiheit behalten, fich in bicfelben hineinzustürzen. Bolter, bie aus bem Stande ber Wilbheit in ben ber Rultur mit gludlichen Erfolg übergingen, thaten es mit Aufgeben ihrer alten ungebundenen Rreiheit, und mit Annahme ber ftrenaften Gefete gur Sanbhabung einer geordneten Bucht. Germanische und flavische Bolter liefern genug Beispiele. Und fo find auch Indianer, Reger und Malayen burch tathe lische und protestantische Missionare, wie Eliot und Zeisberger unter ben letteren hervorzuheben find, aus bem Buftanbe ber Wilbheit in ben ber Rultur versetzt worben. Wenn nun Gin Staat in ber Welt mit ber alten Freiheit schroff abgebrochen hat, fo ift es ber ber Intas. Ja, fein greller Gegenfat gegen alle inbivibuelle Freiheit erklart fich, wie wir bas fpater noch bestimmter zeigen werben, weitaus am naturlich ften aus bem schroffen Uebergang aus ber Wilbheit in bie Rultur, berm Begenfaße man um fo ichroffer halten mußte, je naber bie lebergange lagen. Rivero und Tschubi führen noch einen anbern Grund gegen bie alte Wilbheit im Lanbe Beru an, nämlich alle bie Rulturrefte aus ber vorinkaischen Zeit. Allein bicfelben beweifen blog, bag bie Darftellung Barcilaffo's muffe eingeschränkt werben, bag in altester Beit nicht blog Wilde ba wohnten, sondern auch Kulturrölfer. Daß aber neben lettern auch Wilbe ba waren, fieht man außer bem Zeugniß bes in folden Dingen gar nicht zu verachtenden Mythus auch noch aus ber formabrenden Erwähnung von Unterwerfung und Civilifirung wilber Sorden in ber historischen Beit burch bie Infas. Dem ift noch beigufügen bas Borkommen von Wilben in folden Begenden, wo ber Arm ber Inkas früher noch nicht hinreichte, Menschen, die nicht einmal in Dörfern mehnen, bie fich vergifteter Pfeile bebienen, Menschenfresser find, und beren Religion ber Beifterglaube und Fetischismus anderer Wilben ift, mabrend bagegen die Inkaindianer ein ackerbautreibendes Bolk bis auf ben heutigen Tag geblieben find. Bgl. bef. Arriaga, bann Balboa c. 1. herrera V, 3. 6. Garcia V, 8. Tidubi's Reise II, 222 ff. Anbree Bestl. I, 115 ff. Die oben ermähnten Mythen von Abstammung mancher Stämme vom Conbor, von Lowen und anderen Thieren weifen ebenfalls auf ben Anschauungefreis von Wilben bin.

Es ist vielleicht hier nicht überflussig, an die schon bei ber allgemeinen Ginleitung S. 3 hingeworfene Bemerkung zu erinnern, bag wir beim Wort Wilbe nicht an einen thierifchen Buftanb gu benten haben. Denn fo wenig und ber Wilbe ein 3beal ber Unschulb ift, fo wibrig bas Gbenbilb Gottes in ihm burch graufenerregende Unnatur entstellt ift und bie Menschheit zerriffen erscheint, - so ift und bleibt ber Wilbe boch ein Mensch schon von Geburt. Wie die Schwalbe, ber Biber, die Biene, wie alle Thiere mit ihren Instinkten geboren werden, so ber Mensch mit ben seinigen, mit ber Anlage zur Religion und Sprache, mit ber Fertigkeit Werkzeuge und Baffen felbst zu verfertigen, bas Feuer zu machen und zu gebrauchen, — ohne welche Instinkte keine menschlichen Stämme, Sorben ober Familien angetroffen werben. Wilbe find nicht Thiermenschen, in die der Mensch erst hineingebildet werden mußte, fondern Menfchen, die bas Land nicht bebauen, und nur von bem leben, mas bie Natur ohne ihr Buthun machfen lagt. Es ift außer= orbentlich, was ihnen baburch abgeht, Rultur, Gefittung, Unterorbnung großerer Maffen unter Gefete, bas Recht, und fo vieles andere. Aber bie Menschheit fehlt ihnen nicht, wenn auch die Menschlichkeit.

Die Peruanischen Kulturmythen setzen nun aber nicht bloß Wilbe, sondern auch Kulturvölker und Kulturreligionen in der vorinkaischen Zeit voraus. Zwar scheint dem nicht so nach der Erzählung des Mystus von Manco Capac. Aber was er nicht erzählt, das verräth er boch durch seine vielsachen Berschmelzungen, wie wir gesehen haben, mit den andern Mythen. Bedeutsam ist besonders, daß er den Manco Capac vom Titicacase ausgehen läßt, jenem uralten Kultursitze, und daß erst nacher Cuzco zum Nabel der Bildung wird. Ueberhaupt sind ja alle jene Mythen Kulturmythen, ihre Götter sind Schöpfer, Kulturhestoen, Reformatoren. Ihr Dienst war an Centralpunkte der Kultur geknüpft, an Tempel, die nicht von Wilden herrühren konnten. Die Göttertriaden zudem beruhen auf zusammengesaster Tempelkultur, der Mythus von den drei Eiern auf einer Trennung des vorinkaischen Bolkes in Stände oder Kasten, die uns bei den Wilden nirgends begegnen.

Bas so die Verschmelzung verschiebener Rulturmythen aus verschiebenen Landestheilen auf eine alte vorinkaische Rultur und Rulturreligion schließen läßt, das wird durch vielfache Ruinen aus biefer vorinkaischen Zeit bestätigt. Sie tragen alle einen andern Charakter an sich als die Gebäude der Inkas, und sind Zeugen der alten Rultur, die lange vor ben Intas im Lande verbreitet war. Dabin gebiren vor allen die Bauwerke von Tiagnanaco (Tiahuanaco) am Titicacafee im Lande ber Aymaras. Biele alten Schriftfteller fprechen von ihnen, und ihr Dasein ist so alt und ihr Ursprung so unbekannt, bas man von ihnen fagte, fie feien gebaut worden noch ehe bie Sonne bie Erbe beschien. Das beißt aber, wie schon einmal bemerkt wurde, in ber mythischen Sprache nichts anbres, als bag vor ber Berrichaft ber Sonne im Sonnenbienste bereits am Titicacasee Rultur und Tempel fich vorgefunden hatten. Selbst ber Sonnenmpthus muß ben Manco Capac und die Mama Dello von biefem See ausgeben laffen. Und in gleichem Sinne heißt es auch im Mythus, baß schon vor ber Sonne Renschen gewesen seien, und daß bamals Biracocha bem Titicacasee entflig. In einer Höhe von 12000 Kuß, aber unter bem Ginfluß ber tropischen Sonne, lebte ichon in uralten Zeiten eine bichte Bevollerung vom Land bau in biesem Gebirgsthal am See, — also wie in Anabuac und Curbinamarca. b'Orbigny hat die Gebäube biefer alten Rultur wieber aufgefunden, es find 100 Fuß hohe Erbhugel, die mit Saulen umgeben find, 300-600 Fuß lange Tempel, mit tolosfalen edigten Saulen gegiert, Saulengange mit Reliefs, welche symbolische Darftellungen geben, gewaltige Basaltstatuen mit Ropfen wie bie Egyptischen, auch ein Balaft, ber aus zugehauenen Felsenstücken besteht. Brichard IV, 486. Prescott I, 9. 10. Augler Runftgeschichte, zweite Ausg. S. 17 ff. Paul Chair I, 1. 182 ff., ber S. 197 noch andere Quellen anführt, besonbere Beschreibungen von Webbell bei Castelnau III, 389-397, Cieza be Leon und d'Orbigny. Schon die Abbildungen im Univers pittoresque geben keine unvortheilhafte 3bee von bem alten Stile. Ebenso ftand ichen vor der Unterwerfung des Thales Lerin durch die Inkas der Tempel bes Pachacamac zu Pachacamac. Die Jufas hatten ihn fteben laffen, errichteten aber baneben noch einen Sonnentempel, ober richteten ihn, wie andere fagen, ju einem Sonnentempel ein. Die Augenzeugen Ulloa Mem. II, 78, B. B. Stevenson, Aufenthalt von zwanzig Sabren in Subamerita, 1804-24, frangofisch überset 1826, 3 vol., und Tichubi in feiner Reise I, 291 berichten von beffen Trummern. Tschubi zählt sie zu ben interessantesten ber ganzen Rufte. Nach Ulloa legen biefe Ruinen felbst noch in ihrem jegigen Aussehen Zeugniß von ihrer ehemaligen Pracht und Stärke ab. Und boch find nur noch einige Sale, Nifchen und Malereien übrig. hieher gehoren auch die Gebaute eines Religionsstifters geworben. Wir werben später bei ben Munscas, Majas, Tolteten, Chichimeten, Azteten biefelben Gesethe ber Naturreli= gion wirken sehen.

Wenn fich nun allerbings als Resultat ber Kritik ergab, bag bie in biefen Sagen vorgeführten Menschen, Ronige, Religionestifter und Rulturherven keine historische Wirklichkeit in dieser ihrer menschlichen Eristeng angusprechen haben, bas in ber Sage Ergahlte auch niemals in diefer Besonderheit als einzelne Thatsache fich ereignete, — so haben biefe Sagen bennoch eine historische Bebeutung und sprechen ein bistorisches Volksbewußtsein aus. Dieses Bewußtsein weiß nun bavon, daß die Rulturherven, namentlich die des Sonnenmythus, in Gegensat traten zu einem alten Buftanbe rober Wilbheit und Unfitte, - ebenfo aut ergibt fich aber auch aus ber Verschmelzung ber verschiedenen My= then, daß bereits vor bem Sonnendienfte Rultur und Rulturreligion in vielen Gegenben statt fant, an bie fich ber Sonnendienst anschloß, aber fich über fie ftellte. Diefe fammtlichen Mythen mit ihrer Rulturreligion geben fich auch burchaus als ein inländisches Produkt, und endlich als Natur= religion ober Polytheismus. Wir wollen diese historischen Bestandtheile jener Mathen uns etwas genauer vergegenwärtigen.

Nach ber Sage von Manco Cavac bei Garcilasso bewohnten vor bem Auftreten bes Sonnensohnes Wilbe bas Land, und auch im Berlauf ber Geschichte ber Inkas werben nicht nur von Garcilaffo, sonbern auch von ben andern Geschichtschreibern, namentlich von Montefinos, Wilbe ben Sonnenbienern entgegengesett. Diese Erzählungen von Wil= ben in ber Urzeit mogen allerdinge einzelne unhistorische Buge enthalten, bie im Intereffe bes Kulturmpthus, um ihm eine paffende Unterlage zu geben, geschaffen worden find, Buge, bie bann von ben Spaniern und bem spanisch gebilbeten Garcilaffo bie Farbe ihrer Zeitphilosophie er= hielten. Aber beswegen entbehrt die Sache boch nicht ber historischen Grundlage, und bie Rritik barf nicht nach bem Vorgange Riebuhrs (Römische Geschichte I, 87 ff. 4 Ausg.) solche Sagen von früherer Wilb= beit fpater kultivirter Bolker als rein aus ber Luft gegriffene Spekulationen von der hand weisen, nach ber aprioristischen Theorie, bag niemals wilbe Bolfer gur Rultur übergeben, ohne gu Grunde gu geben, baß alfo Rulturvolfer von Anfang an Rulturvolfer gewefen feien. Ueber letteren Punkt haben wir aus Anlag der brafilischen Indianer uns ichon ausgesprochen. Bas aber bas zu Grundegeben ber Wilben bevor ben Inkas in Quito, so viel in ihrer Macht skand, abgeschafft, so baß jene Könige hier bieselbe Stellung eingenommen hatten, welche bie Inkas in Peru. Bgl. Belasco I, 18 ff. 106. 118 ff. 122. 124 ff. Chair I, 1. Ch. 16. S. 300 ff.

Im Ganzen muß ber Grab biefer vorinkaischen Kultur nicht höher angeschlagen werben als ber ber inkaischen, wie schon aus bem Beispiel von Quito erhellt und aus ben mancherlet Robbeiten, bie von ben Inkas auch bei Kulturstämmen bekämpft wurden. Im Ginzelnen mag man früher weiter gewesen sein, wie z. B. in ber Architektur und in ber Schrift. Im Ganzen waren die uralten Kulturstaaten hier wie im übrigen Amerika nur klein im Vergleich zu bem Peruanischen und Merikanischen.

Nach allen Mythen geben bie Peruanischen Rulturheroen aus ben Lande felber hervor, aus Seen, Soblen, Kelfen, ober ftammen von an beren Landeskindern ab. Nach der Ansicht ber Mythen ift also ihn Rultur und Rulturreligion, eine einheimifche. Es lagt fich nun fret lich ber Fall benken, daß eine frembe Rultur und Rulturreligion in einem neuen Lande fich atklimatifirt und lokafirt hatte. Un und für fich ift dies weber unmöglich, noch beispiellos. Allein in unferm gegen wartigen Falle find alle bie Gottheiten sammt ihren Ramen fo rin peruanisch und eigenthumlich, tragen bie Beruanische Denkungsart und bie Beziehung zum eigenen Lande fo beutlich an ber Stirne, bag ein Blid nach außen nur zum unftaten bin= und Berschweifen verurtheilt ift, mahrend die Erklarung aus der eigenen Volksnatur nirgends auf bie geringste Schwierigkeit stößt. Es hat nun allerdings Butte I, 305. 322 (vgl. auch Poppig, Art. Infas) feiner Hypothese von aktiven und paffiven Raffen zu lieb angenommen, daß die Inkas ein gang frember Stamm feien, ber ber weißen bartigen Raffe angehörte, welcher ben Bernanern die Rultur von außen und fünstlich aufgepfropft habe. Dieje Annahme gerfällt icon burch bas, was im Borigen von einer weitverbreiteten vorinkalschen Kultur erzählt worden ift. Daber haben Rivere und Tichubi S. 17, vgl. Ausland 1852 S. 213, den Manco Capat nicht als einen Infa, sondern als einen viel frühern Rulturhelben, als einen Uffaten und Budbhiften angeschen. Noch bestimmter machte schon John Ranking in einer 1827 in London herausgegebenen Geschichte ber Eroberung Beru's burch bie Mongolen ben Manco Capac zum Gebn bes Grofmogul Rublar=Rhan. Aber auch Tiebemann (Beitschrift für Physiologie, Bb. V) läßt bie Intas, die er von dem alten Rulturvolke am Titicaca wohl unterscheibet, aus Affen einmanbern, und zwar in verschiedenen Einwanderungen, von benen bie lette in bas zwölfte Jahr= hundert unserer Zeitrechnung fallen wurde. Bgl. auch Brichard I, 373. Ueber die Ableitung berfelben aus England vgl. oben S. 61. Ueber bie Eintheilung bes Menschengeschlechtes in aktive und paffive Raffen haben wir schon in ber Ginleitung S. 2 uns ausgesprochen. Ueber bie Berleitung ameritanischer Rulturherven aus ben Bubbhiften wird bei bem pormerikanischen Rulturberos Votan ber schicklichste Blat fein gur ausführlichern Besprechung. hier sei nur fo viel zum Voraus bemerkt, baß ber Charafter keiner beibnischen Religion von ben amerikanischen verschiedener ift ale ber bes Bubbhismus. hier ift aber fur uns bie Hauptfache, daß wir Ursprung und Herkunft ber Beruanischen, inkaischen und vorinkaischen, Rulturhelben bereits kennen gelernt haben. Ihr Ursprung ift bie Bersonifitation, ihre hertunft Naturgegenstände und Naturgesete, in benen sich bie Gottheit offenbart, ihr Wachsthum An= thropomorphirung, ihr Ende Menschwerdung. Go beweist ber Bart bes Meergottes Viracocha nichts für folche Abkunft von Oftafiaten, bie selber keinen Bart haben, S. 63. Aber eben so wenig beweist ber Bart Manco Capace für feine herfunft aus England, Stephenson I, 265. Wir werden von diesem Barte, mit dem auch die Bilder anderer Rul= turgotter, wie eines Quepalcoatl, Corcor, Bochica, geziert find, weiter unten fprechen, S. 88. Sier tann bie Bemertung genugen, bag ben Intas ber Bart noch mehr fehlte als anderen Indianern. Bgl. Pri= chard IV, 482. 488. Braunschweig 44. Anders ist es allerdings mit ber weißern Farbe ber Inkas. Prescott I, 8. Allein auch anbere Bolter in ben Anden, namentlich vorinkaische Rulturvolker, waren von weißerer Farbe als die Maffe ber Amerikaner. Man nennt diese Stamme bie antifischen, die aber trot ihrer weißern Farbe boch zu ber Amerika= nischen Raffe gehören. Prichard IV, 491 ff. nach b'Orbigny, Ternaur XV, 181 nach Angelis, Böppig Infas 382 nach Cieza Cap. 37. Es ift natürlich, bag bas aus ben Gebirgen herkommenbe Gefchlecht ber Intas, welches felbst bas Land nicht bebaute, die hellere Farbe beffer bewahrte als die arbeitenben Rlaffen. Ihr Schabel hat aber mit bem ber Anmaras biefelbe Form. Prichard IV, 482 ff. Wir erinnern uns, auch in anderen Theilen Subamerifa's Leute mit weißerer hautfarbe fennen gelernt zu haben. Bgl. S. 39. Auch unter ben Rothhäuten heißen bie Arcanzas ober Atasas die schönen weißen Leute, und füblich vom Missouri gab es weiße Panis. Bgl. Imlays Rachrichten von dem westlichen Lande der Rordam. Freistaaten. Deutsch 1793, S. 165. 166, und dazu Limmermann.

Enblich geben fich biefe Sagen als polytheistische ans, nicht als monotheistische. Allerbings haben wir gesehen, bag Spanische Berich erstatter, wie Montefinos, Balboa u. v. A. die vorinkaischen Sauptgötter aum wahren und alleinigen Gott machten, beffen Dienft erft burd ben Sonnendienst ber Intas verbrangt worben sei, - ebenso wurde erwähnt, wie nach Garcilaffo bie Intas felber fortwährend in bem Bachacamer ben oberften alleinigen Gott verehrt hatten. Bgl. S. 65 a. G. Letterer Anficht find auch Picard 188 und Poppig. Wenn Tschubi, wie wir pe feben haben, in feiner Reife ben Bachacamac bie Melt aus Richts fcieffen läßt, so macht er ihn ebenfalls zum alleinigen Gott, benn eine solde Schöpfung ift ein spezifisches Unterscheibungezeichen bes theiftischen De notheismus. Rach Rivero und Tschubi erhob fich bie alte Religion mm Beariff eines bochften Wefens bei Con, fpater bei Pachacamac, welcher lettere fogar Boltsgott auch zur Intazeit geblieben fei, mahrenb ber Son nengott eigentlich bloger Hofgott gewesen. Bgl. S. 149. Ausland 1852 919. Das mag eine Zeitlang bei ben alten Berehrern bes Pachacams fo ftattgefunden haben, aber bie Bernaner felbst nahmen ben Rachace mac mit in ben großen Rreis ihrer Gotter auf, nach einem gegenseit! gen Bertrag, wie angegeben wirb. Baumgarten II, 311. Darum beißt auch Bachacamac ein Sohn ber Sonne. Barate I, 10. Aber fein Dienft trat fo fehr gurud, bag man ihm wenig opferte, nicht weil man einen Gegensat zwischen einem Gott bes Herzens und einem Gotte bes Rultus gemacht hatte. Solcher Gegensat ift burchaus antiker Denkart fremb. Sonbern weil Bachacamac als frember, wenn auch hoher Gott, als unterworfener und beflegter Bott gegen ben fiegreichen Sonnengott gurudtreten mußte. - Bahrend nun Montefinos bie Renntnig bes mab ren Gottes, nach ihm Viracocha's, birett mit Noahs Rachkommen nach Beru kommen läßt, wird biefelbe von anderen bem Apostel Thomas gugeschrieben. Mit Ginem Worte, wir ftogen hier wieber auf bieselbe Gr scheinung, wie bei ben Norbamerikanischen Rothhauten und ihrem Gro-Ben Geift. Bal. S. 17 und S. 3. Allein alle jene Gotter ber vorinfaischen Beit find Naturgotter, bie in Bilbern verehrt wurden ober in fichtbaren Naturgegenständen. Diese Bilber wurden nach Befiegung ber Bolter nach Suzeo gebracht, herrera V, 4. Garcilaffo V, 12, auf ahn= liche Beise, wie die Romer mit ben Dii ovocati der besiegten Boller und Stäbte zu verfahren pflegten. In ber Rabe von Cuzco mar ein großer Tempel mit 78 Rapellen, in benen bie Botterbilber aus bem gangen Lande versammelt waren; jebe Landschaft batte ihren Weihtisch, auf bem nach jebes Bolfes Sitte Opfer gebracht wurden. hazart 248 a. Baumgarten II, 232. Alle biefe Gotter bulbeten einander nach Art bes Bolntheismus. Gine Angahl mehr ober weniger schabet bem Pringip nichts. Wenn ber fonft fo grundliche be Laet X, 1 fagt, nur bem ober= ften Gott fet eine Anbetung (adoratio), nicht aber ben Untergottern mgetommen, welche fich mit einer Berehrung (veneratio) hatten begrugen muffen, fo ift biefer Unterschied ben Beruanern nie in ben Ginn getommen. Alle waren Botter, die Opfer erhielten, und eine felbstfanbige Eriftens und Birtfamteit batten, wenn auch bie fiegreichen eine weitgreifendere als die besiegten. War ihre Wirksamkeit beschrankt, so war fie es burch bie ber anderen Götter, namentlich burch bas über allen stehende bose Berhangniß, dem alle beidnischen Götter unterwor= fm find. Montefinos 110, vgl. 17. Darum hat auch fcon Acofta V, 3. 4, ber von allen ältern Spaniern mit ber meisten Kritik über Ame= rita fcrieb, ben Peruanern ben Begriff bes mahren Gottes abgesprochen. Unter ben Reuern hat dieß mit der meisten philosophischen Bestimmtheit Buttle 307 ff. gethan. Bgl. aber auch noch Schneiber bei Ulloa Mem. II, 417. 429. Ternaux XVII, 13. 93 XVIII, 99. Balboa 58. La= moir 377 b.

#### S. 68. Aritik der Peruanischen Geschichte.

Es ist nicht unser Zweck, hier eine Kritik ber gesammten Peruanischen Geschichte zu geben. Dieß erfordert eine eigene Arbeit. Wir
haben es hier bloß mit ber Geschichte ber Religion zu thun, und barum
richteten wir auch unser Hauptangenmerk auf die Peruanischen Urmythen,
in welchen sowohl die religiösen Grundanschauungen von dem Verhält=
niß der Gottheit zur Welt und zu den Menschen sich aussprechen, als
auch das Bewußtsein der Menschen von ihren eigenen frühern Zustän=
den. Die weitere Geschichte fassen wir auch hier, wie wir es bei ande=
ren Völkern gethan haben, nur insofern ins Auge, als dieß für unsern

religiösen Zwed nöthig ift. Die Religion und thre Geschichte entwidelten sich auch hier in Abhängigkeit von ben menschlichen Berhältnissen, welche lettere aber auch wieber ihrerseits durch die Religion bedingt wurden. Hier aber, in Peru, ist noch auf einen Umstand Rücksicht zu nehmen, der bei ben disherigen Bölkermassen sich andere verhielt. Dier nämlich dietet der Kulturstaat wirklich Geschichte, et entwickelt sich selbst in einer Geschichte, und bewahrt diese Geschichte im Gedächtuisse und in Zeichen, die das Gedächtnis unterstätzen. Die Wilden stellen blos die underwust wirkende Natur dar, so sehr ohne Geschichte, das sie zu allen Zeiten und an allen Orten sich gleich sind.

Es find zwei hauptpunkte, die wir für die Aritik ber Perusnischen Geschichte heranszuheben haben, die Inkaherrschaft in Euzeo, und das uralte vorinkaische Reich in Cuzeo. Die anderen vorinkaischen Stasten Perus lassen wir unberührt, obschon Manches über sie Aberliefen ift. Wir begnügen uns bei ihnen mit dem, was über ihren Gottesbienst und ihre Mythen, die sich mit den inkaischen verschmolzen, im vorigen Paragraphen gesagt worden ist.

Was nun bas Intareich anbetrifft, so herrscht unter ben Quellenschriftstellern, wie bas bei folden alten Raturftaaten, g. B. in Borberaffen, gern vortommt, icon in ben Regententafeln eine bebeutente Berfchiebenheit. Dieselbe zeigt fich schon bei bem erften Inta, Dance Capac. Während die anderen ihn zum ersten Konige machen, beginnt Montefinos die Reihe ber Inkas mit Inca Roca, ber gewöhnlich als ber fechste gegahlt wird. Diese Berschiedenheit ift jedoch von teiner großen historischen Wichtigkeit. Manco Capac ift, wie wir gesehen haben, eine mythische Gestalt. Als Repräsentant ber Sonne gebort er an bie Spite ber Sonnenkonige, ber Intas, als muftische Berfon gehort er, wie Montefinos und mit ihm Rivero und Tichubi bie Sace ansehen, in eine viel frühere Beit, nach Montefinos als Grunber bes uralten ersten Reiches von Cuzco, nach Rivero und Tschubi, benen man auch Wutte beigesellen kann, als Bubbhist und Afiate, ber in ben Urgeiten bie aktive Rultur ben passiven rothen Menschen gebracht babe. Kur uns macht Manco Capac nach allem bem, mas oben über ibn bemerkt wurde, teine ernsthaften Schwierigkeiten. hingegen wird nun von ihm an bie Reihe und Bahl ber Intas verschieben angegeben. Bei Barcilaffo und benen, die ihm folgen, ift eine Reihe von vierzehn Intas aufgeführt, bei Acosta VI, 19—23 bloß zehn. Letterer läßt gleich

auf Manco Capac ben Inca Roca, ben sechsten Konig bei Garcilaffe, folgen. Mit ihm stimmen Montefinos und Rivero und Tschubi inso= fern überein, als fie überhaupt die Reihe ber Inkas mit Inca Roca anbeben, ba fie ja ben Manco Capac weiter hinaufruden und von ben Intas ablofen. Wir haben oben den Inca Roca bereits als Rultur= beros tennen gelernt, halten ihn aber boch mit ben anderen für eine historische Person, auf welche aber viele mythische Eigenschaften bes Manco Capac übergetragen worben find. Was nun die Reihe ber Intas von biefem Inca Roca an abwarts betrifft, fo berricht bier teine Berichiebenheit mehr, bie Namen und ihre Reibenfolge ftimmen Bingegen bie vier Intas, bie bei Barcilaffo zwischen Manco Capac und Inca Roca steben, fehlen einmal bei Acosta u. s. w. und bei benen, bie fie haben, findet ba und bort eine Verschrankung ber Ramen und Thaten statt, und viele Wieberholungen von benselben Wunbergeschichten und andern Erzählungen kommen vor (Ternaur bei Mon= tefinos 218). Bei biefer Lage ber Dinge fieht fich Tschubi (Reise II, 373) burch ben Wiberspruch zwischen Garcilaffo und Montefinos zu ber Alternative hingetrieben, nur bem einen von beiben Recht zu geben, ba ber Wiberspruch unauflöslich sei. Die Entscheibung ift nun auch in bem Werte Riveros und Tichubis auf die Seite bes Montefinos gefallen. Bevor wir und felber entscheiben, benn Montefinos hat fo gut wie Bar= dlaffo vieles Berbachtige, wollen wir uns boch nach ber Angahl ber Sahre umsehen, die ben Intas und ihrer Dynastie gufallen, - vielleicht legen sie für die eine ober andere Partei ein Gewicht in die Wagicale. Die gewöhnliche Bahl ber Regierungsjahre ber Intas nach ber Darftellung Garcilaffos ift vierhundert. Andere gehen noch weiter und erhöhen die Zahl, Polo be Indegardo (bei Montefinos 62) auf 450, Belasco auf 510, andere fogar auf 550. 2gl. Prescott I, 9. Gegen Die Zahl vierhundert, und noch mehr gegen die höhern, machte man schon früher bie Einwendung, daß fie für die Regierungszeit ber Intas zu boch ei, es kamen bei ihrer Annahme bei breizehn Regenten (benn ber lette fele hier weg) breißig (bis brei und breißig) Regierungsjahre auf jeben, — während boch nach Sir Isaak Newton bloß zwanzig Jahre auf jeden Regenten burchschnittlich zu fallen pflegen. So Robertson II, 558. Bredcott I, 9 u. a. m. 3ch muß gestehen, bag wenn bie Bahl 400, ber auch eine höhere, eine wirklich überlieferte ware, mir biefe Gin= vendung tein fo großes Bebenken machen wurde. Denn einmal konnte

in Beru eine andere Mittelgahl bie richtige fein, und bann fonnten, wie bas bei folden Registern und Benealogien nicht felten gefchab, unbedeutenbe Mitglieber meggefallen fein. Aber jene Bablen beruben meber auf munblider Ueberlieferung, noch auf ben Quippus, nicht auf irgend einer inlanbifden Mera, fonbern auf Berechnung, auf Combination. Daber auch ihre Abweichungen. Da wir fomit ebenfalls auf Berednung angewiesen find, fo gewinnt begbalb bie Unnahme einer fleinern Babl von Intas bie Babricheinlichkeit fur fich. Dagu tommt nun aber noch, bag biefenige Ueberlieferung, welche icon außerlich bie meifte Bemabr bietet, bie Babl ber Regierungsjahre noch mehr binunterbrudt. Es ift bas ber Bericht ber foniglichen Anbiencia von Bern, welcher blog bie Babl von zweihundert Jahren ber Intabynaftie gufdreibt. Dec. de la Aud. Real, De. bei Bredcott I, 9. Dieje Angabe, welche bie innem und bie außere Bewahr fur fich bat, gieben wir ber Babl breibundent bei Acofta VI, 19 und Rivero und Tidubi vor, ftimmen aber im Wefentlichen und in ber Sauptfache barin mit ihnen überein, bag wir ber fleinern Babl ber Infas mehr biftorifdes Butrauen ichenfen. Dur mochte ich babei nicht einzig auf Montefinos fußen, fonbern biefen burch bie anberen altern Bewahrsmanner, befonbere ben genauften aller, ben Acosta, controlliren. Wenn nun so bie vier Intas Gareilaffes gwi fchen Manco Capac und Inca Roca wegfallen, fo fragt es fich, woher fle gekommen feien? woher Garcilaffo fie nahm? Wir werben bei ber zweiten Hauptfrage biefes Paragraphen über bas vorinkaische Reich von Cuzco wiederum zu biefer Frage hingebrangt werden, und verweisen also für die hier zu ertheilende Antwort auf die dort vorkommende.

Was den allgemeinen geschichtlichen Charakter des Inkareiches betrifft, so geht schon aus obigen Lokalmythen und ihrer Verschmelzung hervor, und auch die Berichte der verschiedensten Schriftsteller stimmen barin überein, daß von Anfang an dieses Reich durch glückliche Eroberungszüge sich fortwährend vergrößerte. Die verschiedenartigen Stämme des Landes, die vorher nichts weniger als Ein Volk von Giner Spracke ausmachten, werden, wie das von jeher so zu geschehen pflegte, selbst in den Naturstaaten, auf der Grundlage eines kleinen Volkes und einer von Natur wenig verbreiteten Spracke, zu einem großen Weltvolke gleichsam chemisch verbunden. Die Rolle der chemischen Synthesis übernimmt an der Stelle der Natur die Geschichte, welche, wie die Chemie, noch lieber verschiedenartige Bestandtheile zu großen Organismen verschmelzt

als bie gleichen Glemente. Aber wie in weltlicher hinficht, fo herricht auch in religiöfer über ben innern Buftanb bes Intareiches verschiebene Anficht. Bahrend nach Garcilaffo im Lande bie gludlichfte Rube berrichte und eine ungetrübte Bludfeligkeit, werben von Montefinos und Sarmiento (Brescott I, 11) mancherlei Emporungen und beren barte Bestrafun= gen, viele Berfchlechterungen ber Sitte und Religion, und wieberum beren Reaftion und Reformation ergablt. Babrend in religiöfer Sinficht von Barcilafio ben Intas bie Berehrung bes einigen Gottes quaeschrieben wird, machen die anderen, wie wir gesehen haben, die Intas zu Begnern bes Monotheismus, ben fie ben vorinkaischen Staaten auschreiben. Wir haben aber bie Unrichtigkeit ber lettern Anficht nachgewiesen. Als besonders wichtige Ereignisse in politischer wie religiöser Hinficht find berauszuheben die enbliche Besiegung der Ahmares am Titicacasee burch ben Inta Dahuarhuacac, ben britten Intas nach Acosta, ben fiebenten nach Barcilaffo, in welcher Beit alfo bie Berschmelzung ber fremben Urfagen mit ben inkaischen beginnen konnte; — bann folgt unter bem fünften (neunten) im vierzehnten Jahrhundert, Pachacutec, die Bereini= gung von Ort, Tempel und Gott Pachacamac mit bem Inkareiche, und bie Befiegung bes großen Chimu, - unter bem fiebenten (eilften), Tupac Dupanti, in ber Mitte bes funfzehnten Jahrhunderts bie Eroberung Chilie, - und unter feinem Sohne Hugpna bie Quito's. Die Geschichte ber Entwidlung nach außen und innen ging ihren fichern regelfesten Bang, nach bemfelben Pringip und Blan von Anfang bis gegen bas Enbe bin. Es verrath keinen großen historischen Sinn, eine so große Erscheinung wie bas Infareich fie uns barbietet, mitten unter ben fleinen Staaten und gerriffenen Stammen Subameritas, gemeiner Schlauheit eines berrichfüchtigen Geschlechtes, bas aus Gitelfeit fich ju Rinbern ber Sonne emporgelogen, jugufchreiben. Wir gehören mahrlich nicht zu ben ibealistischen Bewunderern inkaischer Gludfeligkeit, — bie folgenden Baragraphen werben bas hinlänglich zeigen, - aber anzuerkennen ift, baß bie Intas Jahrhunderte lang für eine Sache kampften, für eine Ibee arbeiteten, für etwas Großes begeistert waren, bas fie mit wunderbarer Einheit bes Gebankens burchführten, ein gahlreiches Bolt unter ben Bohlthaten ihres Sonnengottes zu gemeinnütigen Riefenwerken fo zu einigen, bag fein einziger Mensch arm und als Proletarier geboren wurde, keiner ohne Antheil an ein Stud Erbe. Der nachfte Baragraph wird biefe Behauptung burchführen. Am meiften trug vielleicht zum Un= tergang bieses Reiches bie Inkonsequenz seiner Theilung bei, welche ein in Bruberzwift zerriffenes Bolt ben spanischen Angriffen blofftellte, als ber rechtmäßige Herrscher Huascar gegen ben fiegreichen Bruber Atahuallys fich bem Frembling zuwanbte.

Bevor wir inbessen einen Blid auf bas politisch-religisse Wert ber Intas werfen, liegt unferer Rrittt bie Darlegung bes Montefinos von einen porintaifden Reiche von Cugeo vor, bas bis in bie Beit von Roch gurudgeht. Montefinos hatte, wie gefagt, anftatt bes Manco Capac ber Inca Roca an bie Spige ber Intas gestellt. Dagegen macht er um ben Manco Capac jum Stifter jenes alten Reiches von Cugeo, in weldem als oberster Gott Allatici Biracocia verehrt worben sei. Richt weniger als eine Reihe von achtzigkRönigen wird biefem alten Reiche gegetheilt. Rein anberer weiß von biefem ungebeuern Reiche von Curo, und ber ihm zugeschriebene Bott ift ber vom Titicacafee. Montefine führt als Hauptgrund für fich an (S. 62), bag bie geringere Jahreangabe bes Reiches von Cugeo auf einem Jerthume bes Ligentiaten Bolo be Inbegarbo beruhe, welcher ben Sonnenchtlus von taufend Jahrn mit bem von hunbert verwechselt, und fo bem Reiche von Cugco fatt 4500 Sahre bloß 450 zugetheilt habe. Allein bie Angaben ber anbern, bie viel geringer find, beruhen ja nicht auf Inbegardo, und stimmen boch gegen Montefinos und bas alte Reich. Diefes Bufammenftimmen aller anberen in ber Annahme bloß Gines Reiches von Cugco, und zwar besjenigen ber Intas, beruht eben auf ber alten Ueberlieferung ber Berns aner, und bas vorinkaische Reich von Cuzco ist eine Erfindung bet Montesinos, ober, wenn man eine milbere Sprache gegen ben gelehrten Mann vorziehen möchte, ein Resultat ber positiven Kritik bes Mannes ber eben, tofte es was es wolle, ben Peruanischen Monotheismus bis dur noachischen Rluth binaufführen will. Wenn Inbegarbo bei feiner Reitangabe fich barin, bag er jene Rull rechts zu wenig ansette, geirrt hat, warum gibt benn Montefinos nicht bem Jutareiche eine größere Bahl von Jahren? Denn auf bas Inkareich bezieht fich bes Inbegardo Bahl, und wenn er fich bloß verstoßen hat, so muß ja bie Bahl 4500 bem Inkareiche von Guzco zukommen. Ohnehin weiß ja die peruanische Grzählung von feinem anbern.

Aber wie ist, fragen wir, Montesinos zu allen biesen Königen gekommen? Woher hat er alle biese Namen genommen? Erbichtet hat er sie nicht, er wollte bieß nicht, und er hatte es auch nicht gekonnt. Er nahm sie also anderswoher. Viele Geschichten, die er dem alten Reiche zutheilte, nahm er aus der Inkaüberlieferung, Vieles aus der der ansberen Staaten, vor allen den Hauptgott seines Reiches. So ists auch mit jenen Namen. Viele der hervorragendsten Inkanamen sind wieder die hervorragendsten Könige des alten Reiches, Manco Capac ist dis zu einem Manco Capac IV vervielfältigt, — dann kommen die Inti Capac Dupangui, die Pachacuti, Huiracocha, Topa Dupangui. Aber auch die Ereignisse sind keine anderen als wie sie im Inkareiche vorkommen, diesselben Eroberungen, Empörungen, gottesbienstlichen Einrichtungen, Verschlechterungen, Reformationen und Reaktionen, dieselben Mythen endslich und Sagen, und Alles auf demselben Schauplage. Besonders springt in die Augen, wie eine ganze Masse notorischer Inkacinrichtungen in dieses alte Reich gesetz wird.

Somit hat bas Einzelne, bas Montesinos über bieses alte Reich beigebracht hat, als Einzelnes wohl eine Bebeutung, es beruht auf alten Erzählungen, und ist immerhin zur Darlegung peruanischer Denkweise brauchbar. Aber die Construktion des Ganzen, des alten Reiches von Cuzev, das der Inkaherrschaft in dieser hauptstadt vorangegangen wäre, entbehrt jeder sowohl traditionellen als kritischen Grundlage. Es ist ein moderner Bau aus antiken Bausteinen. Alles Einzelne zu sichten muß einer künftigen Geschichtskritit überlassen werden. Wir haben den Schutt nur insofern aufgeräumt als nothig war, unsern Weg durch denselben zu wandeln. Klar sollte aber jedem geworden sein, daß dem Montesinos dem Garctlasso gegenüber nicht unbedingtes Zutrauen zu schenken ist.

# S. 69. Die Aulturverhaltniffe im Peruanischen Aulturftaate.

Allährlich pflügte ber Inka, ber Sonnensohn, vor dem versammeleten Bolke die Erde mit einem goldenen Pfluge, und legte so ein ansschauliches Zeugniß ab von der Bedeutung des Ackerdaus für den Kuleturstaat der Sonnendiener. Der höchste Staatszweck war die bichteste Bevölkerung und der möglichst reiche Ertrag des Bodens, um immersfort die Zahl der Sonnendiener zu vermehren. Da gewinnt nun die Sache plöhlich westlich der Cordillieren ein ganz anderes Ansehen als bei den bisher uns vorgeführten Stämmen des Oftens, bei denen, wenigs

stens ber Männer hauptgeschäfte Jagb und zerstörenber Krieg sind. Diese sinden bas Wild bas ganze Jahr, und sein Fang ist bloß von einer Masse Cinzelnheiten abhängig. Das Leben bes Ackerbau treibenden Bolkes ist bagegen durch ben Kreislauf der Sonne bedingt und durch den jährlichen Wechsel der Jahreszeiten. Dort lebt man vom Tage, hier vom Jahre. Dort herrscht die Gottheit im Zufall, hier butch die Sonne, und nirgends ist ihr Dienst so sehr zum Mittelpunst der ganzen Religion geworden wie in Peru. Sie ist die Leiterin des Ackerbaus, und dieser wiederum ist die einfache und alleinige materielle Grundlage der Kultur.

In biesem Sinne, wegen ihres Zusammenhangs mit ber Religion, haben wir hier einen flüchtigen Blick auf die Inkakultur zu wersen, wobei wir für das Ginzelne und Genauere auf Garcilasso, Acosta, Robertson, Baumgarten, Ullva, Braunschweig, Pöppig, Prichard, Prescott, Rottencamp, Paul Chair, Tschudi nebst Rivero, und so viele andere (Klemm hat in seiner Kulturgeschickte die Bernaner vergessen) verweisen.

Schon bie Ratur bes Banbes nothigte bier bie Menfchen, falls fie gur Rultur übergeben wollten, ju einer febr centralifirten Ginbeit bes Staatslebens. Das gand Bern ift von Ratur in brei fcbarf ge ichiebene Regionen getheilt, welche alle brei bem Gingelnen bas Rulturleben unmöglich gemacht baben wurden. Das ebene, fandige ober fumpfige Ruftenland, wo es nie regnet, war größtentheils wafferarm, von wenigen, burftigen Fluffen burchschnitten, ober ber Sumpf trat ber Rultur entgegen. Die Abhänge bes Gebirges waren zu fiell, als bas nicht bas vom Aderbau aufgebrochene Erbreich bei ber nachsten fchlimmsten Gelegenheit weggeschwemmt worben ware. Auf ben Sochebenen tann aber hier wie in Mittelaffen nur Gras gebeiben fur bas Bieb, welches überall im kulturlosen Zustande auf der Jagd erlegt wurde. Der Mittelzustand bes Nomabenlebens und seiner Mildwirthschaft mar obnebin in Amerika unbekannt (val. oben S. 3). Da bemächtigte fic ber Inka im Namen ber Sonne ber Arbeit ber Menschen, verband fte au einer Gesammtarbeit. In ber Centralisation gab ber Gingelne seine Inbivibualität auf und wurde ein Theil. Der Kuftenftrich wurde burd Bafferleitungen, burch hinleitungs- und Abzugstanale in bie fruchtbarften und angebauteften Gegenben umgeschaffen. Alles im großartigften Styl, fo bag manche Bafferleitungen bei 500 Englische Deilen lang waren. Auf folden fünftlichen Bewäfferungsipftemen berubte ja auch

bie Rultur Egyptens, Mefopotamiens, ber Gangesebene, fo vieler Theile Chinas, und anderer Rulturebenen. Es leuchtet ein und bie Erfahrung von Jahrtaufenden bestätigt es, daß hier ber Einzelne als folder nichts ausrichten konnte. Die Besammtheit allein vermochte biefe Ginrichtun= gen zu ichaffen und zu erhalten, indem fortwährend ein Beamter bes Inta bie gehörige Bertheilung bes Baffers anordnete. Manche Theile bungte man mit bem Vogelmiste Guano aus benachbarten Inseln, beren ftrenge Bewachung in ben Sanben bes Staates war. In ber Region aber ber steilen Corbillieren=Abhange wurden Erbstufen ober Terraffen angelegt, und zwar bermagen mehrere übereinander, bag fie nach ibrer verschiebenen Sobe ben verschiebenartigften Pflanzenwuchs barboten. Auch biefe Arbeit konnte nur bas Werk ber Gesammtheit sein. In biefem zweiten Lanbestheile baute man Rartoffeln, Papas genannt, bie jest noch nach alter Art am Titicacasee gepflanzt werben. Im ganzen angebauten gande mar aber auch bier wie in bem Mexikanischen bie Saubt= frucht ber Mais, aus bem bie Beruaner breierlei Brot bucken. Anbree Bestland V. 1. 47 ff. Dazu tamen noch andere Burgel- und Rrautpflanzen, besonders bie Coca, aus welcher die Indianer bas geiftige Betrant Chicha verfertigten, bas bei ihnen bei Arbeit und Strapggen febr beliebt war. Tichubi's Reise II, 179. In ben oberften Lanbestheilen endlich weibete bas Bieh, sowohl Lamas, beren Aleisch für bie Opfer und bie Inkafamilie bestimmt war, als auch Schafe, von beren Bolle jeber Familie nach Bebarf mitgetheilt wurde, - bie in bem beißen Strich erhielten Baumwolle. Aber weber wurde von ben Thieren Gebrauch gemacht, daß man ihnen die Milch nahm, noch fie Lasten tragen ober überhaupt an der menschlichen Arbeit Theil nehmen ließe. Aber trot aller dieser Beschränkung war die Rutniegung bieser Thiere eine Sache von ber ausgebehnteften Bichtigfeit fur bas Befammtvolt, bie man unmöglich bem amerikanischen einzelnen Indianer überlaffen konnte, ber alles Bieb erlegt batte. Diefe auf angegebene Beife burch alle Lanbestheile folgerecht burchgeführte Centralisation ließ bem Gin= gelnen zwar so viel als Nichts von Freiheit, sorgte aber vielfach für seine Eristenz. Der schroffe llebergang von der unbeschränkteften Freibeit bes Baunerlebens ber Wilben gur größten Strenge und Unterorbnung im Rulturleben war gerabe bas naturgemaße Berfahren. Dit ber Schroffheit bes Ertreme murbe bem au befampfenben Ertreme ent= gegengetreten. So muß bei Bielen bie Truntsucht burch bie fcroffften

ber Mäßigkeitevereine befiegt werben. Go bat man bei robern Bolnur mit ber Tobesftrafe bem Diebftahl webren fonnen. Und auf bieje baben auch bie Zesuiten in Paraquan bie Civilifirung wilber möglich gemacht. Gehr anschaulich wird einem bie Bahrbeit bieuptung, wenn man in Stephens Centralamerifa bie Schilberung freien immer befoffenen Indianer liest, und bamit ben orbentpaushalt jener bei ber Sacienda in ber Rabe von Urmal vergleicht. Bur Sanbhabung ber fo nothwendigen Berbindungen im centrali-Lanbe bienten Runftftragen mit Bruden und Pofteinrichtungen. a biefe Berte bee centralifirten Bolfes waren bier nothwendiger als berowo. Denn überall ift bas Land bier burch bie fcbrofffen 216= be und Spalten, in bie man ben Befut bineinftellen tonnte, burdthen. Die Berbinbung wurde bewerfftelligt burch zwei parallele Sanptn, welche bas Land ber Lange nach von Chili bis Quito burden, mabrent viele fleinere biefe burchfreugten. Meiftene maren fie Sanbfteinen gepflaftert, bisweilen fam noch Dortel bagu, bie Breite r etwa zwanzig Schub. Es waren bie Runftstragen, befonbere bie rch bas Bebirge, eines ber bewundrungewurbigften Berte ber alten t, und nur von ben Gebirgeftragen bes neunzehnten Sabrbunberte nvertroffen. Die eine biefer Sauptstragen nahm nämlich ihren Big burch bas Gebirge, über bie Aluffe führten Bruden entweber von belg ober Stein, ober es waren Sangebruden von Binfengeflecht, bie Bruden batten ihre Gelanber. Die Bergidluchten waren mit festem Mauerwerf uberbrudt. Dagegen ging bie Runftstraße auf ber Gbene bes Ruffenlandes auf einem funftlichen Erdbamm, und war burch baneben gepflanzte Baume und wohlriechenbe Beftrauche gegen bie Sonnenbite geschirmt. An allen Straßen waren in mäßigen und regelmäßigen Entfernungen Tambos ober Sutteben fur bie Läufer (Chasquis) angebracht, bie fich hier aufhielten, um einander die Befehle und Auftrage ber Regierung abzunehmen und weiter zu forbern. Solche Auftrage tonnten an einem einzigen Tage 150 englische Meilen weit gebracht werben. Ge waren bas Bosteinrichtungen fur bie Regierung, wie fie abnlich bei ben Chinefen, Berfern und ben taiferlichen Romern eingerichtet waren. Außer biefen Tambos bienten größere Baffenplate mit Magazinen ben burchziehenden Infaheeren.

Auch die Bearbeitung und Nunießung bes Landes war nach bem consequenteften Spsteme bes antiten Sozialismus centralifirt. Alles

Land zerfiel ber Rugniegung nach in brei große Theile, Sonnenland, Intaland, Boltsland. Das erftere, bas ber Sonne gehörte, mar für ben Gottesbienst bestimmt; bas bes Inka für Hofstaat und Regierung; ber britte Theil wurde bem Gingelnen aus bem Bolte gur Benutung angewiesen. Dieser lettere Theil wurde alliabrlich in fo viele Theile getheilt als Haushaltungen waren. Aber die Loofe waren nicht gleich groß, die Curacas und Sbelleute befamen großere und beffere Theile. Die im Uebrigen gleichen Theile ber gemeinen Acerbauer erhielten fur jebes ihrer Rinder noch eine Beigabe. Reiner burfte feinen Antheil als fein absolutes Eigenthum ansehen, fo bag eine Beraugerung beffelben ihm gestattet worben mare; er trug es vom Staate als Leben, es war ihm nicht einmal erlaubt, nach eigenem Gutbunten es zu verlaffen, au reifen und herum au fchlenbern. Go war tein Daffigganger, und tein geborner Armer im Lande, ber Muffiggang wurde als fdweres Berbrechen gestraft. Dieß war bie Rubniegung bes Lanbes. Bas bie Arbeit anbelangt, fo wurde querft ber Theil ber Sonne beforgt, bann vom Theile ber Gingelnen bie Stude ber Greife, Rranten, Bittmen, Bai= fen und im Rriege Abwesenben; erft bann beforgte jeder seinen eigenen Theil, wobei man aber einander, namentlich beim Pflugen, gegenseitig unterftuste. Der Bflug war nämlich nichts anbres als ein ftarter qu= gespitter Pfahl, burch welchen einen Schuh oberhalb ber Spite ein Querholz ging, auf bas ber Pflüger ben Fuß sette, mahrend seche bis acht Mann fich an ben Pflug spannten, und ihn unter Abfingen von Liebern weiter zogen. Bulett von allem bestellte man bie Ländereien bes Inta im Feiergewande und unter Abfingung der helbenthaten beffelben. Auf bieselbe Weise wurde auch die bem Inka zufallende Wolle von ber Gesammtheit ber Ackerbauer verarbeitet, mahrend bie fur bie Briefter ben Sanden ber Sonnenjungfrauen übergeben wurde. Alfo wurde jebe Abgabe an ben Staat burch perfonliche Dienftleiftung ent= richtet. Gelb gab es feines, weber gepragtes, noch wie im Meritani= ichen Staate, ungeprägtes. Alles eble Metall floß in reicher Fulle ent= weber in die Tempel jum Schmud und gur Bierde, ober an ben hof bes Inta. Die für den Inta bestimmten Lebensmittel aber, und bie Bolle, die nicht fogleich gebraucht wurde, speicherte man in ben großen Magazinen auf, welche bie fluffigen Schape bes Staates enthielten.

Die große Maffe bes Bolkes waren Aderbauer, und eine burchge=führte Trennung ber Arbeit fand nicht ftatt. Der gemeine Mann

Gesetze ber Mäßigkeitsvereine bestegt werben. So hat man bei robern Bölkern nur mit ber Tobesstrafe bem Diebstahl wehren können. Und auf biesem Wege haben auch die Jesuiten in Paraguan die Civilistrung wilder Horben möglich gemacht. Sehr anschaulich wird einem die Wahrheit dieser Behauptung, wenn man in Stephens Centralamerika die Schilberung ber ganz freien immer besoffenen Indianer liest, und damit den ordentlichen Haushalt jener bei der Hacienda in der Nähe von Urmal vergleicht.

Bur handhabung ber so nothwendigen Berbindungen im centralifirten Lanbe bienten Runfiftragen mit Bruden und Bofteinrichtungen. Auch diese Werke bes centralifirten Bolkes waren hier nothwendiger als anderswo. Denn überall ift bas Land bier burch bie ichroffften Abgrunde und Spalten, in bie man ben Befut hineinstellen konnte, burdbrochen. Die Berbindung murde bewerkstelligt durch zwei parallele Sauptftragen, welche bas Land ber Lange nach von Chili bis Quito burchliefen, wahrend viele kleinere biefe burchfreugten. Meiftens waren fie mit Sanbsteinen gepflastert, bisweilen tam noch Mörtel bazu, bie Breite war etwa zwanzig Schuh. Es waren bie Runftstragen, besonders bie burch bas Gebirge, eines ber bewundrungswürdigften Werte ber alten Belt, und nur von ben Gebirgestragen bes neunzehnten Sahrhunberts übertroffen. Die eine bieser Hauptstraßen nahm nämlich ihren Beg burch bas Gebirge, über bie Kluffe führten Bruden entweber von Solg ober Stein, ober es maren Sangebruden von Binfengeflecht, bie Bruden batten ihre Gelanber. Die Beraschluchten maren mit festem Mauerwerf überbrückt. Dagegen ging bie Runftstraße auf ber Gbene bes Ruftenlandes auf einem funftlichen Erbbamm, und war burch baneben gepflanzte Baume und wohlriechende Gestrauche gegen die Sonnenhite geschirmt. An allen Straßen waren in mäßigen und regelmäßigen Entfernungen Tambos ober Hüttchen für die Läufer (Chasquis) angebracht, bie fich hier aufhielten, um einander die Befehle und Auftrage ber Regierung abzunehmen und weiter zu forbern. Solche Auftrage konnten an einem einzigen Tage 150 englische Meilen weit gebracht werben. Ge waren bas Bosteinrichtungen fur bie Regierung, wie sie ahnlich bei ben Chinesen, Berfern und ben faiferlichen Romern eingerichtet waren Außer biefen Tambos bienten größere Baffe Magazin burchziehenben Infaheeren.

ы

Auch bie Bearbeitung und Nust bem confequentesten Spsteme bes antiten Land gerfiel ber Rugniegung nach in brei große Theile, Sonnenland, Intaland, Boltsland. Das erstere, bas ber Sonne gehörte, war für ben Gottesbienst bestimmt; bas bes Infa fur hofstaat und Regierung; ber britte Theil wurde bem Gingelnen aus bem Bolte gur Benutung angewiesen. Dieser lettere Theil wurde alljährlich in so viele Theile getheilt als Haushaltungen waren. Aber bie Loofe waren nicht gleich groß, die Curacas und Ebelleute bekamen größere und beffere Theile. Die im Uebrigen gleichen Theile ber gemeinen Acerbauer erhielten fur jebes ihrer Rinder noch eine Beigabe. Reiner burfte feinen Antheil als fein absolutes Gigenthum ansehen, fo bag eine Beraugerung beffelben ihm gestattet worden ware; er trug es vom Staate ale Leben, es war ihm nicht einmal erlaubt, nach eigenem Butbunten es zu verlaffen, au reisen und herum zu schlenbern. So war tein Muffigganger, und tein geborner Armer im Lande, ber Duffiggang wurde als fchweres Berbrechen gestraft. Dieg war bie Rugniegung bes Landes. Bas bie Arbeit anbelangt, fo wurde querft ber Theil ber Sonne beforgt, bann vom Theile ber Gingelnen bie Stude ber Greise, Rranten, Wittwen, Bai= fen und im Rriege Abwesenben; erft bann beforgte jeber feinen eigenen Theil, wobei man aber einander, namentlich beim Pflugen, gegenseitig unterftuste. Der Pflug war nämlich nichts andres als ein ftarter gu= gespitter Pfahl, burch welchen einen Schuh oberhalb ber Spite ein Querholz ging, auf bas ber Pfluger ben Fuß feste, mahrend feche bis acht Mann fich an ben Pflug spannten, und ihn unter Abfingen von Liebern weiter zogen. Bulett von allem bestellte man bie ganbereien bes Inta im Feiergewande und unter Abfingung der Belbenthaten beffel= ben. Auf bieselbe Weise wurde auch die dem Inka zufallende Wolle von ber Gefammtheit ber Aderbauer verarbeitet, wahrend die fur bie Briefter ben Sanben ber Sonnenjungfrauen übergeben wurde. Also wurde jebe Abgabe an ben Staat burch perfonliche Dienstleistung ent= richtet. Gelb gab es feines, weber geprägtes, noch wie im Meritani= ichen Staate, ungeprägtes. Alles eble Metall flog in reicher Fulle ent= weber in die Tempel jum Schmuck und zur Bierde, ober an ben hof

Inta. Die für den Inta bestimmten Lebensmittel aber, und bie bie nicht fogleich gebraucht wurde, speicherte man in ben großen inen auf, welche bie flussigen Schate bes Staates enthielten.

e große V lfes waren Acerbauer, und eine burchge= irenn? t fand nicht ftatt. Der gemeine Mann Gefete ber Mäßigkeitsvereine besiegt werben. So hat man bei robern Bölkern nur mit ber Tobesstrafe bem Diebstahl wehren können. Und auf biesem Wege haben auch bie Jesuiten in Paraguan bie Civilistrung wilber Horben möglich gemacht. Sehr anschaulich wird einem bie Wahrheit bieser Behauptung, wenn man in Stephens Centralamerika bie Schilberung ber ganz freien immer besoffenen Indianer liest, und bamit ben ordentlichen Haushalt jener bei der Hacienda in ber Nähe von Urmal vergleicht.

Bur handhabung ber fo nothwendigen Berbindungen im centralifirten ganbe bienten Runftftragen mit Bruden und Bofteinrichtungen. Auch biefe Werte bes centralifirten Boltes waren bier nothwenbiger als anteremo. Denn überall ift bas land bier burch bie fchroffften Abgrunde und Spalten, in die man ben Besub bineinstellen konnte, burdbrochen. Die Verbindung wurde bewerkstelligt burch zwei parallele Sauptftrafen, welche bas Land ber Lange nach von Chili bis Quito burchliefen, mabrent viele fleinere bieje burchfrengten. Deiftens maren fit mit Canbfteinen gepflaftert, bieweilen tam noch Mortel bagu, bie Breite war etwa quangia Edub. Od waren bie Runfistragen, besondere bie burch bad Gebirge, eines ber bewundrungemurbigften Berte ber alten Welt, und nur von ben (Bebirgoftragen bes neunzehnten Jahrhunderts übertroffen. Die eine biefer Saurtftragen nabm nämlich ibren Beg burd bas (Acbirge, über bie Gluffe führten Bruden entweber von Belt ober Stein, ober es waren Sangebruden von Biniengeflecht, bie Bruden batten ibre Welander. Die Bergidbluchten maren mit festem Mauermeif Dagegen aung bie Runfiftrafe auf ber Gbene bee Ruftenlandes auf einem funftlichen Grebamm, und mar burch baneben gepflangte Baume und wohltsebende Geftrauche gegen bie Sonnenbige gefebrunt. An allen Strafen waren in maßigen und regelmäßigen Entfernungen Sambos ober Dutteben für bie Läufer (Chasquis) angebracht, Die fich bier aufhielten um einander die Befehle und Auftrage ber Regierung abgunebmen und neuer ju fordern. Gelde Auftrage tonnten an einem eingigen Lage 100 engliede Meilen meit gebracht merben. Es neuen des Policourabinner inr die Nordenung, wie ne abulich bei ben erneren Reiben und bei fangelichen Romern einzerichtet waren. Number diesen Sambes dienten gegebere Mankenplie Courtes of the Arightes

Man de la Maria del Maria de la Maria del Maria de la Maria del Maria de la Maria del Maria

and zerfiel ber Rugniegung nach in brei große Theile, Sonnenland, intaland, Boltsland. Das erftere, bas ber Sonne gehörte, mar für en Gottesbienst bestimmt; bas bes Inta fur hofftaat und Regierung; er britte Theil wurbe bem Gingelnen aus bem Volte gur Benugung ngewiesen. Dieser lettere Theil wurde alliährlich in so viele Theile etheilt als haushaltungen waren. Aber bie Loofe waren nicht gleich roß, bie Curacas und Sbelleute befamen größere und beffere Theile. Die im Uebrigen gleichen Theile ber gemeinen Aderbauer erhielten fur thes ihrer Rinber noch eine Beigabe. Reiner burfte feinen Antheil 16 fein absolutes Eigenthum ansehen, so daß eine Beraußerung beffelen ihm gestattet worben ware; er trug es vom Staate als Leben, es par ihm nicht einmal erlaubt, nach eigenem Guthunten es zu verlaffen, n reisen und herum ju fchlenbern. Go war tein Muffigganger, und ein geborner Armer im Lande, ber Muffiggang wurde als ichweres Berbrechen gestraft. Dieß war die Ruyniegung bes Landes. Was bie Irbeit anbelangt, fo wurde zuerft ber Theil ber Sonne beforgt, bann om Theile ber Gingelnen bie Stude ber Greife, Rranten, Bittmen, Baien und im Rriege Abwesenben; erft bann beforgte jeber feinen eigenen Theil, wobei man aber einander, namentlich beim Bflugen, gegenseitig nterflütte. Der Pflug war nämlich nichts andres als ein ftarter guefpitter Pfahl, burch welchen einen Schuh oberhalb ber Spite ein Querholz ging, auf bas ber Bfluger ben guß feste, mahrend feche bis cht Mann fich an ben Pflug spannten, und ihn unter Abfingen von iebern weiter zogen. Bulett von allem bestellte man bie Lanbereien es Inta im Reiergewande und unter Abfingung der helbenthaten beffelen. Auf dieselbe Beise wurde auch die dem Inka zufallende Bolle on ber Besammtbeit ber Aderbauer verarbeitet, mabrend bie fur bie Briefter ben Sanben ber Connenjungfrauen übergeben wurde. Alfo nurbe jebe Abgabe an ten Staat burch perfonliche Dienftleiftung ents ichtet. Geld gab es teines, weber geprägtes, noch wie im Meritanis ben Staate, ungeprägtes. Alles eble Metall flog in reicher Gulle entneber in bie Tempel jum Schmud und jur Bierbe, ober an ben bof LInta. Die für den Inta bestimmten Lebensmittel aber, und bie die nicht fogleich gebraucht wurde, speicherte man in ben großen auf, welche tie fluffigen Echape bes Staates enthielten.

lies waren Aderbauer, und eine burchges fant nicht fratt. Der gemeine Mann

verfertigte alles bas selbst, was er für seinen Privatgebrauch nöthig hatte, Weib und Kinder, bisweilen auch er selbst, woben die Wolle oder Baumwolke zu den Kleibern der Hausgenossen, die sie selber verfertigten, für den Mann ein Hemd oder einen Rock, (wie man es nennen will) bis an die Kniee, für die Frau dis an die Fersen, beide ohne Ermel. Zur Verfertigung der Kleiber bedienten sie sich bloß der Dornen, Radeln waren ihnen unbekannt. So daute auch jeder seine unansehnliche Wohnung selber. Aber für die Staatsbedürfnisse und alle öffentlichen Kunstarbeiten und Verrichtungen mußte allerdings Trennung der Arbeit statissinden, und in Folge davon hatte denn auch dieser antike Kulturstaat und Naturstaat seine durch die Geburt kastenmäßig von einander gesschiedenen Stände.

Den ersten Stand bilbet die große Inkafamilie, die von den Inkas abstammenden Sonnenkinder. Diese pflügten weder, noch woden sie, sondern sie waren im ausschließlichen Besitze der obersten geistlichen und weltlichen Aemter, nämlich des Priesterkollegiums mit den Oberpriestern, der Statthalterschaften in den Provinzen, der obersten Feldeberrnstelle. Sie allein erhielten den gelehrten Unterricht in den Gesetzen, Religionsgebräuchen, Sagen, Quippus, in der Geschichte und Rriegstunst. Die Jünglinge dieser Familie wurden im sechszehnten Altersjahre nach bestandener Prüfung, namentlich ihrer kriegerischen Tüchtigteit, mit der Auszeichnung des Ohrgehänges geschmückt. Darum nennen sie die Spanier immer Orejones. Garcilasso 1, 22. 23. Balboa 9.

Der zweite Stand war der der Curacas oder Abkömmlinge der unterworfenen Fürsten. Zeweilen nach Besiegung eines Bolkes wurden die Curacas nach Cuzco gebracht, daselbst der neuen Bildung angewöhnt und dann mit erblichen Civilämtern und Militärstellen belehnt. Aus diesen, sowie aus dem Inkageschlechte bedurfte man bei der durchgeführeten Beamtenverwaltung eine Unzahl von Beamten, welche das ganze Leben die ins Einzelne hinein beaussichtigten, controllirten und nach Cuzco berichteten. Denn das Bolk war zu diesem Behuse in kleinert, größere und große Abtheilungen getheilt, in Gemeinden, Bezirke, Provinzen, deren jede unter einem Beamten der Regierung in Cuzco stand. So gab es auch verschiedene Stufen von Gerichtshösen, denen zur Entscheidung höchstens fünf Tage eingeräumt waren. Alles Wichtige, und dazu gehörte die für viele Källe bestimmte Todesstrase, kam zur Entscheidung nach Cuzco.

Der britte Stand war ber ber Aderbauer, bas eigentliche Bolt ber Plebejer. Daffelbe bestand aus verschiebenen Boltsstämmen, wie sie allmälig dem Infareiche einverleibt worden waren. Den Mittelpunkt bildete Stamm und Sprache der Quichua, welche die anderen zusammenhielt. Häusig brachte man das Verpflanzungssystem in Anwendung, so daß ein frisch unterworfenes Volk in eine bereits centralisitete, in das neue Leben hineingelebte Provinz verpflanzt wurde, während Leute aus bieser in die leeren Wohnsitz jener einrückten und Inkaweise dort einerichteten.

Diefer Rlaffe ber Plebejer gehörten noch andere Leute an, bie zwar nicht der Rafte, aber boch ber Arbeit nach von ber großen Daffe ber Acterbauer fich unterschieben. Es find wohl Stanbe im mobernen, aber nicht im antiken Sinne bes Wortes. Dahin gehoren querft bie Gewerbsteute ober handwerker, die Belasco als einen vierten Stand an= fieht. Diese hatten aber als eigentliche Demiurgen bloß fur ben Staat au arbeiten. hieher gehörten bie Metallschmelger, Golbschmiebe, Steinhauer, Baumeister. Sie standen aber höher als die Aderbauer, waren eine Art Beamter (Parlier, Ferger) und hatten ben feinern Theil ber öffentlichen Bauten zu beforgen, mabrend die Sandlangerarbeit ben Frohnbiensten ber Ackerbauer, ober auch einer noch andern Rlaffe von Menfchen zufiel, von welcher sogleich die Rede fein foll. Die Unvollkommen= beit ber Werkzeuge, die Unkenninis ber wissenschaftlichen Dechanit. ber Mangel an thierischer Sulfe nahm große Maffen von Menschen gur Ausführung jener Riefenwerte in Anspruch. Bubem fehlte bas Gifen, wie überall in Amerika. Die Mechanik lag fo fehr in ben Winbeln, baß ihnen Bange, Sage, Ragel, Scheere und alle Bebemafchinen febl= ten. Wie in den altesten Reiten unfres Restlandes waren die Bertzeuge meistens von Stein, boch gebrauchte man auch beren von Rupfer, welches burch eine Buthat von Binn gehartet war. In ben Bauwerten, beren Trummer noch jest bas Erstaunen erregen, zeigt fich aber neben Bestegung ber Masse feine Ausführung und Politur, ein einfacher, wenn auch einförmiger Stil. Die Stragen und Ranale beurtunben eine mabre Liebe Raturschwierigkeiten zu überwinden. In den jest noch gablreich gefundenen Schmuchfachen bewundert man eine bebeutenbe Fer= tigkeit ber Arbeiter in Thon und getriebenem Metall. In ber Dar= stellung ber menschlichen Figur wurde hier so wenig als sonstwo bei ben Barbaren ber Naturstaaten ibeale Schonheit ober Individualität auch nur erstrebt. Im Ganzen war ber Kreis ber Peruanischen Kunst und Wissenschaft beschränkter als ber Merikanische, wenn auch in einzelnen Theilen, wie in den Straßen, die Peruaner höher stehen. Gin auch in den Urzeiten der Kultur mächtiger Hebel für sede Kultur, der Handel, sehlte in Peru; der Staat schloß sich gegen außen ab, und das Privatinteresse war zu sehr beschränkt. Geschichte und Dichtung mit ihren Bühnenvorstellungen waren kaum geschieden. Die Sternkunde war viel unbedeutender als im Merikanischen. Und auch die Quippus waren eine weit unvollkommnere Schreibart als die Hieroglyphen der Merikaner. Bon der Wissensichaft der Peruaner werden wir übrigens im folgenden Paragraphen noch besonders reden.

Gine eigene Klasse bilbeten bie Knechte, Yanaconas, welche sowohl als Lastträger, wie in Mexiko, als auch zu Hirten, Tempelbienern und Thürhüthern bei Palästen gebraucht wurden. Belasco I, 133 protestitt bagegen, wenn Robertson II, 363 nach Herrera dec. V, 3, 4.—10, 8 sie für Stlaven hält, ba sie boch freiwillige Diener gewesen. Allein aus Balboa 120 erfahren wir, baß sie ein unterworfenes Geschlecht sind, welches nach einer verunglückten Empörung zum Dienen verurtheilt wurde. Man weiß ohnehin, welche Bewandtniß es in den Naturstaaten mit solchem freiwilligen Dienste haben konnte, der ja mit allen Ginzichtungen des Sonnenreiches, das dem freien Willen nichts überließ, in den schneibendsten Widerspruch getreten ware.

Daß in Bern die Stände anders gestellt waren als die Raften in den orientalischen Naturstaaten, wird auch durch den Mangel einer Priesterkaste und Kriegerkaste anschaulich. Die Priester der Peruaner fallen mit den übrigen Beamten des Sonnensohnes zusammen, sie sind seine von ihm angestellten Beamten, der Sonnensohn ist so gut geistlicher wie weltlicher Fürst. Dieß die politische Stellung der Priester. Bon ihrer religiösen Bedeutung reden wir beim Kultus.

Einen besondern Kriegerstand gab es auch nicht, jeder war hier noch, wie im Stande der Wildheit und der höchsten Kulturstusse, ein Krieger und konnte in den Krieg gerusen werden. Zu gewissen Zeiten, wenigstens des Monats einmal, wurde die wassenfähige Mannschaft in kleinern Abtheilungen in den Wassen geübt. Aber die praktische Uedung für dieses Bolksbeer verschafften beständige Kriege. Waren indessen auch alle Leute dienstpflichtig, so brauchte man bei der zahlreichen Bevölker rung doch nicht immer alle aufzubieten. Oft wechselte man, besonders bei anstrengenden Feldzugen, die Mannschaft; oft nahm man vorzugs= weise bloß bie Leute aus benjenigen Gegenden, die tubnere Rrieger er= zeugten, eber aus dem Bebirge als bem Flachlande; oft, und zwar gewöhnlich, beschränkte man fich auf einen Mittelschlag von Mannern um bas breißigste Altersjahr. In ben Beiten ber erften Infas, als ihre berrschaft fich auf wenige Quabratmeilen beschränkte, war bie Bahl ihrer Truppen nur wenige Tausenbe; später werben oft 40,000 bis 50,000 angegeben, julebt nach ben Angaben ber Beitgenoffen 200,000 Dann. Solde Maffen bedurften nothwendig, follten fie fich nicht felbft erbruden, einer bestimmten Blieberung, und es zeigte fich bier bem organisirenben Centralisationstrieb bieses Bolkes bie beste Belegenheit, seine Ueberlegen= beit über bie Nachbarvölker zu entwickeln. Wie bas Bolk, so mar bas Seer in kleinere und größere Abtheilungen mit ihren Auhrern und Rabn= lein gegliebert. An ber Spipe ftand ber Oberfelbherr aus bem Inkageschlechte, oft ein koniglicher Bring, nicht selten ber Inka felber. Auch bie vielen Kähnlein fanden wie bei ben Merikanern ihren Mittelvunkt in ber einen großen Reichsfahne fur bas gesammte Beer. Die Rubrer waren leicht kenntlich. Die bobern Relbberren führten golbene und fil= berne Waffen, die Sauptleute trugen hölgerne Selme ober von Thier= bauten, das gemeine Bolk hatte den Ropf mit bunten Turbanen bedeckt, was auf bem Mariche ein gar munteres Aussehen gewährte. Zeber Mann war burch bas feste bide baumwollene Unterfleib und burch einen Schild geschütt. Rach ben Angriffsmaffen gerfielen bie verschiebenen Abtheilungen in verschiebene Truppengattungen. Boran zogen gewöhn= lich, wie bei ben altern Romern, die Steinschleuberer und Bogenschuten, beren Geschicklichkeit sehr gerühmt wirb. Dann tamen die Leute mit ben Morgensternen und bellebarbenabnlichen Streitarten, welche anberthalb Arm lang und mit metallenen Schneiben verfehen waren. Ihnen folgten bie Langentrager. Deren gab es zweierlei, bie einen trugen Burfspeere mit Spigen von Knochen ober auch von Metall; — bie anderen ftritten mit breißig Balmen langen Spiegen. Lettere hatten ben linken Arm mit bider Baumwolle belegt, um bie schwere Baffe barauf zu legen. Diese eigentlichen Schwerbewaffneten kamen gulett. Das war bie Sauptwaffe fur ben Rern ber Mannichaft, und barum bezeichnete man auch bas Grab bes Rriegers mit einer Lange (Poppig Incas 391). Die gange Tattit beruhte hier wie überall auf Orbnung, Bucht, Glieberung ber Maffen, auf zwedmäßiger in bie Sanbe bee Oberbefehlshabers gelegter Anwendung der Baffengattungen, auf der entschlossenen Entscheidung des Handgemengs durch den siegewohnten Rern des Fußvolks. Das Geheinmiß der Strategie aber dernhte auch dier auf den Beinen des Fußvolks, auf der Raschbeit der Herufte auch die Postläuser, durch die Runskstraßen, durch die kiderall angelegten Kriegsmagazine trefflich unterstätzt war. Der Sieg wurde mit Mäßigung und möglichstem Wohlwollen gegen die Besiegten benutt. Während die Kriege der Wilden Auspländerung, Rache und Vertilgung bezwecken, war die Triedfeder aller Inkakriege Erweiterung der Herrschaft der Sonne und ihrer Kultur. So waren eigentlich alle Kriege Religionskriege, die Besiegten wurden Gleichberechtigte.

Man konnte fich barüber wundern, warum bie fo wohlorganificien Bernanischen Beere ben Spaniern nicht benfelben hartnadigen Biberftanb geleistet haben wie bie Mexitaner. Man tann ben Grund nicht in forberlicher Weichlichkeit ober Mangel an Muth finden. Die Bernaner waren zwar ein kleiner Menschenschlag, aber breitschultrig wie viele triegerifchen Gebirgevöller, abgebartet burch Lanbbau, Staatsarbeiten und Rriege. Un Muth tann es auch einem Beere nicht gefehlt baben, bas zweihundert Jahre lang ben Sieg an feine gahnen gefeffelt batte. Der Hauptgrund liegt an ber Defensibschwäche eines so burch und burch centralifirten Staates, welcher einem teden Relbberrnblid ben fichern Angriffspunkt bietet, ber alles entscheibet, sobalb einmal bie individuelle Regfamteit burch fo absoluten Centralismus ertobtet ift. Brubergwift machte bas Nationalgefühl unficher, und als ber Inka fiel, hatte bas Bolt ben Ropf verloren und gab ben Rampf auf. Als bagegen bie Spanier fich sowohl bes hauptes als ber hauptstadt ber Mexikaner bemächtigt hatten, ba regte fich erft recht ber Feubalgeist ber Azteten, bie erst besiegt waren, als Abel und Briefterschaft und je ber Tapferfte ben Tob gefunden hatte.

Im Inkareiche waren die beiben Centralpunkte, die Hauptstadt und ber Inka, entscheibend für das Schicksal des Ganzen, wie hirn und herz für den Körper. In Cuzco residirte nicht bloß der Inka, sondern auch der hohe Abel. In dieser heiligen Stadt, so zu sagen der einzigen des Landes, war der große Sonnentempel, hier die große Festung mit ihren gewaltigen Mauern und unterirdischen Felsengängen, hier der Palast des Inka. hier liesen alle Käden der Verwaltung zusammen, hier sprach die letzte Instanz des Obergerichts, hier blickte die allge-

meine Beaufsichtigung nach allen Seiten, von hier ging ber Organissmus bes heeres aus. Nach bem Borbilde von Cuzco hatte jede Propinz ihren hauptort mit Sonnentempel und Inkapalast. Aber bas waren bloße Borstädte und Filiale von Cuzco, bloße Stufen an ber Reichspyramide. Ueber Cuzco vgl. Paul Chair I, 1. 225 ff.

Die oberste Spite bieser Pyramibe war ber Inka in Cuzco, ber absoluteste Herrscher, ber noch je gewesen ist. Von ihm ging ber Ibee und ber Wirklichkeit nach alle Macht und alle Würbe aus, jedes Amt, jede Besugnis eines Beamten, jedes Strafrecht. Inka wurde einer burch Geburt, burch Abstammung von der Sonne. Dem gestorbenen Inka folgte der älteste Sohn der Coya oder Sonnentochter, der eigentlichen legitimen Königin, gewöhnlich Schwester und Gattin des Königs, so hoch erhaden über die Menge der Redsweiber wie der Mond über die Sterne. Fehlte ein Sohn von ihr, so folgte des Inka Bruder. Ein so absoluter Herrscher der Inka auch war, so väterlich war er nach sein ner Einsicht um das Gedeihen seines Bienenvolkes bedacht. Von Zeit zu Zeit durchreiste er das Land, versicherte sich von dem geregelten Zusptande besselben, sprach mit den Unterthanen und hörte ihre Klagen, entschied selbst im Interesse der bestehenden Regierungsgrundsäte und der obersten Landesgottheit.

# S. 70. Wiffenschaft und Litteratur. Quippus.

Als Anhang zu bem Kulturzustanbe, in welchem ber Zustanb ber praktischen Kunste und Kenntnisse ber Peruaner bargelegt wurde, haben wir noch einen Blick auf ben Grab ber wissenschaftlichen Einsicht und ber Art ihrer Aufzeichnung ober Litteratur zu werfen. Wenn auch bie Peruaner in einigen Punkten, was die seine ober auch großartige Aussführung ihrer Werke anbelangt, die Merikaner und Tolteken zu übertreffen scheinen, so ist doch, wie schon bemerkt, der allgemeine Kulturgrad ein niedrigerer, was sich namentlich auch aus unserm Paragraphen herausstellen wirb.

Bon Wiffenschaft im eigentlichen Sinne bes Bortes, von Ersforschung ber natürlichen Ursachen ber Erscheinungen aus Beobachtung, waren nur schwache Anfänge ba. Der Rörper, bessen Ginwirkung auf

bie Natur man erkannt hatte, wurde zur obersten Gottheit erhoben, anthropomorphirt, und so der wissenschaftlichen Aussassungen. Ueberhaupt befand sich die Sternkunde aussallend mehr als bei den Merikanern und Muyscas in den Wiegen. Die Tag= und Nachtgleichen und die Solstitien wurden duch Säulen und deren Schatten ausgegeben. Das alte populäre Jahr war das Mondjahr mit zwölf Mondmonaten und ihren Festen. Doch wurde dieses von den Inkas mit hülfe der Sonnensaulen in ein Sonnenjahr berichtigt. Prescott I, 96. Nivero und Tschudi 124. Ausland 1852, 914 d. Garcilasso II, 22. S. 37. 41. Acosta VI, 3. Buttke 316 ff. Gigentliche mathematische Kenntnisse seigen sich bloß vereinzgelte Erfahrungen und Beobachtungen. Garcilasso II, 24. 25. Wuttke 317.

Am meisten Fortschritte hatte noch biejenige Wissenschaft gemacht, bie sich auf ben Menschen bezieht, die Geschichte. Wie aber bieselbe mit Mythen und Sagen bis in späte Zeiten hinab verwoben war, so ist auch ihre Behandlung größtentheils eine dichterische. Nur eine sehr unvollkommene Aufzeichnung durch die Quippus sixirte Zahlen und hielt die Phantasie in Schranken. Und doch haben wir hier ein Bolk mit historischem Bewußtsein vor uns, das in einer historischen Entwicklung begriffen war.

Bie bei allen fultivirten Naturstaaten war auch bei bem Beruanischen bie Bearbeitung ber Gefchichte in ben Sanben bes Staates. In allen bebeutenden Gemeinden waren Leute angestellt, welche bie wichtig= ften Greigniffe zu controlliren hatten. Den Amantas aber war aufgetragen, die Geschichte bes Reiches und ber Konige gusammenguftellen, ben Schulern vorzutragen, und von Beichlecht zu Befchlecht zu überliefern. Die Ueberlieferung war gunachft eine munbliche. Aber bas Gebachtniß wurde babei boch unterftutt burch hiftorifche Gemalbe, Lie ber, besonders burch die Quippus, welche von ben Amautas fleißig ftubirt und gelehrt murben. Die biftorifden Bemalbe, auf welchen bie tapfern Thaten abgebilbet waren, welche im Dienfte ber Sonne verrichtet wurden, fab man am großen Sonnenfeste gur Schau getragen. Acofta IV, 8. Kulb 190. Prichard IV, 483. Bermandt bamit find bie Landfarten, welche aus Thon, Steinchen und Strob in halberhabener Arbeit verfertigt wurden, und in benen fich eine gute Renntniß bes großen Landes, feiner Eintheilung, ber Lage ber Orte u. bgl. fundgab. Garcilaffo II, 26. Rottencamp I, 357. Dit biefen biftorifden

Gemalben werben bie Bilberichriften verwandt fein, beren Borban= benfein bei ben Bernanern zwar Zarate leugnet, Acosta aber behauptet. In neuerer Zeit hat Tschubt (Reise II, 387) eine Brobe solcher Beruanischer Bilberschrift vorgefunden und mitgetheilt. Es ift baber nicht mehr an ber Aussage Acostas zu zweifeln, um so weniger, ba burch gang Amerika, Guben wie Norben, und bas bei noch viel ungebilbetern Böllern, bergleichen angetroffen werben. Malen ift überall ber Anfang bes Schreibens gewesen, auch in ber Quichuasprache wie in so vielen anberen wird beibes mit bemfelben Worte bezeichnet: Quellccanni. Anbree Rorbamerifa 237. Es ift nicht unwahrscheinlich, bag biefe Bilberfdrift eine Art hieroglyphen war, und mit bemjenigen gufammen= bing, was die Geschichtschreiber von einer uralten Buchstabenschrift in Beru berichten. Es foll nämlich in ben vorinkaischen Reiten eine folche Sarift, welche bie Spanier Buchstabenschrift nennen, im Gebrauch gewefen fein, die fich spater verlor. Sie bing mit einer frubern Rultur und einem frühern Rultus zusammen, und galt sogar bei ben Intas, bie fie verboten, für fo irreligios, daß ihretwegen ein Amautas leben= big verbrannt wurde. 2gl. Montefinos 33. 60. 100. 108. 113. 119. Ausland 1852 S. 918 b. An eine eigentliche Buchftabenschrift fann bei ber völligen Unbekanntschaft aller Amerikanischen Bolker mit ber= selben nicht gebacht werben. Aber es begreift fich, wie bie Spanier biefe alte Schrift im Gegensat zu ben Quippus als Schrift ober Buchftabenfdrift bezeichnen konnten, und ebenfo, bag Barate, ber nur bie normalen Buftande bes Inkareiches im Auge hatte, die Bilberfchrift in Abrebe ftellte. Man malte ober ichrieb folche Schrift auf die Blatter bes Banangsbaumes, auf Bergament und auf Stein.

Die glänzenbsten Thaten wurden aber auch in Liebern befungen von ben Dichtern und Sängern, ben Haravicu's. Es geschah dieß bessonbers bei Festen und an der königlichen Tasel. Es waren Erzählungen und Sagen, die sich von Bater auf Sohn fortpflanzten und allgemein bekannt waren. Garcilasso I, 321. II, 56. 57. 145. Lacroix 381 ff. Presecott I, 94. Tschudi Reise II, 380. Dergleichen Lieber haben wir übrigens bei sämmtlichen Wilben, oder doch haldwilben Stämmen Oftamerikas angetroffen. Hingegen wurden bei den Peruanern die Thaten der Rösnige in Tragödien und Komödien dargestellt. Lacroix 401 b. Prescott I, 96. Tschudi's Reise II, 380 nach Garcilasso. Es werden die rohen Ansfänge dramatischer Runst gewesen sein, wie wir Aehnliches auch noch

bei ben Muyscas und ben Tolteten in Cholulu finden werben. Ueber religiöse Gefänge zu Ehren ber Sonne werben wir unten beim Rultus sprechen, sowie über bie Musik.

Das britte und vorzüglichste Mittel aber, beffen fich bie Intaveru= aner gur Unterftutung ber geschichtlichen Erinnerung bebienten; waren bie Quippus. Das waren zusammengeflochtene, ungefähr zwei Schub lange Schnure, von welchen Kaben wie Frangen herabhingen, und die in Anoten geschürzt waren. Quippu beißt eigentlich Anoten. Diese Quippus hatten verschiedene Farben, oder auch nur eine oder zwei, je nach Beburfniß. Jebe Farbe bebeutete nämlich etwas Andres, gelb Golb, weiß entweber Gilber ober Frieben, roth Rrieg, ober auch Rriegevolt, grun bas Getraibe. Im täglichen Berkehr bienten bie Quippus namentlich gu Rechnungeregistern, Steuerliften, Bergeichniffen bes Rriegevolts unb ber Bevölkerung. Bunachst murben bamit Bablen bezeichnet, baber man fich ihrer auch jum Bablen beim Feldmeffen bebiente. Jeder einfache Rnoten bedeutete 10, jeder doppelt verschlungene 100, der dreifache 1000 u. f. w., zwei einfache neben einander 20, zwei doppelte 200. Die Rechnungeführer ber Intas hießen baher Quippubewahrer. Giner führte bie Quippus über die koniglichen Vorrathe, ein anderer die über die Beburten, und fo über bie Todesfälle, Beirathen, über die waffenfabige Mannschaft u. f. f. Noch jest führen bie hirten auf ben Corbillieren bie Listen ihrer zahlreichen heerden auf dieselbe Weise. Unter ben Intas aber wurden die von den Quippubewahrern geführten Quippus aus bem gangen Reiche nach ber hauptstadt geschickt, wo fie bas Central= archiv bilbeten. Und ba nun bie Quippus auch noch besondere Zeichen hatten, um Befete und Gebrauche, Auftrage, Greigniffe, Rriegsertlarungen und Friedensschluffe auszudrucken, so bilden fie eine Art Urtun= ben und einen halt für bokumentirte Geschichte. Freilich nur fehr unvolltommen, nur das Gingelne ift überliefert, für ben Busammenbang fehlt es an einer Chronologie, und baber bie große Bermirrung. Begen= wartig findet fich noch eine große Maffe folder Quippus vor, aber ihre Entrathselung ift unbekannt. Nur einzelne Indianer find noch bamit vertraut, halten aber ihre Kenniniß gegen Weiße geheim. Bgl. Acofta IV, 8. VI, 11. Garcilaffo II, 6 S. 27. 35, und aus ihm Picard 209, Montefinos 119 ff. Prichard IV, 484. Prescott I, 91 ff. Tschubi Reise II, 383. Rottencamy I, 356. Ausland 1852. S. 918 nach Rivero und Tschubl.

in ber vorinkaischen Zeit, so wurden auch unter ben Inkab und Elementarwirkungen verehrt, sowohl unmittelbar als bern, welche die personisizirten Geister der Elementar=

n. Das sind z. Th. die großen Götter der alten war auch hier der Polytheismus, daß schon Her=

Prgend etwas Ungewöhnliches in der Natur, ir=

Scheinendes wurde ihnen ein Gegenstand der

solchen Dingen vermutheten sie einen Gott. Schäd=

.cwiesen sie eine göttliche Berehrung, damit sie ihnen
.en, wohlthätige Einslüsse beteten sie an, um ihre Fortbauer
angen."

Den Objekten ber Anbetung war auch die Art ber Verehrung, ber Rultus, angemeffen. Neben vielerlei Pflanzenopfern finden wir ebenfo viele blutige von dem graufamen Verfahren ber altesten heibnischen Volter begleitete. Und wenn auch die Menschenopfer der vorinkaischen Zeit vielfach burch bie Intas beschränkt wurden, fie konnten fie weber gang abichaffen, noch wollten fie es, fo wenig als bas Berbrennen ber Witt= wen. Der Sonnenbienst hatte hier ebenfalls wie überall bie Sonnen= faulen im Gefolge. Bei ben Tempeln finbet awischen ber porinkalichen Beit und ber inkaischen ber bebeutende Unterschied fatt, daß erstere wie bie mexikanischen fünftliche Opferhöhen find, die letteren bagegen Got= teshäufer. Die ausgebilbete Hierarchie ift ein Cafaropapismus, und fteht unter bem Infa. Eigenthumlich ausgebilbet ift bas Institut ber Son= nenfungfrauen. Unter ben Resten sind besonders die ordentlichen berausgubeben, und unter biefen bie vier Rarbinalfeste bes Sonnenjahres, bas Feft bes Winters, bes Frühlings, bes Sommers und bas ber Ernbte. In ben Anfichten über die Offenbarung ber Gottheit sehen wir noch vieles Zaubermäßige nach Art ber Wilben. Aber im Gangen ift bie Erforschung bes Willens ber Gottheit nach Art antifer Rulturreligionen geordnet. Die Bauberer werben zu ordentlichen Drakelprieftern, Auguren und Opferschauern, die nach gewissen Erscheinungen Rhabbomantie anwenden, ober bie Eingeweide und den Rauch der Opfer befragen. Rinfterniffe und Rometen zeigen aber auch hier ben Born ber Gottheit Die Vorstellungen von ber Unsterblichkeit find noch z. Th. bie ber Fetischbiener. Aber bem Naturdienst entspricht auch hier die Bor= ftellung von ber Seelenwanderung, und bem Anthropomorphismus bie 3bee einer Licht= und Schattenseite, eines himmels und einer Unterteften Lanbesgötter vorgeführt, um welche fich bie Borftellungen von ber Schöpfung ber Belt und ber Menfchen breben. Gs ift vor allem bie Sonne mit ihren irbischen Stellvertretern, ben Intas, Manco Capac poran; - es find bie Gottheiten Con Illaticici Biracocha und Bachacamac, sowohl in ihrer Gesonbertheit als Lanbesgötter verschiebener Staaten, als auch in ihrer burch bie Intaperuaner bewirtten Bereinigung, - es ift ferner ber Donnergott, es find Steingotter. Wenn wir nun fragen, welche Stellung biefe alten Gotter in bem neuen Reiche zu bem oberften Intagotte und ben übrigen Gottbeiten einnahmen, so baben wir bereits die Annahme jedes Monotheismus sowohl in den vorintalicen Staaten, als in ben intaifcben abgewiesen. Alle biefe Gotter waren Raturabiter, und tonnten baber in bem neuen Reiche neben bem Sonnengotte eine folde untergeorbnete Stellung einnehmen, baf ber Bolstheismus burch fie in seinem Bringipe im geringften nicht gestört wurde. Der Polytheismus mußte auch bier innerhalb feines Bringips Dulbung üben. Daber brachte man nicht nur bie Bilber ber fremben Gotter nach Guzco in einen Tempel, sonbern man ließ auch in ben Provinzen ihre Tempel und ihren Dienft fteben als Theil bes großen Bolntbeismus, bem bas gesammte Bolt sammt ben Intas ergeben war. Raturlich wurben in jeber Broving bie frühern Götter fortverehrt, nicht aber in anbern, und es tam blog ber Sonnenbienft als oberfter Bipfel gum Bangen. Der Naturbienst bat ja überhaupt ben Sonnendienst gern an felner Spike. So erscheint als ber Gesammicharakter ber veruanischen Religion ein unmittelbarer Naturbienft als Grunblage. Derfelbe entwidelte bloß die ersten Anfange jum Bilberbienste und anthropomor= phischer Bersonisifation. Damit verbinden fich auch bier gablreiche Refte eines alten Beifterglaubens, ber fich im Retischismus eine korperliche Bohnung gefunden hatte. Meistens murben folche Schutgeister, Guacas, als Steinfetische angebetet. Diefes lettere Religionselement rührte ursprünglich aus bem Zustande ber Wilbheit ber, hatte aber bereits in vielen porinkaischen Staaten, bie wir uns als Rulturftaaten zu benten haben, die Korm einer böhern Religionsstufe angenommen. Der Naturbienft zeigte fich auch bier por allem als Gestirnbienft, und zwar mit Sonnendienst an ber Spipe, mit folder Bestimmtheit wie nirgend, während in geringerm Brabe auch ichon in ber vorinkaischen Zeit Sonnenverehrung in Beru ftattgefunden hatte. Barallel mit bem Geftirn= bienst steht auch bier ber Thierbienst, bem Retischismus bie Sand reichend. Wie in der vorinkaischen Zeit, so wurden auch unter den Inkab die Elemente und Elementarwirkungen verehrt, sowohl unmittelbar als mittelbar in Bildern, welche die personisizirten Geister der Elementarwirkungen darstellen. Das sind z. Th. die großen Götter der alten Zeit. So vielgestaltig war auch hier der Polytheismus, daß schon Hererau V, 4. 4 demerkt: "Irgend etwas Ungewöhnliches in der Natur, irwende etwas merkwürdig Scheinendes wurde ihnen ein Gegenstand der "Andetung; denn in solchen Dingen vermutheten sie einen Gott. Schädenlichen Thieren erwiesen sie eine göttliche Verehrung, damit sie ihnen "nicht schadeten, wohlthätige Einslüsse beteten sie an, um ihre Fortbauer "Zu erlangen."

Den Objekten der Anbetung war auch die Art der Verehrung, der Rultus, angemeffen. Neben vielerlei Pflanzenopfern finden wir ebenso viele blutige von dem grausamen Verfahren der ältesten heidnischen Völ= ter begleitete. Und wenn auch die Menschenopfer ber vorinkaischen Zeit vielfach burch bie Intas beschrantt wurden, fie konnten fie weber gang abschaffen, noch wollten fie es, so wenig als bas Verbrennen ber Wittwen. Der Sonnendienft hatte hier ebenfalls wie überall die Sonnen= fäulen im Gefolge. Bei ben Tempeln findet zwischen der vorinkaischen Beit und ber inkaischen ber bebeutenbe Unterschied ftatt, bag erstere wie bie merikanischen fünstliche Opferhöhen find, die letteren bagegen Got= teshäuser. Die ausgebilbete hierarchie ift ein Cafaropapismus, und fteht unter bem Inka. Eigenthumlich ausgebilbet ift bas Institut ber Sonnenjungfrauen. Unter ben Festen find besonders die ordentlichen heraus= aubeben, und unter biefen bie vier Rarbinalfefte bes Sonnenjahres, bas Reft bes Winters, bes Frühlings, bes Sommers und bas ber Ernbte. In den Anfichten über die Offenbarung der Gottheit feben wir noch vieles Zaubermäßige nach Art ber Wilben. Aber im Gangen ift bie Erforschung bes Willens ber Gottheit nach Art antifer Rulturreligionen geordnet. Die Zauberer werben zu orbentlichen Orakelpriestern, Augu= ren und Opferschauern, die nach gewissen Erscheinungen Rhabbomantie anwenden, oder die Eingeweibe und den Rauch der Opfer befragen. Kinsternisse und Rometen zeigen aber auch hier ben Zorn ber Gottheit Die Vorstellungen von der Unsterblichkeit find noch g. Th. die ber Ketischbiener. Aber dem Naturdienst entspricht auch bier die Vor= ftellung von ber Seelenwanderung, und bem Anthropomorphismus bie Ibee einer Licht= und Schattenseite, eines himmels und einer Unterwelt. Was endlich das Berhaltniß ber Sittlichkeit zur Religion betrifft, so find die großen Berdienste nicht zu verkennen, welche der Sonnendienst auch in dieser hinsicht sich um die Peruaner erworden hat, indem er einerseits ihr Leben aus dem Zustande der Wildheit in den der Rultur und des Wohlbehagens in verständiger Mischung von Strenge und Milbe umgewandelt hat, anderseits statt einer altern entarteten und grausamen Kultur eine neue humanere erstrebte. Aber auch die Götter der Inkas geben keine sittliche Anschauung, konnen sie nicht geben, und verschmähen daher auch nicht unsittliche Kultusbestandtheile.

Diefe bier leicht hingeworfene Sfigge foll in ben folgenben Paragraphen ihre Ausführung und Begrundung erhalten.

# S. 72. Der Sonnengott mit feinem Gefolge.

Wie bie Sonne ben Mittelpunkt bes Kultus ausmachte, mit melden Gaben, Festen, Prieftern und Tempeln sie verehrt wurde, bavon muß später bei ber Darstellung bes Kultus besonbers bie Rebe sein. hier haben wir es mit ber Borstellung zu thun, die man sich von ihr als einem Gotte machte.

Die Sonne wurde von ben Bernanern nicht blog, wie man etwa fagt, als bie fichtbare Offenbarung ber Berrlichkeiten und Boblthaten bes unfichtbaren Gottes gebacht, fonbern felbft als Bott und Berfon. Sie herrscht und offenbart fich, und die anderen himmeletorper, ebenfalls als Bersonen gebacht, find ihre Diener und Dienerinnen. Der Sonnendienst ift spezifisch in Beru berfelbe wie anderswo, in Bern if er nur am folgerechteften ausgebilbet, und ihm die überragenbfte Stellung in ber Mitte bes übrigen Polytheismus angewiesen. Der Sonnengott war hier herr ber Welt und bes Reichs, ber Götter, ber Intas, bes Gottesbienstes. Alle Werke bes Friedens und bes Rriegs wurben für ihn und in seinem Ramen unternommen. Bon ber Bersonification ber Sonne als Manco Capac und seiner Wirtsamkeit als Rulturberos auf Erben ift oben gefprochen worben. So unmittelbar war aber hier ber Sonnenbienst, bag eine fo ftarte, irbifche, beroenartige Berfonification fich von dem Grundbegriff unter dem Begriffe eines Sobnes icheiben mußte.

Der Rame für die Sonne war Inti, Indi ober Intip. Sie wurde theils unmittelbar verehrt, besonders beim Sonnenaufgang; bie Inbianerborfer ftanben gern auf Anbohen gegen Often gerichtet, fo bag man ben allgemeinen Nationalgott gleich bei seinem erften Erscheinen am Morgen feben und begrußen tonnte. Auch an Festen und bei an= beren Gelegenheiten richtete man die Berehrung unmittelbar an bie Sonne felbft. Der oberfte Sonnengott wurde aber auch im Bilbe verehrt. Es ift unbegreiflich, wie ein Gelehrter wie Ullog bieß leug= nen konnte. Das Peruanische Sonnenbild ift bekannt genug, und war wie anberswo eine Scheibe von massivem Golbe, welche ein mannliches Angeficht mit Strahlen und Klammen barftellte. Es ftanb bem großen öftlichen Thore bes Sonnentempels so gegenüber, daß gleich bei Sonnenaufgang bie Sonnenstrahlen barauf fielen, welche auf ben vielen golbenen Bergierungen ber Banbe und ber Dede wieberftrahlten. Es galt als ein Sonnentuß, wie bas Sonnenlicht, bas am hoben Resttage auf die Lippen des Serapisbildes in Alexandrien fiel. Das Golb wurde aber überhaupt vorzugsweise für den Sonnendienst verwendet. Dan fah in ihm von ber Sonne geweinte Thranen. So legte man nach Plinius Hist. Nat. VII, 56 bie Erfindung bes Golbichmelgens bem Sol, bes Oceanus Sohn, bei, ber nach Diobor I, 13 Egyptischer König gewesen sein foll.

Belasco I, 129. Ternaux XVII, 13. Schneiber zu Ulloas Mémoires II, 418. Kulb 198. 156. Prescott I, 71. 73. 74. Tschubis Reise II, 392. Buttte S. 164. 169. Baumgarten II, 221. Zarate I, 15. Meiners kr. Geschichte I, 392.

Sonnenbienst fand auch schon in bet vorinkaischen Zeit statt, so gut in Peru als in dem übrigen uralten Amerika. So war es in Quito. Und so war ein uraltes Sonnenbild aus der Zeit vor den Instas ein unverarbeiteter Stein. Lindemann VI, 48. Bielleicht war es eine Art Fetisch, da es Wilbe giebt, welche sich die Sonne zu ihrem Fetisch ausersehen. So stellten oft würfelförmige und kegelförmige Steine die Sonne dar. Meiners krit. Geschichte I, 391. Dupuis origine III, 837 ff. Indessen ist die Nachricht darüber zu unbestimmt, um eine sichere Charakteristik zu versuchen.

Die nächste Stelle an bem Sonnengotte nimmt seine Schwester und Gattin, ber Mond, ein, Mama Quilla ober Killa, im Mythus ber Sonnenkinder von Cuzco anthropomorphirt als Mama Della, wie h ben. Das Bilb bes Mondes war eine Scheibe von Silmem weiblichen Antlit. Wie das Gold für die Sonne, so
ber für ben Dienst des Mondes verwendet. Man brachte
ide Gelübbe, hingegen soll ihm nicht geopfert worden sein, welch Umstand sich baher erklären würde, daß seine Bedeutung und
im Berhältnist zu ihrem Gatten, der Sonne, ebenso zurücke im Pernanischen Leben überhaupt die Frau gegen den Mann.
ist diese Rotiz immer mit einigem Mistrauen aufzunehmen.
ssen Belasco I, 130. Prescott I, 75. Wutte I S. 164.

ter ber Sonne, bem aber auch nicht geopfert worben fein jenbogen, Cunda, in großer Achtung. 36m geborte apel over eine Abtheilung bes Sonnentempels, in welchem fein in feinen verschiebenen Karben auf Golbplatten fo groß bargeftellt , baß es bie eine Geite bes Bebaubes faft gang einnahm. Benn aber ben wirflichen Regenbogen erblicte, ichloß man ben Dunb Rurcht fich bie Babne gu verberben. Belasco I, 130. Rulb 186. in vielen ganbern ber alten und ber neuen Belt Sonnentogaren, Abfommlinge ber Gonne, benen ber alte Glaube gottliche unte, fo war im alten Bern Gobn und Stellvertreter ber \_ mue ver Inta, ber Erbe Manco Capace, baber erhielt ber Infa göttliche Verehrung und Opfer, und zwar nicht bloß nach feinem Tobe, sonbern auch bei Lebzeiten. Rach bem Tobe wurden bie Leichname ber Intas mumifirt, und fo fagen fie an ben Wänden bes großen Sonnentempels in Cuzco auf golbenen Thronen, und an ben hohen Fefttagen wurden fie auf den Marktplat gebracht. Aehnlich fagen in bem Tempel bes Mondes bie alten Königinnen. Während bes Lebens aber lief fich ber Inka in Bilbern barftellen und verehren, welche Guaciqui ober Huaciqui, Bruber, hießen. Diefe Bilber nahm man mit in ben Krieg, um Sieg, mit an bie Prozessionen, um gutes Better ju erlangen. Acosta V, 6. VI, 22. Garcilasso I, 15. 21. 26. 31. Rus 184. Schneiber bei Ulloa's Mom. II, 442. Rottencamp I, 384.

Als Diener und Dienerinnen ber Sonne werben bie Sterne bargestellt. So ist ber Stern Benus, ber hier Chosca ober Langhaar heist, ber Ebelknappe ber Sonne, ber ihr balb voranleuchtet, balb nachfolgt. Die Pleiaben find nach biesem bie bebeutenbsten. Die Rometen find Berkunbiger und Boten bes göttlichen Jorns. Die übrigen Sterne bagegen find bie Hoffraulein bes Monbes. Manche andere Sterne wur-

ben noch nach Acosta von ben Hirten verehrt, von benen übrigens auch noch im folgenden Paragraphen bie Rede sein wird. Acosta V, 4. Balboa 58. Montesinos 67. 158. Belasco I, 130. Present I, 71. Külb 184.

### S. 73. Die Chiergotter und die Pflangen.

Auch bei ben Beruanern wurden parallel mit ben Gestirnen bie Thiere gottlich verehrt. Dieser Parallelismus ist besonders bei ber See= Lenwanderung flichtbar, von der später die Rede sein wird. Aber ebenso ift berfelbe augenscheinlich in ber Borstellung himmlischer Urbilber für bie Thiere. Man nahm nämlich an, baß jede Thiergattung ein Indivibuum ihresgleichen am himmel habe, welches ein Stern war und bie Mutter ber anderen Thiere genannt wurde, ber Gattung. Das ift bie 3bee bes Dinges. Als folche Sterne werben bie Namen ber Dutter ber Tiger, ber Baren, ber Lowen u. f. w. genannt. Bon bem Sternbild Leter nahm man an, es fei ein vielfarbiges Lama, und begwegen wurde es von ben hirten verehrt. Von zwei anderen Sternen, bie immer bei einander find, sagten fie, ber eine fei ein Schaf, ber anbere ein Lamm. Namentlich wird von den Alichen gemelbet, daß ber erfte Rifch jeber Gattung im himmel lebe, von ihm gingen alle Rach= tommen berfelben Gattung aus, und man glaubte, bag er gur bestimmten Beit eine Menge feiner Rinber gur Rahrung ber Bolfer aussenbe. Das Gestirn ber Schlange, Machacuan, wurde beswegen verehrt, weil man in ihm ein Schutmittel gegen ben Big schäblicher Thiere fab. Dann wird auch ergablt, es seien einmal am himmel zwei Rometen erschienen, ber eine in Bestalt eines Löwen, ber andere in Gestalt einer Schlange, welche ben Mond verschlingen wollten. Acofta V, 4. Mon= tefinos 67. Ternaur XV, 58. Hagart 249 a. Rulb 147.

So nahmen bie Frokesen ein geistiges Urbilb jeder Thiergattung an, und nichts anderes ist der Manitu der Bisong, Baren u. s. w. bei anderen Rothhäuten. Meiners kr. Gesch. I, 145. de Brosse's Fetisch= götter 40 ff. (beutsch). Die Bewohner der Marquesasinseln stellen noch jest für jede Thiergattung eine besondere Mutter auf neben der allge= meinen Mutter aller Dinge, doch wunderlicher Weise so, daß die Hen= nen und Schildtröten eine gemeinschaftliche Mutter haben, und ebenso bie Meerschweinchen, Stachelrochen und Fliegen. Bgl. Magazin ber Litteratur bes Auslandes 1851, Nro. 120, nach den Mittheilungen eines Französischen Marineoffiziers.

Die Babl ber verehrten Thiere war in Bern febr groß. Der Urfprung biefer Berehrung ift mit ben meiften Berichterftattern ale porintaifch anguseben, indem fie fowohl bei ben Wilben, ale bei ben Rulturftaaten bes vorinfaischen Beru fich vorfand. Wenn aber behauptet wird (Montefinos 48. Lacroir 377 b), bag bie Infas biefelbe befampften, fo ift biefe Behauptung, wo nicht gang abzuweifen, fo bod mit mißtrauischer Beschräntung aufzunehmen. Wir wiffen ja icon aus bem Borigen, welche Bewandtniß es hat mit ber Befampfung folder alten Religionselemente in Bern fomobl wie anberemo. Die Infast tonnten nur die Unterordnung biefer Berehrung unter ben Connendienft in ihrer Sand behalten wollen. Der Wiberwille gegen ben Thierdienft gehört einer gang andern Stufe bes Bewußtfeins und ber Entwicklung an, ale biejenige war, auf ber fich bie Urbevolferung Ameritas, Infae fo gut wie andere, befanden. Daber bat benn auch bei ihnen fo wenig ale in Merito ber Thierbienft je aufgebort. Sat boch felbit Egypten benfelben in viel bobere Rulturftufen binein bewahrt! - In Beru mar befonders bie Berehrung ber Schlangen fehr verbreitet. In allen Bebäuben, welche ben Intas angehörten (und hier herrschte boch wohl nur ibr Wille!), waren große Walbschlangen angemalt. Dan fagte, bieß seien bie Waffen ber alten Ronige. Der Gott ber Reichthumer wurde auch hier ale eine Schlange gebacht. Er hieß Urcaguat, und man bachte fich ihn mit golbenen Rettchen am Schwanze. Go erfcbien er einmal bem Oberfelbberrn ber Vernaner als eine gewaltige Schlange, bider als ein Schenkel, ben Ropf abnlich bem eines hirfches. Als er bas zweite Mal erschien, zeigte er seine Rudfehr in ben himmel an, und bas ganze Bolt fab ihn fich emporwinden, bis er verschwand. Ferner genoß eine steinerne Schlange bleibende Berehrung, welche fich in einem Gebäube befand, bas man bas Schlangenhaus nannte. Teres bei Rulb 59. Garcilaffo bei Rulb 146. 199. Lacroir 377 b. Bei ben Meer= und Alugbewohnern waren feit ben alteften Beiten bie Fifche heilig, befonders der bei den Chingas verehrte Wallfich, bann auch ber Haififch. Die Collas betrachteten bie Kische eines Kluffes als ihre Bruber, weil ihre Borfahren ehebem aus bemfelben Kluffe entstanben feien. So waren auch Biracocha, Manco Capac, und ein Bruber beffelben aus bem Baffer entstanden. Fischgötter fanden sich auch im Tempel bes Pachacamac. Bgl. Belasco I, 104. Ternaux XV, 73. Baumgarten II, 253. 306. 310. 340. Külb 147.

Daneben wurden Papageien (oben §. 65), Füchse, hunde, Baren, Tiger, Löwen, Condore, lettere als Boten der Sonne und am Scepter des Inka (§. 66), und andere Thiere mehr verehrt. Prischard IV, 486 nach d'Ordigny. Montesinos 147. Ternaux XV, 73. Lacroix 377 a und d. Acosta V, 7. hazart 249 a. Baumgarten II, 310. Külb 146 ff. Da man weiß, daß ein weißes Schaf angebetet wurde, Meiners I, 194. 220. Baumgarten II, 253, so befremdet es, daß die Lamas nicht auch unter der Jahl der göttlichen Thiere aufgezählt sind. Aber das jetige Benehmen der dortigen Indianer gegen diese Thiere weist doch mit aller Wahrscheinlichseit auf eine frühere göttliche Berehrung derselben, die nur aus Zufall nicht überliefert wurde. Ullon Mem. I, 159 ff.

Bon ber mit bem Thierbienst zusammenhangenben Anficht einer Abkammung von Thieren ift schon früher gesprochen worben. S. 66.

Auch Pflanzen genossen einer göttlichen Verehrung und zwar hier vorzüglich in hinsicht ihrer wohlthätigen Bebeutung für bas Mensichenleben, doch auch wegen der Anschauung einer unbeschränkten Zeusungskraft, die sie gewähren. Darum wurden die Bäume, Blumen, Blüthen und Früchte in besonderen Gottheiten verehrt. So hatten die zwei hauptsächlichsen Nahrungsmittel, Mais und Kartosseln, ihre besonderen Gottheiten, Zarap Conopa und Papap Conopa. Biswellen machten sie ein Frauenbild von Mais oder Cocablättern, und verehrten es als die Mutter der Pflanzen, Zaramamas oder Cocamamas. Bgl. Acosta V, 4. Belasco I, 104. Ternaur XVII, 13. 14.

# S. 74. Die Elemente und ihre Wirkungen.

Wie die Gestirne, Thiere und Pflanzen insofern göttlich verehrt wurden, als sich eine göttliche Naturkraft in ihnen offenbart und an ihnen zur Anschauung kommt, so erscheint die göttliche Persönlichkeit auch in den Elementen und ihren gewaltigen Machtäußerungen. Wie die Sonne wirken sie auf die Gesammtnatur ein, und ihre Verehrung gehört mit zur Kulturreligion, die sich immer mehr anthropomorphirt.

iberifche Reinheit, Rraft und Schonheit bes Feuers wies nich in ber Bernanischen Religion feine bobe Stelle an. Schon wandtichaft mit ber Sonne forberte folche Ehre. Das Fener wern ichon bor ben Infas eine alte Gottbeit, es geborte zu ben ingottern, bie Bilbfaule bes Reuers war von Stein, und ihr n Lobtenopfer bargebracht. Bei ber Thronbesteigung Manco Cafragten bie Bauberer nach ber Darftellung bes Montefinos bas um Rath, welches bamale bie erfte Bottheit gewesen mar. Da= ift benn auch jufammen, was fruber (S. 64) über bie Feuernatur acamac bemerft worben ift. Unter ben Intas blieb ber Feueriber fo, bay er mit bienfte in die engfte Berbinbung. wurde. Denn fon nentempel, ale in bem Saufe nnenjungfrauen brannt ge Feuer. Un bem boben Weftomi, bem Binterfeste, wur fee Reuer wie bei ben Romern bem golbenen Soblfpiegel ang t. Blog bei überzogenem bim= fuchte man bas Feuer ne uter Art burch Reibung zweier Bolu gewinnen. Wenn in bes Sahres bas beilige Rener,

all auslöschte, so galt es als ein dem Staate Unglud bringenver Worzeichen. Montefinos 15. 115. 12. 108. Prescott I, 72. 82. Kulb 193. Blutarch Ruma 9.

anvertraut mar, aus Berichen

ber Dbbut ber Connenju

Die befruchtende Kraft bes Wassers, zumal in einem Tropenlande, ist auch in Peru göttlich verehrt worden. So haben wir gesehen, das Bincocha, der Meerschaum, ursprünglich ein Wasserzott war. Im zur Seite steht Mama Cocha, das Meer, welche als oberste Gottheit der Chinchas die Mutter aller Dinge genannt wurde. So genossen auch wegen dieser befruchtenden Zengungskraft die Flüsse und Kanale göttliche Verehrung. Ein Stamm der Collas behauptete von einem Blusse abzustammen, ein anderer von einem Brunnen. Ran opserte den Brunnen und Quellen vielsach, besonders Meermuscheln, die man für Töchter des Meeres, der Mutter aller Gewässer, hielt. Bgl. Acosa IV, 5. 18. Balboa 58. Ternaur XVII, 13. 93. Baumgarten II, 253. 306. Külb 147. Prescott I, 72. Oben §. 63.

Bon ber Regengöttin, welche aus einem Kruge Baffer und Schnee auf bie Erbe gießt, ist schon oben beim Mythus von Biracocha bie Rebe gewesen. Das sie befingende Gebicht lautet nach ber Ueberssehung und Recension von Tschubi (Reise II. 381).also:

Schone Fürstin,
Deine Urne
Schlägt bein Bruber
Jeht in Stude.
Von bem Schlage
Donnerts, blitts unb
Wetterleuchtets.
Doch bu Fürstin,
Dein Gewässer
Sießenb regnest

.

Und mitunter Sagel ober Schnee entsendest. Weltenbauer, Weltbeleber, Viracocha, Bu dem Amte Dich bestimmte Und dich weihte.

Bgl. noch Garcilasso de la Vega, Commentarios reales fol. 53, herber Stimmen ber Bölfer. Lacroix 402. Kulb 241. Baumgarten II, 202.

Die Erbe, aus beren Söhlen nach ben Mythen bie ersten Mensichen hervorgehen, ist auch ben Peruanern bie Mutter ber Menschen, Pachamama, b. h. Mutter Erbe. Daß sie schon längst als Gottheit verehrt wurde, sieht man baraus, daß auch sie bei ber Thronbesteigung Manco Capac's um Rath befragt worden war. Montesinos 12. 108. Acosta V, 4. Balboa 58. Ternaur XVII, 13. 93.

Der himmelegott mar bei ben Beruanern allerbinge nicht ber oberste Gott wie so häufig anderswo, in Amerika namentlich bei ben Azteken. Der Sonnengott hatte in Beru bie oberfte Stelle eingenommen, man fah bie Urfache alles Lebens und Sterbens ber Ratur in ber Sonne. Der Luftgott ober himmelsgott mar bier vorzugsweise ber Donnerer. Wir haben biefen Catequil bereits (S. 66) als Schöpfer fennen gelernt, ber in einem Felsen verehrt wurde, vor welchem Gotte bie Indianer oft aus Furcht ftarben. Auch von feinen verschiebenen anderen Namen und ber Spaltung feines Begriffs in brei Theile, Don= ner, Blit und Wetterftrahl, ift bort bie Rebe gewesen. Wir fugen bem bort Bemerkten hier noch bei, bag biefer Bott eine Schleuber und eine Reule in ber hand hat, mit benen er Regen, hagel und Donner schafft, und alles was aus ber obern Luft herkommt. Nach ber Ausfage ber einen opferte man bem Donnergotte nicht, nach ben andern bagegen allerbinge, und zwar Rinber, und in Cuzco felbft. Diefe Opfer wurden zu ber großen Furcht vor ihm paffen. Uebrigens muß ber ungenannte Bruber ber Regengöttin, wenn es nicht Catequil selbst war, ebenfalls ein Donnergott in ber Luft gewesen sein, ber burch bas Berschlagen jener Urne ben Donner bewirkte. Was ben Blit noch besonders betrifft, so wurden unter bem Namen Libiac ihm zu Ehren die schönsten Maisstauben verbrannt. Zwillinge, sowohl ber Menschen als ber Lamas, wurden für Kinder des Blites gehalten. Wenn solche geboren wurden, so mußte gefastet und dem Gotte Acuchuccacpue geopfert werden. Starben solche Kinder jung, so wurden sie in großen Basen aufbewahrt. Bgl. unten S. 83. Schlug aber der Blit in ein Haus oder in einen Acer, so dursten sie nicht mehr gebraucht werden. Acosta V, L. Zernaur XVII, 13. 14. XVIII, 114 nach Arriaga. Belasco I, 30. Lacroix 376 b. 377 a. Prescott I, 71. 72.

### S. 75. Die Guacas und der Setischismus.

Bei ben Geschichtschreibern über bas alte Peru ist seine oft neben ben obigen Gottheiten auch noch von ben Guacas, Huacas, Billcas bie Rebe. Der Begriff bieses Wortes ist aber so antit, baß er ben Peruanern selbst nicht mehr einsach war. Und baher erklärt sich auch bie Verschiebenheit ber Auffassungen besselben. Die einen, wie Acosta, Garcilasso, be Laet, Lacroir, verstehen barunter überhaupt alles Göttliche, Götter; anbere, wie Velasco, bloß sekundäre Götter; wieder andere, wie Balboa und zum Theil auch Montesinos, Tempel; Schneiber, Bayer und Tschudi Gräber, woher die in ihnen gefundenen Gegenstände Huaqueros genannt worden seien. Acosta V, 2. 4. Picard 189 nach Garcilasso, be Laet X, 1. Lacroir 376 b. Velasco I, 103. Balboa 63. Montesinos 72. Schneiber und Bayer bei Ulloa's Mem. II, 422 ff. 466. Tschudis Reise II, 397. Reisen XV, 495.

Reine von biesen verschiebenen Angaben ist ganz unrichtig. Suaca heißt alles Göttliche, ber Gottheit Geweihte, Heilige, Religiöse, so baß außer Göttern auch noch Tempel und Gräber in biesen Begriff hineinfallen. Es ist etwa damit, wie mit dem Begriff des Tabu bei den Sübseeinsulanern, oder dem des Fetisch bei den Negern, welche Fetischmachen sagen für opfern. So allgemein war in Peru der Gebrauch bieses Wortes, daß er selbst von der Sonne angewendet werden konnte; wenigstens trägt der Hohepriester in Cuzco den Namen Huacapvillao, d. h. der mit dem Huaca redet. Ternaux XVII, 15 nach Arriaga,

welcher überhaupt biesen Ausbruck ganz allgemein für Gott gebraucht. Daneben beschränkt aber boch wieder ber Sprachgebrauch, wie es sich besonders oft bei Montesinos zeigt, den Begriff dieses Wortes auf alte und fremde Götter, und stellt sie in Gegensatz zu den Inkagöttern. Es sind also Götter und Kultusgegenstände, die den vorinkaischen Zustänzen Perus angehörten, die aber deswegen hier in Betracht kommen müssen, weil sie in die Religion der Inkaperuaner mit aufgenommen worden waren. Acosta V, 12. 18. Montesinos 146. 147. 149. 164. 187. 200.

Noch bestimmter ergiebt fich bas Befen ber Guacas aus ihrer Bestalt und Bestimmung. Ihrer Gestalt und bem Stoffe nach waren es Bilber von Metall und Holz, Belasco I, 103. Lacroir 376 a; meiftens aber find es Steine, oft unbearbeitete, bieweilen Donnersteine, ober auch Ebelsteine. So verehrten die Mantas einen Smaragb, ber bie Größe eines Straußeneies hatte. Meiners I, 152. Baumgarten II, 340. Bon einem Donnersteine wird gleich unten bie Rebe fein. Aus einem Steine, beffen Berehrung burch einen Inta aufgehoben worben war, und ber ein Guaca war, flog einst ein Papagei, und begab fic von ba in einen anbern Stein, beffen Dienst von ben Infas anerkannt wurde, Montefinos 147. Wir find ichon früher aus Anlag bes Mythus von ben vier Brubern (g. 62) bem Steinfultus als einer altern Religionsform begegnet. Es waren bieg großere, feststehenbe Felfen. So waren auch auf ber Sohe eines Berges brei Felsen als brei Götter, als Mutter mit ben beiben Sohnen, verehrt worben. Lacroix 376 b. Diefe Steingötter gehören also ber höhern Stufe, ber Berehrung ber Ratur= frafte und bee Symbole, an. Dergleichen waren außer jenen vier Brubern auch noch ber Feuergott, ber Donnergott Catequil, felbst Biracocha, und auch noch ein vorinkaischer Sonnengott. Nach Garcilaffo I, 3, vgl. Chair I, 1. 256, verehrten bie Intas fpater noch ein Rreuz, bas aus einem einzigen Arnstalljaspis bestand. Es gehört baffelbe ebenfalls zu biefen Steingöttern früherer Beit, bie, wie wir bei Centralamerita ausführlicher feben werben, im gangen Uramerita als Rreuze fich finden, und als Regengötter verehrt wurden. So find alle biefe Steingötter kosmogonische Wesen und oberfte Stammgötter, nach bem Dythus Ur= götter und Urmenschen.

Die Steingötter find aber ursprünglich Fetische, und gehören als solche ber Stufe ber Wilben an. Schon ihre Gestalt zeigt bieß zum

Theil an, inbem es gewöhnlich fleinere tragbare Steine finb. Die Steingotter bilben eine Art Uebergang von ber Stufe ber Bilben gur Rulturflufe. Golde Uebergangofteine wurden auch bei ben alteften Griechen verehrt. Baufanias VII, 22. Die urfprungliche Retifcnatur ber Steingotter zeigt fich aber in Bern bei ben Guacas befonbers an threm Auftreten, an ihrer Birtfamfeit und Bestimmung. Gie find nichts anbres ale Bathlien ober Delgogen. Diefer Fetifchismus bat fich fowohl bobern Stufen eben in jenen Uebergangefteinen genabert und angefchloffen, ale auch bat er fich ale folder mitten in ben bobern Stufen erhalten. 3a er weiß fich fogar in ben Umgebungen ber bobern Stufen frifch zu erzeugen. Bie nun im Allgemeinen bem Fetifchismus ber Glaube an Sputgeifter, bie Befpenfterfurcht, gu Grunde liegt, fo gab es auch bei ben Bernanern Befpenfter, welche Suaraellas biegen. Ternaux XVII, 13. Und auch biefe Sputgeifter find an Retifche ober Bauberftude, meiftene Steinfetifde, gefnupft morben. Wahrend fie nun bie einen mit ihren Ericbeinungen ichreden, find fie fur andere wieberum Schutgeifter, Baubergeifter, Drafelgeifter. Goutgeifter waren fie fawohl fur großere, ale fleinere Abtbeilungen. Die erften ftanben in ben bffentlichen Tempeln als Ponatos publici, Belasco I, 103. Diefe waren baburch in eine hobere Rulturstufe und die ihr entsprechende Anschauungsweise übergegangen. Sie waren bie Bitter bes Thales, bes Stammes, bes Nationalheiligthums, bes Sauptlinge geworben. Montefinos a. a. D. Lacroix 377 a. Außer ben oben angeführten Steingöttern gehören auch noch in biefe Rlaffe öffentlicher Schutgeister bie neun blauen Guacas, welche von ben Bewohnern von Guamachuco ober huamachuco in ben Zeiten vor ben Intas verehrt wurden. Aber auch nachher noch befaß jeber biefer Buacas Beerben und eine Angahl von Sachen, die ihnen ber Inta geschenft, ober vielmehr gelaffen batte. Baumgarten II, 301. Lacroix 376 b. Anbere von ausgezeichneter Schonheit und Karbe waren als Schutgeister über ein Dorf gesett, in beffen Mitte ein großer Stein aufgestellt mar, ber feinen Schutgeift barftellte und Guachecoal hieß. Ternaux XVII, 14 nach Arriaga, Lacroix 377 a. Dann gab es wieber Guacas in ben Saufern, Familiengötter, Benaten und Laren, ebenfalls von Stein, die man auch Conapas bieg, und welche je ber Erstgeborne erbte. Ternaux XVII, 14. Auch bie Schutgeister für bie Felber waren von Stein. Acosta V, 4. Der Schutgeist für bie heerben trug ben Ramen Caullam. Ternaux XVIII, 13. Diese Steine ober Guacas hatten wie andere Ketische ober Bauberklötze Bauberfraft. So bebiente man fich ber Donnersteine, bie vom himmel fielen, und die ausbrudlich Guacas genannt wurden, in Liebes= angelegenheiten. Montef. 161. Sogar bei ben alteften Griechen ober Belasgern ftellten bergleichen Steine bie verschiebenen Liebesgötter bar. Meiners I, 151. Ueberhaupt vgl. über ben Steinbienft ber Alten: Creuzer Symb. 1. Ausg. Th. I, S. 182 ff. Baur Symb. I, 168. be Broffes Fetischgötter S. 33. 39. 59. 80. 101. 123. Dupnis a. v. D. anberes bei Bauly: Batylien. Defter werben in ben Schlachten ber Bernaner Steine burch Zauber in Rrieger verwandelt, kampfen mit gegen ben Reind, und tehren bann wieber in ihre Steinnatur gurud. Montef. 48. Baumgarten II, 286 u. a. m. Gine wesentliche Eigen= schaft ber Buacas wie anderer Fetische ift, bag fie Drakelgotter finb, bie auf Befragen göttliche Antworten ertheilen. Montef. 146. 147. 149. 164. 187. 200. Wie fehr ber Dienft ber Guacas im Bolte fich er= halten hatte, und zwar mit bem Willen ber Intas, fieht man aus ben ihnen gebrachten Opfern, wobei fie, wie bei ben Römischen Lectisternien geschah, auf Bolfter gesett wurden; ebenso bei ben ihnen mit Tang und Trinkgelagen gefeierten Festen. Solcher Dienst hat fich bis in bie Mitte bes sechszehnten Jahrhunderts (wenn nicht noch länger) erhalten. La= croix 375.

# S. 76. Der Aultus. Weihgeschenke und Opfer.

Der wahre Charafter ber Religion tritt noch beutlicher als in ben Borstellungen von ben Göttern in ihrer Berehrung zu Tage, welche ber Kritif noch ben Bortheil bietet, baß sie, weil weniger wanbelbar und beweglich als die Borstellungen, weit sicherer auf die altere und ursprüng= liche Weise hinweist.

Zahlreich waren in Peru und reichlich die Weihgeschenke, die ber begüterte Staat vor allem der Sonne darbrachte. Sie bestanden in Muscheln, Flaumsedern, Tüchern, Perlen, Ebelsteinen, Silber und Gold. Bon der gemachten Kriegsbeute wurde immer der dritte Theil der Sonne geweiht. An allen Sonnenfesten erhielt der oberste Nationalgott eine außerorbentliche Masse Goldes zum Geschenke, seine schwesterliche Gattin Silber. Gine Menge Golbschmiebe war beständig sowohl mit ber Berzierung der Tempel beschäftigt, als mit Berfertigung von Tempelgerüthschaften, Töpfen, Basen, Rohlbeden u. a. dgl., auch Thiervilbern. Außer der Sonne erhielten die Tempel anderer Götter als hertomm: liche Wallsahrtsorte bedeutende Geschenke. Acosta V, 18. Hazart 249 d. Külb 188.

An bie Beibgeschenke foliegen fich junachft bie unblutigen Opfer an, boch unterscheiben fich lettere von erftern baburch, bas fie auf ben Altar gelegt ber Person bes Gottes, lettere bem Tempel geschenkt werben. Der Unterschieb, ohnehin fliegenb, tritt bei bem einen Gegenstande ftarter hervor als bei bem anbern. Opfer von mobilriechenben Blumen und Raucherungen von Coca find taum von ben Beibgeschenten zu unterscheiben. Dagegen find Rahrungsmittel, bie ben Gottern - bargebracht werben, wesentlich wieber mit ber Mehrzahl ber blutigen Opfer verwandt. Die Botter genießen fie. Dergleichen unblutige Opfer bestehen aus Bflangen, Rrautern, Früchten, befonbere Mais und Coca, bann Trantopfern, bie in golbenen Schalen bargereicht wurden, aus bem geistigen Getrant Chicha ober auch bem Maistrant. Bon allen Frudten opferte man bie Erftlinge. Bei gewiffen Reierlichkeiten tauchte man bie Fingerspite in bas Trantopfer und spritte einige Tropfen ber Sonne entgegen. Go oft bie Beruaner in einen Tempel gingen, jog ber angesehenfte ber Besellschaft ein Saar aus ben Augenbrauen, blies ed gegen bas Bogenbild und weihte es ihm als Opfer, - einen Theil feiner felbst, wie auch bie Griechen ein Buschel haare bem Opferthiere abschnitten und ins Reuer warfen, und wie bas Abschneiben einer Lode als Todesweihe galt. C. Friedr. hermann gottesbienstliche Alterthumer S. 28. 12. Nach Birgil Acn. VI, 246 begann bas Thieropfer mit bem Abschneiben der Stirnhaare, welche als Opfererftlinge ins Feuer geworfen wurden. Theodoret ju Levit. 27 erwähnt ber heibnischen Sitte, ben Rnaben bie haare wachsen zu laffen und fie nachher ben Damonen (Gottern) zu weihen. Noch jest geben bie Bubbhapriefter bem Dalai Lama die Saare zu eigen, und nach ber Anficht ber Mongolen find fie ein Eigenthum ihres Ronigs. Auch die heibnischen Ruffen opferten ihrem Gotte Perun zu Kiew ihre Haare. Sepp Mythologie II, 363. — Bei ben Peruanern nun schenkte gewöhnlich berjenige unblutige Opfer ober Beihgeschenke, ber von ben Göttern Gefunbheit ober Gludeguter erflehen wollte. Acosta V, 6. 18. Garcilasso II, 8. VI, 21. Belasco I, 133. Hagart 249. Ternaux XVII, 15. 16. Lacroix 375 b. Baumgarten II, 226. Dabei ist aber die große Angahl blutiger Opfer nicht zu übersehen. welche neben ben unblutigen Gaben ben Gottern im gangen Lanbe qu= fielen. Bang gewöhnlich wurden Lamas und Schafe geopfert, Lamas täglich eines in Cuzco, von Schafen bloß folche, welche nicht mehr trachtig waren, ober Sammel. Bor einem Rriege wurbe ein schwarzer Sammel geschlachtet, ben man vorber batte bungern lassen; die Keinbe follten so schwach werden wie sein Herz! Auch opferte man alsbann fleine Bögel, wenn auch nicht in folder Unzahl wie die Merikaner. Kur bie Sicherheit bes Inka vor Vergiftung schützte bas Opfer bes schwar= gen hundes. Am Ernbtefest opferten bie Bornehmen Raninchen. Bie von den Früchten, fo wurden auch von den Thieren die Erftlinge ge= opfert. Acosta V, 18. Hazart 249. Ternaur XVII, 15. Baumgarten II, 233. Die eigentlichen für bie Götter, namentlich als Speifen bestimmten Opfer. fowohl unblutige als blutige, wurden zum Theil als Branbopfer bargebracht, b. h. die Opferstude wurden gang verbrannt. Go mar es bei ben Griechen, bei benen fie baber Gangverbrannte (oloxavrwugra) hießen. Sowohl bei biefem Bolte (vgl. Befiode Theog. 535 ff.) als ben hebraern werben biefe Brandopfer in bie alteste Zeit versett. Das Reuer, welches bei ben Peruanern die Opfer verzehrte, wurde durch einen Hohlspiegel gewonnen, abnlich wie am Feste Raymi, oben S. 368. Brescott I, 71. nach M'Culloch researches p. 392.

Das Berfahren beim Opfern war bieses. Der Opferer packte bas Thier unter ben rechten Arm, brehte ihm bie Augen gegen bie Sonne, und rebete bann ben Gott an, bem es geopfert werden sollte. Dem noch lebenbigen Thiere wurde ber Leib aufgeschnitten, Herz, Lunge, und andere Eingeweibe herausgenommen. Diese wurden sammt dem Blute dem Gotte geopfert, von dem man sest überzeugt war, daß er (auch die Sonne nicht ausgenommen) diese Gaben esse und trinke. Man opferte baher auch nur solche Thiere, die den Menschen zur Nahrung bienten. Belasco I, 133. Der genießende Gott lub den Inka mit seiner Familie ein, Bescheib zu thun (besonders nahm man dies von der Sonne an). Dieses Bescheibthunlassen galt überhaupt für ein Zeichen der höchsten Gnade und Freundschaft. Daher wurde das Fleisch von den Opfestern verzehrt, und zwar roh, außer bei den Brandopfern, — eine Sitte der Omophagie, die im Alterthume, selbst bei den Griechen, sehr verstreitet war, Preller bei Pauly II, 1067. C. Fr. hermann, gottesbienstl-

Alterth. 31, 10, und die sich auch noch jeht bei afrikanischen Bölfern vorsindet. Rosenmüllers Morgenland I, 39. 309. Mit dem Opferblute wurden aber sowohl die Gößenbilder, als auch die Pfosten der Tempel bestrichen, zunächst um ihnen das Blut zukommen zu lassen, daher auch um sie zu besänstigen. Acosta V, 18. Hazart 250 a. Ternaux XVII, 15. 16. Külb 191, 192. Bgl. unten §. 82 g. d. G.

Es wurbe fast allen Göttern geopfert. Denn obschon die Opfer für die Sonne, und ihren irdischen Stellvertreter, den Inka, den lebendigen sowohl als die todten, vor allen andern herrlich waren und sie überragten, so verschlang doch der Mittelpunft nicht alles andere, sondern versammelte es bloß um sich, und zwang es wie nach einem Gesehe der Schwere nach ihm hinzustreden. Es ist darum dei den einzelnen Göttern immer im Obigen bemerkt worden, wie ihre Opfer nicht einzegangen waren. So empfingen fortwährend unter den Inkas ihre Opfer sowohl die hohen Götter Biracocha, Pachacamae, Catequil, Ataguju, als die geringern, die Götter der Thiere, Pflanzen, Brunnen, Duellen, Kanäle. So war es auch mit den verschiedenen fremden Guacas, welche z. Th. an altem Ort und Stelle ihre Opfer empfingen, z. Th. in Cuzco, wohin sie durch die Inkas gebracht worden waren. Bgl. Acosta V, 18. Hazart 248. Kottencamp I, 349.

Butte I, 311 gablt auch noch zu ben Opfern bie Entfagung von Speise und bie Reufchheitsgelubbe, welches Opfer man ber Bottheit bringe. Allein ich zweifle, ob biefe Auffaffung ber Cache richtig und antik fei. Theilweise Kasten, und theilweise ober fortbauernbe Entsagungen von ber Geschlechtsvermischung kommen wie bei allen alten Religionen, fo auch bei ber peruanischen vor. Besonders ift hier bas Reuschheitsverhaltniß ber Sonnenjungfrauen zu bemerten, von benen wir spater ausführlicher reben werben. Bgl. Garcilaffo VI, 20. VII, 6. Barate C. 11. Aber folche Entfagungen find im Sinne bee Alterthume noch feine Opfer, fie find nur Buftanbe, bie unter Umftanben ber Gott= beit angenehmer find. Die Kasten machen göttlicher Erscheinungen fahiger, wie wir bas bei ben Wilben und ihren Bauberern gefehen haben. Auch ift ber Besuch eines Nüchternen anftanbiger als ber eines Angefüllten. Das Gelübbe ber Reuschheit aber, ober beffer gefagt, bie Berpflichtung, ift beghalb ichon nothwendig für bie Sonnenjungfrauen, meil biefelben einziges Gigenthum ber Sonne und bes Inta find. Gine fittliche Bebeutung haben biefe Entfagungen nicht, fonbern eine bloge religibse im engern Sinne bes Wortes. Erst bas Christenthum hat ben tropischen Gebrauch ber Wörter Opfer, Aufopserung und bgl. aufge-bracht. Im heibenthume geschieht alles bieß wegen ber Götter und ihres Bebarfes.

#### S. 77. Fortsetzung vom Aultus. Die Menschenopfer.

Daß in ber vorinkaischen Zeit und bei ben anbern kleinen Staaten bortiger. Lande Menschenopfer stattfanden, berichten bie Quel-lenschriftsteller einstimmig. Es spricht sich biese Ansicht sowohl in ben Kulturmythen aus, als in ben verschiebenen Berichten über die Sitten jener Bölker in ber historischen Zeit. Ueber diese Urzeit ist hier nur noch beizusügen, daß man sogar, wie 3. B. bei einem Stamme in Quito, regelmäßig die menschliche Erstgeburt opferte. Velaseo I, 106.

Bas nun aber ben Ginflug ber Intas anbetrifft, fo hat Barcilaffo die Ansicht ausgesprochen (I, 11. II, 8. IV, 15. VI, 30. 31. IX, 4) und ihr Gingang zu verschaffen gewußt, daß die Intas überall, so weit ihr Ginfluß fich erstreckte, bie Menschenopfer bei Tobesstrafe verboten und abgeschafft hatten. Namentlich hatten nie bergleichen ber Sonne zu lieb, ober im Sonnentempel stattgefunden. 3hm ftimmen noch an= bere bei, wie Belasco I, 133. Nizza, Montenegro, und bie neuern Benuper Garcilaffo's. Gieza fdweigt menigstens. Dagegen berichtet nun aber eine große Maffe ber gewichtigsten Gewährsmanner auf bas be= stimmtefte von fortbauernben und gar nicht unbedeutenden Menschen= opfern. So Acofta V, 19. Balboa 109. Montefinos I, 69. 158. Xeres 190 bei Rulb 40, Zarate I, 4. Diesen fügt Ternaux XVII, 69 noch folgenbe bei : Betanzos, Garcia, Levinus Apollonius, Tamara, Bengoni, Gomara, herrera. Von Neuern find zu nennen Robertson II, 559. Prescott I, 81' Rottencamp I, 349. Butte I, 312. Paul Chair I, 1. 260. Inbeffen wi= bersprechen fich biese verschiebenen Angaben bei genauerer Betrachtung nicht abfolut, sondern es geht aus ben einzelnen Ueberlieferungen allerbings hervor, daß die Infas, gerade wie die lette Königsbynastie in Quito, und die Toltefen in Centralamerita, die Menfchenopfer ju verbrangen und einen menschlichern Gotterbienft einzuführen fich bemubten Allein bei bem beibehaltenen alten Dienfte ber fremben Götter, be-

fonbers bemienigen in ber alten Beimat, tonnten bie Beftrebungen ber Antas weber fo burchgreifenb, noch fo gludlich fein, wie fich Garcilaffo bie Sache so gern bachte. Auch selbst bie eigene Intareligion behielt noch bei ben einen Intas mehr als bei ben anbern von ben frühern Menschenopfern bes Quichuaftammes bei, wenn auch weniger bei ber Berehrung ber Sonne felber, als vielmehr bei bem Dienste bes Sonnensohnes, bes Inta. Die Religion ber Beruaner ftanb noch auf einer viel zu primaren und barbarischen Rulturftufe bes Beibenthums, als baß ihr bie Menschenopfer gang und gar batten fehlen konnen. Es ift auf biefer Stufe tein Wiberspruch, wenn einem Rultus, wie g. B. bem bes Saturns wie bem ber Intas einerseits Menschenopfer, anberseits nicht bloß bie Forberung ber Rultur, sonbern sogar milberer Sitten gu= geschrieben wirb. Selbft ber Sonnenbienft gestattete noch gewiffe Ausnahmsfälle für bie Menschenopfer. Wenn ein Inta gefährlich trant wurbe, opferte man einen feiner Sohne, und zwar bem Sonnengotte, mit ber Bitte an lettern, ben Tausch anzunehmen. Montefinos 68 begieht biefe Bitte auf ben Matici, allein offenbar in ber Absicht, in ben älteften Zeiten ben Biracocha als oberften Gott von Cugco zu gewinnen. Auch noch andere Menschenopfer für bie Sonne werben ermahnt. So wurde bisweilen an dem Sonnenfeste Raymi ein kleines Rind, ober ein schönes Mabchen geopfert. Prescott I, 80. Und bag biefes nicht gar fo felten vortam, tonnte man aus ben großen irbenen Beschirren abnehmen, die man im Sonnentempel fand, und bie von tredenen geopferten Rinbern gang angefüllt waren. Barate I, 4. Rottencamp I, 349. Auch am Titicacasee wurden nach Acosta I, 25 ber Sonne Opfer bargebracht, weil fie fich bort bei ber großen kluth geborgen und erhalten habe. In den anderen Källen galt das Opfer nicht der Sonne, sonbern bem Infa. So wenn man beim Regierungsantritt eines Infa Kinder vom vierten bis zum zehnten Jahre opferte, nach den einen tausend, nach ben anberen zweihundert. Man ertrantte bie Rinder, und begrub fie bann. Diese maffenhaften Rinberopfer follen inbeffen nicht reaclmäßig, fonbern nur einige Male vorgekommen fein. Aber auch fo beweisen fie, bag ber Inka etwas thun konnte, was fich bei ben Romern auch kein Nero hatte erlauben burfen. Acofta V, 19. Hazart 249 b. Betanzos bei Montefinos 121 unb Garcia orig. p. 198. Zarate I, 11. Regelmäßige Rinderopfer wurden aber ben anberen Göttern gebracht, und zwar alle Monate. Mit ihrem Blute wurden die Angefichter ber

Gögen und die Thuren ihrer Tempel bestrichen. Teres I, 190. Kottencamp I, 349. Auch am Erndtefeste beschmierte man mit dem Opfer= blute entweder eines Menschen, oder eines Schafes ein Gögenbild. Ba= rate I, 4. Solches Bestreichen mit Blut werden wir in Centralamerika wieder finden.

Bu ben Menschenopfern mussen wir auch zählen die Verbrennung von Frauen verstorbener Inkas und von Sonnenjungfrauen, welche Garcilasso selber berichtet. Die Inkas wurden ja göttlich verehrt. Bei bem Tode des Inka hanna Capac sollen mehr als tausend Menschen ihr Leben auf diese Weise verloren haben. Allerdings kommen solche Wittwenverbrennungen bei andern Großen auch vor. Es ist dann in diesem Gebrauche ein Todtendicnst zu sehen, der mit dem Glauben der Wilden noch zusammenhängt, daß ihre Verstorbenen göttliche Geister wurden, die aber wie andere Götter die menschlichen Bedürfnisse jenseits auch noch hätten. Man gab Leute zur Bedienung jenseits, und die Gattinnen unterzogen sich gerne diesem Liebesdienste, dessen Verweigerung für Ehebruch gegolten hätte. Bgl. überhaupt Garcilasso VI, 5. Acosta V, 7. herrera V, 4. 5. Montesinos 121. Belasco I, 114. hazart 249 b. Prescott I, 25, wo noch andere Quellen genannt sind.

Das Bestreben ber Intas, die Menschenopfer zu verbrängen, fieht man aus ben Ersakmitteln ober Surrogaten für bieselben. Als folche haben wir anzusehen Bilber von Mannern und Weibern, die man ftatt lebendiger Menschen beerdigte. Montef. 68. Nach Gomara S. 170. vgl. Boppig Intas 387. gab man die holzernen Abbilber ber Dienerschaft ben Verstorbenen mit ins Grab, welche ebenfalls als Ersat= mittel bie Stelle ber Menschen zu versehen hatten. Bu folden Surrogaten ift ebenfalls bas in Amerita, befonbers in Centralamerita, fo häufig vorkommende Aberlassen zu gablen. Rulb 149. Man gibt für bas Leben boch bas Blut, in bem bas Leben und bie Seele haftet. Auch hier war baber die Beigelung und Berfleischung bes Leibes, wie bei ben Spartanern und Karaiben ein folches Surrogat. Dber wenn Briester in Wilbniffe gingen und sich bort bie Augen ausstachen, ober sich in Abgrunde fturgten. Mit Recht gahlt auch Butte I, 312 bieber bie fpater noch ausführlicher zu erwähnenbe Sitte, bei boben Feften bas beilige Brot mit Rinberblut zu bereiten. Bgl. überh. Barate I, 53. Garcilaffo VII, 6. Meiners II, 164. Unten S. 81.

# S. 78. Fortfetung vom Aultus. Sige der Gotter. Opferplage und Altare, Saulen und Tempel.

Der unmittelbare Naturdienst bedarf an sich keines kunstlichen Altares ober Tisches, und ebenso wenig einer Götterwohnung ober eines Tempels. Man opfert auf dieser Kulturstufe auf höhen und freim Pläten im Walde, und zwar der sichtbaren Naturgottheit selbst, der Sonne, dem Monde, dem himmel, Donner, den Elementen u. f. w., welche als solche keine von Menschenhanden erbauten Wohnungen bedürsen oder vertragen. So ist es auch da, wo der Bilberdienst noch nicht aufgekommen ist, oder wo neben demselben auch noch der alte unmittelbare Naturdienst fortläuft. In letzterm Falle sindet dann auch neben jenem unmittelbaren Kultus auch noch der zum Bilberdienst gehörige Tempeldienst statt. So war beibes neben einander in dem beibe Arten der Götterverehrung darstellenden Peru.

Bas zunächst die Opferplate betrifft, so opferte man, um nur die eine Art zu nennen, vor der Zeit der Inkas auf Opferhöhen, zur Zeit der Inkas auf bem großen freien Plate der hauptstadt. Daneben gab es aber auch Altare, mit denen das Gögenbild in unmittelbarer Berbindung war. So stand z. B. das Sonnenbild im großen Tempel zu Cuzco auf dem Altare. Kulb 184. 187. Baumgarten II, 221.

Beim Sonnendienste pflegen überall die sogenannten Sonnensfäulen die Aequinoktien und Solstitien nebst andern nothwendigen Bestimmungspunkten des Sonnenjahres durch ihren Schatten anzugeden. Dergleichen sind die Säulen des Sonnengottes Herkules, die Säulen in Vorderassen, in Centralamerika und auf den großen Antillen. Finden wir sie überall beim Sonnendienste, so können sie im Inkareiche nicht fehlen. Hier galten sie als Sitze der obersten Landesgottheit, und bei den Aequinoktien und Solstitien wurde der goldene Thron der Sonne darauf gesetzt. Daher wurden auch die Säulen in der Nähe des Aequators für heiliger gehalten als alle anderen, weil bei ihnen die Schatten kleiner waren. Man glaubte, die Sonne ziehe diese Sitze allen andern vor, indem sie sich senkrecht auf sie sehen könne. Bgl. Garcilasso II, 22 ff. Rülb 233 ff. Prescott I, 97. Ein Kulturvolk, das mit solchen Mitteln vereinter Kraft ausgerüstet war wie das Beruantsche. konnte

auch nicht bei ber Götterverehrung bie patriarchalische Einfachheit bewahren. War ber Palast in Euzeo ber politische Mittelpunkt bes Reichs, so war ber Sonnentempel ber religiöse. Wo die Menschen in festen Gebäuden wohnen, da gibt schon der Anstand den Göttern Tempel. So entstand in Gemeinschaft mit dem vielgestaltigen Bilberwesen auch in Peru ein glänzender Tempelbienst. Die erste Stufe des Uedergangs erblicken wir bei den vorinkaischen Tempeln, welche, gerade wie auch in Centralamerika und im Merikanischen, die natürliche Grundlage der Opferhöhe in der Architektur beibehalten hatten. Nur geschah es im Peruanischen auf eine etwas andere Art. Während nämlich der merikanischen auf eine etwas andere Art. Während nämlich der merikanischen Tempel nichts andres ist als eine kunstliche Opferhöhe, eine oben abgestumpste Pyramide, auf deren höhe sich die Götterkapellen wie kleine Anhängsel besanden, umgaben in den vorinkaischen Zeiten die Rapellen die Opferhöhe, unter den Inkas den Tempel, der an die Stelle der alten Opferhöhe getreten war.

Wir finden diefes Verhältniß namentlich bei bem ichon früher als Beweis uralter Rultur vorgeführten Tempel am Titicacasee, ber in mancher hinficht für spätere Tempel bie Grundform war, jene auch an Großartigkeit und Schönbeit übertroffen haben foll. Der Mnthus lagt auch beswegen die Sonnenkinder von bort ausgehen. In der Mitte dieser Tempelgebäude befand fich nun ein nahezu an hundert Ruß hoher Erd= hügel, ber mit Kapellen, Säulen, Säulenhallen, sowie mit Basaltstatuen umgeben war. Als die Intas hier Meister geworben, wurde von ihnen ber Tempel ber Sonne geweiht, weil bas Land früher mit Finsterniß bedeckt mar, ba aber wurde es ploglich von diefem ihrem Gotte erleuch= tet und erquickt. Die Maisfelber, die zu biefem Tempel gehörten, maren auch zur Beit ber Intas fo heilig, bag von bem jahrlichen Ertrag berfelben überall bin in alle Speicher und in alle Haushaltungen Körner zur heiligung bes übrigen Vorrathe vertheilt wurden. Auch als Wallfahrtsort besuchten die Beruaner diesen Tempel und überhäuften ihn mit Schähen. Bgl. Garcilaffo III, 24. 25. Prichard IV, 486 nach b'Drbigny, Bredcott I, 9. 10. 73. Hazart 248. Baumgarten II, 225 ff. Bovbig Intas, nach Cieza C. 106. Reifen XV, 583.

Auch ber Tempel zu Pachacamac am Fluße Rimac bestand aus einer Anzahl von Gebäuben rings um und auf einem kegelförmigen Sügel. In einer Kapelle auf ber einen Seite bieses Sügels befand sich bas hölzerne Bilb bes gleichnamigen Gottes, und ber Opferplas. Der

Tempel war wie alle in ber Ebene aus Ziegeln erbaut. Garcilaffo VI, 29 a. E. Prescott I, 338. 341 ff. Poppig: Pachacamae 30.

Ganz eigenthumlich und völlig andrer Art als die anderen Tempel waren die des Gottes Ataguju, die in bedeutender Anzahl im Lande zerstreut waren. Die Einrichtung derselben war folgende. Eine bote Mauer umgab einen großen Hof, in dessen Mitte war ein tiefer Greben, der mit Mastdaumen bepflanzt war. Diese waren mit Stroh umgeben. Wer nun opfern wollte, bestieg einen solchen Wast, opserte bort das Thier, bot das Blut dem Ataguju dar, das Fletsch as er selbst. Bei aller Verschiedenheit spricht sich doch auch hierin die Idee des Höschenopsers aus. Lacroix 375 b. Oben S. 66. a. E.

Unter ben Intas geschieht nun mit ben Tempeln ber Sonne eine bebeutenbe und nicht unwesentliche Beranberung, zu ber es in Derito nie getommen war. Die neue Form fcbloß fich allerbings an bie alte an. Der Sonnentempel ber Intas ift nämlich nicht mehr eine von Rapellen umgebene Opferhöhe, sonbern ein großer palaftartiger Tempel, beffen Inneres zugleich Opferstätte für ben Gott ift. Borbereitet war biefe Einrichtung baburch, baß bei ben vorinkaischen Tempeln auf ber Opferhohe eine Rapelle ftand, in ber nicht bloß bas 3bol fic befand, sonbern auch geopfert wurde, wahrend bei ben merikanischen Temveln auf ber Blattform por ber Ravelle bas Opfern verrichtet wurde. Bei ben Intas wurde nun aber ferner bie Centraltavelle bermaßen vergrößert, baß fie bie Bebeutung ber alten Opferhohe ichon burch ibre Größe einnehmen konnte. Einerseits hatte man ja schon fruber burch bas Opfern in ber Rapelle bie Grundbedeutung ber alten Opferbobe verwischt; — anderseits aber blieb boch noch bei ben Intas neben bem Opfer im Tempel auch bas auf bem freien Blate, mahrscheinlich bas Brandopfer und Rauchopfer. Die hauptveranderung war aber immer bie, daß ber Tempel jest nicht mehr ein Altar, fonbern eine Wobnung bes Gottes war. Gin anbrer Anschluß biefer Inkatempel an bie alten Opferhöhen ist in ben Felsentempeln zu sehen, die aus ausgehauenen Kelfen bestehen, wie in Indien. Gin folder mit Steinbilbern versehener Tempel, im übrigen bem sogleich zu beschreibenden Sonnen= tempel in Cuzco so ziemlich abnlich, foll sich nach Garcilasso III, 1 an bem See Chucantu befunden haben. Bgl. Reifen XV, 576.

Der hauptsonnentempel ober bas Centralheiligthum ber Infareligion mar ber große Sonnentempel in Cugco, ber beiligen Stadt

bes Reiches. Er galt wie Alles, was von bem Rabel bes Lanbes ber= tam, für vorzüglicher als was die Provinzen boten. Diefer Tempel beftand aus bem Sauptbau und einigen Rebengebauben. Erfterer mar eine wahre Goldgrube, wurde auch wegen des reichen strahlenden Gold= schmudes Coricancha, b. h. Golbort genannt. Das Ganze war ein Biered, beffen Mauern von Badfteinen aufgeführt auf ber innern Seite mit Banben von Goldplatten von unten bis oben bekleibet waren. An ber westlichen Wand gegenüber bem öftlichen Thore befand fich am Altar bas golbene Antlit ber Sonne, und neben ihm fagen auf golbenen Thronen bie gestorbenen Inkas. Das Dach war von koftbarem Solze verfertigt, inwendig ebenfalls mit Goldplatten vertäfelt, nach außen aber landesüblich mit Stroh bebeckt. Der ganze Bau war also sehr einfach, bloß auf ben Sonnenbienst berechnet, und zwar so, bag wenn am Morgen bie Sonne bas Sonnenbilb bestrahlte und ber gange Tempel von ben Strahlen bes Gottes erglangte, ber unmittelbare und mittelbare Sonnenbienst auf die einfachste Weise vereinigt waren. Neben biesem hauptgebäude befanden fich mehrere kleine Tempel ober Rapellen für bas Gefolge ber Sonne, welche alle jusammen mit jenem hauptgebaube einen großen Flachenraum in ber Mitte ber Stabt einnahmen, und burch eine steinerne Mauer eingefaßt waren. Gine folde Rapelle hatte bes Sonnengottes Battin, ber Mond, mit ber filbernen Monbicheibe und ben alten Königinnen ober Conas; bann bie Sterne, unter ihnen ber Stern Benus, hier Chasta ober Langhaar genannt; bann bie Plejaben; auch Blit, Donner und Wetterstrahl, ber Regenbogen, und endlich eine Rapelle, ober mehrere für bie Priester, welche ben Tempelbienst verfahen. In ben Provingen errichteten bie Intas überall Sonnentempel bie Menge, die dem in Cuzco nachgebilbet waren. Bgl. Prescott I, 73 ff. Garcilaffo III, 20-24. IV, 3. Hazart 248. Baumgarten II, 221 ff. Rulb 184 ff. Reisen XV, 580 ff. Paul Chaix I, 1. 249 ff. Wie ich aus ber Mustration Nr. 531 S. 284 sehe, hat auch Squier sich mit biesen Bau= werken beschäftigt und Abbildungen berselben verfertigt.

### S. 79. Fortfetung des Rultus. Gebet, Gefang, Mufik, Cang.

Wir faffen bier bie unmittelbaren Rundgebungen bes religiöfen Ge= fuhls, welche burch und an bem eigenen Rörper fich zeigen, zusammen.

Das Gebet, in bem fich bas religiofe Gefühl auf eine fehr bewußte Beise zeigt, tritt nicht nur bei ber Religion ber Bilben unb Halbwilben, sondern auch bei ber Inkareligion noch fehr zurud. Golchen Rultur= und Religionsstufen unterften Grades ift die Geberben= sprache und Symbolik natürlicher. Es ift baher bei ben Peruanern nicht viel von Gebeten in Worten ober Wortformeln bie Rebe. Gebor und Sprache geben tiefer wie auch ihre Organe tiefer liegen als bas Auge. Gewöhnlich blieb man baber bei ber Beberbe fteben, wenn man ber Sonne bezeugte, bag man fie fur Bott und ben Bater halte, man warf ihr mit ber hand Ruffe zu, jog bie Schuhe aus und warf fich nieber, lauter Aeußerungen, bie fich im Alterthume ber öftlichen Welttheile wieder finden. Ein munbliches Gebet bes Oberpriesters wird erwähnt, bas er in ber Regel fprach, wenn er bas Opfer bem Gogen= bilde barbot: "Siehe ba, mas bir beine Rinder und Geschöpfe barbringen! Empfange es, und sei nicht gegen fie erzurnt. Gieb ihnen Leben und Befundheit und fegne ihre Felber." Rulb 191. Ternaur XVII, 16 nach Arriaga. Wutte I. S. 167.

Als Gebete find auch bie Gefange anzusehen; bie hymnen, bie Pfalmen, die Lieder der Bedas find Gefange und Gebete zugleich. Der= gleichen Lobgefänge, in benen bie Sonne gepriefen wurde, und bie bem Inka zu lieb in Peru ertonten, borte man an ben Sonnenfesten, und bei ber Bearbeitung ber Sonnenacker und Inkalandereien. Bebe Stropbe jelder Lieber folog fich mit bem Worte ab: Hailly, b. i. triumphe. Der Charafter bes Gefanges zeigte etwas Weiches und Melancholisches, wie benn beim Gefange barbarischer Bolfer gern bie Molltonarten vorberr= schen. Aber weber bie Melobien, noch bie Worte scheinen weit von ben Rriegogefängen und Liebesliedern entfernt gewesen zu fein, benn gewöhnlich trug man fie von biefen auf jene über. Wie bem aber auch fein mag, immerhin fprachen Gefange und Melobien bie Spanier fo febr an, taß man nach tiefer Weise im Sabr 1555 eine Meffe componirte, und in Choren von Spaniern, Meftigen und Inbianern aufführte. Garcilaffo V, 1. 3. Lacroir 386. Prescott I, 39. Pridart IV, 485. Tiducis Reise II, 382.

Anders lauten die Berichte über ben Ginbrud ber Instrumentalmusit. Diese bestand bier wie bei allen Barbaren in Blas- und Schlaginstrumenten, Trommeln, Panspfeisen, Schellen und Floten von vier bis fünf Tonen, auch einer Art Trompeten. Saiteninstrumente tannten sie keine. Lettere bezeichnen bei den Griechen ganz klar den Uebergang vom pelasgischen Barbarenthum zur hellenischen Humanität. So in den Mythen von Apollo und Marspas oder Pan, und vom Gegensate der Leier und Zither Apollos zu der Musik des Dionpsos. Auch Athene, die anfänglich die Flöte geliebt, verschmähte sie später. Die Egypter, Etrusker und Hindus bedienten sich dei religiösen Fest-lichkeiten der alten flötenartigen Instrumente. Die Saitenmusik gehört einer Epoche der Kunskentwicklung an, die von keinem Amerikanischen Kulturvolke erreicht worden ist. Sie blieben Barbaren. Die Musik der Beruanischen Blas- und Schlaginstrumente wird als roh, schauerlich, kreischend und höllisch geschilbert, wozu dann noch der geringe Grad der Ausbildung (sie kannten keine halben Töne) und Ausstührung das Seinige beigetragen haben mag. Bgl. Belasco I, 149. Lacroir 386. Külb 190. Prescott I, 80. Minutoli über die Ruinen von Palenque, Anshang S. 53.

Der bei den Amerikanischen Wilben als Ausbruck bes religibsen Gefühls übliche Tanz gehörte auch in Peru zum Kultus. Bei allen religiösen Feierlichkeiten fand berselbe auf die glänzenhste Weise statt, gewöhnlich in Verbindung mit Gesang oder Musik. Das Wort, das die Peruaner für die großen Feste gedrauchen, Raymi, heißt eigentlich Tanz. Die Weise ihrer religiösen Tänze war verschieden, jede Provinz hatte ihren eigenen Tanz, auch war derselbe nach der Gelegenheit verschieden. Bon dem Tanze, der mit ihrer Instrumentalmussk aufgeführt wurde, heißt es, er habe mit ihr benselben Charakter getragen, man hätte die Leute mit ihren Sprüngen und Bewegungen für wahnstunig halten können. Dagegen war der Tanz des Inkageschlechtes gemessen und anständig. Als sehr schön wird ein solcher Tanz geschildert, der von einigen Tausend Personen beiderlei Geschlechts ausgesührt zu werzen pflegte. Bgl. Belasco I, 137. 148. Hazart 251. Baumgarten II, 333. Külb 190.

#### S. 80. Fortsetzung vom Aultus. Die Priefterschaft,

Den Gottesbienst beforgte eine eigene Priesterschaft, wie bei Rul= turftaaten immer ber Fall ist. Die Opfer, Gesange, Muste, Tanz, Gebete wurden burch besonders bazu verordnete Personen, die biesem Geschäfte lebten, bargebracht und geleitet. Diese Priefterschaft zerfiel in Beru in mannliche ober eigentliche Priefter, Cushipatas, und in weibliche ober Sonnenjungfrauen.

Die Priefter bilbeten nun zwar teine Rafte, und es konnte bieß bei folden primaren Berhaltniffen bes Raturftaates auffallen. benke an bie alten Naturstaaten bes Morgenlandes. Nach ber 3ber bes Inkastaates konnte es aber nur zwei Raften geben, bie burch bie Geburt ewig geschieben waren, das Inkageschlecht, und die übrigen Den schen. Alles andere war blog Modifikation dieses Dualismus, welche mehr ben vorgefundenen Berhältniffen zu lieb, als ber Ibee wegen guge= laffen wurde. Es gab nur Regierende und Regierte, und auch bie Cu= racas waren bloge Beamte. So waren auch in religiösen Dingen bie Priefter vom Intageschlechte bie eigentlichen Oberpriefter, bie Pontifices, bie burch Abzeichen und befondere Rleibung sich unterschieben. ihnen gab es noch andere Briefter ohne Abzeichen und ohne besondere Rleibung, welche bloge Beamte waren in religiosen Dingen. Diese lebten, wenn wir hierin bem Garcilaffo V, 8 glauben burfen, von ber Bearbeitung ber jedem Gingelnen zugetheilten Grundstude, außer in ber Beit, in welcher fie gerade ben Tempelbienft beforgten. Es gab auch Briefter, bie es von Jugend auf waren, und in ben Tempeln erzogen wurden. Aber neben ihnen auch andere, sowohl verheirathete, als auch ba und bort in ben Provinzen unverheirathete. Ginen Stand bilbeten bie Priefter wohl, gewiffe Leute betrieben ben Gottesbienft, fei es nun zeitlebens, ober nur fur eine Zeitlang, - aber eine durch Geburt marfirte Rafte bilbeten fie nicht, fie waren Beamte bes cafaropapiftisch centralifirten Staates.

An ber Spike aller Priester stand ber Hohepriester, Billac Umu, ber redende Priester, auch Huacapvillac genannt, ber mit ber Gottbeit Rebende. Er war aus dem Geschlechte ber Inkas, stand bem Könige an Burbe am nächsten, und wurde von diesem unmittelbar auf Lebendzeit gewählt. Hinwiederum wählte der Hohepriester alle seine Unterzebenen auf Lebendzeit. Der Hohepriester war auch bier zugleich der oberste Orakelpriester, burch ben die Sonne ihren Willen offenbarte.

Bunachst unter ihm standen die von ihm gewählten Oberpriester über die Sonnentempel in den Provinzen, welche aus dem Inkageschlechte genommen werden mußten. Die Priester des Sonnentempels in Cuzco fammtlich, auch die Unterpriester, waren Sonnenkinder. Sie versaben ben Tempelbienst abwechselnb, wie die Priefter in Jerusalem, je nach Wochen, die fie nach ben Mondvierteln abtheilten. Babrend ihrer Beit verließen sie den Tempel nie, weder bei Tag, noch bei Nacht. Sie hat= ten nicht bloß ben Dienst im Tempel zu besorgen, sondern auch im königlichen Balaste, und zwar als einen religiösen, benn ber Balast bes gottlichen Sonnensohnes war ja auch ein Tempel. Für geringere Dienfte ftanden ihnen die Knechte, Nangconas, ju Gebote. Dagegen maren bie Unterpriester ber Sonnentempel in ben Provingen nicht aus bem Intageschlechte, sondern Berwandte ber Statthalter ober Curacas. wird es auch mit ben Priestern ber andern Gottheiten in ben Brovin= gen fich verhalten baben (benn Bestimmtes finde ich über fie nichts vergeichnet), wenn nicht bieselben gerabezu mit ben Unterprieftern ber Sonne in ben Provingen gusammenfielen. Singegen werben befondere Briefter für die Schutgeister ber Orte, die Conapas, ermähnt, welche nicht wohl Sonnenpriester gewesen sein konnen. Balboa 28. Montefinos 66. Belasco I, 109. Ternaur XVII, 15 nach Arriaga, Hazart 251. Brescott I, 78 ff. Rulb 187 ff. Rottencamp I, 352. Wutte 312 ff.

Bon anderen Priestern, wie von den verschiedenen Orakelpriestern, die mit den alten Zauberern zusammenhingen, ebenso von den sogenannten Beichtvätern wollen wir später reden, von den erstern bet den Borstellungen von den Offenbarungen der Gottheit (§. 82), von den lettern bei der Besprechung der sittlichen Verhältnisse der Menschen zur Religion (§. 84).

Bur Priesterschaft ber Sonne sind auch die Sonnenjungfrauen zu zählen, die in einer hinsicht mit den Bestalinnen verglichen werden können. Es gab solche in Cuzco und in den Provinzen. Erstere, fünfzehnhundert an der Zahl, waren aus dem Inkageschlechte genommen, die anderen waren Töchter der Curacas, doch machte ausgezeichnete Schönsheit auch Mädchen aus dem gemeinen Bolke dieser Ehre würdig. Die allgemeine Vorsteherin dieser Sonnenjungfrauen wählte die Einzelnen in zarter Jugend aus. Unter dieser Vorsteherin führten noch Matronen, Mamaconas, die Aufsicht über die Jungfrauen, welche Matronen in den Gebäuden der Sonnenjungfrauen ergraut waren. Im Uebrigen waren die Sonnenjungfrauen nicht zu ewiger Jungfrauschaft bestimmt. Sie galten als Gemahlinnen der Sonne, und aus ihnen wählte sich der Sonnensohn die schönsten zu Bräuten, und auch die meisten anderen wurden nach Verlauf von sechs die sieben Jahren an die Curacas vers

beirathet. In Cuzco waren bie fünfzehnhundert Sonnenjungfrauen in einem Aloster vereinigt, in ben Provingen zweihundert bis flebenhundert. Alle lebten unter fehr ftrengen Gefeten, außer allem Umgang mit allen anberen Menschen, einzig ber Infa und bie Ronigin, Copa, burften fte besuchen. Ein Bergeben gegen bie Reuschbeit murbe bei bem Dabden mit lebenbigem Begraben, beim Berführer mit Erbroffeln bebrobt. Schwar bas Mabden, bag ibre Schwangerschaft von ber Sonne berrubre, fo wurde fie nicht mit bem Tobe beftraft. Die Beschäftigung ber Sonnen: junafrauen bestand in weiblichen Arbeiten, Berfertigung von Rleibern für bas fonigliche Baus, Gefchenten, Borhangen und anderem Bierrath für ben Sonnentempel. Sie hatten ferner bas beilige Brot zu badm, und ben heiligen Trant fur bas große Sonnenfeft zu bereiten, woven sogleich die Rede sein soll. Besonders aber lag ihnen, ähnlich wie den Bestalinnen, die Sorge für das heilige Reuer ob, für die am Reste Rabmi angezündete beilige Flamme. Bgl. Acofta V, 15. Garcilaffo IV, 1-7. Barate I, 11. II, 7. Montefinos 57. Belasco I, 113. 193. hazart 251. Baumgarten II, 234. Bredcott I, 82. 84. 286. Buttle 312 ff. Paul Chair I, 1. 251 ff.

#### S. 81. Fortfetung vom Aultus. Die Sefte.

Wie die Tempel die räumlichen Mittelpunkte bes Kultus barstellen, so die Feste die zeitlichen. Bon diesen sind hinwiederum die ordentlichen mehr der Mittelpunkt des religiösen Lebens eines Kulturvolkes als die außerordentlichen, welche, wenn auch nicht selten mit großem Schaugepränge geseiert, doch immer nur wie die des Fetischismus auf die Zufälligkeiten des Lebens sich beziehen. Zu diesen außerordentlichen rechnet Belasco I, 147 gewisse Turnspiele der jungen Leute, Kämpfe, Wettläuse, welche nicht zu bestimmten Zeiten stattgesunden haben. Mit außerordentlicher Theilnahme des Bolkes, besonders der Hauptstadt, sind die in den Geschichtschreibern oft erwähnten Triumphzüge nach Siegen und Eroberungen, oder sonstigen freudigen Staatsereignissen gesseiert worden, an denen allen man die Sonne als die Hauptperson des Staates Theil nehmen ließ. Baumgarten II, 233.

Ein außerorbentliches Fest war auch bas Fest Dtu, welches zu telner wiederkehrenden Zeit, sondern bei jeweilen eintretender Noth wie bie Supplicationes der Romer gefeiert wurde. Zwei Tage lang bereitete man sich burch Fasten und bie sonstigen üblichen Enthaltungen auf bas Fest vor. Dann zog man in bemuthiger Prozession ohne ein Wort zu reben, bloß von ben Tönen ber Trauertrommel begleitet, einen Tag und eine Racht einher. Zulest folgten zwei Tage und zwei Nächte Tanz und Fröhlichkeit, benn man lebte ber getrosten Ueberzeugung, baß jest bas Gebet erhört sei. Acosta V, 28 a. E.

Mehr bem Kreise ber Familie gehörten die beiben Feste ber Namengebung der Kinder. Die erste Namengebung geschah am fünfzehnten dis zwanzigsten Tage nach der Geburt. Das Kind wurde am Tage der Namengebung wie bei den Merikanern ins Wasser getaucht. Der Name, der ihm jeht gegeben wurde, war aber bloß der Kindesename, und galt nur dis zur zweiten Namengebung. Im zehnten dis zwölften Jahre erhielt nämlich das Kind einen andern Namen, mit dem es fortan genannt werden sollte. Es wurden ihm auf seierliche Weise die Haare und die Nägel abgeschnitten, und dieselben entweder ausbewahrt, oder der Sonne, oder auch den Schutzeistern geopfert. Belasco I, 105 ff. 147 nach Cieza Cron. cap. 66 und Montenegro. Baumgareten II, 239.

Das Abschneiben einer kleinen Lode bei ber Ramengebung finbet auch noch bei ben jesigen Beruanischen Indianern ftatt. Stephenson I, 261.

Bon ben ordentlichen regelmäßigen Festen besiten wir zwei nach ben Monaten geordnete vollständige Verzeichniffe, eines bei Balboa 124 ff., das andere bei Belasco I, 138 ff. Obichon biese Berzeichnisse nicht genau zusammenstimmen, so widersprechen fie einander doch nicht so sehr, daß sie beswegen nicht neben einander gebraucht werden könn= ten. Man muß babei nur im Auge behalten, bag Belasco aus einem leicht begreiflichen Irrthume die Jahreszeiten verwirrt, indem er 3. B. bas Frühlingsfest in ben März fest, ein Fehler, ber auch anbern Leuten ber nördlichen hemisphäre begegnete. So verlegen Prescott und Hazart bas große Sonnenfest beim kürzesten Tage in den December ober an bas Sommerfolstitium; Marmontel bas Cihua Raymi in ben Berbst unsers Ralenbers, mabrend es boch bas Frublingsfest im September war; ebenso sett Montesinos 99 bas Peruanische Frühlings= äguinoctium in ben Mai, bas bes herbstes in ben September. Bu Balboas und Belascos Festverzeichniffen ift burchaus Acofta V, 28 beizuziehen, welcher, wenn auch nicht ganz so vollständig wie die anderen, boch auch hier wieber ber genauste ift.

Bir beginnen mit den vier Sauptfesten, welche bei allen Raturreligionen von Kulturvöllern ber primären Kulturstuse die Sauptfeste
find. Ja es erhalten sich bieselben auch noch in die höhern Stusen ber
polytheistischen Religionen, die niemals die Naturbasis abstreifen können,
wenn sie auch auf dieselbe sowohl für die gesammte Religion, als bei
ben Festen insbesondere menschliche und geschichtliche Beziehungen aufpfropften. Diese vier Hauptfeste sind diezenigen, welche in die Zeiten
ber beiben Sonnenwenden und in die Tag= und Nachtgleichen fallen.

Dben an fteht bas fo bebeutenbe Binterfest im Juni, bas natur-Uch auf ber fühlichen Salbfugel biefelbe Bebeutung bat wie auf ber norblichen bie Decemberfefte, von bem Tobe und ber Geburt bes Connengottes. Die Sonne, und mit ihr die Ratur fliebt mit ihrer Mirtfamteit ab, wendet fich aber balb wieber von ihrem Bege mm erfterten Bole gurud und wird neu geboren. Darum gab man auch in Bern bem Juni ben bezeichnenben Ramen Citoc Raymi, b. b. er macht bie Sonne flein und groß. Montefinos 98. Das Weft felbit bief 91= tiv Raymi, Sonnenfest, ober auch blog Raymi, Fest. Es bauerte neur \* Tage lang. Drei Tage waren ber Borbereitung burch Faften gewibmet. Am Morgen bes Sauptfestiages jog bas gange Bolt barfuß vor Sonnenaufgang ins Freie, voran ber Inta, ber an biefem Tage als oberfter Briefter bie vorzüglichstent Ceremonien verrichtete, mit ihm bas Intageschlecht, - bann zeichneten fich im Buge bie Curacas aus, bie einen in Golbidmud, bie anderen in Silber, wieder andere in ber Lomenhaut, noch andere mit ben Flügeln bes Condor, ober wieder folche mit Larven. Die verschiebenen Volkstlaffen zogen mit ben ihnen eigenthumlichen Baffen einher. Es ertonten bald bie Mufit, balb wieber bie Befänge berer, welche auf Tafeln bie Thaten ber Inkas babertrugen. Sobald bie Sonne aufging, warf man ihr Ruffe zu, fiel nieber und betete fie an. Dann trank ihr ber Inka ein Trankopfer ju, und theilte ben Trank feiner Begleitung mit. Nach biefem zog man zuruck in ben Tempel und brachte ber Sonne schone Geschenke. Drei Sonnenbilber follen an biesem Tage aufgestellt gewesen sein, Apointi, Churiunti, Intiquoqui. Man kann wohl auch hierin eine jener Göttertriaben erbliden, von benen oben S. 66 bie Rebe war. Die Sonne läßt fich in ihrer großen Naturthätigkeit in verschiebenen Beziehungen auffaffen. Rach Darbringung ber Beschenke an die Sonne ging nun ber Inka mit seiner Familie in bas hauptgebaube bes Tempels, bie übrigen Leute in ben Tempelhof. Man opferte Früchte und Rauchopfer. Unter ben Opfern ist besonders ausgezeichnet das des schwarzen Lammes, aus bessen Gingeweiden man die künftigen Geschicke des Jahres weissagte. Bisweilen wurde aber auch ein kleines Kind oder ein schönes Mädchen gesopfert. Weiterhin zündete man das heilige Feuer mit dem großen Brennspiegel an, oder bei trübem himmel mit zwei Holzstädichen. Einem Brandopfer für die Sonne folgten die Opfer vieler Lamas, mit welchem Opfermale die Sonne ihrerseits wieder das ganze Volk bewirthete. Alsbann aß man auch die Opferkuchen, die von den Sonnenjungfrauen gebacken worden waren. Die sämmtlichen darauf folgenden Festtage erfreute sich männiglich an Musik, Tanz und Spielen, und erholte sich von den vorigen Fasten durch reichliche Schmausereien und Trinkgelage. Bgl. Garcilasso VI, 20 ff. Acosta V, 28. Külb 190. Prescott I, 79. Hazart 250. Baumgarten II, 211. 227 ff. Balboa und Belasco a. a. O. Reisen XV, 503 ff.

Das zweite Sauptfest ift bas Frühlingsfest im September, Citua Rapmi, berühmt zugleich als großes Reinigungsfest und Gubne. Es hatte an fich teine eigentlich fittliche Bebeutung, fonbern man wollte bie Fruchte vor Schaben bewahren, und alle Rrantheiten und Plagen aus ber Stadt und Umgegend verscheuchen. Daher wurde öffentlich ausgerufen, bag bas lebel weggeben follte. Auch auf biefes Reft bereitete man fich burch mehrtägiges Fasten vor, und babete fich in ber Nacht vor bem Sauptfesttage. Aus bem heiligen Brote, Caucu, murben barauf Rugeln geformt, bie in Reffeln gefocht, und mit Opferblut ober auch mit bem Blute junger Knaben gemischt wurden, welchen lettern man zwischen ben Augenliebern und ber Nase zu Aber gelaffen hatte (val. oben §. 77). So war es auch Sitte in Centralamerita. Mit biefem Blutbrot rich fich nun jeber ben Ropf, besonders bas Geficht, bann Magen, Schultern, Schenkel und Arme, um fich zu reinigen und alle Rrankheiten vom Leibe zu entfernen. In bemfelben Sinn rieb auch ber Hausvater bie Hausthure (vgl. bamit Erob. XII, 7 ff. Deuter. VI, 9. Bahrs mosaischer Rultus II, 633), ber Hohepriester bas Thor bes Palaftes, ber Tempel und ber Wohnungen ber Sonnenjungfrauen. Dan schickte von biesem Brote nicht bloß zu allen Tempeln, fonbern auch zu ben Curacas, für bie es, fowie bas geiftige Betrant Aca, ein Beichen ber Verbindung mit bem Inta fein follte. Noch vor Sonnenuntergang verrichtete man bas Gebet zur Sonne. Best fah man einen Boten ber

Sonne aus bem Intagefchlechte aus ber Feftung berabtommen, benn Eriegerifch war fein Auftrag. Prachtvoll geziert und bie Lange femingend verfundigte er vier andern aus bem Infageichlechte, bie Conni befehle ihnen als ihren Stellvertretern, alle Krantheiten mit Bewalt aus ber Stadt und Umgegend zu verjagen. Dieje vertheilten fich alfobab burch bie vier hauptftragen ber Stabt, und mo fie vorübertamen, et hoben die Einwohner ein großes Freudengeschrei, schüttelten ihre Rleiber, rieben bie Glieber, und legten bie Sand auf Ropf, Arme und Schenkel, bes Blaubens, baburch alle Uebel zu verbannen. Jene Ber liefen aber eine Biertelftunde weit, übergaben bort ihre Langen wier unberen, und fo ging es von Biertelftunbe gu Biertelftunbe einine Ginben lang, bie bie letten ihre Langen in ben Boben flecten als Belden, bag jest alle Uebel fiber bie Grengen gebannt feien. Des Rachts wer großer Kadelzug, ber bamit enbete, bag man bie Kadein in ben Klus warf, ber fofort mit ihnen die Uebel ber Racht wegschwemmte, wie man mit den Sanzen die Uebel des Tages weggetrieben hatte. Butte I, 314 vergleicht mit biefer Suhnung bas Todaustreiben im öftlichen Deutschland und bei ben Slaven. Bgl. Acofta V, 28. Barcilaffo II, 22. VII, 6. 7. Beladeo I, 108. Baumgarten II, 231. Rulb 194. Reifen XV, 510.

Im Mai war das britte Fest, das Erntefest ober Ahmorai. In biesem Monat entsteht aus den vorher vertrockneten Feldern plöhlich wie durch einen Zauberschlag ein blühender Garten. Denn jest beginnen die Nebel über die östlichen hügelreihen sich zu lagern. In diese Zeit siel daher die Maisernte und ihr Fest. Unter Chorgesangen wurde der Mais eingebracht, aus Maiskörnern ein Bild verfertigt, eingekleibet, und als Pirua angebetet. Der Hausvater opferte mit seiner Familie in seinem Hause, der ärmere Talg, der vornehmere ein Kaninchen. Bgl. Acosta V, 28. Baumgarten II, 233. Tschubis Reise I, 339.

Das vierte Hauptfest ist bas Sommerfest im December, bort bem ersten Monate bes Jahres. Es hieß Capac Raymi, vorzügliches Fest. Der Sommer beginnt in Peru im November mit großer Gluth und Dürre. Daher seierte man bieses Fest zunächst um Donner und Regen zu erhalten, und stellte neben ben brei Bilbern ber Sonne auch die brei bes Donnergottes auf. Zu biesem Naturcharakter hat bieses Fest aber auch noch eine politische Bebeutung angenommen. Es ist bas Fest ber Wehrhaftmachung ber jungen Leute aus bem Inkageschlechte, eine

Art Turnfest mit Ritterschlag. Auch zu biesem Feste bereitete man sich burch Fasten vor. Beim Feste selbst wurden zuerst die Gebete an den Sonnengott, den Urahn des Geschlechtes, gerichtet, und derselbe um Kraft und Muth angesteht. Es folgten die Prüfungen selbst, und wer sie mit Ruhm bestanden, erhielt die Ehrenzeichen, Schärpe, Streitart, Blumenstrauß und den Ramen eines Sonnensohns. Der König mun=terte die Jünglinge auf, sich der Sonne würdig zu erzeigen, durchbohrte ihnen die Ohren für die Ringe, und erklärte sie sofort durch einen Kuß der Andetung würdig. Leute aus dem übrigen Bolke, z. B. Curacas, dursten erst gegen das Ende des Festes in Cuzco zugelassen werden. Sie empfingen dann das heilige Brot nebst dem Opferblute zum Zeischen ihrer Verdindung mit dem Inka. Bgl. Garcilasso VII, 6. Acosta V, 28. Ternaux XVII, 17. Külb 169 st. 194. Tschubis Reise I, 337.

Neben diesen vier Sauptfesten erwähnen die Monateverzeichniffe noch eine Menge anderer Feste, die das ganze Jahr hindurch ge= feiert wurden. Alle Monate kommen bie Opfer von hundert Lamas, ober feierliche Tanze vor. Aus allen biefen Festen heben wir noch zum Schluffe heraus bas Fest Caman, an welchem die Afche bes verbrann= ten Opferthiers in den Fluß geworfen wird. Man lief berfelben vier Meilen ben Fluß hinunter nach, ben Stab in ber hand, und mit ber Bitte, bag bie Afche, fei es dem verftorbenen Inta, fei es bem Biracocha, ju gute tommen moge, ersteres nach Bazart, biefes nach Acosta. 3m April, wenn die ersten Maisahren reiften, am Feste Apribua ober Anrihuanita, verkleibeten fie fich mit Sirfchtopfen und allerlei Bergierungen von Silber und Febern. Ternaur XVII, 17. 3m August wurbe ein Brandopfer von taufend Meerschweinchen bem Froft, ber Erbe und bem Waffer bargebracht. Damals fanben auch bie Rriegerfeste unb Rriegertange ftatt. Die Zeiten ber Tag= und Nachtgleiche feierten bie Beruaner mit Luftbarkeiten, fie befranzten bie Sonnenfaulen, auf einen Pfeiler murbe ber golbene Thron ber Sonne gefest, bann murben Blu= men und Fruchte geopfert. Bulett ift noch zu bemerken bas Fest Taquie, welches funf Tage lang zu Ehren von Ataguju in feinen Temveln mit Gefang und Gelagen gefeiert wurde. Bgl. Prescott I, 97. Lacroir 375 b. Balboa, Belasco und Acosta a. a. D.

din i

#### S. 82. Die Dorftellungen von der Offenbarung der Gottheit.

Der Glaube an eine Offenbarung ber Gottheit ift allen wirklichen Religionen, b. h. Berhältniffen ber Menschen zur Gottheit, gemeinsam. Die Borstellungen find verschieben. Aus bem Borigen erhellt, wie ben Bernanern bie Gottheit bie Wirksamkeit ihres Wesens in ber Natm offenbart. Dazu tommt aber noch bie besonbere Offenbarung ihrer Stimmung und ihres Willens.

Die Gottheit offenbart bie Birtfamteit ihres Befend in ber Ratur, benn bie gange Ratur ift nicht nur eine Offenbarung ber Gottheit, sonbern biefelbe ift auch ber Naturreligion felbit bie Gottheit, und so viele ber Naturwirkungen find, fo viele Götter giebt es. 280 nun bie Sonne einen fo bestimmten Mittelpunkt bes Raturbienfies bilbet wie in Beru, da ist dieselbe auch die oberste Offenbarung und ber sberfte Gott felbft. Sie namentlich offenbart nicht bloß die Birkfamkeit des göttlichen Wesens, fondern ift das göttliche Beien felbit. ficht bar auch bem finnlichen Auge, wie Cafar von ben Germanen fagt, baf fle biefenigen als Gotter verehren, bie fie feben. Benn bie Sonne bet Abends untergeht, so taucht bem Bernaner ber Sonnengott in bas Meer, um fich zu fühlen, taucht unter ber Erbe burch, und erfrischt erscheint er ben nächsten Morgen wieber. Rulb 236. Er offenbart fic aber auch burch feinen Stellvertreter auf Erben, ben Inta, feinen Sobn. Denn biefer ift ber Mund bes Sonnengottes, ber Wille bes einen ift ber Wille bes anbern. Und wie ber Sonnengott, fo offenbaren fic auch alle anberen Götter in ber fichtbaren Natur. Wie beim Regen bie Regengöttin ihren Bafferfrug ausgießt, und beim Donner ihr Bruber ihren Krug zerschlägt, so sind alle anderen Naturbegebenheiten Wirtungen und Sandlungen ber ju Gottern personifizirten Naturfrafte, Offenbarungen ber Gottheit in ber Natur.

Neben ber Offenbarung bes Wesens und ber Wirkung offenbaren bie Götter auch Stimmung, Gesinnung und Willen gegen bie Menschen. Das sind bie Offenbarungen im engern Sinne, in benen sich aber bei allen Polytheisten ihre trube Naturbefangenheit als eigenticher Aberglaube erzeigt.

Ihre Stimmung zeigen die Götter fcon burch die außern Naturs gegenstände, vor allen die bes himmels, an. Durch die verschiebene

Stellung ber Gestirne wird bei ber Geburt und anderen wichtigen Lebensepochen kundgegeben, welches Schickal die Götter dem Menschen zugedacht haben. Daher üben auch hier, wie anderwärts, die Gestirne Einstuß auf die Menschenschicksale aus. Balboa 58. Es spricht sich in diesen Borstellungen allerdings der allgemeine religiöse Glaube aus, daß bas Schickal des Menschen in einer himmlischen Macht stehe. Aber diese Macht ist kein freier Wille, keine Intelligenz, kein herz, sondern ein so starres Verhängniß, wie der Lauf der Gestirne. Besonders aber sagen die Götter dem Bolke, Reiche, Könige künstige Schickale, die sie über sie verhängen, durch außerordentliche Erscheinungen am himmel an. Die göttliche Stimmung, die angezeigt wird, ist gewöhnlich die des Jorns.

Dahin gehören besonders Verfinsterungen der Sonne und des Mondes, sowie das Erscheinen von Kometen. Bei einer Sonnenfinster=
niß glaubten die Peruaner, die Sonne halte wegen ihres Jornes ihr Angesicht verdorgen. Den versinsterten Mond hielten sie für krank, und waren überzeugt, daß, wenn er ganz versinstert würde, er sicherlich sterben, auf die Erde fallen und das Ende der Welt verursachen würde. Oder sie glaubten, ein böser Geist in Thiergestalt suche ihn zu verder= ben. Daher machten sie sowohl aus großer Furcht, als anch um den Geist zu verscheuchen, ein gewaltiges Getöse mit Trommeln und Trom= peten. Man band Hunde an, die durchgeprügelt wurden, damit sie burch ihr Bellen und Heulen den Mond aus seiner Betäubung erwecken, oder den seindlichen Geist in Schrecken sehen möchten. Um so größer war dann aber auch die Freude, wenn die Mittel angeschlagen hatten, und der Mond sein Licht und seine volle Gestalt wieder erhielt. Bgl. Garcilasso II, 21. 22. Külb 236. Lacroix 40. Lindemann III, 165.

Es ist oben bei ben Karaiben (§. 43) schon barauf hingebeutet worben, wie basselbe Berfahren bei anderen Bölkern stattfand, so- wohl amerikanischen, wie den Rothhäuten, Karaiben und Abiponern, als auch in der alten Welt. Dem dort Bemerkten fügen wir hier noch Folgendes bei. Die Römer psiegten bei Mondsinsternissen eherne Geräthsichaften aneinander zu schlagen, als ob es gelte, einen bösen Dämon zu verscheuchen, der das freundliche Licht verschlingen wollte. Plutarch. Aemil. Paul. c. 17. Schol. Juvenal. VI, 441. Petron. Satyr. p. 100. Gierig zu Ovids Met. IV, 232. Auch den Celten erschienen die Mondssinsternisse als etwas Erschreckliches, das den Untergang der Welt be-

wirten könnte. Man stellte sich vor, ein Riese habe ben versinsterin Theil schon verschluckt. Um diesen zu verjagen, erhob man ein Geschreil schon verschluckt. Um diesen zu verjagen, erhob man ein Geschreil. Edermann Lehrbuch ber Religionsgeschichte UI, 1.58 ff. Grimm Deutsche Mythologie 669. Letzterer sührt auch noch ähnliche Gebräuche und Borstellungen anderer Bölter an. So z. B. daß nach Indischem Glauben eine Schlange, ein Riese ober Dämon Sonne und Mond, wenn sie versinstert werben, zu fressen ober zu verschlingen suchen. Dahin gehört, daß die Chinesen die Sonnensinsterniß Berzehrung der Sonne, die Mondssinsterniß Berzehrung bes Mondes nennen, da sie ebenfalls der Ansicht sind, daß ein Drache den beiden Himmelslichtern nachstelle. Und so sinden sich dieselben Borstellungen im Norden Afiens und Eurspas, bei den Tschuwaschen, Finnen, Esthen, Litthauern, Grönländern, Mongolen, — selbst bei den Mauren in Afrika.

In Peru entstand aus biefem religiofen Gebrauche ein aitiologifcher Dinthus, auf ben man ben Urfprung bes Gebrauches gurudführte. Unter ber Regierung von Manco Capac II, heißt es, seien zwei Rometen am himmel erfchienen, ber eine in Geftalt eines Lowen, ber anbere in ber einer Schlange. Dazu gesellten fich noch Sonnen= und Mondfinfterniffe. Diefe Erscheinungen bebeuteten ben Beltuntergang, zu melchem bie Schlange und ber Lowe ben Anfang machen follten. tonnte man ein großes Wehtlagen hören. Andere machten abfichtlich großen Larm, um bie beiben Thiere zu verscheuchen, und zu beffen Bergrößerung prügelten fie bie Sunde. Wieber andere suchten noch bestimmter in das Rad bes Schicksals einzugreifen, und schossen Steine und Pfeile gegen ben Mond. Denn es war ficher, follte ce ben Thieren gelingen, ben Mond zu verschlingen, bann murben alle Berfzeuge ber Manner in Lowen und Schlangen, bie ber Weiber in Bipern, bie Werkzeuge zum Weben in Baren, Tiger und andere wilbe Thiere rerwandelt werden. In bieser Stunde würden Sonne und Mond vom himmel verschwinden, der Mond auf die Erde fallen und fie zerftoren. Da nun bamals bie Ratastrophe nicht eintrat, so erwartete man boch bas Eintreten berselben auf jeden Kall unter benselben begleitenben Umständen. Und so leitete man von bieser Begebenheit jenes Verfahren bei Sonnen= und Mondfinsternissen ab. Bgl. Montefinos 67. Belasco I, 105. Gomara 122. Külb 236.

Auch noch auf andere Art als burch himmelserscheinungen gaben bie Götter ihren Born zu erkennen, burch Blutregen, wie bei ben

Römern, burch Zucken ber Augenlieber, Ohrensummen u. bgl. m. Garci= laffo IV, 16. II, 23. IX, 14. 15. Wuttke I, 310. Reisen XV, 513.

Wenn man nun wissen wollte, wie ber Jorn zu befänftigen wäre, ober wenn man auch sonstwie menschlicherseits die Gesinnung, den Willen, die hülfe ber Götter gewinnen und in Anspruch nehmen wollte, so wurden auch hier dieselben verschiedenen Mittel angewendet, die bei anderen Naturvölkern der verschiedensten Raffen, himmelsstriche und Zeiten die gebräuchlichsten waren, und es noch sind. Man fragte die Götter durch Zauberer, Orakel, Träume, durch die Eingeweide der Opferthiere, durch den Opferrauch.

Als altefte Wertzeuge, ben Willen ber Götter zu erforschen, fanben wir überall bei ben Wilben Amerikas bie Bauberer, Seber, Schamanen, bie in ihren ekstatischen Bustanben bie Schranken zwischen Dieffeits und Jenseits burchbrechen zu konnen glauben. In ben Peruanischen Ländern war in der Zeit vor den Inkas bei den wilden Bolkerstämmen bieß bie ausschließliche ober boch vorzuglichste Art, bie Beister zu befragen. Unter ben Infas bauerten fie entweber, wie bas beim gemeinen Bolt geschah, in ber alten Form fort, und zwar mit Begunftigung von Seite ber Regierung, - ober bisweilen fanben auch Ginfchrantungen Ratt, mas auch bem orthoboren Standpunkt angemeffener mar. Balboa 30. Alsbann erhielt die Thätigkeit ber alten Zauberer eine andere bem Standpunkte bes Rulturvolkes mehr angemeffene Form. So gab es nun, wie ja auch bei ben Wilben, solche, die Zauberer waren burch Erbschaft, andere burch Bahl anderer, wieder andere burch Selbstbestimmung. Ternaux XVII, 15. Den convulsivischen Zustand wußten manche, welche man hechecoc nannte, mit bulfe von Taback ober Coca au bewirken. Bon biefen wird ausbrudlich angegeben, bag fie weniger bei ben Bornehmen, mehr bei bem gemeinen Bolte in Ansehen ftanben. Balboa 29. Auch die Caviucoc ertheilten im Rausche über geheime Dinge Auskunft. Balboa 29.

Die Zauberer befragten auch die Gestorbenen, die bei vielen Wilben mit Geistern und Göttern völlig ibentisch sind. Es gab im Peruanischen besondere Zauberer, welche von ihrer Netromantie den Na=men hatten, wie die Malquipvillac, d. h. die mit den Todten reben, Ternaux XVII, 15, die Angatapuc, d. h. die, welche die Todten reben machen, Balboa 29. Solche Zauberer haben sowohl die Götter in ihrer Gewalt, die sie zwingen können zu erscheinen, als auch die Menschen,

bie sie bezaubern. So wußten die Canchas ober Ripnacmicue burch ihre Zaubereien ihre Feinde zu verderben und ihnen das Blut auszusaugen. Ternaux XVII, 15. Auch gab es hier wie im Often Südamerikas böse weibliche Zauberinnen, heren, die sehr gefürchtet waren. Hazart 252 b. Alte Weiber sind bei diesen Indianern immer in Gefahr für heren gehalten zu werden, und oft wird der Tod als Folge von Berzauberung angesehen. Auch fürchtet man sich vor dem Schelblick. Stevenson I, 260. Ein eigenes Thal in der Gegend des jestigen Lima hieß das herenthal. Stevenson I, 262.

Bu biesen Zauberern sind auch zu zählen die Ranatinguis, welche aus Wurzeln oder Febern wie die Thessalischen Zauberer Liebestränke verfertigten, die in der Geschichte oft erwähnt werden, und nicht selten streng bestraft wurden. Balboa 29. Montesinos 161. Auch Steinsetische oder Guacas wurden, wie wir schon früher gesehen haben, in Liebessachen befragt. Ueberhaupt waren sie häusig Orakelgötter. Als ein besonders berühmter Orakelgott in Liebessachen war ausgezeichnet Huacanqui oder Cuian Carani. Montesinos 161, vgl. 146. 147. 149. 164. 187. 200. Manche Zauberer besasen auch noch die Gabe, Ereignisse in weit gelegenen Gegenden im Augenblicke des Geschehens in den Wolken zu erblicken, also das zweite Gesicht (second sight) der Schottischen Hockländer. Herrera I, 4. 7. Pöppig: Incas 391 a.

Manche solcher Zauberer steben bereits auf ber Nebergangstufe zwischen ben Schamanen ber Wilden und ben Orakelpriestern ber Kulturreligion. Denn auch ohne Ekstase bebienten sie sich regelmäßig äußerer Mittel, um ben Willen ber Gottheit zu erforschen, haben aber boch in ihrer ganzen Art und gesellschaftlichen Stellung noch das meiste mit den Zauberern der Wilden gemein. So die vorhin erwähnten Zauberer in Liebessachen. Dahin sind auch zu rechnen die Pacharicuo, Pachacatic, Pachacuc, die mit hülfe der Spinnen die Bukunft beuten, Ternaux XVII, 15; dann die Hacaricue oder Cupricae, welche die Meersschweinichen zu diesem Zwecke anwendeten, Ternaux a. a. D.; endlich die Hachus oder Aillacos, die aus Maiskörnern oder Thiermist weissgaten. Balboa 29.

Es gab aber auch eigentliche Orakelpriester, die als Staatsbeamte im regelmäßigen Inkakultus bestellt, und in die Peruanische hierarchie eingereiht waren, wenn man auch anzunehmen hat, daß gerade dieses Priesterthum aus den vorinkaischen Zeiten in das Inkareich fich herübergeerbt hatte. Schon ber Hohepriester hatte von biefem Beschäfte seine beiben Ramen Villac Umu, rebenber Briefter, und Suacap= villac, ber mit Gott rebet. Ternaux XVII, 15. Und ebenso hießen bie Drakelpriefter Guacarimachi, bie ben Gott reben machen. Man schrieb ihnen nämlich bie Rraft zu, bie Beister zur Antwort auf jehwebe Frage zwingen zu konnen. Balboa 28. 29. Unter ben Göttern nun waren gewiffe vorzugsweise als Orakelgotter verehrt, wie bieg von Nachaca= mac schon früher berichtet wurde, den felbst ber Inta befragte. Barcilaffo II, 2. IX, 4. Ale Orafelgott war auch besondere ausgezeichnet Rimac, ber einen Tempel bei Lima hatte, und ber ber Gott hieß, welcher redet. Ulloa voyage II, 237. Memoires H, 417. Baumgarten II, 310. Andere Drakelgötter wurden nach uraltem Berkommen in Sohlen befragt. Sagart 253 a. Ge wird febr oft ergablt, bag bie Priefter bie Götter ober 3bole befragt hatten, fo bag wohl fo ziemlich fast alle Götter um Antworten werben angegangen worden sein. gar jest noch laffen fich Refte von folden Drakelfragen auffinden. Tichubi Reise II, 357.

Die Art bes Orafelfragens ergibt sich zum Theil schon aus bem Bisherigen, in bem von Efstasen, von Anwendung von Steinchen, Spin=nen, Meerschweinchen, Maiskörnern, Thiermist die Rede war. Man beobachtete an diesen Gegenständen gewisse zufällige Erscheinungen, die nach der Disciplin einer herkömmlichen Erklärung diese oder jene Antwort gaben. Also wie bei der Rhabbomantie. Es sind dieß Formen der Mantik, wie sie und bei allen Naturreligionen begegnen. Aber die Bersahrungsart im Einzelnen wird in den wenigsten Källen angegeben. Zu den so eben angeführten Arten werden, außer daß einmal einer Stimme vom himmel erwähnt wird, Montesinos 205, besonders die Traumbeutungen und die Opferschau genannt, welche letztere bei den Inkaperuanern die gewöhnlichste und regelmäßigste Weise war, sich die Kenntniß bes göttlichen Willens zu verschaffen.

Für die Traumbeutungen gab es besondere Orakelpriester, die man Moscoc hieß. Ternaur XVII, 15. Die Traumbeutungen sollen oft so schrecklich gewesen sein, daß selbst spanische Schriftsteller sich fürchteten, dieselben mitzutheilen, weil schwache Seelen nothwendig darüber außer sich kommen würden. Külb 236.

Das Befragen ber Opfer geschah auf zweierlei Weise, entweber, und biese ift die vorherrichende, durch Betrachtung ber Eingeweibe ber

Opferthiere, alfo bie Saruspicina ber Etruster und Romer, ober burd bas Beobachten bes Opferrauche. Bei ber Gingemeibeschau waren bie Calparicule thatig, bie befonbere bie Lebensbauer ber Befragenben aus ben Opfereingeweiben weiffagten. Balboa 30. Gine Sauptrolle fpielte bas Opfer bes ichwarzen gammes. Wenn bie aus bem lebenbigen Leibe berausgeschnittene Lunge fich noch bewegte, fo galt bieg fur ein gutes Beichen. Ein bofes Beichen bagegen war es, wenn ein gewiffes Stud Rleifd beim Bergen eines ichwargen Sammels, ben man abfichtlich vorber hatte bungern laffen, burd ben Sunger nicht weggezehrt mar. Gbenfalls für ein bofes Beichen murbe es angefeben, wenn bas Opfertbier fid baumte und ben Banben berer, welche es hielten, entwich, ober menn beim Berausziehen ein Theil ber Lunge gerriß, ober endlich, wenn bas Berg Bleden hatte. Acofta V, 18. Montefinos 18, Garcilaffo VI, 21. 22. Barate I, 11. Rulb 187. vgl. 73. 77. Bredcott I, 81. Baum= garten II, 230. Buttfe 310. Reifen XV, 499. Bgl. Ovid. Metam. XV, 136 ff.: Protinus ereptas viventi pectere fibras inspiciunt mentesque Deam scrutantur in illis. Virg. Aen. XII, 214. IV, 64. Bgl. oben S. 76.

Diejenigen Priester, welche aus bem Rauche bes Feties vom verbrannten Opferthiere weissagten, hießen Birapircos, und bilbeten wieder für sich eine besondere Klasse von Orakelpriestern. Balboa 30.

Allen biesen Weissagungen liegt wohl bie Borstellung zu Grunde, baß bas Opfer in ber Weise, in ber es so eben geschlachtet wirb, ror ben Gott komme, und ihm nach seinem Befinden angenehm ober unangenehm sein musse.

## S. 83. Der Unsterblichkeitsglaube mit seinen verschiedenen Porftellungen.

Auch hier entsprechen ben verschiebenen Religionselementen verschiebene Vorstellungen von ber Unsterblichkeit, welche wie die von den Gottern parallel nebeneinanderlaufen. So finden wir die dem Fetischismus und Geisterglauben entsprechenden Vorstellungen auch von der Unsterblichkeit; dann die dem Naturdienste der Gestirne und Thiere zukommende Seelenwanderung. Begegnet uns endlich bei ben Beruanern eine personisizirte Götterwelt mit ihren anthropomorphirten mythischen Gestalten, so werden wir auch hier die dem Anthropomorphismus gewöhnlichen Ansichten von der Unsterblichkeit wieder finden.

Die gewöhnlichen Vorstellungen ber Bolksmasse von ber Unsterbelichkeit sind hier wie in Chili (Meiners frit. Gesch. II, 767) fetisch = artig, b. h. sie sind ber Art, wie sie überall bei den Wilden oder Festischbienern sich zeigen. Denn auch die Mehrzahl der Peruaner war der Meinung, daß das Leben nach dem Tode seiner ganzen äußern Art nach eine Fortsehung des Lebens diesseits sei, mit denselben Erscheisnungsformen, Bedürfnissen und Verhältnissen. Daher gab man den Berstorbenen Kleider mit in die Gräber, Basen und allerhand Geräthsichaften zum Gebrauche jenseits, den Vornehmern Schäte, Weiber und Diener, oft in bedeutender Jahl. Auf die Gräber aber legte man Spetsen und Getränke, weil die Seelen, welche nach dem Tode umherirrten, Hunger, Durst, Kälte und allerlei andere Mühsale zu ertragen hätten.

Wie bie gottliche Berehrung ber Beifter ber Tobten und ihrer leiblichen Ueberrefte mit jum Beifterbienfte bes Retischismus gebort. fo auch biejenigen Borftellungen bes Unfterblichkeitsglaubens, welche bem Tobtenblenste anheimfallen. Wenn bie Beruaner den Tobten opferten, und ihnen Frauen und Diener nach bem Tobe nachschickten, fo faben fie fie fo gut als Götter an als die Karaiben, die Brafilianer, und die Romer ihre Dii Manes. Bon ber göttlichen Ehre, welche bie Leichname ber Inkas genossen, ist schon früher bie Rebe gewesen. Nach ber Analogie berfelben zu urtheilen, fann bas gewöhnliche Unverwesbar= machen ber Leichname, das hier wie in vielen anderen Gebirgelandern Umeritas burch Aussetzen in ber trockenen und kalten Luft geschah, keinen andern Zweck als ben eines ahnlichen Tobtenbienstes gehabt haben. Man weiß, daß die Bernaner die größte Berehrung fur die Leichname hatten, die fie Malquis und Munaos nannten, beren Berehrung fich wenigstens noch bis ins fiebenzehnte Jahrhundert erhielt. Die Bebeu= tung biefer Aufbewahrung ergibt fich auch noch aus bem Gebrauche, die Zwillinge, welche sie als eine heilige Sache und Kinder des Blikes anfaben (vgl. oben S. 74. E.), in großen Bafen aufzubewahren, falls fie jung ftarben. Und fo wird auch, wie bei ben Wilben Ameritas, das Aufbewahren von Nägeln, Haaren und anderen Körpertheilen zu erklären sein. Gine Beziehung bagegen auf eine einstige Auferstehung ber Tobten mit nicht wenigen Schriftstellern in biefem Gebrauche m finden, widerspricht ber gangen Anschauungsweise biefer Bolfer, Die an nichts weniger bachten als an eine Wieberbelebung bes Leibes auf biefer Erbe. Wie bas hineinlegen von Gegenständen ins Grab nicht erft einem in ber Butunft auferstehenben Menschen ju gute tommen foll, fonbern bem fogleich nach bem Tobe im Jenfeits anlangenben, fo gefchieht auch bas Unverweslichmachen bes Leichnams mit alleiniger Rudficht auf ben Ruftand ber Seele gleich nach bem Tobe, und ift nach Analogie jenes hineinlegens zu erklären. Go hatte auch bas Mumifiren ber Egupter keine Beziehung auf eine Auferstehung bes Leibes, sonbern ursprünglich stand sie mit dem so stark hervortretenden Todtendienste in Berbindung; und bann wurde spater an bie Erhaltung bes Leibes nach einer mehr pantheistischen Kassung die selige Rube bes Tobten bei Dfiris geknupft. Es beruht auch in Bern bie Auferstehung ber Tobten auf einem Disverständniß ber Spanier, welche die frembe Verehrung nach eigener Anschauungsweise auffaßten. Der klarer sehende Acosta (V, 7) bemerkt ausbrucklich, bag die Beruaner nicht zu bem Glauben an bie Auferfiehung bes Leibes gelangt feien.

Dem Naturdienst mit Sonnendienst an der Spike entspricht für den Unsterblichkeitsglauben die Vorstellung von der Seelen wan der ung. Wäre daher in Peru der Sonnendienst so ausschließlich gewesen, wie man im vorigen Jahrhundert glaubte, so würde auch die Vorstellung von der Seelenwanderung weit mehr vorgeherrscht haben, und zwar namentlich mit bestimmter Beziehung auf die Sonne. So aber beschränkte sich letztere bloß auf die Inkas, denen man als Söhnen und Stellvertretern der Sonne nach ihrem Tode Wohnungen in der Sonne anwied. Für die Todten des Volks fand die Beziehung auf die Sonne bloß inssofern statt, als ihre Grabstätten gern auf solchen hügeln angebracht wurden, welche die Strahlen der aufgehenden Sonne zuerst empfingen. Hingegen kam für sie besto mehr die andere und niedrigere Seite der Seelenwanderung in Anwendung, nach welcher die Seelen der Verstorzbenen durch Thiere wandern, eine Vorstellung, von der nach Tschubi noch jest sich Reste erbalten haben.

Wie nun auch bei ben Peruanern die Vorstellungen von der Seelenwanderung in zwei Richtungen sich zeigen, in einer nach oben zur Sonne, und in einer nach unten durch Thiere, so erblicken wir einen ähnlichen Barallelismus bei den Unsterblichkeitsvorstellungen des Anthropomorphismus, ber hier so gut wie bei den Vorstellungen von den Göttern auf der Grundlage des Naturdienstes die ersten Reime zu entfalten begann. Die Unsterblichkeitsvorstellungen haben nämlich zwei Seiten auch deim Anthropomorphismus, eine höhere und eine niedrigere, eine Lichtseite und eine Schattenseite, einen Ort der Seligkeit und einen Ort der Unseligkeit. Und wie bei der Seelenwanderung der Grund der Scheidung nicht ein moralischer ist, sondern einzig und allein in der höhern oder niedern Stellung des Menschen auf Erden sußt, in den Verhältnissen des Naturstaates und seiner Gedurtsstände, so werden nach demselben Trennungsgrunde auch bei der anthropomorphischen Vorstelslung von der Unsterdlichkeit die Todten in Selige und Unselige, in Himmelskinder und Kinder des Todes abgetheilt.

Die Lichtseite ber Oberwelt ober ber Wohnsit ber Seligen heißt Haman Pacta, obere Welt ober himmel. Hieher gelangen nur bie Leute ber höhern Stände. Ihre Seligkeit besteht in Befreiung vom Uebel, in Ruhe und Gemächlichkeit. Wie weit diese Vorstellung mit ber Unsterblichkeit des Inkageschlechtes in der Sonne zusammenhing, ober für sich bestand, vielleicht zunächst die Curacas anging, ist nicht überliefert.

Die Unterwelt heißt Ucu Bacha, ober auch Cupan (Supan) pa huacin, die Wohnung des Tobtengottes, bei den Bolfern in Quito Supan Urcu. Dieser Cupan, bem man in Quito jährlich hunbert junge Rinder geopfert hatte, murbe als Gott ber bunkeln Unterwelt bem lich= ten Feuergott ber beitern Oberwelt Bachacamac entgegengesett. Er ift aber nicht, wie manche fagen, ein bofer Gott im fittlichen Sinne bes Bortes, nicht eine schattenhafte Verkörperung ber Gunbe, wie ihn Prescott nennt. Er ist bieg so wenig als Pluto, Sabes, und anbere Götter ber Unterwelt. Was bei ber Muthologie ber alten Deutschen ber in biesen Dingen so bewanderte Jakob Grimm bemerkt hat, baß allen Naturvölkern bie Ibce bes Teufels fremb fei, bas gilt auch für bie Bernaner. Wie ber Naturbetrachtung ber Tob bas lette und aufferste ber Uebel ist, so ist Cupan als Tobtengott ein boser Gott, und sein Wohnsit ein Ort ber Unseligkeit so gut als alle unterweltlichen Schattenwohnungen des heidnischen Anthropomorphismus, hades, bell= heim u. f. w. Ogl. Acosta I, 6. 7. Gomara 123. Belasco I, 104 ff. 117. 122. be Laet X, 1. a. E. Bicard 206 ff. Ternaur XVII, 14 nach Arriaga, Garcilaffo II, 2. 7. Lacroix 368 ff. 379 ff. Prescott I, 68 ff. nach On=

begarbo u. a. m. Thubt's Relfe II, 355 ff. 398 ff. 393. 397. Byl. oben S. 150.

#### 5. 84. Das Verhältniß der Bittlichkeit zur Meligion.

Diese allgemein wichtige Frage fteigert bei ben Pernanern noch bas Interesse burch bie verschiebenen Urtheile, bie hier gefällt worden sind. Während bie einen, wie Garcilasso, Marmontel, Gerber (Ibeen VI, 6), Carli (bei Prescott I, 131) u. v. a. in ben Pernaneun bas glücklichste und unschuldigste Bolt erblicken, das frei von Lastern und Berbrechen, frei von den künstlichen Bedürsnissen unserer Urberkultur einerseits, sowie anderseits auch wieder frei von allen Robseiten der Wilden, — den liebenswürdigsten Charafter entwicklte; — sind sie den anderen (1981. Pedro Pizarro bei Prescott I, 132. Rottencamp I, 357) faule, wollüstige, ausschweisende, knechtische, seige Indianer, die unter ihrer bespotischen Regierungssorn nie über die Stlavennatur hinauskamen, und von allen Bölkern am allerwenigsten die Tugenden freier Männer entwickelten.

Um nun einen billigen Maßstab anzulegen, und nicht von einseitigen Eindrucken zu allgemeinem gunstigem ober ungunstigem Urtheile uns verleiten zu lassen, ober, was noch schlimmer ist, die ununtersuchte Wahrheit in die Mitte der extremen Urtheile zu versehen, fassen wir die sittliche Bedeutung ihrer Kulturstufe, sowie die allgemeine Natur ihrer Religion ins Auge, wodurch dann das Einzelne der Ueberlieferung von selbst seine Erklärung sinden burfte.

Schon die Bildung eines Staates an und für sich im Gegensfate zu dem Leben der Wilben ist eine sittliche That, oder doch eine That von der größten sittlichen Bedeutung. Das Judivituelle, das Selbstische, das Launenhafte des Augenblicks ordnet sich einem größern Allgemeinen unter, der Einzelne fügt sich dem Gesetze des Ganzen, er lebt dem Ganzen, das Ganze für den Einzelnen, der flotz und zuverssichtlich auf sein Ganzes ist. Der unmoralische haß der Stämme und Sprachen gegen einander wird in einem centralen Weltreich wie das pernanische gebrochen. Anstatt das Leben zwischen Müssiggang und Blutzverzießen zu theilen, sieht man ein, wie die Gottheit auf Schweiß und

Arbeit ihren Segen gelegt hat. Der peruanische Staat stellt aber wie kein anberer ben schroffen unvermittelten Gegensat zum Buftanbe ber Wilben bar. Wenn überhaupt manche harten Erscheinungen in ber Geschichte barbarischer Rulturvölker sich burch bie Nothwendigkeit er= flaren, ben ichroffften Begenfat gegen ben Buftanb ber Bilbheit feft= zuhalten, so war diese Nothwendigkeit bei keinem Staate so unausweich= lich gegeben und fo flar erkannt, wie bei bem ber Inkaperuaner. Batte eine gewisse weiche humanität ber alten Unart auch nur ben fleinen Kinger gereicht, fogleich hatte fie bie ganze Sand ergriffen. Taufenbe hatten es beguemer gefunden, andere faen, pflugen, maffern, bungen, ernbten zu laffen, und bann hintenber zu stehlen, ober boch zu betteln. Der peruanische Staat hatte beghalb wie kein anderer ein für allemal mit ber Freiheit gebrochen, und in bem Communismus ein Mittel ge= funden, fein Proletariat, feine Sauner, Bagabunben, Tagebiebe, Bettler, Wirthshauspolitifer, und somit auch teine Demagogie und Ochlotratie auftommen zu laffen. Der Europäer, ber nach Amerika auswanderte mit bem Erbe einer taufenbjährigen Rultur in Ropf und Bliebern, bas Mittelalter im Ruden, tonnte wohl bie individuellfte Freiheit ertragen, er hatte im Bangen keine Bersuchung mehr in feinem Blute zum Leben bes Wilben. Nicht fo ber Bernaner, aus bem ber Staat alles machen mußte, ben bei mehr Freiheit sein altes angeerbtes Wefen unzweifelhaft in Rudfalle gebracht hatte. Dazu tam hier noch allerbinge jene fruber betonte Nothwendiakeit ber Centralisation, die burch die Ratur bes Lanbes so bestimmt vorgeschrieben war. Richts konnte ber vereinzelte Beruaner, ber in feinem Lande hatte jur Rultur übergeben wollen, an= fangen und ausrichten, mahrend hingegen ber einzelne Europäer in Nordamerita, ober boch bie einzelne Kamilie, gar wohl ein Stud Land urbar zu machen im Stanbe ift.

So gab es nun allerbings nirgends weniger Freiheit als im Inkaftaate, nirgends einen absolutern Despotismus und Centralismus, ber
fich in Alles mischte, Alles überwachte, alle Arbeit, alles Eigenthum
in seine Hand nahm, ber alles Land nur als Lehen verlieh, und weber
bie Berufsart, noch den Wohnort, nicht einmal eine kleine Reise ober
Bergpartie bem Einzelnen freistellte. Dieser Centralismus wurde gehandhabt burch eine Quippokratie von mehr als einer Million Beamten (Garcilasso I, 2. 15. Kottencamp I, 355), die bis ins Hausleben
hinein, weshalb auch die Thuren offen stehen mußten, Alles beaufsich-

tigte und controllirte. Und so sehr war bieser Absolutismus in ber Person des Cannensohnes religiös geheiligt, daß jedes Wort gegen ihn einer direction tiestlästerung gleichgeachtet wurde, ja daß das Stolpern eines der abelichen Sänftenträger sogleich die Enthauptung des Berbrechers nach sich zog.

Der Berluft ber Freiheit lag bier im Intereffe ber Ruftur, wie in Baraquan, wo bie Zesuiten auf bemfelben Wege bie Rultur ber Inbianer pflegten, welche feit ihrer Bertreibung wieber gu Bilben geworben finb. Auch tann man wohl fagen, bag im Allgemeinen ber Beift ber Intaregierung ein milber, vaterlicher, patriarchalischer gewesen fei, beffen Rriege teine anbern Brecke hatten als alle unterworfenen Boller unter ben Segnungen bes Sonnengottes einanber gleichzustellen. Clega 6. 44. Berrera III, 10. 4. V, 3. 17. Robertfon II, 191. Das ichles aber nicht aus, mas burch eine nothwendige Confequent gefett mar, bag man gegen Emborer mit Strenge, felbit mit Graufamfeit verfubr, bie emporten Ctabte gerftorte, bie Emporer binrichtete. Monte-Anos 173. 207. 217. Poppig Intas 385. Rottencamp I, 350. Wutte L 332. Es war für bas Bolt aus wohlverstandenem Interesse bes Rulturstaates gesorgt, bem es so wohl war wie ben Bienen in ihrem Rorbe, ben Ameisen in ihrem Saufen. Und selbst die für nothwendig erachteten ftrengen Gefete, welche gewöhnlich bas Berbrechen mit bem Tobe bestraften, Garcilasso II, 6. Robertson II, 358. Lacroix 266 b. Böppig Intas 392, mußten nur selten angewendet werden. Denn Furcht vor göttlichen und menschlichen Strafen, vielleicht noch mehr ber Dangel an Freiheit und die Uebermachung der individuellen Regungen, verhinderten die Maffe der Verbrechen. So follen namentlich Diebstabl und Mord sehr felten gewesen sein, Garcilasso VIII, 16. Prescott I, 131. Aber unrichtig ift, daß teine Unzucht vortam, fie ift ben beibnischen Bölkern keine Sunde, und auch in Beru lebten überall vor Statten und Dörfern öffentliche Dirnen. Garcilaffo IV, 36. Kulb 202. Prescott I, 34. Ja fogar Jungfrauschaft beim Gingeben einer Gbe galt nicht für etwas Geschättes. Garcilaffo II, 19. Cieza Cap. 49. Böppig Incas 393. Dagegen scheinen Chebrecher mit bem Tobe bestraft worben ju fein. Garcilaffo VI, 36. vgl. Poppig Incas 392.

Da bieß so war, so finden wir auch bei ben Beruanern weniger außeres Unglud, Glenb, Armuth, weniger phyfischen und moraliichen Jammer als in freiern Staaten. Die Beburfnisse und Möglichfeiten ju Begierben waren außerft beschranft. Die Ergiehung ber Rinber, weil rauh und ftreng, paßte ju bem Leben und ließ feinem Beltschmerz Raum. Garcilaffo IV, 12. Buttte I, 322. Salbe bie Rin= ber ber Sonne mußten fich vor ben andern durch friegerische Tuchtig= feit auszeichnen, und ben Beweis dafür bei ber Feier ber Behrhaft= machung ablegen. Richt als ein Beringes rechnen wir es auch biefer peruanischen Rultur an, bag fie die alte Robbeit ber Anthropopha= gie gang aufhob, bie Sobomiterei mit bem Flammentobe bestrafte. Garcilaffo III, 13, bie Denschenopfer, wo nicht ausreutete, fo boch gurudbrangte. Nicht wenige Anerkennung verbient auch, wenn man bie Trägheit ber Wilben bebentt, die Liebe gur Arbeit, die bas Bolf burchbrang, fo bag es feinen Muffigganger gab. Man fagte fprich= wortlich von ihnen: Ama sua, ama qualla, amallulla, feine Diebe, feine Raullenger, feine Lugner. Ausland 1853. S. 454. Es ichien ihnen gang in ber Orbnung, bag ein unorbentlicher hausvater, und wer feinen Ader nicht zur rechten Beit bemäfferte, gepeitscht murbe, eben fo wer unfaubere und zerriffene Kleiber trug. Das pernanische Bolf gibt bie schlagenbste Wiberlegung gegen bie so oft gehörte Behauptung, baß fein Indianerstamm von fich aus grbeite. hier arbeitete ein ganges Bolt mit Luft, fügte fich ale Bolt bem Beifte ber Intas, baffelbe Beru= anische Bolf, welches ber Arbeit unter ben Spaniern unterlag. Wenn bie Peruaner und Azteten bergleichen einseitige Urtheile über bie fauta= fische Race aufstellen wollten, fie brauchten die Belege für ihre Behaup= tung nicht weit von ihrer Umgebung entfernt zu suchen. Die Sache ift bie, baß ber einzelne Wilbe, gehore er zu einer Race, zu welcher er wolle, nicht gern arbeitet. Die Peruaner unter ben Inkas waren aber feine Wilben, und wenn fie nicht bie Kähigkeit von haus aus in fich getragen hatten, sobalb fie gur Rultur übergegangen, ein arbeitfames Bolf zu werben, hatte fie ihnen ein uralter aftiver Menschenstamm fo wenig als später bie Spanier ben Wilben eingepfropft. Roch jest bearbeitet ber unbewachte Beruaner gang ruhig fein Stud Land, bie Arbeit ist ihm zur andern Natur geworben. Und fo war es unter ben Intas.

Aber eine andere Frage ist nun allerbings bie, wie benn bie Freis beit bei bieser Staatseinrichtung gefahren sei? Plato wurde barauf antworten: Wenn die Freiheit die Staaten zu Grunde richtet, so wollen wir fie nicht, kehren zum alten Naturstaat mit seinen sozialistischen

Einrichtungen zurück, und loben Bern. Wenn bieß ber Breit ber Borfehung ware, so hätte sie ihn möglich gemacht. Wir haben bem Pernanischen Staato eine relative Anerkennung gezoult, zur Erziehung bet Bolfes in ber Rabe ber Wildheit hat er seine Dienste geleistet. Bur Ewigkeit war er nicht bestimmt, und kein Europäer wird bei genant Ginsicht in seine Verhältnisse Reib gegen ihn verspüren. Die neuchm Schriftsteller sind anch über diese schwache Seite besselben zumisch ber selben Ansicht. Der Mensch strebt von Kindheit an der Freiheit zu. Daß er nicht an ihr zu Grunde gehe, dafür erhält er eine Erziehung. Der Staat sucht sich zu individueller Selbstständigkeit und zum Bewustesein seiner Bürger zu erheben. Werden diesen unüberwindliche Schranken aesett, so stirbt er in Erstarrung.

Diefe Berkummerung ber Freiheit ift wer gerabe in Beziehung auf bie Sitellichteit von bem wefentlichften und enticheibenften Belang. Das Wesen ber Sittlichkeit bewegt fich nur auf bem Boben ber freibeit, ber eigenen Berantwortlichkeit. Und in biefer hinficht febt ber Bernanische Kulturstaat am tiefften, bieweil er für immer bie Rultur nur mit bem Berlufte ber Freiheit glaubte festhalten gu tonnen. Die Meritaner, wenn auch in Gingelnheiten rober, fteben boch im Gangen bober, wie in wiffenschaftlicher und fozialer Sinficht, fo in fittlicher. Die Mexikaner ließen ber freien Entwicklung einen größern Spielraum, und zeigten bann auch in ber Stunde ber letten Roth mehr mannlide Selbstständigkeit. Bei ben Veruanern fehlte jebe Möglichkeit einer fpatern etwas freiern Stufe ber Entwicklung. Die Religion fließ noch mehr aller Möglichkeit biefer Entwicklung ben Riegel vor. Der gemeine Hindu kann boch burch mustische und schwärmerische Bustanbe fein bedftes religioses Ibeal bieffeits und jenseits erreichen. Der gemeine agtetifche Rrieger hoffte burch ben helbentod jur Seligkeit bei buigilopochtli au gelangen. Der Peruaner muß auch jenseits ewig in seiner Stellung bleiben. Und fo entwickelte bie Religion nicht bie Sittlichkeit, lettere ging gar nicht aus ersterer hervor, sondern wurde wie in China fic bloß als einer Renntniß ber Behanblungsart ber verschiebenen Menschen unter einander bewußt. Rulb 242. Die Grundidee ber Gotter war felbst keine sittliche, sondern eine bloß natürliche, und zwar ber blogen außern Natur entnommene. Dieß ist schon bei Bachacamac, bei Viracocha, bei ber Frage über ben Monotheismus ber Verugner nachgewiesen worben. Dieß versteht fich von ber Sonne, ben Geftirnen,

Thieren, Elementen von selbst. Und die von den Wilben zum Theil ererbten, auf jeben Kall noch niedriger ftehenden Guacas find noch weniger sittliche Wesen. Es trägt also biese Religion gunachst biesen allge= meinen Charafter jeber beibnischen Religion, daß fie bem Prinzipe nach nicht fittlich ift und nicht fittlich fein fann. Die Naturgegenftanbe geben so wenig als die Naturfrafte fittliche Anschauungen. Garcilaffo I. 15 freilich läßt ben Sonnengott feine eigenen Rinber auf fein Beispiel im Mohlthun hinweisen. So haben auch in ber klaffischen Welt bie Moraliften ben Göttern folche Bebanken untergeschoben. Den Beruanern fiel nicht ein, ben Sonnengott nachahmen zu konnen. Bei boberen Stufen bes Heibenthums kommen allerdings von anderswo her als von ber Religion, von bem Leben ber Menschen in seinen vielfachen Ausbilbungen, aus ber Bermenschlichung ber Runft, besonders ber Dichtkunft, aus bem Staatsleben, ber Wiffenschaft, Beltweisheit - auch an bie Religion moralische Elemente beran. Wenn bann bie Raturgotter bis fast zur Untenntlichkeit ihrer Grundlage vermenschlicht werben, empfangen fie mit ben menschlichen Eigenschaften auch sittliche. Daffelbe geschiebt, wenn gewisse Seelenkrafte personifizirt und vergottlicht werben; fie nehmen fittliche Zuge an. Wenn auch biefe Verbindung natürlich religiöfer Glemente mit sittlichen in ben Naturreligionen nie rein und ur= sprünglich ift, so baß bie nachfolgende sittliche Entwicklung ber religiösen ben Tod bringt, - so ist boch so viel mahr, daß ber Anthropomorphismus in allen Gestalten bie Beistesbilbung und Sittlichkeit ber Menschen geforbert hat, in Oftindien wie bei ben oftafatischen Bubbhiften, bei ben Hellenen wie bei ben Germanen und bem Zendvolke. Die Beruanische Religion, welche bie Stufe bes Anthropomorphismus nie fo weit erreicht hat, daß fie ben Göttern sittliche und unsittliche menschliche Gigen= ichaften zugetheilt hatte, muß naturlich unter jener Stufe fteben, wohin benn auch bas übrige Leben bie Vernanische Rultur verweist. Bu einem homer, Ferbufi, Ramanan, Mahabharata, einer Ebba, und zu allem bem, was baran hangt, ift es hier nicht gekommen. Und wenn bie Götter reine Naturwesen, wenn auch etwas personifizirte, geblieben find, aus welcher Quelle fließt benn alsbann bie fittliche Ratur bes Menfchen? Aus Naturmesen, die ihrer Natur nach der Sittlichkeit fremb find; die einen frammen aus ber Sonne, bie anberen aus Thieren, ober gar aus tobten Naturgegenständen, aus Fluffen, Seen, Quellen, Bergen. So fehlt ihrer Sittlichfeit und gangen Anthropologie eine religiöfe Grundlage.

Dan batte vermuthen fonnen, bag bei bem menichlichen Stellvertreter ber Gottheit ein fittliches Glement bes Unthropomorphismus fic batte zeigen fonnen. Es war ja ber Connenfohn religios beilig und unverletlich, ber Infa war Gegenstand ber Berehrung und bes Rultus. Aber es wurde nicht an ibn bie fittliche Anforderung ber Beiligfeit geftellt, fo baß er felbft bem gangen Bolf ein fittliches 3beal batte fein tonnen. 3m Gegentheil, Alles was er that, galt fur recht, wie febr es and ben fonftigen und allgemeinen Begriffen ber Nation wiberftrebte. Darum mochten fur ibn wohl Menschenopfer gebracht werben, bie bod felbft bem Beifte bes Sonnenbienftes entgegen waren. Darum fonnte ber Infa wohl, um fein reines Sonnenblut fortgupflangen, Die leiblide Schwester beirathen. Montefinos 214. Belasco I, 66 ff. Rulb 159. Bredcott I, 87 val. 15. Rottencamp I, 351. Und boch war bieg bei anberen Menfchen fo fehr gegen bie Bernanifche Sitte, alfo Unfchanungsweise, bag es mit bem Tobe bestraft wurbe. Acosta VI, 18. Bei ben Agpptern, bei benen bie Geschwifter Ofiris und Ifis vereillicht waren, acichab blek wenigstens nicht gegen ben Landesgebrauch. Philo do spec logg. S. 4. Die im Lande fonft verbotene Bielweiberei war ebenfo ben Inta im höchsten Grabe erlaubt. Garcilaffo I, 25. Anch tounte ber Juka gar wohl, ohne Migbilligung anderer, sei es der öffentlichen Bolkftimme, fei es eines hochgestellten Beiftlichen, Bertrauten, ober Dactigen, fei es bes eigenen Bewiffens, felbft Sonnenkinder tobten, wenn er in ihnen Nebenbuhler fürchtete. Rulb 202. 15. 48. Die Menfchen haben überhaupt mit ihren eigenen Gebanken keine wurdige Offenbarung ber Gottheit in ber Menschennatur aufzustellen vermocht, so febr biefelbe auch burch bie gottliche Erziehung bes Menschengeschlechtes porbereitet war. Gine göttliche That mußte bieß selber thun.

Daher ist es auch nicht zu verwundern, wenn der Peruanische Rultus keine sittliche Bebeutung hatte, um so weniger, da er bloß die Neußerung war und sein wollte des Abhängigkeitsgefühls von den Göttern in irdischen Dingen, des Danks und der Bitte für irdische Bohlichaten oder für Entsernung irdischer, materieller, nicht sittlicher Uebel. Dieses Resultat hat sich uns schon früher (§. 76) aus der Darstellung des Rultus selbst ergeben, wo wir sogar gesehen haben, daß die Entsagungsopfer nicht sittlicher Natur sind, sondern bloß religiöser im engern Sinne des Wortes. Der Grundbegriff des Opfers ist überhaupt nicht ber der Sühne, sondern der des Dankes, wie das auch hengstenderg in

seinem Bortrag über bie Opfer ber heiligen Schrift 1852, S. 5. 8 ausgesprochen hat. Und wo im Beibenthume auch Guhnopfer vortom= men, so beziehen fie fich auf Rultusvergeben, sprechen nicht ein fittliches Schulbbewußtsein aus. Das pantheistische Grundgefühl alles Beibenthums fennt ber Bottheit gegenüber feine fittliche Schuld eines frei hanbelnben Menfchen, nur ber Monotheismus ift eine Gunberreligion. So hatten auch bas Reinigungsbrot ber Peruaner und bas große Suhn= fest teinen sittlichen Sinn, sonbern waren bloß Göttersühnen für natürliche Unvolltommenheiten ober unterlaffene Rultusgefchente. Denfelben Charafter trägt auch bie fogenannte Beruanische Beichte ober Bube. Nach Balboa S. 3 hatten mehrere Provingen Beichtväter, benen man bie Rehler bekannte und welche Buße auferlegten. Balboas Ausfage wird auch von den meisten Geschichtschreibern bestätigt. Bgl. Ternaur XV, 3. XVII, 16. Baren biefe Beichtvater Briefter, und biefe Rebler fittliche gewesen, so hatten wir hier allerdings ein fittliches Rultusele= ment. Dem war aber nicht fo. Und barum tann auch Barcilaffo II. 13 geradezu die Wahrheit bieses Berichtes in Abrede stellen und ibn ber Schmeichelei gegen bie Spanier zuschreiben, benen bas Bortommen einer Beichte bei ben Indianern wohlgefallen konnte. Er geht allerbings hierin zu weit, und fann an fich bie Berichte aller anberen nicht gang und gar umftogen. Aber fo viel ift richtig, daß biefe Beichte mit ber driftlichen nicht verglichen werben fann. Die Beichtväter waren weltliche Richter, Wutte I, 331, und überhaupt war die gange Handlung keine Rultushandlung, sondern eine Sitte gegen ben Staat, welche für bie große Maffe bes Bernanischen Boltes und beffen Rolgsamtett ein sehr gutes Beugniß ablegt. Daß biese Fehler aber teine sittlichen gewesen, bag fie nicht auf einem Gefühle ber Berfundigung gegen eine Gottheit beruhen, fondern auf bem Befühl bes Uebels und Unglude, fieht man aus ben angeführten Källen. Wenn 3. B. eine Krau Zwillinge geboren hatte, mußte fie beichten, und wurde bafur bestraft. Belasco I, 107. 114 nach Cieza, und baselbst Ternaur. Wenn ein Sobn fich verfehlte, erlitt ber Bater eine Strafe, Barcilaffo II, 12. 13; ebenfo wenn ihm ein Rind fruh ftarb, Hagart 250 a. Man fieht, es find teine Kehler, die in das Gebiet der Freiheit und Selbstentscheidung fallen, feine fittlichen, und fo ift auch biefe Beichte feine fittliche, fonbern eine politisch richterliche Einrichtung, bie auf fataliftisch religiöser Anschauung fußt, bei ber bas Berbienst ber Freiwilligfeit bes Gestänbniffes gewal=

Berftorbener. Sie find nichts andres als Menschenopfer fur göttlich verehrte Tobte, Berletzung ber Menschenrechte im Namen ber Religion.

Die andere Unsittlichkeit im Kultus war die Böllerei. Dieselbe war nicht etwa ein Mißbrauch, wie bei antiken oder orientalisch christ-lichen Bölkern, sondern es war eine ganz gewöhnliche Kultushandlung und ein wesentlicher orthodorer Bestandtheil der religiösen Feierlichkeiten, daß man sich mit berauschendem Getränke zu Ehren der Gottheit auf die unmäßigste Weise betrank. Belasco I, 148. Ternaux XVII, 16. Prescott I, 132. Es ist daher sonderbar, wie Pöppig Incas 391 diese endlosen Trinkgelage nur den heutigen Peruanern im Gegensate zu der ernsten Feier der alten Feste zuschreiben kann.



•

# S. 85. Allgemeiner Charakter der Aultur und Religion in Cerra firma.

Der nörbliche Theil von Subamerika, nörblich von Quito und bem Amazonenstrome, wird unter bem Namen Terra firma zusammengefaßt. Bwischen Merito und Beru in ber Mitte, aber taum von einem ber beiben Centralreiche historisch berührt, zeigt bieser Theil ber neuen Welt, wie es überhaupt vor ber Grundung und den Groberungen jener beiben Weltmonarchien im ganzen Welttheile ausgesehen habe. Analoge Berhaltniffe begegnen une hier mit benjenigen, welche in Beru vor ber herrschaft ber Intas, in Merito vor ber norbischen Einwanderung obgewaltet hatten. Denn auch hier stogen wir sowohl auf Rulturstaaten, als auch auf eine Masse wilber Jagerhorben, die aber boch ba unb bort Theile einer frühern Rultur bewahrt ober angenommen hatten. Die Kulturstaaten haben wir auch in ber Terra firma wie anderswo am ehesten in dem gemäßigten Klima an ben Scen ber hochebenen ber Corbillieren zu fuchen. Bon ihnen find blog bie beiben Staaten ber Munscas in Cundinamarca ober ber Sochebene von Bogota oberhalb bes berühmten Wafferfalls von Tequendana zu einer genauern Rennt= niß ber Geschichte gefommen. Bon biesen werben wir in ben nachstfol= genben Paragraphen reben. In ben Gbenen bes heißen Rlimas (torra caliente) lebten bagegen größtentheils Wilbe. So rings um bie Muys= cas bie Banches, und bann wieber andere, fo bag blog in Neugranaba gehn verschiebene, jest ausgestorbene Sprachen aufgezählt wurden. In biefe Urbevolkerung war nicht fo gar lange vor Entdedung Amerikas bas Seevolt ber Raraiben an ben Fluffen und Meerestuften einge= brungen. Alls Keinde berfelben und Ureinwohner auf bem Festlande find die Daer und Sapaper befannt, am untern Drenoto bie Rabrer, am obern die Guappunabis, am Rio Negro die Maripizanos und die Manivilanos, am Ifthmus, besonders in Beraguas, bie Dorachos. Alle biefe Bolter zeigen amar manche Berschiebenheiten, balb find fie reine Bilbe, balb finden fich bei ihnen wie bei ben norbameritanischen Rottbauten, ben Antilleninbianern und Raraiben, ben Tupi Guarani und felbft ben Balbinbianern Brafiliens, Spuren von Rultureinfluffen, feien es nun Refte ober Anfange. Biele gingen gerabezu nach Bilbenart nadt einher, wie g. B. die Leute in Pupopan, westlich von Bogota, bie in Dabaiba am Rio Grande öfflich von Darien, ebeufo bie Porben in Guiana, überhaupt nach Biebrahita bie Mehrzahl ber Judianer in Terra firma. Andere trugen Aleiber von Baumwollengewebe, wie in ber Gegend von Carthagena und St. Martha, und bie Dorachos, wenigftens bie Frauen berfelben. Wieber anbere, wie bie Leute in Gumana, gingen nadt bis an bie Schamtheile, im Rriege betleibeten fie fich mit bichten Baumwollenhemben. Bei biefen lag, wie bei fo vielen anberen Bilben, die einige wenige Annaberung an die Rultur zeigen, ber Aderbau ben Welbern ob, mabrend bie Manner bei ber Jagb und Fischerei blieben. Als Erbschaft einer frühern vertommenen Auftur haben wir auch bier Refte unnatürlicher Lafter anzuseben, welche wir überall bei ber altern Rultur ber tropischen Urbevöllerung porfanben. So in Birginien, und überhaupt bei ben füblichen Reiffinten, in bem vorintaifchen Peru und in Quito, in Brafilien und bei ben Batagoniern. . Sie werben uns ebenfalls bei ber füblichen Urbevolkrung in Centralamerita begegnen. Und fo gab es benn auch in Coro ober Benequela eine Rlaffe Manner, welche ber Baberaftie ergeben maren, im Saufe bie Rolle ber Weiber zu übernehmen hatten, und biefe Stellung auch burch bie Rleibung tunbgaben. Am ftillen Deere in Barequa, nahe bei ber Landenge, war zwar nicht bas gemeine Bolt, wohl aber die vornehmern Stände mit biesem Laster behaftet, - auch wieber ein Fingerzeig auf ben Busammenhang beffelben mit verkommener Rultur.

Daß nun aber boch nach ber Ansicht Biebrahitas ber Zustand ber Wildheit vorherrschte, sieht man aus dem Mangel an Landbau, ober, wo berselbe stattsand, aus dem Betreiben besselben bloß burch Beiber. Dazu kommt der Gebrauch vergifteter Pfeile, beren sich in Amerika kein Kulturvolk, nur Wilde bedienten. Die kultivirtern fürchten sich bessen vor ihren Göttern, wie bei homer es von Ilus heißt. Obussel, 262. Ob die horben in Terra sirma der Anthropophagie ergeben gewesen, ist darum schwer zu bestimmen, weil die Angaben über ihr Borkommen daselbst auf karaibische Stämmen sich beziehen können, die sich hier überall eingekeilt batten. Zubem ist es bei manchen Stämmen

fcwer zu entscheiben, zu welchen ber beiben Bolfermaffen fie aeborten. Doch werben die Antier, die nicht zu den Raraiben gehörten, als befonders graufame Menschenfreffer genannt. Auch die Indianer von Darien und Panama fragen bas Fleisch ber besiegten Feinbe. Gbenfalls weiß man ficher, bag alle biefe Bolfer Menfchenopfer von Rriegsgefangenen und Kindern mit vielen anderen Amerikanern gemein hatten. Allem nach zu schließen war auch in biesen Gegenden früher Rultur berrichend gewesen, dieselbe wie in Centralamerita, ober in ben jetigen Bereinigten Staaten vor ben Norbischen Ginwanberungen, in Beru vor ben Infas, in Quito und Cundinamarca vor ben Sonnenkonigen. hier in Terra firma wird sie wohl burch die Raubzüge der Karaiben gestört und zurudgebracht worben fein. Beugen biefer Rultur find Stulpturent von Sonne, Mond, Schlangen, Tigern und andern Begenftanben, bie man am Orenoto, bei Cuncara und Urbana findet, und bie auf jeden Fall von kultivirtern Menschen herrührten, als wie fie die Guropäer im bortigen Rlachlanbe vorfanden. Die Figuren und Bilber auf ben Gau-Ien und anderen Monumenten bei ben Dorachos find burchaus verschieben von den Hieroglyphen Mexifos und Centralamerifas. Die Graber enthalten zum Theil autgearbeitete Bafen. Die Gebrauche waren großtentheils wie in hispaniola.

Bgl. Beter Marthr (beutsch) 437. 600. Herrera III, 4. 10. 11. IV, 4. C. 1. Oviedo III, 5 bei Ternaur Comp. XIV. W. Raleigh bei de Bry VIII, S. 29 (beutsch). de Laet 672 (329). Baumgarten I, 630 ff. Reisen XV, 11 ff. 280 ff. XVI, 390 nach Coreal, Gomara, Benzoni. Bater Mithribates III, 2. 699. Humboldt Monum. 245. Reise (beutsch) V, 350, vgl. 16. Famin im Univ. I, 9 ff. Pöppig, Artifel Indier 175. Gomara 84. Pauw recherches I, 63 ff. II, 83 ff. Bertold Seemann, Reise um die Welt, Bd. I. 1853. Das neunzehnte Rapitel (S. 324 ff.) handelt von den Indianern am Jihmus nach Ferdinand Columbus, Herrera, und Kerrs voyages and travels, vol. III, chap. 1.

Die Religion ift bem Rulturstande angemeffen bie ber Wilben, Geisterglaube mit bem sinnlichen Anhaltspunkt bes Fetischismus. Bei St. Martha fürchteten fie bose Geister unter bem Namen Pares, wie sie später auch die Europäer hießen. Las Casas, devast. Ind. Säufig aber nahmen sie die Gebeine ihrer tapfern Borfahren als Fetische mit in ben Krieg. Ober fie zerstießen diese Gebeine zu Pulver, mischten

fie mit Fluffigkeit und tranken fie. So bie Arnacas am Orenoto. bei ben Dorachos ein Sauptling gestorben, fo widelten bie Rachfolgen beffelben und zwölf ber erften bes Boltes ihn in Tucher, fagen bie Racht um ben Leichnam ber, und fangen in schwermuthigem Tone bie Belbenthaten und bie Befchichte bes Berfchiebenen. Seine Frauen wurben mitbegraben, Baffen aber und Berathe verbrannte man, bes Glanbens, bag fie fo bem Sauptling jenfeits zukommen wurben. Bie alle anberen Wilben baben auch bie in Terra firma ihre Ranberer, welche Thierstimmen nachahmen, was auf Thierbienst binweist. Diese Zauberer wußten auch wie bie ber Raraiben, ber Ratichez, Ralifornier, Grouber, Reuanbalufier unb Brafilter ben Rranten allerhand ficitione Begenstände als Urfachen ber Krankheit aus bem Leibe zu faugen. So war es wenigstens in Cumana. Die Zauberer am Ithmus ertheilten ihre Antworten in befondern butten ohne Dach und Thure. Auch beren gab es, welche fowohl Rinbern als Erwachsenen Uebel gufugten. Reben biefem Fetischismus zeigen fich aber auch in Berbinbung mit ben abrigen Rulturelementen Theile bes bobern Raturbienftes, Berehrung ber Sonne, bes Mondes, ber Geftirne, bes Donners und bes Bliges. Aber biefe Elemente einer hobern Religionsftufe waren gerfplittert und unaufammenhangenb, fo daß nirgenbe mehr auf bem glachlande ber Connenbienft den Mittelpunkt eines geordneten priefterlichen Religionsmefens bilbete. Solchen vereinzelten Sonnenbienst finden wir in Cumana. Banama, Darien, Baria, überhaupt von Carthagena und St. Martha bis Maracaibo am Orenofo. Am Orenofo fand A. humboldt von ben Inbianern zwei Felsen, Camofi und Reri, als Sonne und Mond verehrt. Anfichten ber Natur S. 310 (1. Ausg.). In Beragua ftellt noch jett eine Figur auf einem Granitblod eine ftrablenbe Sonne bar. Reben ber Sonne murbe bas Gold angebetet, mahrscheinlich war es mie in Peru ber Sonne beilig gewesen. Die Zersplitterung biefes Sonnenbienftes findet einigermaßen barin eine Beschräntung, bag man fich auch bier noch Sonne und Mond als Cheleute bachte. Bei Sonnenfinfterniffen gerieth alles in Bewegung, und man fuchte burch Gelbftverftum= melungen bie Sonne zu bewegen, ihr Licht wieber zu geben. In Cumana glaubten fie bei Berfinsterungen ber Sonne ober bes Montee, bie beiben Cheleute Sonne und Mond feien in einem Banke verwundet worden. Bei Paria, in Bulana und an bem Alusse Dabaiba bielt man bie Rleden in bem Monde für einen Mann, ber wegen begangener Blutschanbe mit seiner Schwester gefangen site. Es scheinen also auch hier wie in Peru Sonne und Mond zugleich für Gatten und Geschwister angesehen worden zu sein. Der Begriff der Strafe wegen der Blutsschanbe ist hier sicher nicht ursprünglich. In Panama wurden auch die Gestirne verehrt, namentlich hält man in Cumana und Paria die Rometen für unglückbringend, suchte daher durch großen Lärm dieselben zu erschrecken und zu verscheuchen.

Donner und Blis wurden in Cumana als Zeichen bes Jorns ber Sonne angesehen. Hingegen im Lande und am Flusse Dabaiba nahm die Stelle der Sonne die große Urmutter der Götter Dabaiba ein, von der die Gegend und der Fluß den Namen erhalten hatten. Hier war sie es, welche Donner, Blis und Wetterschaden schiekte, wenne sie über die etwaige Nachlässigsteit in Darbringung der Opfer in Jorn gerathen war. Wenn die Dorachos kleine Bilber von Ablern am Halse trugen, welche noch jest in den Gräbern der Vornehmern gefunsben werden, so weist dieser Umstand auf Thierdienst, der überhaupt in Amerika nirgends fehlt.

In Cumana wurde wie in Peru, besonders aber in Gentralame= rita, bas Rreuz verehrt. Man schrieb bemselben in Cumana Rraft gegen die Gespenster zu, und legte es beswegen auf die Kinder, wenn sie geboren wurden. Wir werden bei Centralamerika Gelegenheit neh= men, aussuhrlicher biesen amerikanischen Kreuzesbienst zu besprechen.

Bgl. Peter Martyr 482. 484 (lateinisch 252. 253). Raleigh bei be Bry VIII, 22. 46. Picarb 168 ff. nach Purchas und Waffer. Roß (beutsch) 218. Reisen XV, 15. 262 ff., bes. 281 nach herrera und Waffer. Baumgarten I, 630 ff. Dupuis origine des cultes I, 1. 114. 115. Bertolb Seemann a. a. D.

# S. 86. Die Muyscas. Die Quellen über fie.

Mitten unter biesem Bölkergemengsel wilber horben und schwacher Rulturtrümmer in ber Terra sirma hat hier auf einer hochebene ein kleines Bolk eine Stelle in ber Reihe antiker Kulturvölker einzunehmen gewußt. Es ist bas Bolk ber Munscas, Mungcas ober Mozcos auf ber hochebene von Bogota. Sein Land trug ben Ramen Cunbinamarca,

feine Sprache hieß die Chichasprache. Man weiß nichts bavon, baß se mit den Beruanern in irgend eine Berührung traten, dagegen wohl, daß die nörblichen Eroberungen der Peruaner kurz vor dem Eintressen der Spanier unter Pizarro ihr lehtes Ziel in Quito sanden. Um so unbegreislicher ist es, wie man gegenwärtig in Frankreich die Inkas zu Muyscas machen kann. Bgl. Mustration 1853 Ars. 531. Ausland 1853 Ars. 45: Die Denkmäler der Muyscas in Peru. Rach dem Französischen, von Dr. Ed. Z. Allerdings zeigen die hierarchischen Einrichtungen der Muyscas manche Aehnlichkeiten mit den Peruanischen Einrichtungen der Muyscas manche Aehnlichkeiten mit den Peruanischen Corblos, weil schon vor den Inkas überall in den südamerikanischen Corbliseren Kulturstaaten mit Sonnendienst und Sonnenhierarchien bestanden haben. Bon einem historischen Zusammenhang ist nirgends etwas berichtet.

Bas nun bie Quellen über biefes merkwürdige Bolt betrifft, fo ift ber hauptschriftsteller ber Eroberer Reu-Granabas Gonzalo Timenes be Quesaba. Sein Bericht an Rarl V ist von Ternaux Compand übersett und mitgetheilt worben. Quefaba verfaßte aber and mein ein größeres Wert über Reu-Granaba, welches zwar nicht im Drad erfcien, aber hanbschriftlich von bem hauptfachlichften Gewähremann unter ben gebrudten Quellen über biefe Begenben, Biebrabita, benutt worben ift. Diefer lettre war Bifchof von Banama und fcbrieb eine Historia general de la conquista de la Nueva Granada, Ma-Mabrib 1687 (ober 1688?). Außer bem Quefaba benutte er noch tie hanbschriftlichen Werke von Juan be Castellanos, Pfarrer zu Tunja in Bogota, und ben Frangistanermonden Antonio Mebrano und Bebro Aguaba. Die beiben erften Bucher ber Gefchichte Biebrahitas banbeln von ben alten Muyscas. Dieses wichtige Werk ist mir aber nicht anbere zugänglich geworben ale burch bie Schriften von A. r. humbolbt, welcher zuerst in seinen Monuments des peuples indigenes de l'Amérique p. 20 ff. ben Mythus und Rultus bicfes Boltes aus Bicbrahita mitgetheilt hat. Dazu verschaffte sich humbolbt auch noch ren bem Beiftlichen Domingo Duqueone eine Sanbichrift über ben Munscatalenber, ben er in bemselben Werte S. 244 ff. 128. 226. 265. 88 ausführlich erläutert. humbolbt behandelte auch noch später in einer eigenen Monographie, die fich im ersten Befte ber beutschen Bierteljahrefdrift von 1839 befinbet, benselben Gegenstand. Bon altern Schriftftellern hat auch noch namentlich Herrera, dec. VI, L. V cap. 6, bie Musscas behandelt. Unter ben Neuern ist zu nennen ber Franzose M. C. Famin, ber in seiner Bearbeitung von Columbien im Univers, Amérique I, 9 ff., Kultur und Religion ber Musscas nach Humbolbt beschrieben hat. Bon ben Deutschen bemerke ich Bater, Mithr. III, 2. 699 ff., wegen seiner Benutzung bes Hervas, und Kottencamp I, 467 ff., weil er nach Quesaba, Biedrahita, Herrera, Gomara manche Eigenthümlichkeiten dieses Volks erwähnt.

# S. 87. Der Aulturmythus der Munscas.

Der Betrachtung ber Kultur und Religion bieses Bolkes schiden wir am paffenbsten seine eigene Ueberlieferung über beibe voran, b. h. seinen Kulturmythus.

In ben erften Zeiten, bamals als ber Mond noch nicht war, war bie Sochebene von Cundinamarca geschlossen und ber Bag von Tequen= bana noch nicht offen. Damals waren bie Menschen ober Munscas (benn bas ift bie Bebeutung bes Wortes) Wilbe, ohne Landbau, ohne Religion, ohne Sitte, ohne Staat. Da erschien einmal von Morgen ber ein bartiger Greis, ber brei Ramen trug: Botfchifa, Remquetheba, Buhe, und der auch mit brei Häuptern abgebildet wurde. Derfelbe lehrte bie Wilben Rleiber tragen, bas Land bebauen, bie Götter vereh= ren, Staaten bilben. Sein Beib hatte ebenfalls brei Namen: Sunthaca, Chia, Pubecanguana. Sie war zwar von blendender Schönheit, aber bergestalt bosartig, daß sie alle heilfamen Unternehmungen ihres Gatten au ftoren trachtete. Und wirklich wußte fie es burch ihre tudischen Bauberfünste zu bewirken, bag ber Lanbesfluß Funzha (jest Rio Bogota) bermagen anschwoll, daß die gange Sochebene burch eine Kluth überschwemmt wurde. Rur ber kleinere Theil ber Menschen konnte berfelben auf die Gipfel der Berge entfliehen. Jest aber entbrannte ber gerechte Born Botschikas, er verjagte bas bofe Beib für immer von ber Erbe und verwandelte es in ben Mond. Seitbem giebt es einen Mond. 11m aber dem Uebel auf Erden abzuhelfen, öffnete Botschifa die Felfen= wand, und gab bem Baffer burch ben funfhundert und fiebzig Fuß hohen majestätischen Wasserfall von Tequendana seinen Ablauf. Nach= bem so bas Land trocken gelegt war, wurden bie übrig gebliebenen

Manichen zur Kultur berufen, und ber Sonnenflett Mit einer Priefter-Man, mit periodischen Festen, Opfern und Walkunger eingeführt. An die Spise der Staaten stellte er ein weltliches und ein geistliches Ober-Jaupt, ordnete das Jahr, und nach einem Leben von zweltausend Jahren zog er sich zulest unter dem Ramen Ibacanzas zurück.

## S. 88. Aritik des Aulturmythus.

Fragen wir nach ber Bebeutung bieses Mythus und ber in ihm auftretenben Personen, so stellt sich und ein ähnliches Ergebniß herans, wie bei so vielen andern Kulturmythen, besonders aber bei bem Pernanischen von Manco Capac und Mama Dello, die wie Botschika ben Sonnendienst in ihrem Lande eingeführt hatten. Und wie diese Personisstationen von Sonne und Mond sind, so auch Botschika und Huythaca.

Wir wollen biefe Deutung burch Berglieberung ber hauptbeftanbtheile bes Mythus anschaulich machen. Dabei gehen wir von bem Cheweibe Botschikas Sunthaca aus. Denn bei ihr giebt ber Muthus fcon baburch ihr ursprungliches Wefen tund, bag er fie zulett in ben Mond verwandelt werden läßt. Es ift unter anderm befonders aud burch Otfried Müller in seinen Prolegomena zur Mythologie flar gezeigt worben, wie Bermanblungsmythen in ber Regel auf bie urfprungliche Berehrung besienigen Gegenstanbes foliegen laffen, in welchen bie Berwandlung geschieht, ben aber bie Sage nicht bloß zu einem personi= fizirten Gott, fonbern fogar zu einem Menschen machte, ber erft fpater verwandelt worden fei. Die Verwandlung ift somit allerdings eine reli= gionsgeschichliche Thatsache, nur hat bieselbe in ber Wirklichkeit ben umgekehrten Weg eingeschlagen als in ber Darftellung bes Mythus. Auch in Amerika verschafft uns einzig biefer Ranon ben Schluffel zum Berständnig einer Menge Muthen, und auch bes vorliegenden. Suvthaca ist ber Mond.

Anbers als Mama Dello, bie hülfreiche eheliche und schwesterliche Gefährtin Manco Capacs in seinen Rulturbestrebungen, ist hunthaca bose. Wir erinnern uns, bag auch bei ben Rothhäuten Nordamerikas ber Mond bose ift, sei es, bag ber bose Geist gerabezu ber Mond ift, ober, was auf basselbe hinausläuft, bag er seinen Sis im Monde hat.

Man barf hier nicht aus ben Augen verlieren, baß die Muyscas, obgleich in der Rähe des Aequators, doch eine Hochebene der Cordifferen bewohnten, die sich achttausend Fuß über den Meeresspiegel erhebt. In dieser Temperatur sehen die Menschen die Königin der Nacht, der Feuchstigkeit und Kälte, eben so gut als bose an, und mit demselben Rechte, wie die nördlichen Rothhäute, die Ataentsic, und zwar aus demselben Grunde, aus welchem der Herrscher des Tages, der Wärme und Aufstrocknung, die Sonne, als Repräsentant der demiurgischen Kräfte, der Fruchtbarkeit und Kultur, erblickt wurde. Darum schwellte im Mythus Hunthaca das Wasser an, damit die Fruchtbarkeit zurückgehalten wers den möchte.

Sie that bieß vermöge ber ihr zu Gebote stehenden Zauberkräfte. Natürlich. Als reine und unmittelbare Mondgöttin hätte sie berselben nicht bedurft, sie hätte die übermenschlichen Kräfte des großen himmels=körpers in sich gehabt. Aber wenn sie als menschliches Weib gedacht wird, können ihr nach heidnischer Naturanschauung göttliche Kräfte nur durch Zauber zukommen. Daher wir so oft bei solchen vermenschlichten Gottheiten der Idee begegnen, daß sie ihre übermenschlichen Verrichtunzen nur durch Zauberkräfte zu vollbringen im Stande gewesen seien. Namentlich ist es gern die anthropomorphirte Mondgöttin, welche als bose Zauberin gedacht wird, wie z. B. bei den Griechen.

Der Theil bes Mythus, nach welchem in ben ersten Zeiten ber Mond noch nicht gewesen war, und er erft fpater ale bie erften Menschen entstanden sei, klingt zwar bem Unkundigen hochst sonderbar und komifch, ber Mythologe fieht leicht ein, wie biefer Umftanb burch eine mythologische Nothwendigfeit entstehen mußte. Der Mond entstand ja erft aus ber Bermanblung bes bofen Beibes, welche wieberum bas Dasein von Menschen voraussett. Zugleich erklart fich aus biefer gangen mythischen Anschauung bie auch anberemo vorkommende Behauptung, baß es Menfchen ichon vor ber Entstehung bes Mondes gegeben habe. Es beruht bieselbe nicht bloß auf einer im Alterthume sehr verbreiteten Anmagung, bas eigene Bolf jum altesten zu machen, fonbern, wie gefagt, auf einer mythologischen Folgerichtigkeit. Nicht etwa bie Arkabier allein behaupteten, alter als ber Mond zu fein, sondern bie Athener, Egypter, und Beroa in Syrien machten fich alter ale bie Sonne. Wir find bereits in Peru einer abnlichen mythischen Behauptung begegnet, nach welcher zur Beit, ale Biracocha aus bem Titicacasee emporftieg, fcon Menschen waren, und zwar vor ber Some Werlaner S. 67). Und ebenso werden wir einen tosmogonischen Mythus In Merikaner vorsinden, nach welchem es bereits vor bieser gegenwärtigen Sonne Menschen auf Erben gab. Nach der Ansicht der Karaiben war der Mond erk nach der Erbe geschaffen. Oben S. 45. 47. S. 119. 129. Halten wir alle diese in keinem historischen Zusammenhange mit einander stehenden Erscheinungen zusammen, so wird die Ansicht von Krebs nicht unwahrscheinlich, daß auch nach einem arkabischen Mythus Selene einmal als Weib unter diesem Bolke lebte, und erst nachher in den Mond verwandelt wurde.

Bgl. über bie Arkadier: Steph. Byzant. nach Sippys Rhegians; bie Scholien zu Appollon. Rhob. IV, 264 und zu ben Bolten bes Ariftophanes Bs. 397. Luciani astrolog. 26. Gierig zu Ovids Faften I, 469. II, 289. Heyne de Areadibus luna antiquioribus. Opusc. acad. II, 332. Befonders noch Johannes Franz in Alex. von Humboldts Rosmos III, 480 ff. vgl. 441. Ueber die Egypter: Apoll. Rhob. IV, 261. Ueber Beröa Ronnus 41.

Aber wer ift benn ber Gatte biefes bofen Mondweibes? Ber ift biefer Botichita? Gelbst Tiebemann (Beibelberger Jahrbucher 1851. 176) halt ihn wie Quehalcoatl, Botan und andere Rulturberoen für einen wahrscheinlichen driftlichen Missionar, ber entweber aus Spanien ober Island eingewandert mar. Aber wer ist boch ber Gatte der Mondgöttin in ber Mythologie? Es kann berfelbe nach ber Anschaunng aller Naturvolfer niemand anders sein als ber Sonnengott. Und wie nun ber Mond bofe ift, ober boch bofe fein tann, aus bemfelben Grunde ift Botschika gut. Die Sonne zeigt fich in biefen Gebirgsgegenden so zu fagen als bie einzige fichtbare wohlthätige und schaffende Raturkraft. Run wiffen wir auch, warum Botschifa von Morgen herkommt. So flieg ber Babylonische Gott Dannes bei Sonnenaufgang aus bem Berfifchen Meerbufen, lehrte bie Menfchen Runfte, Biffenicaften, Aderban, Religionegebrauche und Staatseinrichtungen; beim Sonnenuntergang tauchte er wieber ins Meer. Das ift ber fo oft vorkommente Sonnenberos, ber bie Rultur bringt. Denfelben Sinn hat auch bie östliche hertunft bes Manco Capac. Wie biefer heißt auch Botfdita ein Sohn ber Sonne, führte ben Sonnenblenft ein wie biefer, und tie Orbnung bes Jahres mit bem Ralenber. Den Lauf ber Sonne alio bezeichnet biefer Mothus, und nicht ben historischen Gang ber Rultur.

In Amerika hatte bie alte Kultur überall ihren Sit und Ausgangspunkt in ben Hochebenen ber westlichen Gebirge, und verbreitete sich von da nur sehr mäßig in die östlichen Nieberungen. Ueberhaupt sind in ben Urzeiten ber Naturstaaten nie Menschen weber bei ihrem Leben, noch nach ihrem Tobe in dem Sinne göttlich verehrt worden, daß sie zu persönlichen Göttern mit speziellen Namen geworden wären. So die Inkas, und so die Geister der Todten bei den Wilden. In erstern wurde der Stand verehrt, nie wurde ihre Person ein spezieller Gott. Die Geister der Todten aber sind namenlose Spukgeister. Dagegen wurden Naturgötter überall anthropomorphirt.

Mit bem Sonnendienst hangt nun auch zusammen, was der Sonnenmythus von der großen Fluth und beren Ableitung durch den Wasserfall von Tequendana erzählt. Die überak in Amerika wieder=
tehrende Fluthsage ist hier lokalisirt als eine das ganze Land Cundinamarca bedeckende Ueberschwemmung durch den Landessuß Funzha. Es
ist auch diese Sage nicht als eine historische Erinnerung an eine allgemeine Fluth (Sinsluth) zu fassen, sondern als ein kosmogonischer Mythus, welcher die Erde ursprünglich mit Wasser bedeckt sein, und aus
demselben hervorgehen läßt. Niemand anders konnte da helsen als der
Sonnengott, der die Feuchtigkeit auftrocknete, durch sein Feuer Leben und
Fruchtbarkeit gab, und dadurch zum Schöpfer eines gebildeten Lebens,
zum Rulturgotte wurde. Auch dieser kosmogonische Mythus hat seine
kosmologische geschichtliche Wahrheit, er erzählt die Geschichte eines jeden
Jahres.

Es giebt viele biesem sehr ähnliche Mythen. So namentlich ber Kulturmythus bes Hochthales Kaschmir. Dort war ursprünglich auch bas ganze Land mit Wasser bebeckt, und ein boser Geist verursachte beständigen Schaben unter Früchten, Thieren und Menschen. Da bewirkte ein Enkel Bramas, Kaspapa, daß die Wasser, welche das Thal bebeckten, abliesen. Hierin war ihm Vischnu behülstich, der dem Wasser burch das Deffinen der Berge bei Baramulla einen Abstuß verschaffte. Und so konnte nun Kaspapa leicht den gewonnenen Boden bevölkern. Bgl. Raschmir und das Reich der Siek, von Hügel, Bd. II, S. 16 ff. Karl Ritter, Erbkunde III, 2. 2. S. 1091 ff.

Bekannt ist auch, wie bie Wasser bes Thales Tempe, sei es burch Hercules, sei es burch Poseibon, welcher bie Felsen gerriß, abgeleitet wurden. Daburch entstand bie parabiefische Natur biefes Thales. Was

bie Aeiten ainem Gotte, fchrieben bie Spatern einem Erbbeben gu. Derob. VI; 129. Strabo IX, 576 (438). Diod. Sic. IV, 18. Athea. XIV, 10. 3wei befannte Arbeiten bes hercules haben ebenfalls feinen anbern Sinn als ben, welchen unfer Muthus ausbrudt. Denn fo wir ber Remeifche Lowe, ber aus bem Monbe berabfiel und ein Soin bes Mondes war, vom Sonnengott Hercules in feiner erften Arbeit erlegt wie Sunthaca von Botschika von ber Erbe vertrieben und in ben Mond verwandelt wurde. Bal. Aolian. Hist. anim. XH. 7 and ben Cpimenibes, Servius zu Birg. Aen. VIII, 295. Schol. zu Apoll. Mich. Argon. I, 498. Tatianus adv. Græcos cap. 27 aus Bereborus (460 v. Chr.), Plutarchus de orbe Lunse cap. 24. So ifts mit ber hertulischen Arbeit, in welcher ber Rulturhelb mit ber Schla Bernaifden Sumpfes Maupfte. Die Pfeile, bie Bertules geglie abfenbet, finb nicht umfent beennenbe, auch tonnte begreiflicher Beffe bie Schlange zulett nur burch bas Anzunden bes Balbes grundlich überwältigt werben.

Drachengeschichten ber Schweizerischen ganbfagen bat Scheuchzer in seinen Alpenreisen, Itinera per Holvetize regiones facta, - Ansaug von Sulger, gegeben. Roch jest ergablt ber Senn auf ber Bofde nenalp im Urnerland, wie ehebem Schlangen und anberes Ungethum bas Land bevolkert hatten. Da sei ein Mann gekommen, ber batte bie Thiere weggeschafft und bas Land urbar gemacht. Auch ergablen bie Leute am Türlerfee an ber Subwestfeite bes Albis, wie vorbem eine bofe Fee hier gelebt habe, Namens Breneli ober auch Chrymbilbere. Diese ergriff eines Tages ein Scheunenthor, schaufelte bamit ben Grund auf, und versuchte fo ben Ablauf bes Sees zu ftauchen, um baburch bas ganze Thal zu überschwemmen. Da wurde sie aber plötlich von einer Windsbraut ergriffen und burch bie Lufte auf ben Glarnisch entführt. Dort weilt fie noch auf Brenelis Gartli, und bieg ift ber einsige Theil bes Alpengebirgs, ben man am Türlerfee fehen tann. So rettete nach einer Elfäsischen Sage ber Alte vom Berge bie Menfchen von ben Ueberschwemmungen bes Sulheren=Sees. Stüber Sagen S. 94. Ein Gefangener befreite bas Rheinthal von ben Gemaffern baburch, baß er bas Bingerloch burchbrach. S. 183.

Rehren wir zu Botschika zurud. Es heißt von ihm, wie von bem Bernanergott Biracocha (oben S. 63. 67), er sei mit einem Barte versfeben gewesen. Wir werben noch zwei Kulturheroen mit Barten antreffen.

ben Toltekischen Quehalcoatl, und ben Chichimeten Corcor. Anch bei Copan in honduras glaubt Stephens in seinem Centralamerita I, 152, Ausg. 12 einen Goten mit einem Barte entbedt ju haben. Wegen bes Burudtretens bes Bartes bei ber Amerikanischen Raffe hat man auch in biefen Barten einen Beweiß fur eine Ginwanberung aus ber aktiven Menschenrasse zu ber passiven amerikanischen finden wollen. Der gange Beweiß gerfällt ichon burch bie bereits ficher geftellte Bebeutung Botschikas als eines Sonnengottes. Wenn zubem irgend ein anberer Welttheil auf Amerika einen Rultureinfluß ausgeubt hat, fo ift es nach ben Untersuchungen A. v. humbolbts Oftafien gewesen, also westlich von Amerika. Allein gerade hier tritt ber Bart eben fo gut gurud wie in Amerita. Die Erflärung bes Bartes Botfchifas mag fcmierig fein. Aber biefe Schwierigkeit berechtigt obigen Refultaten einer besonnenen Rritik gegenüber noch keineswegs zur Annahme einer Ginmanberung einer aktiven Raffe nach Amerika in ben Urzeiten ber Rulturheroen. Gine historische Schwierigkeit berechtigt ben positiven Aritiker noch nicht ju jebem möglichen und beliebigen Schluß. Dazu tommt nun noch, baß biefer Bart boch auch nicht fo absolut schwierig ift. Der Bart fehlt ben Amerikanern nicht von Natur, wie seiner Zeit von la Son= ton, Bauw und anberen Schriftstellern ber Art hat behauptet werben wollen. Man weiß, daß bie Eingebornen ihn gewöhnlich ausraufen, boch geschah bieß nicht so ausschließlich und immer. Man findet in Amerika nicht nur Leute mit Barten, sonbern auch mit langen Barten. So in Patagonien, Brafilien, Centralamerita und Mexito, in Louisiana, unter ben Nordamerifanischen Rothhauten bei ben Chepewhans, und auf ber Nordwestkuste bei ben Dabivais ober Dabivais in ber Nabe ber Casa Granbe. Die Sitte bes Barttragens fann auch im alten Amerita wie anderswo gewechselt haben. So zeichnete fich in Merito bie tributare Rlaffe burch ihre Anebelbarte aus, und zeichnet fich noch aus. Aber auch bie Briefter trugen ben Bart lang, manche fo lang, bag er bis auf die Beine hinunterhing. In Mexikanischen Gemalben find Leute mit Barten bargeftellt, die teine Spanier find. In Louifiana ließ man wie in Cappten und Rom ben Bart jum Zeichen ber Trauer wachsen. Auch unter ben Batagoniern giebt es Leute mit langhaarigem Rnebelbart. — Ob nun ber Bart ber Rulturgötter ihr hohes Alterthum bezeichnen foll, ob bie Strahlen bes Sonnengottes (jubar), ob balb bas eine, balb bas andere, ober ob ein anderer Grund ihn ins Dafein gerufen habe, ich kann es nicht bestimmen. Aber bas weiß ich, baß er weber auf Menschen im Often, noch im Besten Amerikas hinweisen kann. Bei ben Frokesen sinbet sich auch noch bie mythische Borstellung von fliegenden Löpfen, die feuerstammend und von übernatürlicher Größe, zugleich in Haare und Barte gehüllt find.

Bgl. A. v. Humboldts Essai p. 86. 305. 361. 410. Monuments pl. 47. 48. Reise V, 310. Spir und Martius I, 369. 377. Pöppig, Indier 373 nach Azar und Madenzie, Bater Mithrid. III, 2, 310. 3, 32, ber noch andere Schriststeller anführt, — Volney tableau du climat etc. II, 442. Madenzie 103. Abair 4. Lang 230. Mühlenpsett Rejico, I, 211. II, 537. Bromme Nordamerita 161. Bridgat IV, 440. Braunschweig 21. Klemm I, 233. II, 10. Blumenbach de generis humani varietate, Göttingen 1781 S. 101. Bord be St. Biacent (beutsch) 217. Clausgero I, 882. Herber Iden, Bb. II, Buch VI, Cap. 6 nach Commerse, Schoolcrast Iroquois 266.

#### S. 89. Die Aultur.

Was sich im Mythus ausspricht, ist ber Wieberschein von ber Kultur und bem Kultus ber Muhscas. Daher die Betrachtung ber Kultur und bes Kultus als eine Fortsetzung ber Erklärung bes Mythus und als eine Bestätigung berselben bienen wird. Wir reben zuerst von ber Kultur.

Die Kulturverhältnisse bes Bolkes ber Muyscas sprechen sich schon in ihrem Kulturmythus als die eines Kulturstaates aus. Und diesem Eindruck machte auch dieser Staat auf die ersten Spanischen Entbecker. Als im Jahr 1537 Gonzalo Ximenes de Quesada, genannt der Eroderer, aus den Niederungen des Magdalenenslusses in das Hochland von Bogota kam, waren er und seine Leute nicht wenig über den Unsterschied der Kultur erstaunt. Von wilden Horden waren sie zu einem ackerdautreibenden Bolke gelangt, welches seine Felder mit Mais, Kartosseln und anderen Früchten sleißig bepflanzte, daher in dichter Bevölsterung lebte, und zahlreiche Heere ins Feld stellte. Dieses Volk lebte in zwei Staaten unter zwei Königen, deren jeder wie in Mexiko von vier Wahlfürsten erwählt wurde. Der eine König, der Zaque hieß,

refibirte in Tunja, ber andere in Bogota hieß Zippa. Gin geistliches Oberhaupt, bas in Braca seinen Sit hatte, scheint beibe Staaten unter seine Obhut genommen zu haben, doch wird bieß bloß von Tunja ausbrudlich angeführt. Bon ber frühern Geschichte biefer Staaten wirb nichts als Mythisches berichtet. Wenn im Mythus bie altesten Bewohner als Wilbe ohne alle Religion bezeichnet werben, fo geschieht bieß nach Analogie aller Rulturmythen, welche bie Religion erst von ihrer Religion anheben, und wir haben hierin weniger eine Ueberlieferung zu erbliden als vielmehr eine Reflexion, welche bem Rulturmpthus eine scharfe und grelle Unterlage zu geben bemuht war. Wir konnen es als ein Refultat ber Geschichte ansehen, bag es feine auch noch so wilbe menschliche Gesellschaft je gegeben hat, welche von Natur ber Religion entbehrte. Wir werben fpater sehen, welche Art von Religion bem Sonnenbienfte Botiditas vorangegangen ift. - Der erfte weltliche Kurft nun in bem von Botfchita geftifteten Sonnemeiche bieg huncabua, b. h. ber Beife. Er war es, ber bie Stadt Tunja, eigentlich Sunca, erbaute, die benachbarten Begenden eroberte, und bie Berrichaft ber Chibchasprache verbreitete. Er regierte zweihundert und funfzig Rabre lang, also noch etwas langer als bie fieben Ronige Roms zusammen= genommen. Die absolute Berrichaft bes Ronigs, bas Barememelen und hofceremoniell war ahnlich wie in Beru, ber Wille bes Konigs hatte teine Schranken, fein harem gablte zweihundert Beiber, er murbe in einer mit Golb und Gbelfteinen gezierten Ganfte getragen, begleitet von einem vornehmen Gefolge, bas ihm ben Weg reinigte und mit Blumen bestreute. Der Abel war zwar auch hier burch Borrechte vor bem gemeinen Bolke ausgezeichnet, aber auch hier ein von ber Krone vollkommen abhängiger Lehnsabel. In ben Sitten wurde ahnlich wie im Intaperu bie Berbefferung getroffen, bag man bie Baberaftie ftreng bestrafte. Herrera d. III, l. IV, c. 7. Böppig, Indier 375. Auch hier trug man, wie in so vielen anberen Rulturlandern bes tropischen Amerika baumwollene Rleiber. Daber murbe bie Baumwollenfpinne= rei fehr fart betrieben, befonders wußten fie fehr fcon zu farben, und aus Baumwolle bunigefarbte Blumen ju verfertigen. Die Leute ver= ftanben fich auf Golbarbeiten, wie bie Beruaner, wie benn bas Land reich an Golb ift, bas man ohne Muhe und gebiegen gewann. Gine Quelle für Golb und andere Schäte, welche ben Beruanern verftopft war, floß ben Muyscas aus bem Sanbel. Man bezog aus bem Auslanbe Golb, und lieferte bafür Sala. Sumbolbt bat noch folde Steizsalzgruben bei Zipaquira besucht. So war ber Ruf von ben Schäten Cunbinamarcas bis nach Quito und Benezuela gebrungen, unb batte sogar später bie fabelhafte Sage vom Elborabo veranlafit. Reben ben Golbarbeiten waren befonders Gefässe und Bilber aus Thon bang. Bon ber plastischen Runftfertigkeit bes Bolkes zeugt unter anberm ein in Granit gearbeiteter Menschentopf, beffen Abbilbung Sumbolbt in seinen Monuments mitgetheilt bat, und ber mehr Geschmad verrath all bie gewöhnlichen anberen ameritanischen Bilber. Außer bem Sand unterschieb fich bas Leben in Gunbinamarca von bem in Bern and mit burch ein bestimmtes Erbrecht, wahrend im lettern Sanbe eigentile teine Gigenthumsverbaltniffe bes Grundes und Bobens ftattfanben. Befonbers aber ift bie Auliur ber Munscas aus ihrem tünftlichen von Brieftern geordneten Ralenber erfichtlich. Derfelbe batte ein wriefterliches, ein bargerliches, und ein landwirthschaftliches Jahr von je fieben und breifig. amangig, und zwölf bis breigehn Monaten. Ginfchaltungen brachten Mefelben immer wieber mit einander in Uebereinstimmung, und orbneten ben Cyclus ber Feste. humbolbt hat bie Einzelnheiten, wie biefe Ginfcaltungen und bie verschiebenen Zeiteintheilungen angeordnet waren, genau bargelegt. Uns tann bier für unfern 3med bie Bemerfung genügen, daß die Intercalationen ber Munscas merfrourbigerweise mehr Aehnlichkeit mit ben oftafiatischen zeigen ale mit anbern amerifanischen. Uebrigens hatte man auch hier einen Ralenberftein, beffen bierealuphische Beichen wie in Meriko Tage und Bahlen ber Ginschaltungen angaben.

So war ber Kulturstand ber Art, daß auch die Naturreligion eine Kulturreligion sein mußte. Der Kulturmythus war auch ein Mythus bes Sonnengottes, das durch die Sonne bedingte Kulturleben spiegelte sich in der Berehrung der Sonne, im Sonnenkultus ab.

# S. 90. Der Aultus.

Im Allgemeinen trug ber Rultus ben gewöhnlichen polytheistischen Charafter an fich besonders berjenigen Bolfer, welche ben Sonnendienst zum Mittelpunkt ihrer Götterverehrung gemacht hatten. Reben Sonne

und Mond wurde eine Menge Götterbilder in den Tempeln angebetet, und mit Opfern und Wallfahrten verehrt. Auch hier gehörten Fasten, Rafteiungen und zeitweise fleischliche Enthaltsamkeit zu den Kultushand= lungen.

Die verschiedenen Theile bes Kultus erscheinen uns vereinigt an bem Sauptfefte ber Munscas, welches mit ihren Ginschaltungen im genauften Bufammenhange fteht. Da burch biefe lettern ein Cyclus von funfgebn Sabren gebildet wurde, in welchem alle Abweichungen ber verschiedenen Jahre ausgeglichen wurden, so feierte man ben Anfang biefes Chelus ober die Indiction mit einem Refte, und gwar bem Saupt= fefte ber Ration. Der Mittelpunkt wieberum biefes Reftes war ein Menfchenopfer für bie Sonne, und biefes Menfchenopfer ftellte auch felbft bie Conne bar. Der fur biefes Opfer bestimmte Menich wurde icon als ein junges Rind in einem bestimmten Dorfe, beut zu Tag San Juan be los Llanos genannt, aus bem Saufe feiner Eltern meggenommen. Daber trug er von nun an ben Ramen Buefa, b. b. ber Brrende, ber Dhnehaus, ber Beimatlofe. Man nannte ibn auch Dutbica, Thure, weil er wie ber Romifche Janus ben Durchgang gwifchen bem alten und bem neuen Beitabschnitt bilbet. Diefer Buefa murbe bis gu feinem gebnten Alterejahre im Sonnentempel zu Sogamogo auferzogen. Alsbann wurde fein Aufenthalt veranbert und ber Reihe nach und zwar in berfelben Aufeinanderfolge in Diejenigen Orte verlegt, wie fie Bot= fdita mabrend feines irbifden Dafeine burchzogen batte. Denn es war biefer nach bem Mythus von eben bemfelben Orte ausgegangen, aus welchem ber Buefa genommen zu werden pflegte. Der Buefa ftellt, wie dieß namentlich auch bei Merikanischen Opfern vorkommt, ben Gott bar, bem er geopfert wurde. Daburch gab er Gelegenheit zur Ausbilbung bes Mythus, ber fich, wie fo oft geschieht, an bie symbolifche Sandlung bes Rultus anfchlog. - 3m funfgehnten Lebensalter bes Guefa enblich, bas zugleich mit bem Anfang bes Chelus zusammenfiel, wurde ber Jungling auf einen runden Plat geführt, in beffen Mitte bie gum Sonnenkultus gehörige Sonnenfaule fich befand. 3hm folg= ten in feierlicher Prozeffion bis zu ber Gaule bin die mastirten Priefter ober Reques, welche theils ebenfalls ben Botfchifa barftellten, theils feine Battin, theils andere Gotter. Wir erinnern uns hier beilaufig an die Mastenguge ber Peruaner an ihrem Winterfefte Raymi (oben S. 81). In Amerika waren bergleichen Maskirungen im religiofen lande Gold, und lieferte bafür Salz. Humboldt hat noch folche Steinfalzgruben bei Zipaquira besucht. So war der Ruf von den Schäten Cunbinamarcas bis nach Quito und Benezuela gebrungen, und hatte sogar später die fabelhafte Sage vom Elborado veranlaßt. Reben ben Golbarbeiten maren besonders Gefässe und Bilber aus Thon haufig. Bon ber plastischen Runftfertigkeit bes Bolkes zeugt unter anberm ein in Granit gearbeiteter Menschenkopf, beffen Abbilbung humboldt in seinen Monuments mitgetheilt hat, und ber mehr Beschmack verrath als bie gewöhnlichen anderen amerikanischen Bilber. Außer bem Sanbel unterschied fich bas Leben in Cuntinamarca von bem in Beru auch noch burch ein bestimmtes Erbrecht, während im lettern ganbe eigentlich teine Gigenthumsverhaltniffe bes Grundes und Bobens ftattfanben. Besonders aber ist die Rultur der Munscas aus ihrem fünstlichen von Brieftern geordneten Ralenber erfichtlich. Derfelbe hatte ein priefterliches, ein burgerliches, und ein landwirthschaftliches Jahr von je fieben und breißig, zwanzig, und zwölf bis breigehn Monaten. Ginschaltungen brachten biefelben immer wieder mit einander in Uebereinstimmung, und ordneten ben Chelus ber Feste. Humboldt hat die Einzelnheiten, wie biefe Ginschaltungen und die verschiebenen Zeiteintheilungen angeordnet waren, genau bargelegt. Une tann bier fur unfern 3med bie Bemerfung genügen, daß bie Intercalationen ber Munscas merfwurbigerweise mehr Aehnlichkeit mit ben oftaflatischen zeigen ale mit anbern ameritanischen. Uebrigens hatte man auch hier einen Ralenderstein, deffen hierealpphische Beichen wie in Mexiko Tage und Bahlen ber Ginschaltungen angaben.

So war ber Kulturstand ber Art, daß auch die Naturreligion eine Kulturreligion sein mußte. Der Kulturmythus war auch ein Mythus bes Sonnengottes, das durch die Sonne bedingte Kulturleben spiegelte sich in der Berehrung der Sonne, im Sonnenkultus ab.

# S. 90. Der Aultus.

Im Allgemeinen trug ber Rultus ben gewöhnlichen polytheistischen Charafter an sich besonders berjenigen Bölfer, welche ben Sonnendienst zum Mittelpunkt ihrer Götterverehrung gemacht hatten. Neben Sonne

# Perehrung des alten Gottes Somagata.

Abschnittes mussen wir noch einen Blick auf "ühern Gottes Fomagata werfen, ber bei sich auch noch einige Berücksichtigung zr großen Prozession nämlich, welche zitete, stellte eine Abtheilung ber abar. Man erzählte sich aber a als Feuergeist burch bie Luft gefahans und much annen, ber die Menschen in Thiere verwandelt vor von Votschika ein gleiches Schicksal erfahren aus von seinem Sohne und Nachfolger Kronos.

Mythus macht mit bem von Botschika nicht eine ursbrung= .aheit aus, Fomagata bezeichnet nicht wie Sunthaca eine bem ichita feinblich entgegentretenbe Naturfraft in bem Rreife berfelben Raturauffaffung, sonbern einen fruber verehrten Gott, beffen Dienft burch ben Botschikas, wenn auch nicht abgeschafft, so boch ftart in ben hintergrund gebrangt, und bem Sonnendienste Botschikas auf abnliche Beise untergeordnet wurde, wie die fruberen Gotter Berus dem Sonnengotte ber Infas. Wahrscheinlich mar Fomagata selbst ein Sonnen= gott, von bem bas Wesentliche bes Dienstes und bes hauptfeftes ber neuen Religion sich mitgetheilt hatte. So hatten auch die Ratice in Alorida ihr cyclisches Kest bes neuen Keuers ber Sonne zu Chren gefeiert (oben S. 6). Ebenso murbe bei ber periobischen Erneuerung bes Feuers auf ber Infel Lemnos bas neue Feuer fur bie bauslichen Berbe von bem Altar Apollos in Delos geholt. Daß Komagata als graufamer Tyrann geschilbert wirb, ber im Lanbe vor Botschifa geberricht babe, rührt von bem euhemeristisch ausgebrudten Begenfat bes Charatters beiber Religionen. Nach Anglogie aller anbern Urreligionen Cen= tralameritas, Perus und Quitos war auch in Cundinamarca bie altere Fomagatareligion weit weniger milb und forberte weit mehr Menschen= opfer als die Botichifareligion. Aber aus biefer altern Religion hatte fich boch wenigstens bas Menschenopfer bes Guefa erhalten, wie auch in Beru bie Intas, und im Meritanischen bie Tolteten bie Menichen= opfer nicht gang hatten abschaffen können, wenn fie auch einen humanern

Sinne sehr verbreitet. Das Basler Merikanische Museum besitzt viele solcher Masken. Auch sind die Mummereien der Rordamerikanischen Rothhäute aus den Abbildungen bei Prinz Maximilian und bei Catlin hinlänglich bekannt. Auch noch die christlichen Kömer Keibeten sich in Thiere, in hirsche oder Kühe. Diese Sitte hatte in der alten heidnischen ihren Ursprung, am Reujahrstage sich in Thierhäute, besonders von hirschen, zu vermummen. Dahin gehört das Ginkleiden der Gapptischen Priester in die Häute der heiligen Thiere. Diod. Sie. I, 83. Porphyr. abst. IV, 6. Ueberhaupt stellt ja der Priester auch in Amerika häusig die Gottheit vor, deren Ramen er nicht selten trägt. Rasbem also in Begleitung dieser maskirten Priester der Guesa dei der Sonnensäule angelangt war, wurde er an dieselbe sestigen wed der Preisen erschossen. Darauf riß man ihm das herz aus dem Leibe, und brachte es dem Sonnengotte dar, das Blut aber wurde in die heiligen Gesässe es dem Sonnengotte dar, das Blut aber wurde in die heiligen

Das gange Seft ftellt, wie man icon aus ber Zeit feiner Feier abnehmen fann, ben beiligen Cyclus, feinen Ablauf und neuen Anfang, bar, welchen bie Sonne felbft gurudgulegen bat. Das gange Ralenberwesen ift ja nach bem Sonnenlauf als bem Mittelpunkt aller Beitbeftimmungen geordnet, und fo ift ber Sonnenbienft ber Mittelbunft, wie ber Rultur, fo auch bes Rultus. Diefe Bebeutung ber Sonne wird burch ben ihr geopferten Guefa symbolisch und bramatisch bargestellt. Buefa und Botichita machen benselben Weg, fie vollenden ihn in berfelben Beit. Die Gaule bezeichnet ben Enbpunkt, ben Terminus, tie Meta bes Cyclus, bei welchem bie Sonne, bei welchem ber Guefa anlangt. Saulen meffen ben Weg ber Sonne. An ber Saule wirb ter Guefa angebunden, wie auch bie Merikaner ihren Cyclus ober ihr Seculum burch bie hierogliphe einer gufammengebundenen Garbe bezeich= nen, ober wie eben bicfelben bas große Reuerfest am Ende und am Anfang ihres Seculums bas Band unferer Jahre nannten. Die Opferung enblich bes Buefa fur Botschifa stellt sein Berschlungenwerben von biefem bar, sein Gingehen in beffen Wefen, - er hatte ja fcon porber seine eigene Perfonlichkeit gegen bie Botschikas vertauscht.

Bgl. Humboldt Monum. 259 ff. 128. 244 ff. 297. Deutsche Biersteljahreschrift 1839 I, 102. 110. Herrera VI, 5. 6. Famin S. 10. Kottencamp I, 469 nach Biebrahita I, 3—5.

# S. 91. Die Verehrung des alten Gottes Somagata.

Zum Schlusse bieses Abschnittes mussen wir noch einen Blick auf bie alte Verehrung eines frühern Gottes Fomagata werfen, ber bei obigem Hauptseise ber Munscas sich auch noch einige Berücksichtigung zu erhalten gewußt hatte. Bei ber großen Prozession nämlich, welche ben Guesa bis zur Sonnensäule geleitete, stellte eine Abtheilung ber maskirten Teques biesen Gott Fomagata bar. Man erzählte sich aber von ihm, wie er in uralten Zeiten als Feuergeist burch bie Luft gefahren sei, und zwar zwischen Tunja und Sogamoza. Man hielt ihn auch für einen grausamen Thrannen, ber bie Menschen in Thiere verwandelt hatte, nachgehends aber von Botschika ein gleiches Schicksal erfahren mußte, wie Uranus von seinem Sohne und Rachfolger Kronos.

Diefer Mythus macht mit bem von Botschifa nicht eine urfbrung= liche Einheit aus, Fomagata bezeichnet nicht wie hunthaca eine bem Botschifa feinblich entgegentretende Naturfraft in dem Rreife berfelben Naturauffaffung, sonbern einen fruber verehrten Gott, beffen Dienft burch ben Botschiftas, wenn auch nicht abgeschafft, so boch ftart in ben hintergrund gebrangt, und bem Sonnendienste Botschikas auf ahnliche Beife untergeordnet murbe, wie bie fruberen Botter Berus bem Sonnengotte der Inkad. Wahrscheinlich war Komagata selbst ein Sonnen= gott, von bem bas Wesentliche bes Dienstes und bes Sauptfeftes ber neuen Religion fich mitgetheilt hatte. Go hatten auch die Ratichez in Florida ihr cyclifches Fest bes neuen Feuers ber Sonne zu Chren gefeiert (oben S. 6). Ebenfo wurde bei ber periodischen Erneuerung bes Reuers auf ber Infel Lemnos bas neue Reuer für bie bauslichen Berbe von bem Altar Avollos in Delos geholt. Daß Komagata als grausamer Tyrann geschilbert wirb, ber im Lande vor Botschika geherrscht habe, rührt von dem euhemeristisch ausgebrudten Gegensat bes Charatters beiber Religionen. Rach Anglogie aller andern Urreligionen Gen= tralameritas, Perus und Quitos war auch in Cundinamarca bie altere Fomagatareligion weit weniger mild und forderte weit mehr Menschen= opfer als die Botschifareligion. Aber aus biefer altern Religion hatte fich boch wenigstens bas Menschenopfer bes Guesa erhalten, wie auch in Beru bie Intas, und im Meritanischen bie Tolteten bie Menschen= opfer nicht gang hatten abschaffen konnen, wenn fie auch einen bumanern

Dienst, wie wir uns ebenfalls ben bes Botschika zu benken haben, einzuführen bemüht waren. Daß bei den Munstas bas Wesentliche bes Cyclussestes sich von dem alten Dienste des Fomagata in die Botschikaverehrung hincin vererbt hatte, ist auch daraus klar, daß sich dieses feindselige und entthronte Wesen bennoch am Feste des jungern Sonnengottes seinen Plat vorbehalten durfte. Alte Religionsreste lassen sich nicht so leicht beseitigen.

Die mythische Natur bieses Komagata zeigt fich außer seiner Erscheinung als himmlischer Teuergeist auch noch in feiner Bermanblung ber Menschen in Thiere. Diefe Bermanblungen weisen uns nach bem soeben und schon oft ausgesprochenen Ranon auf einen frühern Thierbienft, ber mit ber Berehrung Fomagatas in einem gewiffen Bufam= menhange ftand. Je alter in Amerika bie Beiten find, befto mehr herrschte Thierbienst. Auch in Kaschmir ging bem Bramaismus eine ältere Thierverehrung, namentlich Schlangenreligion voran. Am Haupt= feste ber Munscas murbe biefer alte Thierdienst burch biejenigen maskirten Briefter angezeigt, welche bei ber großen Brozession Rrokobile und Schlangen barftellten. Diese Thierverwandlungen weisen aber auch wie biejenigen, die Circe durch ihre Bauberfunfte vollbrachte, auf biejenige Art ber Zauberei, welche die Menschen momentan in Thiere verwandeln zu konnen glaubt. Aber auch bieß fteht mit bem alten Thierbienste in bem genausten Zusammenbange. Bal. Kamin 10. Chateaubriands Reise III, 94 ff. Carl Ritter Erbbeschreibung III, 2. 2. S. 1093. Gder= mann Mythologie II, 54.

Ich habe hier bie Ansicht über Fomagata gegeben, wie sie aus ben Neberlieferungen ber Muyscas mir hervorgeht, und zwar hervorging, bevor ich von dem Folgenden etwas wußte. Wir sinden nun aber die Berehrung dieses Gottes noch weiter verbreitet dis Nicaragua, ein Beweis, daß dieselbe in den Urzeiten in Mittelamerika verbreitet gewesen, daß dieselbe in den Urzeiten in Mittelamerika verbreitet gewesen sein muß. Daß wir von der Berehrung dieses Gottes nur in Nicaragua wissen, rührt daher, daß wir zufällig gerade von diesem Lande die genauern Berichte Oviedos besitzen. Hätten wir berartige Nachrichten auch von den andern Centralländern Amerikas, die die verweritanische Zeit betreffen, so würden sich sicherlich auch in ihnen Spuren dieses Gottes erhalten haben. Es führen nicht wenige Anzeigen zu der Annahme, daß in den Urzeiten in Terra sirma vor der Ankunst der Karaiben und der Einführung der Botschiftareligion in Gundinamarca

berselbe Zustand religiöser Dinge geherrscht habe wie in Centralamerika vor ber Einwanderung der Tolteken. Wir können diese Anzeigen hier nicht weiter verfolgen. Ich erinnere bloß an die auch in Cumana wie im nördlichen Centralamerika vorkommende Berehrung des Rreuzes, Gomara I, 83. Hazart 284. Bgl. unten S. 98, an die Menschenopfer, welche den Gott darstellen, dem sie geopfert wurden, an das Borkommen des Wortes Cundinamarca bei den Mexikanern, während doch dasselbe kein aztekliches sein kann, weil dieser Sprache das R fehlt.

In Nicaragua nun also waren bie beiben obersten Götter Fomagazbab und Zipaltonal, Mann und Frau, welche bie Welt geschaffen haben, und von benen bie Wenschen abstammen. Zu ihnen gelangen nach bem Tobe bie Tapfern, und ihnen wurden zahlreiche Menschenopfer bargebracht in ber Ueberzeugung, daß sie das Fleisch und Blut ber geopferten Menschen genössen. Man stellte sich biese beiben Götter stark anthropomorphirt vor und ganz wie Indianer.

Diefer Fomagazdad ber Nicaraguer ist schon bem Namen nach nie= mand anders als der Komagata der Muyscas. Er ist wie biefer ober= fter Gott, und wird mit zahlreichen Menschenopfern verehrt. Die Bu= fammenstellung mit feiner Gattin als bie beiben oberften Botter bes Landes macht ihn schon nach einer weit verbreiteten Analogie Amerika= nischer Bölker, besonders in Centralamerika und Terra firma, zum Son= nengotte, in beffen Saus überall beim Sonnenbienste bie Belben nach bem Tobe gelangen; - bie Gattin muß ber Mond sein. Bei letterer tommt nun noch ein befonderer Grund bagu, ber fie gur Mondgottin stempelt, ber bann auch naturlich wieber inbirett ein Grund wirb, in Komagazdad, mithin auch in Fomagata, den Sonnengott zu erblicken. Wie nämlich die Mondgöttin in Nicaragua Zipaltonal heißt, fo findet fich ber zweite Theil bes Wortes, offenbar ber haupttheil, auch wieber in bem Ramen ber centralamerikanischen Mondgöttin Tona, wie fie in Colhuacan und auf den großen Antillen hieß. Den ersten Theil des Wortes aber haben wir schon fruher in ben Munscawortern Bippa, wie ber eine König hieß, und Zipaquira, wo humboldt die Steinsalzminen fah, vorgefunden.

Daraus erhellt, daß Fomagata, jener Feuergeist in der Luft, jener Thrann auf Erden, der die Menschen in Thiere verwandelt und von Botschifa entthront wurde, ein uralter bis Nicaragua hin verehrter Son-

nengott war, beffen Rultus mit bebeutenben Menfchenopfern und mit Ehierbienft in Berbinbung geftanben war.

Bgl. Oviebo S. 10. 21. 24. 29. 30. 35. 39. 40. 48 im vierzehn= ten Band bes Sammelwerkes von Ternaur.

#### Dritter Abichnitt.

# Religion der Merikaner.

§. 92—121.

\$. 92. Einseitung. Die Duellen. — \$. 93. Geschichtliche Berhaltniffe bes gesammten Centralamerita. Das Majageschlecht. — \$. 94. Aufturüberrefte bes Majageschlechtes. — \$. 95. Augemeiner Religionscharakter beim Majageschlechte, — \$. 96. Alter Sonnens und Gestirnbienst. Uralte Menschnopfer für die Sonne und ihre Gurrogate. — \$. 97. Thierdienst. Botan. — \$. 98. Götter ber Elemente und Lebensbedürsniffe, Das Areuz. — \$. 99. Unsterdienst. Botan. — \$. 100. Ross, mogonisch Mythen und eschatologische Bestürchtungen. — \$. 101. Ueberblich ber Geschichte ber nordischen Einwanderung. — \$. 102. Geschichte ber Azielen. — \$. 101. Ueberblid ber Geschichte ber nordischen Einwanderung. — \$. 102. Geschichte ber Azielen. — \$. 103. Die Austurd ber Mexikaner. — \$. 103. Die Austurd ber Mexikaner. — \$. 104. Die hieroglyphen der Mexikaner. — \$. 105. Augemeiner Religionscharakter bei denselben. — \$. 106. Der sübliche Raturdienst bei den Mexikanern. — \$. 107. Der nordische Gessterglaube und Fettischinus in Berbindung mit dem süblichen Raturdienste. — \$. 108. Duepalcoal. — \$. 109. Duibilopochtli. — \$. 110. Aezastlipoca. — \$. 111. Der Austus. Die Opfer. — \$. 112. Menschenopfer. — \$. 113. Gebete, Gesübe, Gesang, Aung, Musst. — \$. 114. Obtenbilder. — \$. 115. Tempel. — \$. 116. Feste. — \$. 117. Priester. — \$. 118. Reinigungen, Fasten, Wassertause. — \$. 119. Offenbarung der Gottbeit. — \$. 120. Unskerblichteitsbeiten, Fastertause. — \$. 121. Berhältniß der Sittlichkeit zur Religion.

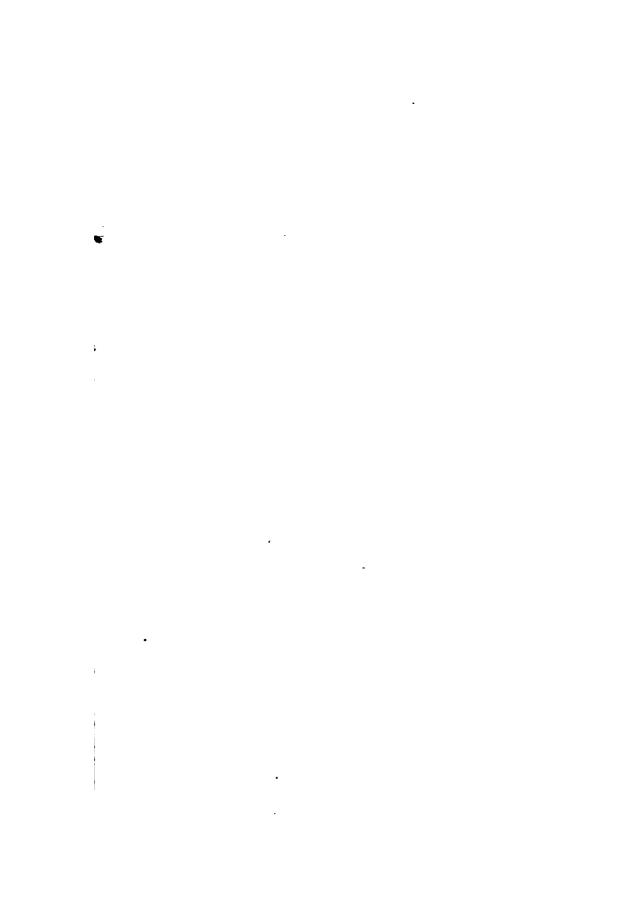

# S. 92. Ginleitung. Die Quellen.

Der Ausdruck Mexikaner bezeichnet im weitern Sinn alle bie 261= fer, welche verwandt mit ben Agtefen bas Mittelalter hindurch in bie Länder des Mexikanischen Reiches von Norden ber einwanderten. Das lette Geschlecht berselben, die Azteken, hatte jenes Mexikanische Reich gestiftet, das den Spanischen Eroberern bekannt wurde und dem un= erschöpflichen Geiste eines Cortes erlag. Es umfaßte aber biefes Reich unter der Oberherrschaft der Azteken nicht bloß jene nordischen Bruder= völker, sondern zugleich zahlreiche Reste einer ihnen fremden Urbevolkerung, die aber auf die Bilbung und Religion ber Nordlander ben be= beutenbsten Ginfluß ausubte. Wir feben und baber genothigt, alle biefe verschiedenen Bolter mit in ben Bereich ber folgenden Darftellung zu ziehen. Wir schicken aber auch hier eine lebersicht ber Quellen voraus, welche fich leicht aus Clavigero, Baumgarten, Robertson, Ternaur Compans und Prescott nothigenfalls vervollständigen läßt. Die Berte über bas Urvolk bes Majageschlechtes werben bei ber Anführung ber Rulturüberrefte beffelben aufgeführt werben.

#### Die Quellen.

Für das Merikanische Alterthum, besonders die Religion, stehen uns die reichhaltigsten Quellen zu Gebote. Es ist das auch nicht ansbers als billig, denn kein andres amerikanisches Volk hat so vielfältige Bildungselemente theils in sich aufgenommen, theils aus sich entwicklt, keines hat so vielartige Formen des religiösen Lebens dargestellt, welche als der Urtypus des Religionszustandes in dem mythischen Zeitalter angesehen werden können, wie das Merikanische. Die Spanier haben sich auch außerordentlich um die Erforschung und Darstellung dieses

fich mit ben fprechenbsten Bugen ihrem Gebachtniffe ein. be berfelben fteht Don Fernando Cortes felbft. In vier n Berichten ergablte er feine Erlebniffe feinem Monarchen, Rant V. Der erfte biefer Berichte wurde ben 16. Juli 1519 ng abgesenbet, also gleich nach ber Entbedung bes Merika= manbes. Diefer Bericht ift unbefannt geblieben. Es fann de Merifaner nichts von Bebeutung, fondern blog Giniges iftenbewohner barin gestanden haben. Richt unwahrscheinlich muthung Robertsons, bag in ben Werten Beter Martyre meanicis et novo orbe, und de insulis nuper inventis Bericht und bie munblichen Aussagen ber leberbringer mit= Der zweite Bericht bes großen Eroberers ift vom 30. Df= und giebt bereits ausführliche Rachricht vom Mexikanischen britte ift vom 15. Mai 1522 batirt, und beschreibt bie Merifod. Der vierte Brief enblich führt bas Datum bes Sees 1524, und giebt nachrichten von der Unterwerfung und mug ber Provingen. Diese brei letten Berichte find in Spani-Meinlicher, Italienischer und Deutscher Sprache gebruckt worben, Beutiden querft in Augsburg 1550, bann in Beibelberg 1779, dest 1834, beforgt von Roppe, ber fich felbst mehrere Jahre in manfhielt, und feine Nebersetung mit schatbaren Bemerkungen be-Die gablreichen Keinde bes Cortes in Cuba, Sevilla, Mabrid mie bie Wahrheit biefer Berichte verbachtigen konnen, bie in cafa-Micher Ginfachbeit gefchrieben find. In Sachen ber Religion war afriger im Sanbeln als im Forschen, und er mußte oft vom Pater Motomans von Dimeda, bem verftanbigen Beiftlichen, ber jene maar begleitete, in feinem Gifer gemäßigt merben.

Debfues behauptet, baß der Geschichtschreiber Francisco Lopez de tomara sich in dem Besitze ber nachgelassenen Papiere des Cortes bemeen habe. Gomara war später Hauskaplan des Eroberers und erster natürlich Bieles von ihm durch den persönlichen Umgang. Er bried eine Chronif von Neu-Spanien, und eine allgemeine Geschichte an Julie bet die Merikaner, ihre Gebräuche, Gesetz, Feste, Zeitster der ausstührlich, und zog barüber Erkundigungen bei dundren ein.

i bes Cortes befand fich gleich von Anfang an als um Bernal Diag bel Castillo. Seine Geschichte

führt bie Aufschrift: Wahrhaftige Erzählung ber Entbeckung und Ersoberung von Reu-Spanien. Sie wurde erft 1634 gebruckt. Wir bestigen von ihr eine schähdare beutsche Uebersehung, welche 1843 bie zweite Auslage erlebt hat und mit Recht sehr bekannt geworben ift. Diese Uebersehung von Rehsues enthält schähdare Anmerkungen, Beilagen und Untersuchungen. Abgesehen bavon, daß Diaz nach seiner kerngesunden Ratur die ganze Eroberung mit dem urkräftigsten Behagen beschreibt, macht er eine Unzahl für uns wichtige Beobachtungen, die ihm sein von den Zeitgenossen bewundertes Gebächtniß treu ausbewahrt hatte.

Rehfues theilt unter ben Beilagen bes britten Banbes auch noch bie Uebersehung einer kurzen Schrift über Mexiko von einem andern Groberer mit. Ran nennt ihn gewöhnlich ben unbekannten Groberer bei Ramusto. Er war Offizier bei Cortes, schreibt sehr geordnet, und stellt bas Insammengehörige über die Gebräuche und bie Religion zusammen. Die Schrift ist aber sehr kurz. Auch Ternaux Compans giebt sie, Bb. X, S. 49 ff.

Die Schriften anderer Eroberer, bie nur wenig Ausbeute für unfern Bweck gewähren, find von herrera, Lorquemada u. a. benutt, ober von Ternaux ebenfalls mitgetheilt worben.

Wenn bie Eroberer aufschrieben, was sie selbst noch sahen, so stelle ten Beamte, besonders Geistliche, gelehrte Untersuchungen an Ort und Stelle an. Es waren meistens Leute, welche nach dem Ausspruch B. Irwings den blutigen Spuren der Eroberer auf dem Fuß folgten, und die Wunden verbanden, die ihre Landsleute schlugen. Sie standen in genauem langjährigem Umgange mit den Indianern, kannten ihre Nershältnisse, Reigungen, Sagen, Gebräuche, Sprache, und viele Schriften berselben.

Oben an steht hier Bartholomaus be Las Casas, von bem schon bet ben großen Antillen gesprochen worden ist. Er erhielt ben Titel und das Amt eines Protestors der Indianer, und nachher wurde er Bischof von Chiapa. Seine Memoriale, die er zu Gunsten der Eingebornen nach Spanien schiefte, wurden mehrere Male herausgegeben. Im Jahr 1597 erschien davon eine deutsche Ueberschung, und 1822 eine französische von Alorente in zwei Bänden in Verbindung mit einer Lebensbeschreibung. Andere noch wichtigere Werke sind bloß handschriftlich vorhanden, wie die Geschichte des Bodens und Klimas der Amerikanischen Länder, von der Denkungsart und den Sitten der Amerikaner

unter Spanischer Oberherrschaft, und zweitens die schon früher besprochene Geschichte von Indien. Er war von Vielem Augenzeuge, über Bieles erkundigte er sich bei sachverständigen Männern, besonders Franziskanern, aber sein herz steht höher als seine Kritik, welche Clavigero, Rehsues u. v. a. in Bezug auf Mexikanische Dinge gering anschlagen. Mehr Zutrauen schenkte ihm herrera, der seine Geschichte von Indien steißig benutt hat.

Andere kleine Schriften von Beamten über bie alten Zuftanbe ber Indianer aus der Zeit der Eroberer theilt Ternaux besonders im zehnten Theile seines Sammelwerkes mit.

Das wichtigste Werk aus bem sechszehnten Jahrhundert ist das von dem Jesuiten Joseph Acosta, von dem schon bei den Quellen zur Perua=
nischen Religionsgeschichte die Rede gewesen ist. Reben der Peruanischen behandelt er in demselben Werke die Merikanische Religionsgeschichte. hinsichtlich letterer benutte er außer den obigen Werken besonders noch eine ältere Schrift eines Ordensbruders Juan de Tobar, der auf Geheiß des Vicekinigs Don Martino Enriquez genaue Forschungen über die alte Geschichte der akolhuakanischen Staaten angestellt hatte. Er ist der erste, der genauere Kunde von den Merikanischen Sieroglyphen gab.

Das ausführlichste Werk über altmerikanische Dinge ist bie Indische Monarchie vom Franziskaner Juan be Torquemaba, welche 1614 in brei großen Folianten in Madrid heraustam. Er lebte fünfzig Jahre un= ter ben Merikanischen Bolksstämmen, beren Sprachen und Litteratur er vollkommen fundig war. Er benutte Bieles, bas später unzugänglich wurbe, wie die Schriften ber Eroberer Alfonso be Mata, und Alfonso b'Djeba, brei Manuscripte von den Franziskanern Andreas be Olmos, und Toribio be Benavente. Dazu tamen Schriften vornehmer India= ner, welche in ber Buchstabenschrift ber Guropaer ihre Renntniffe ber alten Buftanbe barlegten. Der erfte ift Antonio Bimentel Artlilro= ditl, ber Großsohn bes letten Konigs von Acolhuan, welcher historische Nachrichten über bieses Königreich schrieb. Der zweite beißt Diego Magnoz Camargo, ein ebler Mestize aus Tlascala, ber bie Geschichte biefes Freistaates barftellte. Die herausgabe biefes Schriftstellers bespricht Ternaux Compans XII, 47. Endlich ift zu nennen Juan Ba= tifta Pomar aus Tezcuco, ein Rachkomme eines bortigen königlichen Baftards, der historische Nachrichten über seine Baterstadt hinterließ.

nengott war, beffen Rultus mit bebentenben Menfchenopfern und mit Thierdienft in Berbindung geftanben war.

Bgl. Oviedo S. 10. 21, 24, 29, 30, 35, 39, 40, 48 im vierzehnten Band bes Sammelwerfes von Ternaux.

### Dritter Abichnitt.

# Religion der Merikaner.

§. 92—121.

\$. 92. Einseitung. Die Duellen. — \$. 93. Geschichtliche Berhaltniffe bes gesammten Centralamerita. Das Majageschiecht. — \$. 94. Aufturüberreste bes Majageschiechtes. — \$. 95. Augemeiner Religionscharakter beim Majageschiechte, — \$. 96. Alter Sonnens und Gestirnbienst. Uralte Mensschwerber fie die Sonne und ihre Surrogate. — \$. 97. Abierdienst. Botan. — \$. 98. Götter ber Kemente und Lebensbedürsniffe. Das Kreuz. — \$. 97. Abierdienst. Botan. — \$. 98. Götter ber Kemente und Lebensbedürsniffe. Das Kreuz. — \$. 99. Unskerblichkeitsglaube. — \$. 100. Ros, mogonische Mythen und eschatologische Besürchungen. — \$. 101. Ueberblich ber Geschichte ber norbischen Einwanderung. — \$. 102. Geschichte ber Aztelen. — \$. 103. Die Austur ber Mexikanischen Böller. — \$. 104. Die hieroglyphen der Mexikaner. — \$. 105. Augemeiner Religionscharakter bei benselben. — \$. 106. Der sübliche Raturbienst bei ben Mexikanern. — \$. 107. Der norbische Gescherzslaube und Zetischopochtli. — \$. 105. Augeneiner Religionschafter Seisenschlaube und Zetischopochtli. — \$. 110. Azzachtipoca. — \$. 111. Der Rultus. Die Opfer. — \$. 112. Menschenopfer. — \$. 113. Gebete, Gesang, Tang, Must. — \$. 114. Götterbliber. — \$. 115. Tempel. — \$. 116. Feste. — \$. 117. Priester. — \$. 118. Reinigungen, Faglen, Wassertaufe, Feuertause. — \$. 119. Offenbarung der Gottheit. — \$. 120. Unsperblichteitsglaube. — \$. 121. Berhältniß der Sittssichter aur Religion.

# S. 92. Ginleitung. Die Quellen.

Der Ausbruck Mexikaner bezeichnet im weitern Sinn alle bie Volfer, welche verwandt mit ben Aztefen bas Mittelalter hindurch in bie Länder bes Merikanischen Reiches von Norben ber einwanderten. Das lette Geschlecht berfelben, bie Azteken, hatte jenes Mexikanische Reich gestiftet, bas ben Spanischen Eroberern bekannt wurde und bem un= erschöpflichen Beifte eines Cortes erlag. Es umfaßte aber biefes Reich unter der Oberherrschaft der Azteken nicht bloß jene nordischen Bruder= völker, sondern zugleich zahlreiche Reste einer ihnen fremden Urbevölke= rung, die aber auf bie Bilbung und Religion ber Nordlander ben bebeutenbsten Ginfluß ausübte. Wir schen und baber genöthigt, alle biefe verschiedenen Bolker mit in ben Bereich ber folgenden Darftellung zu gieben. Wir schicken aber auch hier eine Ueberficht ber Quellen voraus, welche fich leicht aus Clavigero, Baumgarten, Robertson, Ternaur Compans und Prescott nothigenfalls vervollständigen läßt. Die Werte über bas Urvolk bes Majageschlechtes werben bei ber Anführung ber Rulturüberrefte beffelben aufgeführt werben.

#### Die Quellen.

Für bas Mexikanische Alterthum, besonders die Religion, stehen uns die reichhaltigsten Quellen zu Gebote. Es ist das auch nicht ansbers als billig, benn kein andres amerikanisches Volk hat so vielfältige Bildungselemente theils in sich aufgenommen, theils aus sich entwicklt, keines hat so vielartige Formen des religiösen Lebens dargestellt, welche als der Urtypus des Religionszustandes in dem mythischen Zeitalter angesehen werden können, wie das Mexikanische. Die Spanier haben sich auch außerordentlich um die Erforschung und Darstellung bieses

Miterthums bemüht, und die Untersuchungen ber Neuern, der Nochamerikaner, Engländer, Franzosen, Deutschen, beruhen alle auf jenen Spanischen Quellen. Und wenn auch die alten Spanier in der Erklärung der religiösen Erscheinungen im Merikanischen Leben nicht immer glücklich gewesen sind, so können sie sich noch im Grade mit dem Troste trösten, daß es ihren unerdittlichsten Kritikern nicht besser ergangen ist. Und doch hätten letztere leicht durch die Deutschen Forschungen auf dem mythologischen Gedicte in das richtige Geleise gelangen können, während man es jenen nicht verargen kann, daß sie auf dem wissenschaftlichen Standpunkte ihrer Zeit flanden. Uedrigens ist bei alten sowohl, als neuern Berichterstattern nicht so fast ihr Urtheil für uns wichtig, als die Thatsachen ihrer Berichte. Und wenn auch hier eine oberstächtlichen Kritik an der Richtigkeit bessen, was sie als Augenzeugen berichteten, hat zweiseln wollen, so haben auch hier im Allgemeinen und Ganzen die neuesten gründlichen Untersuchungen die Zweisel zerstreut.

Dieje Quellen find nun verschiedener Urt. Dben an fleben bie Berichte ber Eroberer als ber erften Guropaifden Augenzeugen, bie in Buchftabenfdrift Runbe ertheilen. Es folgen bie gelehrten Danner, bie ibr Leben unter biefen Bolfern gubrachten, und einen großen Theil beffelben ben munblichen Ueberlieferungen und ben Sieroglophen ber Gingebornen widmeten. Dabin gehören manche driftliche Indianer ber frihern Jahrhunberte, bie noch bie Hieroglyphen und Sagen von Haus aus tannten. Gine folgende Abtheilung von Quellenschriftstellern bilben folche Guropäer, welche fich nach und unzugänglichen Quellen ter Erforschung bes Mexikanischen Alterthums wibmeten. Sehr verbient machten fich auch bie herausgeber von Sammelwerken, fowie neuen Reisenbe, welche nicht blog eine reichliche Nachlese über Baubentmale bielten, sonbern viele Refte von noch erhaltenen Sagen und Rulten auffanden und mittheilten. Aber auch fleißige Bearbeitungen, felbft Compilationen, aus Quellen, bie im Allgemeinen wohl eröffnet finb, verschmähen wir um fo weniger, als bie Quellen felbft nicht jebem and immer zuganglich finb.

Die Eroberer, Conquistadores, find zwar, wo fie als Schriftsteller auftreten, zunächst mit ber Aufzeichnung ihrer eigenen Thaten und Schickfale beschäftigt. Aber überall tritt aus ihren Schriften ber frische Eindruck ber ersten Beobachtung Merikanischer Gebrauche und Ansichten entgegen. Alles was fie sahen berührte fie aufs Lebhafteste,



und pragte fich mit ben sprechenbsten Bugen ihrem Bebachtniffe ein. An der Spite berfelben fteht Don Kernando Cortes felbst. In vier ausführlichen Berichten ergablte er feine Erlebniffe feinem Monarchen, bem Raiser Rarl V. Der erste bieser Berichte wurde ben 16. Juli 1519 von Beracruz abgesenbet, also gleich nach ber Entbedung bes Merika= nischen Restlandes. Dieser Bericht ift unbekannt geblieben. Es kann aber über bie Meritaner nichts von Bebeutung, fonbern blog Giniges über bie Ruftenbewohner barin gestanden haben. Richt unwahrscheinlich ift bie Vermuthung Robertsons, bag in ben Werten Beter Martyrs de rebus oceanicis et novo orbe, unb de insulis nuper inventis biefer erfte Bericht und bie munblichen Aussagen ber Ueberbringer mitgetheilt seien. Der zweite Bericht bes großen Eroberers ift vom 30. Dttober 1520, und giebt bereits ausführliche Nachricht vom Mexikanischen Reiche. Der britte ift vom 15. Mai 1522 batirt, und beschreibt bie Eroberung Mexitos. Der vierte Brief endlich führt bas Datum bes 15. Oftobere 1524, und giebt Rachrichten von ber Unterwerfung und Rolonifirung ber Provingen. Diefe brei letten Berichte find in Spaniicher, Lateinischer, Italienischer und Deutscher Sprache gebruckt worben, in ber Deutschen zuerst in Augeburg 1550, bann in Beibelberg 1779, und gulett 1834, beforgt von Roppe, ber fich felbst mehrere Sahre in Merifo aufhielt, und feine lebersetung mit schatbaren Bemerkungen begleitete. Die zahlreichen Feinde bes Cortes in Cuba, Sevilla, Mabrib haben nie die Wahrheit biefer Berichte verbächtigen konnen, die in cafarianischer Einfachheit geschrieben find. In Sachen ber Religion war er eifriger im Sandeln als im Forschen, und er mußte oft vom Pater Bartholomaus von Olmeba, bem verftanbigen Geiftlichen, ber jene Schaar begleitete, in feinem Gifer gemäßigt werben.

Rehfues behauptet, baß ber Geschichtschreiber Francisco Lopez be Gomara sich in bem Besitz ber nachgelassenen Papiere bes Cortes befunden habe. Gomara war später Hauskaplan bes Eroberers und ersuhr natürlich Bieles von ihm burch ben persönlichen Umgang. Er schrieb eine Chronit von Neu-Spanien, und eine allgemeine Geschichte von Indien. Ueber die Merikaner, ihre Gebräuche, Gesetze, Feste, Zeitzrechnung berichtet er ausführlich, und zog barüber Erkundigungen bei ben ersten Missonären ein.

In Begleitung bes Cortes befand fich gleich von Anfang an als gemeiner Kriegsmann Bernal Diaz bel Caftillo. Seine Geschichte

Bubem besaß Torquemada selbst eine Sammlung von Bilberschriften, und andere standenihm zu Gebote. Alles benutte Torquemada mit emsigem Sammlergeist. Man wirft ihm, und nicht mit Unrecht, Unbeholsenbeit ber Darstellung, Wibersprüche, Mangel an Kritif vor. Wer aber weiß, wie eine falsche Kritif viel mehr verwirrt hat, als die Kritiflosigseit, ber sieht ein, welchen Werth dieses scrupulöse Sammelwert, das die Mythen gibt, wie er sie mit allen Unglaublichseiten und allen Wibersprüchen vorfand, für die wirkliche Kritif hat. Sein Wert ist zwar selten, aber von den Spätern vielsach benutt, besonders von Clavigero, Dumbeldt, Prescott.

Weithe in Europa geschrieben haben. Herrera, ben wir ebenfalls bei Beru kennen lernten, ist zwar immer ein Hauptschriftsteller. Als königlichem Historiographen standen ihm alle Archive zu Gebote; in Beziebung auf Meriko benutte er die handschriftstichen Werke des Alfonso de Mata und des Alfonso d'Ojedo, Gefährten des Cortes, dann noch die historischen Rachrichten über Meriko von Doctor Cervantes, Dekan an der Metropolitankirche zu Meriko. In diesem Hauptwerke für die Eroberung ist indessen wenig Neues über das Indische Alterthum gedoten. Herrera folgt Las Casas, Gomara und Acosta, — Torquemada war noch nicht erschienen. Robertson hat sich vorzüglich an herrera gehalten.

Unbedeutend ist die ehemals wegen ihres Styles berühmt gewesene Geschichte ber Eroberung von Meriko vom Zesuiten Antonio de Solis, die 1684 herauskam, von der wir auch eine deutsche Uebersetzung aus dem Jahr 1750 besitzen. Er schenkt den Merikanischen Alterthümern faßt gar keine Aufmerksamkeit, am wenigsten der Religion, da, wie der belletristische Zesuit bemerkt, diese Betrachtung weder Vergnügen noch Ruhen gewähre.

Die französischen Werke aus bem achtzehnten Jahrhundert von Bam und Rannal find sehr verbreitet, aber ebenfalls von sehr mittelmäßigem Werthe. Pauw, von Geburt ein Hollander, zeigt zwar über die Urdevölkerung in seinen philosophischen Untersuchungen allerhand Renntnisse, vernachläßigt aber das genauere Quellenstudium, vernachläßigt den Unterschied zwischen Wilden und Kulturvölkern. Rannal schrieb über die Niederlassungen der Europäer in den beiben Indien ein ganz brauchbares Buch. Die ganze alte Geschichte der Merikaner aber stellt er in Ab-



rebe. hatte boch selbst Buffon bie Anficht, die alten Merikaner hatten nichts von ber Runst verstanden, ihre Geschichte burch bauerhafte Zei= chen ber Nachwelt zu überliefern.

Gründlicher läßt fich Robertson in seiner Geschichte von Amerika in das Merikanische Alterthum ein. Mit großer Klarheit unterschied erst er zwischen Wilben und Kulturvölkern. Allein er bietet nichts Reues, hält sich bloß an Cortes, Diaz, Gomara, herrera, weniger an Acostaund Torquemada und andere Geschichtschreiber, welche die inländischen Quellen benutzen, noch weniger an diese selbst, da er wirklich glaubt, dieselben seien alle durch den monchischen Fanatismus, namentlich des Bischofs Zummaraga zerstört worden.

Die gründlichen Untersuchungen der Italiener Gemelli und Boturini sind erst von Clavigero auf angemessene Weise benutt worden. Da
aber auch dieser im vorigen Jahrhundert selbst den bedeutendsten Gelehrten, die über diesen Gegenstand schrieben, unbekannt blieb, bedurfte
es des Namens eines Alexander von Humboldt, um die gebildeten
Bölker Europas mit diesen Quellen bekannt zu machen und zu einer
genauern Erforschung des Merikanischen Alterthums, würdig der alten
Spanier, zu veranlassen.

Francesco Gemelli Careri gab gegen bas Ende bes fiebzehnten Jahrhunderts eine Reisebeschreibung unter bem Titel Giro del Mundo beraus. Frangosisch Paris 1719 in 6 vols. Bermehrt mit einer großen Rabl Abbilbungen. In berselben theilte er Covien merikanischer Ge= malbe aus ber Sammlung des Siguenga, Professors ber Mathematit in Mexiko, mit. Letterer hatte folche Gemalbe gesammelt und geerbt. Bei ihm fand fie noch Gemelli, nachher kamen fie in die Bibliothek bes Jefuitencollegiums St. Beter und Paul in Merito, wo fie Clavigero benutte. Spater tonnte humboldt feine Nachrichten mehr bavon erhalten. Aus dieser Sammlung nun und einigen gelehrten Werken bes Siguenza befinden fich Bruchstude bei Gemelli. Die Aechtheit berfelben ift nicht zu bezweifeln, die Zweifel find von Clavigero und humboldt beseitigt wor= ben. Hingegen ift wohl zu beachten, bag ber Copist ber historischen Gemalbe feine Facsimile's gab, sonbern nach Guropaifcher Weise bie Figuren zeichnete, mas Jedem aus den 32 Tafeln bei humbolbt klar wirb. Seit 1540 mar biese Sitte felbst bei ben Indianern beim Copiren aufaefommen.

Bubein besaß Torquemaba selbst eine Sammlung von Bilberschriften, und andere standenihm zu Gebote. Alles benutte Torquemada mit emsigem Sammlergeist. Man wirft ihm, und nicht mit Unrecht, Unbeholsenheit ber Darstellung, Wibersprüche, Mangel an Kritit vor: Wer aber weiß, wie eine falsche Kritit viel mehr verwirrt hat, als die Krititlosigseit, wie eine falsche Reitit viel mehr verwirrt hat, als die Krititlosigseit, die sieht ein, welchen Werth bieses scrupulöse Sammelwert, das die Rethen gibt, wie er sie mit allen Unglaublichkeiten und allen Wibersprüchen versand, für die wirkliche Kritit hat. Sein Wert ist zwar selten, aber von ben Spätern vielsach benutt, besonders von Clavigero, Humboldt, Brescott.

Weniger wichtig für unsern Zweck sind die Werke der Spanier, welche in Europa geschrieben haben. Herrera, den wir ebenfalls bei Peru kennen lernten, ist zwar immer ein Hauptschriftsteller. Als könig-lichem Historiographen standen ihm alle Archive zu Gebote; in Bezie-hung auf Meriko benutte er die handschriftlichen Werke des Alfonso de Wata und des Alfonso d'Ojedo, Gesährten des Cortes, dann noch die historischen Rachrichten über Meriko von Doctor Cervantes, Dekan an der Metropolitankirche zu Meriko. In diesem Hauptwerke für die Groberung ist indessen wenig Neues über das Indische Alterthum gedoten. Herrera folgt Las Casas, Gomara und Acosta, — Torquemada war noch nicht erschienen. Robertson hat sich vorzüglich an Herrera gesbalten.

Unbebeutenb ist die ehemals wegen ihres Styles berühmt gewesene Geschichte ber Eroberung von Meriko vom Icsuiten Antonio de Solis, die 1684 herauskam, von der wir auch eine beutsche Uebersetung aus bem Jahr 1750 besitzen. Er schenkt den Merikanischen Alterthümern fast gar keine Aufmerksamkeit, am wenigsten der Religion, da, wie der belletristische Zesuit bemerkt, diese Betrachtung weder Vergnügen noch Ruten gewähre.

Die französischen Werke aus bem achtzehnten Jahrhundert von Pauw und Raynal sind sehr verbreitet, aber ebenfalls von sehr mittelmäßigem Werthe. Pauw, von Geburt ein Hollander, zeigt zwar über die Urbevölkerung in seinen philosophischen Untersuchungen allerhand Renntnisse, vernachläßigt aber das genauere Quellenstudium, vernachläßigt den Unterschied zwischen Wilden und Rulturvölkern. Raynal schried über die Riederlassungen der Europäer in den beiden Indien ein ganz brauchbares Buch. Die ganze alte Geschichte der Merikaner aber stellt er in Ab-

rebe. hatte boch felbst Buffon bie Anficht, die alten Merikaner hatten nichts von der Kunft verstanden, ihre Geschichte durch dauerhafte Zei= chen der Nachwelt zu überliefern.

Gründlicher läßt sich Robertson in seiner Geschichte von Amerika in das Merikanische Alterthum ein. Mit großer Klarheit unterschied erst er zwischen Wilben und Kulturvölkern. Allein er bietet nichts Reues, hält sich bloß an Cortes, Diaz, Gomara, herrera, weniger an Acosta und Torquemada und andere Geschichtschreiber, welche die inländischen Quellen benutzen, noch weniger an diese selbst, da er wirklich glaubt, bieselben sein alle durch den monchischen Fanatismus, namentlich des Bischofs Zummaraga zerstört worden.

Die gründlichen Untersuchungen ber Staliener Gemelli und Boturini sind erst von Clavigero auf angemessene Weise benutt worden. Da
aber auch dieser im vorigen Jahrhundert selbst den bedeutendsten Gelehrten, die über diesen Gegenstand schrieben, unbekannt blieb, bedurfte
es des Namens eines Alexander von Humboldt, um die gebildeten
Bolter Europas mit diesen Quellen bekannt zu machen und zu einer
genauern Erforschung des Merikanischen Alterthums, würdig der alten
Spanier, zu veranlassen.

Francesco Gemelli Careri gab gegen bas Ende bes fiebzehnten Sahrhunberts eine Reisebeschreibung unter bem Titel Giro del Mundo heraus. Frangofisch Paris 1719 in 6 vols. Vermehrt mit einer großen Rabl Abbilbungen. In berfelben theilte er Covien merikanischer Ge= malbe aus ber Sammlung des Siguenga, Profeffore ber Mathematit in Mexifo, mit. Letterer hatte folche Gemalbe gesammelt und geerbt. Bei ihm fand fie noch Gemelli, nachher tamen fie in die Bibliothet bes Jefuitencollegiums St. Beter und Paul in Merito, wo fie Clavigero benutte. Spater konnte humbolbt feine Nachrichten mehr bavon erhalten. Aus biefer Sammlung nun und einigen gelehrten Werken bes Siguenza befinden sich Bruchstücke bei Gemelli. Die Aechtheit derselben ist nicht zu bezweifeln, die Zweifel sind von Clavigero und humboldt beseitigt wor= ben. Hingegen ist wohl zu beachten, daß ber Copist ber historischen Ge= malbe feine Facfimile's gab, sonbern nach Guropaischer Beise bie Figu= ren zeichnete, mas Jebem aus ben 32 Tafeln bei humbolbt flar wirb. Seit 1540 mar biese Sitte selbst bei ben Indianern beim Copiren aufgefommen.

Lorenzo Boturini Benabucci aus Mailand bielt fich von 1736 an neun Jahre in Merito auf, ftubirte bie Sprachen ber Stamme, ftiftete mit Indianern Freundichaften, und verschaffte fich Abidriften von faft allen Merifanifden Schriftftellern, von benen bier noch befonders als nen bagu gefommen Domingo Gan Anton Chimalpain, ein ebler Derifaner, berausgubeben ift, ber im fechsgebnten Jahrbundert brei Gdriften über bas alte Merito ichrieb, und eine über bie Groberung burd Cortes! Boturint war febr vertraut mit ben biftorifden Gemalben, Bilbern, Symbolen, Charafteren, Befangen, und Sanbidriften ber Deris taner, und fammelte felbft über funfhunbert Stude Bilberichriften. Diefe Sammlung erlitt gwar Unglud und Berftreuung, indeffen gelangte boch Manches bavon in bas Archiv bes Bigefonige, wo es Clavigero und Sumboldt zu Beficht befamen. Gegenwärtig beschäftigt fich 3. DR. A. Mubin mit ber Ueberfetjung von Mexifanischen Geschichtewerken aus ber Sammlung Boturinis. Dabin gebort eine Befdichte ber Tolteten, Chidimefen und Meritaner, Die Braffeur unter bem Ramen bes Cober Chimalpopoca herausgab. Ausland 1852. Rro. 257. Bufdmann I, 183. Boturini ichrieb auch felber ein Wert über bie Befchichte von Norbamerifa (Mabrid 1746), bas aber blog ein Abrig eines größern Berfes fein follte, bas er zu verfaffen beabsichtigte. Diefes Wert murbe von Clavigero, Sumboldt und Bredcott fleifig benutt.

Eines ber wichtigsten und zugänglichsten Bucher über Mexikanisches Alterthum und Religion schrich ber Griefuit Franz Laver Clavigero aus Bera = Cruz. Nachbem er fedis und breißig Jahre lang Neuspanien burchreist hatte, schrieb er in Europa (in Cescna) scine Alte Geschichte Merito's in italienischer Sprache, 1780/81 in 4 Quartanten. Sie wurde 1787 ins Englische, und 1789/90 aus biefem ins Deutsche überfest. In feinem Lobe stimmen bie Neuern alle überein. Er benutte bie bisher angeführten Borganger fammtlich, fo wie die mundlichen und schriftlichen inländischen Quellen. Es tamen zu ben frühern noch bie Schriften bes Juristen Zurita (Corita) und bes Kernando b'Alba Irtlilrocits, welches lettern Geschichte ber Chichimeten besonders hervorzuheben ift. Beibe Schriftsteller hat Ternaux in seine Sammlung aufgenommen. Auch gehört noch hieher bie Sammlung bes ersten Bischofs von Merito, Don Antonio Menboza, welche aus 63 Gemälden und aus gelehrten Grklarungen bes Bischofs und eines kundigen Mexikaners bestand. Sie wurde in bie Sammlung von Burchas aufgenommen, bann 1692 in von Thevenot, und hieraus von Clavigero benutt. Clavigeros Werk empfiehlt sich burch Gründlichkeit und Lesbarkeit. Es ist anspruchlos, klar und schlicht geordnet geschrieben. Unbegreislich ist es, wie selbst die beutsche Uebersetzung bieses Buches einem Herber und Meiners unbekannt bleiben konnte.

Es bedurfte, wie gefagt, bes namens eines Alexander v. Sum= bolbt, um bas Intereffe Mitteleuropas für ein grunblicheres Stubium bes Meritanischen Alterthums zu weden. Seine ameritanische Reise banerte 1799 bis 1804. In Merito felbst fab er fich in ben Urtunden um, legte felbst eine Sammlung an, und widmete einen großen Theil seiner Zeit feit ber Rudfehr nach Guropa bis ju feiner Reise nach Afien biefem Gegenstanbe, indem er bie fammtlichen gebruckten und ungebruckten Quellen bes De= rifanischen Alterthums, bie fich in Guropa befanden, so weit er fie fannte, einem grundlichen Studium unterwarf. Davon finden fich bie Resultate in ben meisten seiner Schriften niebergelegt, besonders aber in seinem frangofisch geschriebenen Bersuch über Neuspanien und in seinen Anfichten ber Corbillieren und ben Denkmälern ber eingebornen Bolter. Die vie-Ien Abbilbungen und Kacfimile's in letterm Werte geben bem Lefer eine getreue Anschauung bes Charafters altmerifanischer Art. Die bieselben mit beständigem Blick auf das Gesammtleben erläuternben Abhandlun= gen find mit frangofischer Rlarbeit und ber wiffenschaftlichen Burbe geschrieben, die sowohl bem Gegenstande als bem neunzehnten Sahrhundert geziemt. Ich citire überall nach ber Folioausgabe. Außer ben schon ge= nannten Schriftstellern find von humbolbt noch zugezogen die Beschichte von Neuspanien vom Erzbischof von Tolebo, Lorenzana, die 1770 in Merito beraustam. Dieser war nämlich in ben Befit bes größten Theiles ber boturinischen Sammlung gefommen. Bon Benutung gebruckter Schriften burch humbolbt ift ferner noch herauszuheben bie ber Schrift Gama's über ben Aztefischen Ralenber, welche wesentliche Unrichtia= teiten ber frühern mit Sulfe bes Mexikanischen Schriftellers Christoval be Castillo aus bem sechszehnten Jahrhunbert berichtigte.

Der Geist und die Forschungen humboldts übten einen sehr verdantenswerthen Einfluß auf Majer, ber in seinem mythologischen Taschenbuch, Weimar 1812, eine Bearbeitung der Religion der Merikaner gab. Auch er konnte noch manches Werk aus den Bibliotheken von Weimar und Jena benutzen, das nicht Jedem zugänglich ist. Aber auch ihm fehlte Torquemada.

Gin gewaltiges, aber auf bem Kontinent wenig verbreitetes, Cammelwert aus neuerer Beit über Meritanische Quellen und Alterthumer ift bas Brachtwert, welches in England vom Jahr 1830 an von Lord Ringsborough und Augustino Aglio beforgt murbe. Es find bier faft alle bamals in Europa befannten Urfunden mit Ausnahme ber Spanifden und berjenigen ber frangofifden Deputirtenfammer gefammelt. In 900 lithographirten Tafeln find bie Abbilbungen ber Derifanifden Sieroglopben in Baris, Berlin, Dreeben, Bien, Rom, Bologna, Dr forb, im Mufeum Borgia, und bie in ben bieberigen Sammelwerfen fich befanben, bargelegt. Das ift ber Inhalt ber brei erften Banbe. Der vierte enthalt bie Abbilbung von Baubenfmalern und Sculpturen. Dazu fommen viele gelehrte Abhandlungen alterer und neuerer Forfdungen, 3. B. Sumbolbte. Gine fchatbare Bugabe ift bie Aufnahme ber Arbeiten von Dupafr und Sabagun. Erfterer unternahm Untersuchungen über bie Ruinen von Balenque und Mitla (1805 - 1807), feine Darftellungen enthalten viele Zeichnungen von Alterthumern. Paris 1834/35. Bernhardino be Sabagun's Gefchichte ift im fiebenten Theile bes Englifden Sammelwerfes enthalten. Er lebte funf und vierzig Sabre unter ben Gingebornen, und benutte aufs treufte viele Indianifde gefdriebene und munbliche Rachrichten. Erft Munnog batte biefes Sauptwert wieder aufgefunden, bas in gwolf Bucher getheilt ift, und von Buftamente 1829 zuerft herausgegeben murde.

Weit zugänglicher ist bas schon öfter erwähnte französische Sammel = und Uebersehungswert von Ternaur=Compans, aus welchem namentlich die Werke von Don Fernando d'Alba Irtlitrochitl und Zurita hieher gehören.

Die Bearbeitung ber altmerikanischen Geschichte und Religion von be la Renaubiere im Univers pittoresque ift empfehlungswerth und aus guten Quellen geschöpft.

Bon Deutschen ist ein Hauptwerk Muhlenpforbt's Rejico, 2 Bbe. 1844. Dieses sehr fleißige und grundliche Buch behandelt eigentlich ben gegenwärtigen Merikanischen Staat, nimmt aber überall, und zwar ganz im Einzelnen bei ben verschiebenen Dertlichkeiten Rudssicht auf bas Alterthum.

Weniger selbstständige Untersuchung bietet Thummel's Mexito und bie Mexitaner, 1848. Dehr Erwartung erregen die Bilber aus Mexito

von Karl Sartorius, von benen von Zeit zu Zeit Borläufer in ber Allg. Zeitung erfcheinen.

Bon allgemeinern Zeitschriften, die neben anderm auch fortwährend auf das Merikanische Alterthum Rucksicht nehmen, ist auch hier auf das Ausland und auf das Magazin der Litteratur des Auslandes hinzu-weisen. Besonders ist aber zu nennen das Westland von Andree. Auch in der seit 1853 in Berlin erscheinenden Zeitschrift für allgemeine Erdstunde, von Gumprecht in Verbindung mit R. Ritter, Andree u. A. m. sind bereits einige interessante Darstellungen erschienen, die Amerikas Urzeit betreffen. Allgemeinere Werke, zum Theil über die gesammte Rulturgeschichte, zum Theil über Amerika sind auch die schon früher genannsten Werke von Vater, Prichard, Braunschweig, Rottencamp, Wuttke.

Ein Hauptwerk ist die 1845 in beutscher Uebersetung herausgestommene Geschichte ber Eroberung von Meriko vom gegenwärtig wohl bebeutenbsten Geschichtsforscher Amerikas William H. Prescott, 2 Bbe. Es besitt bieselben Borzüge wie das Werk desselben Verfassers siber Peru, worunter der Reichthum der benutzten kostdaren Quellen obenan zu nennen ist, über die genaue Rechenschaft gegeben wird. Außer vielen andern Quellen, die bereits bei frühern Gelegenheiten genannt worden sind, aus denen ich aber die Benutzung des Werkes von Kingsborough heraushebe, kommt hier namentlich noch hinzu die alte Geschichte des Don Mariano Ventia aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts, die aber erst in Meriko 1836 gedruckt worden ist. Schabe, daß die alten Mythen und Sagen dieses Buchs (wie die bei Torquemada) aus Man=gel an Würdigung ihres Werthes nicht freigebiger mitgetheilt wurden.

Eine mit ben Quellen, ber Sprache und Lanbeskunde sehr gut vertraute Schrift ist die über die aztekischen Ortsnamen von Carl Ed. Buschmann, erste Abth. Berlin 1853. Außer seinem eigenen Zwede, die große Verbreitung der aztekischen (welchen Ausbruck er im weitern Sinn von allen stammverwandten nordischen Völkern versteht) Ortsnamen nachzuweisen, verbreitet sich der Verfasser vielfach und auf besonnene Weise auch über die Völkerverhältnisse und die Religion. In letterer hinsicht mußte ich einigemal vom Verfasser abweichen, indem ich viele Kulte der süblichen Urbevölkerung zuschrieb, die ihm, zum Theil wenigstens, ursprünglich aztekisch sind. Im Uedrigen war mir das Buch vielsach belehrend.

Die Schriften über bas mit bem Merikanischen Alterthum vielfach verflochtene und bessen Bilbung zu Grunde liegende stibliche Centralamerika werde ich in ben nächstfolgenden Paragraphen namhaft matchen, in benen biese Länder ihre besondere, ben zum Theil ganz selbstftändigen Verhältnissen angemessen, Behandlung sinden werden.

## S. 93. Geschichtliche und ethnographische Verhältniffe Centralamerikas im Allgemeinen, und des Majageschlechtes im Besondern.

Unter Centralamerita verstehen wir nicht bloß bie Lanber bes alten aztetischen Reiches, sonbern auch namentlich und im engern Sinne bie füblichen bis Beragua, welches von Manchen bereits zur Terra firma gezählt wurde, und bann noch ebenfalls die nördlichen bes jetigen Ren-Merito, welche lettern in ber Geschichte bes alten Merito oft erwähnt werben. Die Bolfer biefer norblichen Gegenben find baufig, am wenigften noch die Taraster in Mechoacan, Wilbe geblieben, ober haben fich boch nur unbedeutende Rultur erhalten. Daß aber auch in biefen Bebieten, gerade wie in ben füblichen Provinzen ber jetigen Vereinigten Staaten, vor ben wilben Rothhäuten Rulturvolfer mit Sonnendienft hausten, ift früher gezeigt worden. Solche Rulturvolfer bewohnten aber bie übrigen großen Lanberstrecken bis zum Isthmus noch zur Zeit ber Eroberung. Dieselben gerfallen aber in zwei große Balften, in bie alten Urbewohner, und in die nordischen Einwanderer, welche fich bas Mittelalter hindurch in das Land zogen, es unterwarfen und fich als bie Berren in die alte Urbevolkerung einkeilten. Diefe lettere nun bestand aus außerorbentlich vielen Bolkerstämmen, die gewöhnlich mit eineinander ursprunglich feine Bermandtichaft ber Sprachen zeigten, welche nicht einmal als Schwestersprachen zusammenbangen. Inbeffen mußten fich boch einige ein solches Uebergewicht zu verschaffen, zeigten auch Verwandtschaft zu einander, bag aus biesem Berhaltniß mit Recht auf eine frühere Kulturbebeutung berfelben gefchloffen wird. Weitverbreitete Sprachen weisen auch auf eine weitverbreitete Rultur und herrschaft ber fie rebenden Bolfer; wo Wilbe leben, reben bie vielen Stamme gewöhnlich

ganz verschiebene Sprachen. Im alten Centralamerika also waren bie Sprachen ber Totonaken, Otimier, Huaskeken, Macahner unter sich so-wohl, als auch mit ber Sprache in Nucatan verwandt. Man kann sie ber Bequemlichkeit wegen unter bem Namen ber Majasprache im weitern Sinn zusammenkassen. So Bater, und besonders Prichard. Diese Sprache war wohlklingend und weich, während die der Azteken eine raube, tiese Rehlsprache ist. Wenn nach A. v. Humboldt (Essai 81) die Sprache der Otimier die verbreitetste war, so bezieht sich diese Behauptung auf die große Sprachensamilie der Majasprache.

Das Majageschlecht theilt fich nun wieberum in zwei Abtheilungen, in Bolter, welche bem Aztefischen Reiche angehörten, und zweitens in bie sublichen, die den Azteken nicht unterworfen waren, wohl aber von ben Tolteken berührt worben waren. Bon ben zahlreichen Bolkern ber ersten Abtheilung treten als die bekanntesten bervor folgende: Im Nordoften von Merito wohnten am Banuco bie huasteten bis zum Merifanischen Meerbusen; sublich von ihnen, ebenfalls im heißen Ruftenstrich, bie Totonaken, welche früher Anahuac bewohnt zu baben behaupte= ten. Bater, Mith. III. 3. 34; westlich von Meriko am stillen Meere bie Zacateken, von biefen bann öftlich und füblich von Mexiko finben wir ber Reihe nach bie Cuitlalteten, Mirteten, Bapoteten. Dagegen wohnten nörblich ber hauptstadt die Otimier ober Otomier, von benen ein Theil Wilbe waren. Die Hauptstadt des kultipirten Theils berfelben war ehebem Tula. Gine Unterabtheilung von ihnen, bie Macahuer, finden wir westlich von Merito. Nordwestlich von biefen blieben in Mechoacan die Taraster unabhängig vom Aztetischen Reiche, fie gehören aber ebenfalls zu ben Aboriginern, die schon vor ben Tolteten im Lande wohnten. humboldt, Monum. 93. 3m Mittelpunkte aller bewohnten vor der nordischen Einwanderung die Olmeken und Ricalanken ober Ricalteken bas Thal von Anahuac. Damals berrichte bie gegenwärtige ober fünfte Sonne noch nicht (vgl. unten S. 100), sondern es war nach Alba Irtlilrochitl das Zeitalter der britten Sonne ober ber Luft. Ternaux XII. 3. Reben biesen wurden auch noch als erste Bewohner von Anahuac die Cuitlalteten genannt. humb. Mon. 90. 93. Bufchmann I. 12 ff.

In ben Lanbern, die füblich vom Merikanischen Reiche lagen, und bemselben noch nicht unterworfen waren, herrschte bas Majageschlecht. Unsere zusammengefatte Behandlung beiber Abtheilungen ber Urbewohner bietet ben Bortbeil, bag bie norblichere in ben Meritanifden Befdictidreibern bie gablreichern Quellen barbietet, bet ber fublichern Abtheilung bagegen bie eigentlichen fublichen Glemente ber alten Urbifbung unvermifchter bervortreten. 3mar tamen nicht blog nach Ducatan Toltelen, fonbern felbft nach Micaragua, wie aus ben Berichten von Irtilirochitl, Dviebo, Berrera, Berbas und Torquemaba bervorgebt. Ternaur XIV. 2. Sumbolbt Mon. 71. 72. 37. Bufchmann I, 120 ff. 140. Stephens Ducatan I, 429. II, 465. R. Ritter in ber Beitfdrift von Gumprecht I, 3. 180. Andree Beffland II, 3. 251. Squier Dicaragua 473, 487. Auf Toltefen führt auch Gallatin (ethnol. soc. I, 8. 166) bie Merifanischen Unfiehlungen in Nicaragua gurud. Bgl. Bufchmann I, 140. Rad Squier find es bie Stamme ber Riquiraner und Cholutelaner, bie fich jest noch von ben alten Urbewohnern beutlich unterfdeiben, und bie nach ihren eigenen Stammfagen von Rorbweften berfamen. a. a. D. 487. In ben meiften Gegenben allerdinge fublich vom Agtefenreiche verloren fich biefe fruber bort fo weit vorgeschobenen Soltefen fo febr., baß fich in ben Sprachen von Ducatan und Costa Rica teine Mexitanifden Worte finden, bie bod von ben Toltefifden nur bialeftartig verschieben find, wenn man nicht fogar meritanifch, ober gar agtefifch, wie Bufchmann thut, im weitern Ginn fur alle biefe norbifden Bolfer gebraucht.

Wenn nun auch die Kultur von den Tolteken zu den Azteken kam, so ging sie doch nicht, wie Humboldt annimmt, ursprünglich von den Tolteken aus. Das ältere Kulturvolk sind die Urbewohner des Wajageschlechtes im weitern Sinne des Worts. Diesen Sat soll der folgende Paragraph anschaulich machen. Zu dieser Uederzeugung sind übrigens schon früher Gallatin, Bradford und Waldes (voyage en Vucatan p. 72) gelangt, und dasselbe Ergebniß geht auch auf das derstimmteste aus den neuesten Forschungen von Stephens und Squier bervor. Bgl. auch Tiedemann in den Heibelberger Jahrbüchern. 1851. S. 168 sf.

Die ältern Geschichtschreiber schilbern alle biese Länder als Kulturländer, Las Casas, Peter Martyr, Oviedo, Herrera, Benzoni. Resonbers sind hicher zu zählen über Ducatan Cogolludo in seiner Historia de Yucatan, Madrid 1688; — über Guatemala Don Francisco be Fuentes, der eine Geschichte des Sohnes und Großsohnes des letten Königs in Guatemala benutte, und von dem Ternaur (VIH. 298) eine

Hanbschrift besitt; ferner Juarros in seiner Historia de Guatemala. Guatomala 1808 - 1818. 2 Thle. Alle biefe benutte be la Rengubiere in feiner Befchreibung Guatemalas. Ueber Chiapa bezeugt basselbe Villagutierrez, und über Nicaragua besonders Oviedo, bei Ternaur XIV. Ueber alle biefe vgl. Tiebemann Beibelberger Jahr= bucher. 1851. 85 ff. Karl Ritter in Gumprechts Zeitschrift. 1853 I, 3. Leipziger Repertorium. 1853. 330 ff. Es zeigte fich in Amerika bieselbe Erscheinung wie im alten Afien und Guropa, daß jeweilen bie norbi= schen Einwanderer im Guben bie Rultur vorfanden, fich aneigneten, und bafür burch Erfrischung bem verweichlichten Geschlechte vergalten. Das Spir bei Subamerita wahrnahm, daß, je mehr man gegen ben Aequator tomme, besto mehr bie Bilbung zunehme (vgl. oben S. 249), bas gilt noch mehr fur bie Urbilbung Nordameritas. Die Länder im Guben bes Aztekenstaates waren, wo nicht rauhe Gebirge es hinderten, im Allgemeinen von einer bichten Bevolkerung bebaut, und mit Stähten befät, bie ihre Wochenmartte und Deffen hatten. In Nicaragua burfte aber ber handel nur von Weibern und Anaben betrieben werden. Als Gelb bienten Cacaobohnen. Aus Gold, Silber, Rupfer, Baumwolle und Agavefähen wußte man allerlei Arbeiten zu verfertigen. Go fin= bet man namentlich jest noch in Nicaragua nicht selten golbene Bosen= bilber, die schon Beter Marthr erwähnt. Squier Ricar. 119. 326 ff. Auch hier fand fich bereits bas mit Obsidianstüden belegte Mexikanische Schwert, so wie die mit Baumwolle gestickte Kriegsjade. Die Waffen wurden von diesen Bolfern, weil Rulturvolfern, durchaus nicht vergiftet. So fanben bie Spanier biefe Länder als Rulturlander. Gin Ronig in Guatemala ftellte ben Spaniern fiebzigtaufend Mann entgegen. Die Stäbte hatten fteinerne, mit Ralf gemauerte Baufer und Tempel. Die Leute fleibeten fich in Rleiber von Baumwollenzeug, und verfertigten außer Metallarbeiten Topfergefäße fur ben gewöhnlichen Gebrauch. 3m Rriege zeigten fie in ber Schlacht eine geordnete Massentaktik. Aber einen centralifirten Staat bilbeten fie so wenig als bie vorinkalschen Beruaner, ober die heidnischen Celten, Bermanen und Glaven. So weiß man aus Guatemala, Nicaragua, Ducatan von mehreren neben einander bestehenben Staaten, Monarchien fowohl als Republiken. Gine Art Mittelpunkt biefer uralten Bilbung scheint am Flusse Usumasintha gefucht werben zu muffen, welcher burch bas Bebiet von Chiapa in ben Werikanischen Meerbusen fließt. Billagutierrez, ber Geschichtschreiber ber am Ende bes siedzehnten Jahrhunderts zur Entdeckung des Petensees (zwischen Guatemala und Ducatan) abgesandten Expedition, bezeichnete mit Exstaunen die große Anzahl von Städten mit Azendal= oder Maja= namen. In der Umgebung der Reste dieser uralten Bildung herrschte die Azendalsprache, aus welcher die Maja= und die guatemaltetischen Dialette stammen. Squier Ricaragua, 494 ff. nach Oviedo. Ausland 1852. Nro. 257. Buschmann I, 128 ff. Besonders sind zu diesen Urzeinwohnern nach Oviedo, Herrera und Squier die Chorotegas in Riecaragua zu zählen, die sich in allem von den Toltetischen Stämmen unterscheiden mit Ausnahme der Religion, die bei allen kultivirten Indianern Neuspaniens sich demselben Typus nähert. Squier Nicar. 474. 492. Sie nahmen eben gegenseitig, besonders die Tolteken von den Majas, religiöse Borstellungen an. In Guatemala gehören zu der Urzbevölkerung die Mazahuas und die Olmeken.

Bon ben nordischen Ginwanderern, bie wir Meritaner im weitern Sinne nennen konnen, muß fpater eine bestimmtere Betrachtung ibrer ethnographischen Berhaltniffe ber Darftellung ihrer Religion vorangeschickt werben. hier werfen wir bloß bes Gegensates wegen einen vorläufigen Blick auf fie. Diese norbische Bölkerwanderung gebort wie bie beutsche bem Mittelalter und bemselben Sprachstamme verschiebener Bolter an, beffen Aefte fich nur wie Dialette zu einander verhalten. Buerft erschienen im fiebenten Sahrhundert unserer Zeitrechnung bie Tolteken, welche fich die Rultur ber Urbewohner in einem solchen Grabe aneigneten, baß fie auch fpater für bie ihnen nachrudenden Rordländer als die Träger der Kultur angesehen, und der Ausbruck Toltek für Kunftler gebraucht wurde. Die Hauptstadt bes Bolkes war querft bie alte Hauptstadt ber Otimier, Tula, nachgehends Cholula, welches von dem Urvolke der Olmeken gegründet worden war. Im breizehnten Jahrhundert manderten die machtigen Chichimeten ein, im folgenden bie Stämme ber Nahualteken. Bon biesen behaupteten zuerst bie Oberherrschaft die Afolhuaner. Die Tlaskalaner ober Tlaskalteken wußten bis zur Zeit ber fpanischen Groberung ihre republikanische Un= abhängigkeit zu behaupten. Bon allen biesen ist bas nahualtekische Bolk ber Azteken ober ber Merikaner im engern Sinn, bas berühmteste und bem Europäer bekannteste geworden. Sie hatten ein großes Bolkerreich. ähnlich bem Beruanischen, gegründet.

## S. 94. Aulturüberreste des Majageschlechtes. Saudenkmäler, Hieroglyphen, Götterbilder u. dgl.

Neben ben Sprachen, bie bie Urbewohner von ben norbifchen Gin= wanderern unterscheiben, beurfunden erstere ihr fruberes Dasein und ihre frühere Kultur auch noch burch fichtbare lleberreste. Dabin gehören vor allem bebeutende Ruinen von Baubenkmalern, die zwar Aehnlichkeit mit ben Merikanischen zeigen, weil biese Architektur auf jener fußt, aber boch wieber burch manche Eigenthumlichteiten, feinern Befchmad und eblere Blaftit vortheilhaft vor den Mexitanischen fich unterscheiben. Jebem fällt bei Betrachtung ber Abbilbungen bie Aehnlichkeit in ben Bergierungen mit Capptischen, Etruskischen und Belasgischen auf, ein Beweis, daß bis auf einen gewissen Grad die Naturvölker halb unbewußt nach bemfelben ber Seele angeborenen Ibeal Runftwerte ichaffen. Tiebemann ftellt biefe Dentmaler ber Architeftur ohne Bebenten ben Egyptischen, Sprifchen, Berfischen und Indischen an die Seite. Beibelb. Jahrb. 1851. 120. 122. 167. Rugler (S. 22) bagegen fleht bloß hinfictlich ber Ausführung bes Details in ihnen bie einfachsten Gesetze ber Architektur bargelegt. Auch muß man ebenfalls in Beziehung auf ihr Alter nicht zu weit geben, und basselbe bem jener gleichstellen, wie Cabrera, Dupair, le Noir, Galindo, Balbect u. a. m. annehmen zu muffen glaubten. Bgl. Tiebemann a. a. D. Squier Nicar. 314. Karl Ritter in Bum= prechts Zeitschrift. 1853. I, 3. S. 185. Doch barf man auch ihr Alter nicht zu weit hinunterbruden, wenigstens nicht bei allen. Allerbings haben Stephens und Sauier Recht, wenn fie biefelben berienigen Bolfermaffe ber Indianer guschreiben, bie von ben Spaniern bei ber Ent= bedung vorgefunden murben, nicht etwa Boltern ber alten Welt. Aber jene Urbevölkerung bewohnte Centralamerita schon lange als Rulturbe= völkerung. Immerhin find biefe Bauten ber größern Daffe nach, wenn auch natürlich einzelne noch im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhun= bert entstanden, alter als die Werke ber Tolteken und ber übrigen nor= bischen Ginwanberer.

Aus bem Mexikanischen Reiche haben fich weniger folche Bau= refte erhalten, fie find im Berlauf ber Zeiten zuerft von ben Colteten, und bann von ben Azteten umgebilbet worben. Inbeffen fanden fich boch einige berühmte Pyramibentempel, beren Alter schon von ben Azteken höher angeschlagen wurde als bie Toltekische Einwanderung. Es sind dieß die Pyramiben von Cholula und Teotihuacan auf der Merkanischen Hochebene, und die von Bapantla im Lande der Totonaken.

Die Pyramide von Cholula ift von humboldt in feinen Monnments beschrieben. Sie war 177, Fuß hoch, 1423 breit, und auf ihrem Gipfel stand ber Tempel. Wir erfahren aus Bentia I, 13. 20, bas biefe Byramibe ichon vor ben Tolteten von den Olmeten gebaut worben war. Prescott I, 385. Bgl. Clavigero I, 374. Prichard IV, 357. Majer Taschenbuch 1812. 152 ff. Auch Irtlilrochitl (histoire des Chichimeques I, 7) berichtet, daß ber Thurm von Chololan vor Antunft ber Tolteken gebaut worben fei. Der alte Name ber Stabt lautete Churultekal — kein Merikanischer Name, ba bas R biefer Sprache fehlt. Mayer Brantz, Mexico as it was and as it is. New-York. 1844. p. 32. Darum erzählt auch die Sage, bag biefe Phramibe von ben Riefen, ober von dem Riefen Telhua, welcher, ober welche ber großen Fluth entfommen maren, erbaut worben war. Prescott II, 436. Sumb. Mon. 31. Mit bem Ausbruck Riesen bezeichnet auch hier bie Sage ein frembes, früheres Geschlecht von Aboriginern. Für eine Erbschaft von biesen alten Riesen ober Olmeken halten wir ebenfalls bie alten, zum Theil ben Azteken ganz unverständlich geworbenen Gefänge, welche auch noch fpater bei ben Tangen um biefe Pyramibe gefungen wurden. Bater Mithribates III, 3. 90 nach Pedros de los Rios; humb. Mon. 24. 31. Dergleichen Refte alter, taum ober gar nicht mehr verstandener Sprache beim Gottesbienst finden sich auch beim Sintofultus auf Japan, — bann auf ben Subseeinseln, besonders in Otaheiti, und auf ben Marquesas. Braunschweig 63. 137. Achnliche wird berichtet von den Ranabischen Zauberern, von Stämmen in Birginien und andern Völkern. Charlevoir, beutsch. S. 103. Ausland 1849. 1104. nach Oswald, Rämpfer III, 597. Picard 116. Vater Mith. III, 2. 655. Rraft, Sitten ber Wilben, 291. Und eben fo hat basjenige, mas bei ben Griechen und Standinaviern von ber Götterfprache erzählt wurde, dieselbe historische Grundlage. Creuzer, Symbolik III, 480. Grimm, beutsche Mythologie 307 ff. Wie in Sachen ber Religion man fich überhaupt schwerer vom Bergebrachten trennt, fo seben mit burchgehends in berselben auch in unserer Zeit entweder eine alte Sprace,

ober boch eine altere Sprachform beibehalten. So ift's mit Juben, Ratholifen, Griechen und Protestanten.

Dieselbe Ansicht über das hohe Alterthum der Pyramide von Teostihu ac an (Götterwohnung) überlieserte schon Siguenza. Es waren dieß eigentlich zwei Pyramiden, von denen die größere 180 Fuß hohe dem Tonatiuh oder Sonnengotte gewidmet war, die kleinere dem Monde, Mezil. Die Mauern hatten einen Gypküberzug wie dei Palenque. Auf der Höhe der ersten Pyramide befand sich eine riesenmäßige Bildsäule der Sonne aus Einem Steine, welche nach Morgen schaute; auf der Brust war eine polirte Goldplatte, wie in Cuzco, auf welche die Straßelen der ausgehenden Sonne als ihr Morgenkuß zu sallen hatten. Rings herum standen noch eine Menge kleiner Pyramiden von dreißig Fuß Höhe, welche der Sage nach den Sternen geweiht waren. Bgl. Humb. Mon. 257. Essai politique II, 66. Prescott II, 68 ff. Clavigero I, 375. Beytia dei Ternaux XII, 25.

Bu biesen Bauresten bes Merikanischen Reichs aus ber vortoltektischen Zeit ist auch die Stufenpyramide von Papantla zu rechnen. Sie lag im Lande ber ber Urbevölkerung angehörenden Totonaken am Meriskanischen Meerbusen, welche erst seit kurzer Zeit dem Aztekischen Reiche einverleibt worden waren. Diese Pyramide zeichnete sich aus durch ihre große Haupttreppe und ihre Stufentreppen, alles in äußerst forgfältig gearbeiteten Porphyrquadern. Humb. Mon. 26 ff. Braunschweig S. 49 ff. Majer, Taschenbuch 1812. 150 ff. Nebel. Rugler S. 26.

Eine weit bebeutenbere Zahl folder Baureste hat sich in ben fublichen Ländern erhalten, die von ben Merikanern weniger berührt worden sind. Und boch haben ja die Spanier bort viel ärger gewirthschaftet als im Merikanischen, was wieder ein Beweis ist dafür, daß eine spätere Kultur ber ältern mehr Abbruch thut als alle Zerstörungswuth ber Barbaren.

Wir werfen zuerst einen Blid auf die neuern Forscher auf diefem Gebiete, und bann auf ben Inhalt ihrer Forschungen. Zuerst machte Del Rio (1787) auf die Ruinen in der Nähe des jetigen Dorfes Palenque in Chiapa aufmerksam. Dann beschrieb sie Cabrera (1822) auf eine sehr verwirrte Weise. Bon seiner Beschreibung hat Minutoli eine Deutsche Bearbeitung mit beigefügten eigenen Untersuchungen gegeben. Seitdem sind aber diese Ruinen viel genauer dargestellt worden von Dupaix in seinen antiquités mexicaines (bei Kingsborough), von Humbolbt, Mon. 273, von be la Renaublere (Univers IV, 308 ff.), Rebel, Walbeck, Norrmann, Löwenstern. Besonders aber geschah dieß in ausgezeichneter Beise von Stephens in seinen Incidents of travel in Central-America, Chiapas and Yucatan, 12. Ausg. 1852, von welchem Werfe erst 1854 eine Deutsche Ueberseizung erschien. Die Citate bei uns sind daher nach dem Englischen. Ueber Palenque, wie über die alte Geschichte Centralamerikas überhaupt, verbreiten sich die Briese von Brassenr de Bourdourg (Spanisch, Weriko 1851). Es gilt aber von ihm, b. h. von seiner Kritik, dasselbe was von Cabrera. Bgl. ferner noch: Kugler Kunstgeschichte, 2. Ausg. S. 26. Andree Westland II, 1. 52 ff. Allgemeine Zeitung 1853, Beislage Nro. 31. Buschmann I, 180 ff.

In Ducatan und Guatemala machten fehr viele Kunde Balbed, Dupair, Bullot, (six months in Mexico), Bradford (American antiquities). Die Schriften biefer find benutt in ben Berten von humbolbt, Gallatin (American Ethnological Transactions), Ringsborough, be la Renaubière, Braunschweig, Mühlenpfordt, Prescott und Rugler. Bor allen ift aber auch hier Stephens zu nennen, und gwar fowohl fein foeben genanntes Wert über Centralamerita, befonbers aber fein neueres über Ducatan, von bem ich überall die Deutsche Uebersetung von 1853 benutte und citire. Es find hier bie Reste von vier und vierzig Orten beschrieben, die bisher nicht bloß ben Europäern, fondern größtentheils auch ben Indianern unbefannt maren. Im britten Rapitel ift ein Bericht gegeben über bie frubern Entbedungereisen in Duca-Außer den architektonischen Ucberresten werden auch noch riele Menschenbilder, Thierbilder, besonders von Schlangen und Tigern, bann Säulen, Steine mit Bilbhauerarbeit, Höhlen, und kunstliche Hügel beschrieben. Erst durch biese Entdeckungen wurden die Nachrichten ter alten Spanier wieber verständlich. In Guatemala fanben in neufter Beit Ambrofio Tut und Oberst Modesto Mendez die Ruinen von Difal 1848, und von Dolores 1852. Ueber biefe Entbedungen flattet ber f. Preußische Geschäftsträger in Centralamerita, Beffe, im Spatsommer 1853 in ber Afabemie in Berlin Bericht ab. Bal. R. Ritter bei Gumprecht I, 3. Buschmann I, 115. Allg. Zeitung 1853 Rro. 292 **S**, 4659.

Nicaragua ist in bieser hinsicht besonders dargestellt worden von Squier in seiner Schilberung Ricaraguas, New-York und London 1852,

beutsch 1854. In den geschichtlichen Angaben benutte er den Oviedo, Herrera, Torquemada, Beter Martyr, welch letterer den Bericht des Cerezeda über die Expedition von 1522 aufgenommen hatte. Squier fand sehr viele Ruinen, die er beschreibt, von vielen andern hörte er noch, besonders fanden sich ungeheure Bauwerke am Nicaraguasee, die schon von Doctor Livingston entdeckt worden waren. Bgl. Squier Ric. 491. Im Allgemeinen ist Squier ebenfalls zu dem Resultate gelangt, daß solche Denkmäler von einer Kultur zeugen, die lange vor Cortes schon unbekannt war. Bgl. auch Tiedemann Heidelb. Jahrd. 1851. 81 ff. 91 ff. 170 ff. Außer diesem Werke ließ Squier auch einige interessante Aussiste in der Monatsschrift North American Review über Centralsamerika erscheinen.

Wir gehen nun zu bem Inhalt aller blefer Forschungen über. Benn Rugler S. 21 ben architektonischen Charakter ber Merikanischen Runftwerte als einen gemeffenen, ausgebilbeten, geglieberten bezeichnet, so benkt er babei wohl vorzüglich an die Bauruinen Centralamerikas. Bu biesem Charafter rechnet er noch, daß die architettonische Maffe mehr= fach mit reichem Schmucke versehen ist, ber theils nur in anmuthigem Linienspiele bie Flachen bebeckt, theils aber auch organische Gebilbe, Werke einer selbstständigen Sculptur, enthält. Am meisten Aufsehen, und einen mächtigen Einbruck haben auf die Reisenden die Ruinen bei Palengue gemacht, die burch ben großen von ihnen eingenommenen Raum auf bas Dasein einer gewaltigen Stabt hinweisen. Das haupt= gebäude ist ber sogenannte Balast, 40 Auß boch, 228 lang, 180 tief. Die gegen Often gekehrte Borberfeite hatte vierzehn Thore von je vier Ruß Breite, sechs bazwischen liegende Pfeiler find noch erhalten, die mit schönen Basreliefs von Figuren geschmückt find. Man besitzt Abbil= bungen außer in ben Originalwerten, von benen die von Catherwood bei Stephens obenan stehen, auch noch in humbolbte Monuments, und im Univers pittoresque. Die Steine bes Gebaubes find mit Ralt verbunden, mit Gpps überzogen, und bemalt. Es findet fich fogar eine Art von gewölbten Spithogen, die größte Seltenheit in Amerika. Da= neben giebt es auch folibe Wafferleitungen, und viele anbre kunftliche Gebäube. Obichon bie alten Spanier Ruinen in Chiapa vorfanden, waren ihnen boch bie bei Palenque nicht bekannt. Garcia II, 1. 4 S. 95. Begenwärtig fand man in biefem Lande auch noch bei Dco= gingo gewaltige Baubenkmaler, bie aber benen bei Balenque nachfteben.

In Ducatan fand Stephens viele Reste von Pyramibentempeln, Städten, Thürmen und Palästen, Grabhügeln und künstlichen Söhlen. Bon biesen sind besonders hervorzuheben die von Urmal oder Iktalana. Schon Cogollubo IV, 2 spricht von ihnen als von Zeugen vollendeter Baukunst. Waldeck fand sie mit denen bei Palenque sehr ähnlich, und noch besser erhalten. Doch sind sie eigenthümlich an Charakter, Proportionen, Ausdehnung. Die Hauptsache ist auch hier eine steinerne Pyramide, deren elegante Verzierungen sich von denen dei Palenque merklich unterscheiden. An Ausdehnung wird diese Pyramide noch von dem terassenmäßigen sogenannten Haus des Gouverneurs sidertrossen. Bgl. Waldeck 201. Stephens Centralamerika I, Cap. 14: Pucatan. Prichard IV, 365. Prescott II, 455. 461. Univers IV, 321 ff. Ausland 1843, 175. 179. 184 ff. 321 ff. 357. Magazin 1843, 52. 71.

In Guatemala ift guerft Mitlan bei Daraca gu erwahnen. Der Tempel bat icone Gaulen, bie uralte Feftung fieht auf ber bobe bes Berges. Die Sauptftabt bes alten Reiches Quiche, Utatlan, ift fcon von Kuentes beschrieben worben. Gie mar auf einer Unbobe befeftigt, und ber Palaft war eine mabre Citabelle. Gin Geminarium enthielt 6000 Boglinge und 60 Lehrer. In ber Rabe befinden fich bie Trummer ber Stabte Tecpanatitlan und Atitlan. Gin febr metwürdiger Pyramidentempel ift ber von Tehuantepec, ber ans einem natürlichen Felsen gehauen ift. Noch viele andere Ruinen, wie bie von Kilotepec, Mirco, Guirigua und Quiche ober Quefaltenange liegen in Guatemala. Bgl. Dupair, Prescott I, 535. II, 455. Brann schweig 49. Univers IV, 275. Bater Mithr. III, 3. 33. Befonber Stephens Centralamerika II, 171 ff. 184. Rugler 29. Die Ruinen von Tifal werben als Gruppen grandiofer Bauwerte geschilbert, bie unter geschickter Benutung bes Terrains luftig auf natürlichen Siedt aufgeführt find, bie Seiten theils terraffenformig abgestuft, theils mit Mauerwerk bekleibet, und zu bem Gipfel führen ftolze Treppen binauf. Es finden fich auch hier unvolltommene Berfuche jum Bewolbebau, alfe wie in Balenque. Karl Ritter a. a. D.

Im Lande honburas liegen sowohl bei Copan bie Trummer einer Stadt und eines mit Bilbfäulen gezierten Tempels, von benen Catherwood bei Stephens schapbare Abbilbungen geliefert hat, als and bie Tempelhöhe Tibulco. Kuentes nach Kuarro, Brescott IL 371.

Stephens Centralamerifa I, 131. 118 ff. Liebemann Beibelb. Jahrb. 1851, 85. Bon anbern hörte Squier (Ricar. 492) hier ebenfalls.

In Nicaragua ist als merkwürdig herauszuheben, daß die Got= terbilber, gerade wie bei Copan, nicht auf ben Teocallis, sondern um ihren Fuß aufgestellt waren. Squier Rie. 313.

Dit ben architektonischen Alterthumern fteben bie plaftischen im genausten Busammenhang, und ergangen bas Urtheil über bie Gigen= thumlichkeit biefer uralten Rultur. Diefe plastischen Ueberbleibsel finden fich jum Theil an ben architektonischen Ruinen, wie bie Basrellefs an ben Tempelmauern, ober fie fteben neben, auf, in ihnen als zu ihnen gehörenb. Besonbers in biefen Gegenstanben ber Blaftit nun fpricht fich ber eigenthumliche Charafter und ber gebilbetere Geschmad ber Urs bevolferung aus. 3ch habe früher in meinem Bericht über bie Samm= lung Merikanischer Alterthumer im Museum an Basel barauf aufmertfam gemacht, wie die Bilber aus der Urzeit benen des Rorbischen Mittelaltere meistens vorzuziehen seien. Bgl. Berhandlungen ber Deutschen Philologen vom Jahr 1847 S. 28. Diese Behauptung ist seither viels fach bestätigt worben. Go unterscheiben fich nach Stephens bie Figuren in Copan burch ihre individuellen Zuge, und weisen baburch auf einen höhern Grab von Rultur hin, als ihn gewöhnlich bie Ameritani= schen Rulturvölker barstellen. Ebenso find die Figuren, die Squier entbectte, jum Theil so frei und tuhn gearbeitet, zeigen eine folche Runft= entwicklung im eblen, rein menschlichen Ausbruck, welcher ben Charatter bes Gottes bezeichnete, bag ber Entbeder fich fcon beghalb zu ber Un= nahme einer höhern Rulturstufe in der Urzeit genöthigt sab, wie fie in Amerika nicht fo leicht wieber zum Borfchein komme. Squier Ricaragua 293 ff. 305 ff. 311. 313. Austand 1850 Rro. 181. 182. Alla. Beitung 1850 Nro. 891 S. 5144 aus einem Briefe Squiers über Centralamerita, 1851 Beilage S. 1517. Frankfurter Conversationeblatt 1850 Rro. 268. 269. Damit stimmt auch bas Urtheil Ruglers S. 20. 32 ff. über bie Gigenthumlichkeit bes bilbnerischen Theils ber Dentma-Ier fühlich vom Mexikanischen Staate überein. Auch J. J. Ampere unterscheibet unter ben Alterthumsgegenftanben im Dufeum zu Derito folde, die ganz andern Racen und Runftepochen angehören als die ge= wöhnlichen Mexikanischen. Die Gegenstände aus bem Guben, von Dajaca ber, verrathen ihm eine höhere Runstausbildung, Leben und Birklich= feit, namentlich manche Steinmasten. Revne des deux mondes 1853,

1. Oct. p. 88. Ausland 1853 G. 967. Rad ben Angaben von Menbeg und Beffe find bie Sculpturen von Dolores abnlicher benen von Copan und Butrigua, und fie werben ale entidieben originell und primitiv indifc bezeichnet, mabrend bie von Tifal eber mit benen von Balenque, Ocofingo, Urmal gufammenguftellen feien. R. Ritter a. a. D. - Stephens fand bei Balenque eine eilftebalb Ruß bobe Statue, bie, was bie Physiognomie betrifft, völlig Egyptischen Styl an fich tragt. Ueberhaupt find bie Statuen toloffal, und bie Ropfe haben einen anbern Ausbrud als ben Agtefifden. Der Befichtswinfel bagegen und bie gurutfgebrudte Stirn, bie fich burch gang Amerita finbet, zeigt mehr Mehnlichfeit mit ben Figuren auf ben Badreliefe bei Balenque und Daraca, fowie mit ben Aztefifchen Bemalben, aber bei erftern ift ber Beib ichlanter, proportionirter und weit richtiger gezeichnet. Daffelbe gilt befonders auch von ben Statuen nadter Beftalten bei Urmal. Rug-Ier 34. Allerbinge finben fich auch in Centralamerita genug robe und febr unvolltommene Bilber ber menfchlichen Geftalt und zwar von gigantifder Broge, gum Theil nadt, gum Theil mit überhauften Drnamenten betleibet. Unbree Beftland II, 3 G. 251. Man fieht baufig von lettern Abbilbungen, s. B. bei Stephens und im Univers. Dabin find auch bie im füblichen Gentralamerifa fo baufigen Gaulen gu gablen, bie bermagen mit Beigaben überlaben find, bag man oft erft nach einiger Betrachtung aus bem in ber Mitte fich befindlichen Roof inne wirt, baß man bier eigentlich eine menschliche Rigur bor fich baben foll. Go fant fie Stephens bei Copan, und befonders baufig in Ducatan. Nicht felten fteht ein Altar baneben, aus welchem, wenn es überhaupt bafür noch eines Beweises bedurfte, ihre Rultusbestimmung flar bervorgebt. Es find bieg ihrem Befen nach Sonnenfaulen, wie fie fich überall in ber Welt im Befolge eines altern Sonnenbienstes vorfinden. So haben wir fie in Beru, Quito, bei ben Munstas vorgefunden. Dieber gehören auch die Sonnenscheiben, die ein Beficht mit berausbangenber Bunge barftellen, und bie Sonne zu anthropomorphiren beginnen. Es gab bergleichen bei Balenque, in Urmal und anbern Orten Gentralameritas, und fie wurben fpater von ben Tolteten und Agteten gugleich mit bem Sonnenbienfte bes Majageschlechtes in ben Rreis ihrer Berehrung und ihrer Rultusgegenstände aufgenommen.

Huivers Abbilbungen geben, erinnern an bie Arbeiten ber Muydas,

mit benen, wie wir gefehen haben, Centralamerifa auch noch anderweitigen Zusammenhang gehabt hatte.

Neuere Untersuchungen baben gezeigt, bag ebenfalls bas Ralen= bermefen ber Mexifaner auf bie Grundlage eines Bufammenhangs mit bem Majageschlechte hinweist. Wie bie Azteken, fo hatten schon bie Urbewohner ein Jahr von achtzehn Monaten von je zwanzig Tagen. Das Bicefimalfuftem beim Bablen, wie es bei ben Mexikanern gebrauch= lich ift, findet fich auch in Nicaragua, Squier Ric, 485, ja fogar am Drenoto und bis Paraguay. Ginige aftronomifche Symbole und vier bieroglyphische Tagesbezeichnungen auf ben Ruinen von Urmal find mit ben Merifanischen gerabezu ibentisch. Brabford 202. Brichard IV, 364. Die Namen ber zwanzig Monatstage find auf bem Majafalenber meift Botternamen, was boch wohl auf die Ursprunglichkeit ber lettern bin= weist. Ternaur zu Oviedo 55. 63. 71. Bufdmann allerdings (I, 143, vgl. 171) halt die Aztetische Form für die ursprüngliche, und beruft fich auch noch auf andere Aztefische Wörter, Die Squier (Ric. II. 314) in Mearagua vorfand. Allein bei mehrern, wie Teot, Centeotl, Quiavit, bin ich ficher, bag fie urfprünglich bem fublichen Sprachstamm an= gehören. Bei andern ift wenigstens alsbann biefe Unnahme mahrschein= lich, wenn überhaupt die Tolteken die größere Kultur von ben Gublan= bern erhalten haben. Wenn aber auch in einzelnen Källen bie Toltefen Borte in ben Majafalenber gebracht haben follten, fo gefchah bieß nur, wie fie auch andere Theile ihrer Sprache in ben Guben verpflang= ten, wie die Deutschen in die Romanischen Sprachen, nicht weil bie bobere Rultur im Guben von ihnen ausging. In Fallen zweifelhafter Urfprünglichkeit von Rulturelementen fpricht die Bahricheinlichkeit alfo eher zu Gunften bes Gubens. Much bie Chiapanefen ferner berechneten bereits die Zeit wie die Mexikaner, Prichard IV, 365, wenn auch beibe nicht burchweg bie gleichen Beichen fur Jahre und Tage anwenbeten. Clavigero I, 412. II, 624 ff. Befonbere bestätigen bie Entbedungen von Stephens (Ducatan 241 ff. 407 ff.) bie Anficht von ber Berkunft bes Merifanischen Ralenbers aus ber Majaquelle. Bum Beweis fugen wir Folgenbes bei. Wenn im Mexifanifden Ralenber bas Beiden bes Affen gebraucht wird, fo weist bieg auf ein Land bin, in bem es Affen gab. Diefe aber fehlten in Anahuae und ben noch nörblichern Gegen= ben, aus benen bie Tolteto-Agteten herfamen. Bater Mithr. III, 3. 81. Chenfo ift es mit bem Tiger. Zwar will humboldt Monum. 152 ff.

aus bem Bortommen bes Tigere im Meritanifden Ralenber auf Begen= ben Gubaffens ale urfprüngliche Beimat biefes Ralenbere foliegen, und ibm ftimmt Bater Mithr. III, 3. 78 ff. bei. Allein ichon ber Recenfent bee Sumbolbtichen Wertes in ber Jenaer allg. Litteraturgeitung 1812 Dro. 251 S. 446 bat auf die Bahricheinlichfeit hingewiesen, bag bie Toltefen ihren Ralenber mit biefen Thierzeichen von einer von ihnen porgefundenen Urbevollerung befommen baben. Man barf bier nicht ben Ramen bes Monate Atemogli (Berabtommen bes Baffers) gu Gunften ber norbifden Beimat anführen, wie Bufdmann I, 57 aus bem Grunde thut, weil in biefem Monate (15. December bis 3. Januar) in Centralamerita fein Regen fallt. Der Rame bes Monate begiebt fich auf bas Erfieben bes berabzutommenben Baffere. Dan fieht bas garans, bag wirflich in biefem Monate ein Feft ber Gotter bes Baffers mit Menschenopfern und ihren Gurrogaten gefeiert wurde. Clavigero I, 430 (VI, 35). 617 (Unhang). Auch bem Baffergotte Tlaloc wurden mabrent ber gangen Beit ber Durre Sauptfefte gefeiert. Unten S. 98. Da nun auch fonft noch fo viele Grunde fur bie Urfprunglichfeit ber Majafultur fprechen, fo wird es auch mit bem Ralenber fo angenommen werben muffen. Bir wollen ben Rulturgufammenhang Amerifas mit Oftaffen nicht in Abrebe ftellen. Wenn aber ein folder frattfant, fo gebort er in eine fo alte Beit binauf, bag er icon bas Dajage folecht betraf. Bielleicht findet biefe Behauptung auch in bem Umftande eine Beftätigung, bag fich zwifden ber Sprache bes centralamerifaniichen Bolfes ber Othomi (Otimi) und ber Chinefifchen in nicht wentgen Fällen eine fehr auffallende Aehnlichkeit zeigen foll, wie neulich 3. 3. Ampère zu zeigen versuchte. Revue des deux mondes 1853. 1. Oct. p. 93.

Auch die Merikanischen hieroglyphen hangen zum Theil mit benen des Majageschlechtes zusammen. Lettere wurden Amalthes genannt, waren gewöhnlich auf Baumrinde gemalt, und wie die der Merikaner in Bücher zusammengelegt. Prichard IV, 365 nach Bradford. Auch in Nicaragua hatte man nach Oviedo S. 7 hieroglyphenbücher, die aber den wenigsten Leuten aus dem Bolke scheinen bekannt gewesen zu sein. Es waren hier die Aeltesten oder Guegues die Chronikenschreiber ihrer Stämme, sie verzeichneten in ihre Bücher die Grenzen der Landestheile und der Bestigungen, die Flüsse, Seen und Waldungen. Squier Nic. 495. 499. Andere Zeichen, die nach Oviedo weber Figus

ren, noch auch Buchstaben waren, wurden auf hirschhaut mit schwarzer und rother Karbe in ihre Bucher gemalt. Die ben Forschern befannten Merikanischen hieroglyphen, von benen wir §. 104 ausführlicher reben werben, find Sach= und Sylbenzeichen. Es gibt nun aber unter ben erhaltenen Merikanischen hieroglophen einzelne, die mit diesen bekannten keine Aehnlichkeit haben, bagegen mit solchen, die man auf Rulnen bes füblichen Centralamerikas findet. Bon bergleichen Mexikanischen unent= gifferlichen, ober boch unentzifferten, hieroglophen theilt humboblt, Donum. 266, aus einer Dresbner Sanbidrift ein Facfimile mit, bas eine große Aehnlichkeit mit hieroglyphen aus ben Ruinen bei Valenque und anbern Orten bes fublichen Centralamerifas zeigt, wie aus mehrern Darstellungen bei Stephens, sowohl in feinem Centralamerita als in feinem Ducatan, zu sehen ift. Micht nur ift ber Charafter ber einzelnen Beiden ahnlich, fonbern hier wie bort find bie Zeichen in fentrechten Linien geordnet, und bas Beficht ift immer nach ber rechten Seite gekehrt. Brescott I, 83. II, 459. Ausland 1831 S. 1003. 1042. Doch theilt Stephens in seinem Aucatan auch Bustrophebon-Hieroglyphen mit, die er bei Chichen=38a vorfand. Bu biefer noch unentzifferten Gattung von Hieroglyphen, die fast wie alphabetische Schrift aussehen, gehören auch die Schriftcharaftere auf ben Bilbfäulen von Tikal in Guatemala. Carl Ritter a. a. D. Bufchmann I, 117. Ersterer hat Abbilbungen nach bem Berichte bes Oberften Mendez gegeben. Im Allgemeinen ift gerade bei biefen Majahieroglyphen ihre Unverständlichkeit ein Beweis ihres bobern Alters. Wir erinnern uns bei biefem Anlaffe, bag auch in Beru in einer frubern, vorinkalichen Beit eine Art Schrift gebrauchlich war, bie manche als Buchstabenschrift bezeichneten, und beren Gebrauch in ber Infazeit abkam, fogar verboten wurde. Und fo fehen wir auch in ben Majabieroglyphen ben Reft einer alten Rultur. Stephens freilich fest biefe hieroglyphen in einen engern Busammenhang mit ben tolteto-agtekischen als gewöhnlich geschicht, und als auch wir nach ber gegenwarttgen Sachlage ber Untersuchung thun konnen. Benn ein fo bestimmter Busammenhang zwischen beiben Arten von hieroglophen bestand, warum bat fich bas Verständniß ber einen im Allgemeinen erhalten, bas ber andern fo fehr verloren? Einen fehr weit gebenben Busammenhang ber Majokultur mit ber Merikanischen nehmen auch wir an, und zwar in bem Sinn, bag lettere von ber erftern fehr Bieles annahm. Gben beg= wegen stellen wir ja bie Betrachtung biefer Majakultur an bie Spite ber Darftellung ber Meritanischen Rultur und Religion. Aber bie gefammte Majatultur in allen ibren Theilen nahmen fie nicht an, und fo nicht jene alten Majabierogluphen. Umgefehrt haben eber Toltefifche Sieroalpphen bis nach Guatemala und Nicaragua fich verbreitet. Bgl. Bufdmann I, 39. 117. 140 nach Gomara, Dviebo, Berrera, Sumbolbt. Wenn auch bie Meritanifche Rultur auf ber ber Dajas ale ibrer Bafis rubt, fo waren boch beibe Rulturen verfchiebene, und Bieles von ber altern ging entweber gufällig für bie jungere verloren, ober wurde mit bewußter Abficht von letterer verfdmaht und abgewiefen. Es fann biefer lettere Fall gar wohl, abulich wie im Intareiche, aus fittlichen Grunden in ben Meritanischen Staaten ftattgefunden baben, inbem bie Majabieroglyphen mit einer verborbenen Rultur und einem unfittlichen Rultus in Beziehung geftanben haben tonnen. Die Bolfer ber norbifden Ginwanderung waren in folden Dingen ftrenger ale bie verfommene Urbevolferung. Go war es auch mit bem Buntte, zu bem wir noch folieglich übergeben.

Ein anderer Reft nämlich einer alten Rultur ift auch bier bas Lafter wiber bie Ratur. Ueberall fand fich unter ben Reften bes Gonnenbienftes, Baberaftie bei einzelnen Borben ober Bruppen ber Befellichaft. Go in Birginien, Louifiana, Florida, Terra firma, Brafilien, ben Antillen, als Erbicaft einer verkommenen und entnervten Rultur bei ben Bilben, - in Bern und Quito von einer fpatern, refermatorischen Rultur bekampft. Und so betrachten wir auch mit Recht in Centralamerifa biefe Erfcheinung als einen Ausfluß einer frühern, bereits ins Berwelken übergegangenen Rultur. Schon bie allgemeine Betrachtung berechtigt und zu biefer Annahme, daß folche Unnatur nicht rohen und wilben Stammen ursprunglich angehört, welche ohnehin mehr im Suben fich findet als im Norben. hier in Centralamerita kommt aber noch die befondere Ueberlieferung unferer Behauptung zu Sulfe. Während wir nämlich bieses Laster überall in den süblichen Ländern von Centralamerifa antreffen, finben wir bei ber norbischen Ginwanderung benfelben Begenfat gegen baffelbe wie bei ben bem Hochlande angehörigen Inkaperuanern und Munscas. In Nicaragua waren zwar Strafen barauf gesetzt, aber bennoch fant fich es häufig. Dviebo 59. 232. Berrera D. III, 1. IV Cap. 7. Gomara S. 264. Die Strafen wurden wahrscheinlich erst burch die Tolteken festigesett. Auch bei ber Landenge von Panama zeigte fich biefes Lafter. Benzoni 229. In Berapaz zwischen Nucatan und Honburas war es anerkannte und religiös geheiligte Sitte; ein eigener Gott Chin ftanb bemfelben vor. Bal. Rebfues bei Bernal Diaz, Bb. III, 302 nach Torquemaba. Daß am stillen Meere in Guaregua zwar nicht bas gemeine Bolt, wohl aber bie vornehmern Leute, die Trager befferer und ichlechterer Rultur, bamit behaftet ge= wesen, ist schon früher bei Terra firma bemerkt worden. Auch in ben Länbern bes Merikanischen Reichs fliegen bie norbischen Ginwanderer auf biese Unnatur bei ber Urbevölkerung. Sie ging im Schwange bei ben Banuchesern, Bernal Diaz Bb. III, 301. Clavigero I, 486. II, 485 ff. — ebenso in Ikcatlan, wo fie, wie ausbrudlich berichtet wird, öffentlich und straflos getrieben wurde. Herrera II, VI, 16. III, III, 15. Da= gegen verabscheuten bie Norblander, namentlich bie Azteten, biefe Sunbe, wie Clavigero I, 272. II, 486 auf bas bestimmteste bezeugt, und nach Bomaras, Herreras, Torquemabas und Betancourts einstimmigem Zeug= niß waren bie ftrengsten Strafen über fie verhängt. Wenn baber Beter von Gent bei Ternaux Compans T. X, 197 berichtet, bag bie Baberaftie im Mexikanischen sehr verbreitet, und ihr gewiffe Priefterflaffen fehr ergeben gewesen seien, so ftimmen mit biefer Ueberlieferung allerbings auch ber unbekannte Eroberer bei Ramufio und bei Rehfues, und ebenso Gomara und herrera überein. Auch fand der treue Beobachter Bernal Diaz biefelbe Erscheinung außerorbentlich oft beim Volte Bal. I, 9. 157, 159, 160, 163, 191, II, 17, 27, 62, 284, III, 207. 252. 263. 276. 278. 301 ff. 310. IV, 10. 102. 260. Allein wenn wir die obigen Berichte über die Strafen und über ben Abscheu ber Aztefen mit biesen lettern Angaben gusammenhalten, so find wir berechtigt, lettere vorzugsweise auf die Urbevölkerung zu beziehen. ftrengsten Gefete und ber entschiedenste Abscheu vermochten weber in bem centralisirten Inkastaate, noch in ber Foberation bes Keubalstaates ber Azteken bas Laster auszurotten und bie Ansteckung einzelner Bolksgenoffen zu verhindern. Wenn aber auch die Azteten fich beffelben nicht gang und gar ju erwehren vermochten, fo blieb ihnen boch bas Bewußt= fein bes Unrechts beffelben, fo daß es nach ber Berficherung bes Ber= nal Diaz den Spaniern nicht schwer fiel, die Mexikaner von der Ab= scheulichkeit ber Sache zu überzeugen, mahrend eben biefen lettern bie Menschenopfer lange Zeit nicht als etwas Unrechtes vorkommen wollten.

....

## S. 95. Die Religion der Urbewohner des Majageschlechtes nach dem allgemeinen Charakter.

Die Religion ber vormerifanischen Urbevolferung Centralamerifas zeigt fich und fowohl bei ben nicht unterworfenen fubliden Dajafiam= men, ale auch bei ben unterworfenen, bie ihre Gigenthumlichfeit theilweise bewahrt batten. Das Intereffe, bas biefe Religion ichon an fic barbietet, wird noch baburch gesteigert, bag fie einen bebeutenben Theil ber Grundlage zur Merifanifden Religion ausmacht. Daber tonnen wir jene auch noch aus biefer fennen lernen, ba bie Agteten fowehl mittelbar burch bie Toltefen und anbere Brubervolfer, als auch unmittelbar von biefen Urvolfern felbft nicht unbedeutenbe Religionselemente erhalten batten. Die Agteten haben gum Theil, wie wir feben werben, bas Bewußtfein ihres Ursprungs und beffen, was fie aus ihrer norde ichen Beimat mitgebracht baben, wohl bewahrt. Und ebenfo mar ben alten Urbewohnern ber Begenfat zu ben Nordlanbern ein beutlicher geblieben. Go theilten bie Totonafen bie Botter gerabezu in aute und boje, bie guten waren ihre eigenen alten, bie bojen bie ber Agteten, ibrer Unterbruder, benen fo viele ber 3brigen geopfert worben maren. Bubem zeigt fich bie Originalitat vieler Botternamen bes Dajagefdledtes aus verschiebenen Umftanben. Manche biefer Ramen finden fich namlich nur im Guben, nirgends bei ben Merikanern felbft. Botan und Kamagozdo, überhaupt bie Botternamen in Nicaraqua, Buidman I, 162. Der Name Famagozdo war bagegen bis Bogota verbreitet. Andere Götternamen, wie Tona, und bie übrigen gu biefem Stamm gehörigen, finden fich zwar im Norben und Guben Centralameritat; aber ebenfalls auf ben Antillen und in Florida, wohin fie nicht burd bie Merikanischen Stämme kamen, sonbern burch bie Verwandtschaft mit ber füblichen Urbevölkerung bes Majageschlechts. Diese Wörter und biefe Bötter sind also von lettern zu den Nordländern übergegangen. Dagegen finden fich auch wieder ursprünglich Merikanische Ramen, wie Quehalcoatl, Huibilopochtli, Tezcatlipoca u. a. m. gar nicht bei bem Majageschlechte.

Sier hausten nun in ben Urzeiten, abntich wie in Beru por ben Inkas, mancherlei Stamme, die zu ben Wilben zu gablen find. Somit ist bei biesen die Religion die ber Wilben, besonders in manchen

1.

Gegenden im Norben bes Mexikanischen Reichs. Bon borther hatte bie Jagbgöttin Mircoatl bei ben Mexikanern Aufnahme gefunden.

Aber ber vorherrschende Charafter ber vormeritanischen Urbevolterung und ihres Einflusses auf die Meritanischen Bolter ift ber pon Rulturvolkern, und ihre Religion ift auch ihrem fonftigen Rultur= grabe angemeffen. Alfo berrichte bei ihnen ein unmittelbarer Natur= bienft mit ftarten ibololatrifchen und anthropomorphischen Anfagen. Diefe Naturreligion im engern Sinne bes Wortes bat nun auch bier an ihrer Spite Sonnenbienft mit Bestirnverehrung, ersterer besonbere unter bem Namen Tonatricli und Teotl. Noch jest verneigen fich bie drift= lichen Indianer Guatemalas, wenn fie in die Rirche geben, vor der Sonne. Stephens Centralamerita II, 190 ff. Barallel mit biefem Beftirnbienfte läuft Thierbienft, besonbers Schlangenanbetung. Dieber gehört ber alte Rulturgott Botan. Damit stehen nun wieber in Berbindung bie Götter ber Glemente und Lebensbedürfniffe, obenan Centeotl fur bas Getreibe, und Tlalot fur bas Baffer. Da alle Got= ter personifizirt find, so ift auch ber Schritt gur Anthropomorphi= rung berfelben nicht auffallenb. Daber hatte man ichon Anfangs in Coumel. Campeche und Tabasco biefelben in Menschenbilbern baraestellt vorgefunden. Vicard 165 ff. Auch die Sonnen= und Mondbil= ber in Teotihuacan waren ja Menschenbilber. Besonders aber weisen bie Statuen, die Stephens und Squier fanden, die Basreliefs bei Balenque, die anthropomorphirten Sonnenfaulen auf nicht unbebeutenben Anthropomorphismus bin. Die Unsterblichkeitsvorstellungen biefer Bolfer endlich find einerseits bie ber Seelenwanderung, entsprechen also bem Gestirn= und Thierdienst, überhaupt bem Naturdienst im engern Sinn, anderseits ift aber noch weit mehr vorherrschend die bem Anthropomorphismus entsprechende Borftellung eines Tobtenreichs, Mictlan, wo Mictlanteuttli herricht. Auch Bermanblungsmythen in Thiere weisen neben bem Thierdienst auf biefen Anthropomorphismus bin.

Der subjektive Charakter ber Berehrung auf bieser Religionsstuse, bas Religionsgefühl, zeigt sich allerdings in einem sehr unmittelba=
ren Naturdienst, und zwar als eine Wahrnehmung göttlicher Kräfte in
ber Natur mit Dank und Furcht. Aber wie in Peru vor den Inkas,
so waren auch hier schon in der Urzeit Menschenopfer im Schwange
und ein wesentlicher Bestandtheil des Kultus. Wie dieselben auf Rache
und Anthropophagie susten, so sind sie als Ueberreste der Wildenreli=

gion anzusehen, wenn fie auch bei ben Kulturvölfern eine geordnete und großartige Ginrichtung erhielten. Wie ferner bie Sittlichkeit und ihr Berhältniß zur Religion eine bereits burch Unnatur verborbene genorben war, haben wir schon gesehen.

Eigenthumlich biefer altern Kulturstufe find neben ben gewöhnlichen Kultushandlungen und Kultusgegenstanden die Gebräuche des Blutlaffens und der Beschneidung, der Wasser= und Feuertaufe, das Sombol des Kreuzes für den Regengott, und Andres der Art mehr, das dann später durch die Azteken angenommen wurde.

S. 96. Der Sonnen - und Gestirndienst der Urbevölkerung. Ceotl, Conatricli, Fomagogdad. Uralte Menschenopfer für die Sonne, und ihre Surrogate.

Die Merikanischen Bölker haben einen Appellationamen für Gott, Te ot I, welcher, ba bie Buchstaben tl bloße aztekische Endung sind, merkwürdiger Weise mit dem Indogermanischen Ieds, Deus, Deus, Dew zusammenstimmt. Dieses Wort wird zur Bildung mancher Götternamen oder Kultusgegenstände gebraucht. Hieher gehören die Götternamen Teotlacozanqui, Teocipactli, Teotetl, Teopamiqui, Tlozosteotl. Der Tempel heißt Teocalli (vgl. \*\*xalia', Hütte, \*\*xalia's, Capelle) oder wörtlich Haus Gottes, — das göttliche Buch Teoamortli, Priester Teoquirqui, oder auch Teoteuktli, eine Prozession Teonenemi, Göttermarsch. Dazu kommen noch manche Namen von Städten, die als Kultussige ausgezeichnet waren, wie das uns schon früher bekannt gewordene Teothuacan. Im Plural wurden die Götter Teules genannt, und eben so, wie uns Bernal Diaz so oft erzählt, die Gefährten des Cortes, welche das gemeine Bolk als Götter bezeichnen wollte.

Dieser Ausbruck gehört nun bereits schon ber Urbevölkerung an, von ber ihn die Mexikaner erhalten haben. Denn berselbe kommt sogar in Nicaragua vor, welches Land die Götternamen nicht von ben Tolteken entlehnt hatte. hier wurde das Wort Teot auf dieselbe Art gebraucht und man bezeichnete mit dem Plural Teotes sowohl die großen Götter als auch die Spanier. Als große Götter betrachtete man

walb nur vier, balb eine größere Anzahl. Auch hier wurden manche Worte mit Teo zusammengeset, wie Teotbilahe, Sohn Gottes, Biateot, Regengott, Bizteot, Hungergott, Teobat, Tempel. Bgl. Oviebo 21, 28, 41, 63, 222, 223, 229.

Die ersten Spanischen Missionare wagten es nicht, ben Namen Teotl für ben christlichen Gott zu gebrauchen, ähnlich wie sich über ben Gebrauch bes chinesischen Schanghti Bebenklichkeiten erhoben hatten. Während ber Zesuite Acosta (V, 3) die Behauptung aufstellt, die Mertstaner hätten keine Appellativnamen für Gott gehabt, erzürnt sich barsüber ein andrer Zesuit Clavigero (I, 531), und hält ben Merikanischen Namen Teotl für eben so passend und bezeichnend wie ben Spanischen Dios.

Es ist auffallend, daß der wohlunterrichtete Acosta nichts von der Berehrung eines obersten unsichtbaren Gottes unter dem Namen Teotl soll gewußt haben. Und doch wird von andrer Seite her dieselbe auf das bestimmteste berichtet, und auf die genauern Bestimmungen der Natur dieses Gottes hingewiesen. Denn man habe ihm, heißt es, die Beinamen gegeben Jpalnemoan d. h. der durch den wir leben, Tloquenahuaque, der welcher alles durch sich selbst ist. Clavigero I, 342. 531. Humb. Monum. 94. 128. Irtilrochitl I, 2. 220. 354. Prescott I, 46. Minutoli Anh. 8 ff. Man habe ihn für den Urheber und Indegriff aller Dinge gehalten, der vorzugsweise auf den hohen Bergen von Wolfen umhült thronte.

Mit Recht macht Butte I, 255 gegen bie Auffassung bieses Mert= kanischen Gottes als eines monotheistischen einmal ben Polytheismus bes Bolkes geltend, — Polytheismus und Monotheismus vertragen sich nicht zusammen; fände auch ein logisches Absinden statt, der Geist bei= ber Prinzipien stieße sich gegenseitig ab. Ein andrer Grund wird eben= falls ganz richtig in dem völligen Mangel an Gebeten, Opfern, Festen, Tempeln gesehen, die sich auf diesen Gott hätten beziehen sollen. Daraus nämlich wird klar, daß Teotl kein Bolksgott war. Aber deswegen sind wir bei den immerhin vielfach vorkommenden Angaden unterrich= teter Gewährsmänner noch nicht berechtigt, auch alle Spuren eines pan= theistischen Monotheismus, wie derselbe bei gebildeten Polytheisten als logisches Endergedniß ihrer Naturreligion gar wohl vorkommen kann, ganz und gar in Abrede zu stellen. Der aufgeklärte König von Tez=cuco Rezahualcoyotl verehrte einen Gott ohne Bild als Ursache der

Ursachen. Der Häuptling bes Totonakischen Urvolks ber Cempoallaner hatte, wenn man wenigstens ber ihm bei Las Casas und Herrera in ben Mund gelegten Rebe trauen barf, die Zbee eines obersten Gottes und Schöpfers. Diese abstrakte Ibee hatte sich aber auch hier, wie so häusig in Amerika, an dem Begriff des Sonnengottes emporgerankt und entwickelt. Daher nannten die Merikaner vorzugsweise den Sonnengott Teotl, und jener aufgeklärte König von Tezcuco, der den Gestirnen einen Tempel mit neun Stockwerken erbaute, welche die neun Himmel andenteten, erkannte den Sonnengott als seinen Bater. Das Bedenken der Missionäre, und die Behauptungen Acosta's und Wuttke's sind alse immerhin durch den wesenhaften Unterschied dieser abstrakten obersten Naturgottheit gegen den theistischen Monotheismus gerechtsertigt. Byl. über Teotl: Clavigero I, 275. Wuttke I, 264. Prescott 1, 154 ff. 283. Irtlilrochitt bei Ternaux VIII, 48.

Der Dienft bes Teotl mar alfo nie recht verbreitet, er war fein eigentlicher Boltsgott. Wenn bie Aztefen baufig mit biefem Ramen ben Connengott bezeichneten, fo mar bas von ihnen appellativifch gemeint, fie bezeichneten ihn bamit als ben Gott. Der eigentliche uralte und pepulare Sonnenbienft, ben auch bie Agteten annahmen, fnupft fic bei ben Urvolfern bes Dajagefdlechtes an ben Ramen Tonatrifli, auf ben großen Antillen Tonatife, bei ben Aztefen Tonatiub, in Colbuacan Tonanico. In Kloriba hießen bie Sonnenvogel Tonabulis. Rebmen wir auch nicht mit Boturini an, daß die von ben Tlaskalanern vertriebenen Olmeten bie großen Antillen und Subamerita bevölfert haben, rgl. humb. Monum. 318, so beruht biese Notiz boch auf bem wahren Sat von der engern Berwandtschaft dieser Bolker mit einander. Reben biefem Gotte ficht auch hier die Verehrung bes Mondes, bei ben Colbuanern und auf ben großen Antillen Tona, bei ben Stammen Gentralameritas Tonacacibua als Gattin von Tonacateuctli, Frau unfred Rleisches, herr unfres Kleisches, welche icon bes Ramens wegen Mont und Sonne bezeichnen muffen. Die Azteken benannten bagegen ten Mond gewöhnlich mit bem von ihnen mitgebrachten Namen Dezli. Ben ber Berehrung und Darstellung bes Sonnen = und Mondgottes in Tectihuacan ift schon fruber S. 94 bie Rebe gewesen. Gewöhnlich wurden beibe auch hier wie in Peru als Scheiben abgebilbet, die menschliche Angefichter barftellen. Zwei kostbare Bilber bieser Art sandte Cortet an Rart V. nach Flanbern, wo fie noch Albrecht Durer fah, bie Sonne von massivem Golbe, ben Mond von Silber. Der Sonnenscheiben mit herabhängender Junge auf den Ruinen bei Palenque und von Urmal haben wir oben gedacht. Solche Scheiben sinden sich nicht bloß häusig an den Tempelruinen von Centralamerika, sondern auch in versüngtem Maßstade als thönerne Tepitotons oder Penaten der Azteken. Hieher gehört auch noch die alte der Sonne geweihte Phramide Tonatiuh Phaquat d. h. das Sonnenhaus. In Dolores fanden Oberst Mendez, in Nicaragua Squier (261) viele Hieroglyphen von Sonne und Mond, auch eine Figur, welche die Sonne andetet. Selbst eine zusammengerollte Schlange in Nicaragua wird von den Indianern als Zeichen der Sonne angesehen. Bgl. unten §. 97. Bgl. über diesen alten Dienst der Sonne und des Mondes Clavigero I, 350. 375. 348 ff. Humb. Mon. 26. 186. 190. Essai politique 187. Prescott II, 68 ff. 324. I, 155. 253. Vater im Mithribates III, 3. 91. Karl Kitter in der Zeitschrift für allg. Erdfunde I, 3.

Eine andere Bezeichnung der Urbevölkerung für den Mond ist Eitlali, woher die Mutter des Menschengeschlechtes den Namen Sitzlalicue, Mondfrau erhielt. Dieselbe wohnt in einer schönen Stadt im himmel, welche Stadt wiederum nichts andres als der Mond selbst ist. Ihr Gemahl Citlalatonak ist die Sonne. Bgl. Clavig. I, 346 ff. 435 ff. humb. Mon. 27. 78. 83. 100. 213. 235. 317. Essai 37. Minutoli Palenque, Anhang 59.

Eben so ist es mit Ometeuctli und Omecihuatl, welche beibe ihren Aufenthalt im himmel haben in einer prachtigen Stadt. Zener gewährt die Bitten ber Männer, diese die der Weiber und Kinder. Beibe wurden bei der Namengebung der Kinder angerufen, und find ihrem Wesen nach nicht verschieden von den obigen.

Wenn in Guatemala ber Schöpfer unter bem Namen Huracan, b. h. das Herz des himmels, verehrt wird, Andree Westland II, 1. 59, so kann dieser Ausdruck niemanden bezeichnen als auch wiederzum den Sonnengott. Ob der Gott Kabul in Pucatan, der Urheber des Lebens und der Gott der schaffenden Hand, dessen, beine Beziehung zur Sonne habe, ähnlich dem Herrn des Lebens der Rothhäute, kann einstweilen aus Mangel an bestimmtern Angaben über diesen Gott nicht entschieden werden. Aber unwahrscheinlich ist diese Annahme keineswegs. Bal. Squier Nicaragua 261.

Bas bie Art ber Berehrung bes alten Sonnengottes betrifft, fo wurden ihm besonbers viele Bachtelopfer, sowohl in den uralteften Zeiten, als auch unter ben Aztefen bargebracht.

Ueberall finden wir aber auch fowohl in den Urzeiten, als im fibliden Centralamerita Menidenopfer für ben Connengott. Darans wird flar, bag bergleichen nicht erft von ben Aztefen in ben jungften Sabrbunderten eingeführt worden find. Die Menschenopfer, welche biefer alte Connendienft barbrachte, waren gum Theil Rinberopfer, gum Theil Opfer von Rriegsgefangenen ober Stlaven. Das Berfahren mar nicht überall in Centralamerita basselbe. Entweder gab ber Opferer bas Berg bes Schlachtopfers, bas noch rauchend ans bem Leibe geriffen wurde, bem oberften Priefter, Sande und Fuge bem Ronige, ben Ren erhielt bas Bolf. Das Blut aber wurde bem Gotte gu Theil, beffen Mund und Bangen bamit bestrichen wurden. Go war es in Ducatan gehalten, fo in Cogumel, Chiapa, Tabasco, Sonduras, Nicaragua. Dber aber wurde bas Berg bem Connengotte felbft bargereicht, und bann bem Gogenbilbe in ben Raden geworfen. Bie es nach Stepbens in Guatemala gehalten wurde. Die geopferten Rriegogefangenen und bie jum Opfertob aufgenährten Stlaven wurden nach bem Glauben biefer Bolfer nach ihrem Tobe als gottliche Befen in bas Sonnenhaus versett, eine bem Norben nicht angehörende Borftellung, die aber bie Merikaner in ben fublichen Landern fich aneigneten. Auch bei ben Gelten, die fich in einem analogen Rulturstabium befanden wie die Amerifanifden Rulturvolfer, batten bie Menfchenopfer eine Begiebung gur Sonne, die fie gottlich verehrten, indem ber Opferdruide bei allen feinen Bewegungen bem Lauf ber Conne von Morgen gegen Abend folgte. Bal. Dviebo 8, 41, 45, 218, 223, Arnold 959 nach Ron 153 ff. Stephens Ducatan Cap. 14 nach Cogollubo, Centralamerifa II, 184 ff. Squier Ricar. 496. 507 ff. Bicarb 166. Plinii Hist. Nat. XVI. 95. XXIV, 62. XXVIII, 5.

Die Azteken, welche ihre Menschenopser und die ihnen eigenthümlichen Unsterdlichkeitsvorstellungen vorzüglich an ihren aus der alten nordischen heimat mitgebrachten Nationalgott huitilopochtli anschlossen, haben gleichwohl die bei den Südländern vorgefundene Beziehung beiber zur Sonne in manchen Einzelnheiten von dem Majageschlechte angenommen, und mit ihren nordischen Vorstellungen verschmolzen. Wenn z. B. der Aztetische Oberpriester das herz aus dem Leibe des

Menschenopfers genommen hatte, pflegte er es ber Sonne barzuhalten. Wenn ferner ber Aztekische König mit eigener Hand einen Gefangenen gemacht hatte, so wurde letzterer mit allen Zierden geschmückt, in einem Tragsessel in die Hauptstadt getragen, und die Sinwohner kamen ihm mit Musik und lautem Zuruf entgegen. Am Opfertage selbst aber wurde er mit den Insignien der Sonne geziert, ähnlich wie der Guesa der Muyscas, oder wie sonst, namentlich auch dei den Merikanern, das Menschenopfer mit dem Gotte identisszirt wird, dem es geopfert werden soll. Ferner theilt Humboldt eine alte Merikanische Zeichnung mit, nach welcher ein Priester dem an einem Tempelchen sich besindenden Sonnensbilde das Blut eines ausgerissenn Herzens zugießt. Bgl. Acosta V, 20. Clavig. I, 389. 505. Der unbekannte Eroberer bei Nehfues III, 301. Humb. Mon. Tab. 15. S. 92. Prescott I, 61.

Schon lange por ben Aztefen haben die Chichimeken die Begiehung ber Menschenopfer auf die Sonne gekannt. Davon weiß ein tos= mogonischer Mythus berfelben. Rach bem Untergange ber gulett ba= gewesenen ober vierten Sonne, wird ergablt, war nicht fogleich eine neue Sonne vorhanden, und eine Zeitlang gar feine. Da versammel= ten fich bie Beroen und bie Menschen um ein Feuer in Teotihuacan, eine neue Sonne bervorzubringen. Die Beroen verbiegen ben Men= fchen, bag, wer fich ins Rener fturgte, gur Conne werben follte. Gogleich that es Nanahuatin und flieg fo zur Unterwelt binab. Während man nun bes Ausgangs wartete, gingen bie Beroen barüber mit ben Thieren eine Bette ein, wo fich bie Sonne querft zeigen wurbe. 2018 nun die Sonne im Often aufging, wurden die Thiere, die fich verwettet hatten, und unter benen fich besonders viele Bachteln befanden, ge= opfert. Die Sonne wollte nun aber nur unter ber Bebingung ihren Lauf fortfeten, wenn ihr alle Beroen geopfert wurden. Das verbroß einen berfelben, Citli, bag er einen Pfeil nach ihr abichog, und als bie Sonne auswich, noch zwei nachfolgen ließ. Best aber ergriff bie Sonne ben britten Pfeil und burchschof ben Ropf bes Beroen, bag er tobt zur Erbe fiel. Auf bas bin verftanden fich bie Beroen bazu, burch bie Sand bes bebeutenbften von ihnen, bes Rolotl, zu fterben. Bulett von allen gab fich auch biefer ben Tob. Dieß fet nun ber Ursprung bes täglichen Wachtelopfers und der Menschenopfer gewesen. Auf ahn= liche Weise entstand ber Mond burch Berwandlung bes Tezcociztecal,

eines andern in Teotihuacan versammelten heroen, der sich ebenfalls ins Fener warf. Da aber die Flamme weniger bedeutend war, so bekam ber Mond einen geringern Glanz. Diese Berwandlungen weisen auf Bersonisication von Sonne und Mond hin, wie anderswo, namentlich bei den Muyscas. Es ist aber hier besonders auf zwei Umstände zu achten, einmal, daß die Menschenopfer der Sonne von Ansang an gebracht wurden, und dann, daß der Mythus sich an die alte heilige Stätte der Urvölfer Teotihuacan anschließt. Daher ist anzunehmen, daß ihn die Chichimeken von den Olmeken aufgenommen haben. Bgl. Clavig. I, 348 ff.

Die Beziehung ber Menschenopser für bie Sonne auf die Unsterblichteit wurde aber von den Azteken insofern beibehalten, als bei ihnen die tapfern Krieger, die in der Schlacht ober als Menschenopser sielen, allerdings wie huibilopochtli gekleidet wurden, aber nach ihrem Tobe in das Sonnenhaus kommen, wo sie mit den helben der Borzeit versammelt die Sonne, den Ort ihrer Seligkeit, in ihrem Laufe unter Gesängen und Reihentanzen begleiten.

Bgl. Clavig. I, 343. Humboldt Mon. 218. Minutoli Anh. 56. Andl. 1831 S. 1027. 1042. Prescott I, 50 nach Sohagun und Torquemada.

Diese Menschenopfer ruhen auch in Centralamerika auf ber uralten Sitte ber Anthropophagie. Lettere findet sich im Rorden blot bei den Wilben im gewöhnlichen Leben; im Suben ist sie auch bei Rulturvölkern wie in Pucatan und Nicaragua geblieben; die Azteken haben sie, wie wir später sehen werden, im Rultus, bei den Opfermahlzeiten ber Menschenopfer beibehalten.

Bgl. Huitilopochtli S. 24 ff. Oviedo 9. 42. 45. 61. 76. 218. 223 ff. 227 ff. Roß (beutsch) 215.

Man hatte nämlich auch hier die Vorstellung, daß die Götter, die dieselbe Speise genössen, welche die Menschen, das Fleisch oder das Blut der Menschenopfer selbst verzehrten und verschlängen, daher man ihren Bildern das Herz oder das Blut in den Schlund warf. Lebenstige Thiere, die göttliche Verehrung genossen, wurden mit Menschenskeisch gefüttert.

Oviebo 30. 33. 35. Robertson II, 46 nach Gomara und Herrera. huig. 22. Braunschweig 23 nach Maltebrun 378.

Richt nur ist aber die Anthropophagie als ein nicht gar häusig im gewöhnlichen Leben vorkommender, und vorzugsweise nur im Kultus, wo man länger am Alten hängt, von den Rulturvölkern festgehaltener Gebrauch anzusehen, sondern ein humanerer Sinn suchte sich auch hier bereits wie anderswo in Surrogaten für die Menschenopfer kundzugeben.

Ein solches Ersahmittel ist das in Gentralamerika so häusig vorstommende Blutlassen als Theil des Kultus. Denn auch das so gewonnene Blut wurde wie das der Menschenopfer an die Bilber der Götter gestrichen, denen am Ende auch diese Art recht war, Menschensblut zu erhalten. So war es Gebrauch in Ducatan und in Nicaragua, wo dei der großen festlichen Prozession der Oberpriester auf besagte Art sich Blut ließ. Arnold a. a. D. Picard a. a. D. Squier Nic. 508 nach Herrera. So opferten die Priester der Römischen Bellona thr Blut der Göttin jeweilen den 24. März, der der Bluttag hieß. In Peru fand dieses Bestreichen der Götterbilder und Tempelthüren mit wirklichem Opferdlut von Menschen statt. Oben S. 77. 81. Aehnlisches sanden wir bei den Menschenopfern des Majageschlechtes zu Ehren der Sonne.

Wegen bieses Zusammenhangs bes Aberlassens mit ber Opferibee galt auch bei ben Azteken, die biese Sitte annahmen, das Aberlassen ausbrücklich als ein Opfer für den Gott, an dessen Fest es geschah. Man machte sich gewöhnlich einen Einschnitt auf der Brust und am Leibe, und besprengte mit dem eigenen Blut den Altar.

Bgl. Clavig. I, 420. 421. 396. 414. 427. 465. 526. Rehfues zu Bernal Diaz I, 282. III, 303. Robertson II, 351. Humboldt Monum. 187. Minutoli Anh. 48. Prescott I, 54. Rannes Pantheum 284. Hartung Religion ber Römer II, 271.

So beschnitt man (benn nichts andres als eine Art Beschneis dung im weitern Sinne haben wir hier vor uns) in Ducatan und Riscaragua und dis an den Orenoso theils die Zunge, theils die Schamstheile, die Totonaken die Ohren und die Schamtheile. Die Salivas am Orenoso beschnitten die Kinder so start, daß viele darunter starben. In Nicaragua sprengte man Blut aus den Zeugungstheilen auf Mais, der dann vertheilt und unter großer Feierlichkeit gegessen wurde. Bei den Aztelen hingegen wurde bloß ein Einschnitt auf der Bruft oder sonst am Leibe (nicht an den Schamtheilen) der seit einem Jahre gebornen

eines anbern in Teotihuacan versammelten Der Fener warf. Da aber die Flamme wenig ber Mond einen geringern Glanz. Di Personification von Sonne und Morbei den Muyscas. Es ist aber his achten, einmal, daß die Menscher bracht wurden, und bann, bo Stätte ber lier Teotib

bimefen

bat tim

Œ

dan Dieg del Ler ote II, 468. Son,

schon früher erolinufig in Ducatan, Gattas gefunden werden. zu erinnern, daß die zui "va und Zipaltonal, wie bei

als Sonne und Mond aufminfelen bes erstern selbst bis auf die Hocheten Aen sich erstreckt hat. Bgl. oben §. 91 a. C. 24. 35. 36. Buschmann I, 163. Auch biete wurden eubemeristet. Oviebo 30. 33.

Sonnenbienste gehört auch bier wie in Pern die Bercherne als Gefährtinnen ober auch Schwestern von Sonne Roch in Mexiko hatte der Stern Benus einem eigenen Menschenopfern. Bei den Menschenopfern des Rachts von"Blutstropfen von den Menschenopfern gegen die Sterne geDer aufgeklärte König von Tezeuco Rezalhuatcopotl verehrte
mern die Sterne. Roch am Anfange des vorigen Jahrhunderts
mern die heimlichen Heiden, die dem Ragualismus ergeben waren,
sternanbeter.

Bgl. Clavig. I, 371. Prescott I, 155. Minutoli 116 nach Runnez de la Bega, Bischof von Chiapa. Der unbekannte Eroberer Cap. 12. Kottencamp I, 201.

## S. 97. Chierdienft, Schlangenverehrung. Votan.

Reben bem Gestirn= und Sonnenbienst läuft auch in Gentralamerita parallel ber Thierbienst. Da aber berselbe auch bei allen nordischen Bölkerschaften, und nicht bloß bei ber süblichen Urbevölkerung sich vorsindet, so ist zwischen ben nordischen und süblichen Bestandtheilen zu unterscheiben. Der Thierbienst sindet sich auch in Nordamerika, wie wir

Richt nur ist aber bie Anthropophagie als ein nicht gar häusig im gewöhnlichen Leben vorkommender, und vorzugsweise nur im Kultus, wo man länger am Alten hängt, von den Rulturvölkern festgehaltener Gebrauch anzusehen, sondern ein humanerer Sinn suchte sich auch hier bereits wie anderswo in Surrogaten für die Menschenopfer kundzugeben.

Ein solches Ersatmittel ist das in Centralamerika so häusig vorkommende Blutlassen als Theil des Rultus. Denn auch das so gewonnene Blut wurde wie das der Menschenopser an die Bilber der
Götter gestrichen, denen am Ende auch diese Art recht war, Menschenblut zu erhalten. So war es Gebrauch in Ducatan und in Nicaragua,
wo dei der großen sestlichen Prozession der Oberpriester auf besagte Art
sich Blut ließ. Arnold a. a. D. Picard a. a. D. Squier Nic. 508
nach Herrera. So opferten die Priester der Römischen Bellona thr
Blut der Göttin jeweilen den 24. März, der der Bluttag hieß. In
Peru fand dieses Bestreichen der Götterbilder und Tempelthüren mit
wirklichem Opferblut von Menschen statt. Oben S. 77. 81. Aehnliches fanden wir dei den Menschenopsern des Majageschlechtes zu Ehren
der Sonne.

Wegen bieses Zusammenhangs bes Aberlassens mit ber Opferibee galt auch bei ben Azteken, die biese Sitte annahmen, das Aberlassen ausbrücklich als ein Opfer für den Gott, an dessen Fest es geschah. Man machte sich gewöhnlich einen Einschnitt auf der Brust und am Leibe, und besprengte mit dem eigenen Blut den Altar.

Bgl. Clavig. I, 420. 421. 396. 414. 427. 465. 526. Rehfues zu Bernal Diaz I, 282. III, 303. Robertson II, 351. Humbolbt Monum. 187. Minutoli Anh. 48. Prescott I, 54. Rannes Pantheum 284. Hartung Religion ber Römer II, 271.

So beschnitt man (benn nichts andres als eine Art Beschneisbung im weitern Sinne haben wir hier vor uns) in Pucatan und Riscaragua und dis an den Orenoso theils die Zunge, theils die Schamstheile, die Totonaken die Ohren und die Schamtheile. Die Salivas am Orenoso beschnitten die Kinder so start, daß viele darunter starben. In Nicaragua sprengte man Blut aus den Zeugungstheilen auf Mais, der dann vertheilt und unter großer Feierlichkeit gegessen wurde. Bei den Aztesen hingegen wurde bloß ein Einschnitt auf der Brust oder sonst am Leibe (nicht an den Schamtheilen) der seit einem Jahre gebornen

Rnaben fowohl als Mabden am hauptfest bes huihilopochtli gemacht, woburch biefelben biefem Gotte geweiht wurden.

Arnold 959 nach Ros. Oviebo 219, vgl. 47. Juan Diag bei Ternaur X, 45. Clavig. I, 420. Meiners frit. Geschichte II, 468. Sepp, heibenthum II, 368. Squier Micar. 508 ff.

Mit biefem uralten Sonnenbienfte hangen bie ichon fruber ermahnten Sonnenfaulen gufammen, bergleichen fo haufig in Ducatan, Guatemala und ben übrigen Landern Gentralamerikas gefunden werben.

Auch ist hier noch im Borbeigehen baran zu erinnern, baß bie zwei obersten Teotes in Nicaragua Fomagozba und Zipaltonal, wie bas ebenfalls schon früher gezeigt wurde, als Sonne und Mond aufzusasstend, und baß bie Berehrung bes erstern selbst bis auf die Hochebene von Bogota in ben Urzeiten sich erstreckt hat. Bgl. oben §. 91 a. E. Uebrigens vgl. Oviebo 24. 35. 36. Buschmann I, 163. Auch biese bemiurgischen Götter wurden euhemerisirt. Oviebo 30. 33.

Bu biesem Sonnenbienste gehört auch hier wie in Peru die Vereferung ber Sterne als Gefährtinnen ober auch Schwestern von Sonne und Mond. Noch in Merifo hatte der Stern Venus einen eigenen Tempel mit Menschenopfern. Bei den Menschenopfern des Nachts wurden einige Blutstropfen von den Menschenopfern gegen die Sterne gesprengt. Der aufgeklärte König von Tezcuco Nezalhuatcopotl verehrte ebenfalls die Sterne. Noch am Ansange des vorigen Jahrhunderts waren die heimlichen Heiden, die dem Ragualismus ergeben waren, Sternandeter.

Bgl. Clavig. I, 371. Prescott I, 155. Minutoli 116 nach Rumnez be la Bega, Bischof von Chiapa. Der unbefannte Groberer Cap. 12. Kottencamp I, 201.

### S. 97. Chierdienft, Schlangenverehrung. Votan.

Reben bem Gestirn= und Sonnendienst läuft auch in Gentralamema parallel ber Thierdienst. Da aber berselbe auch bei allen nordischen Bölkerschaften, und nicht bloß bei ber sublichen Urbevölkerung sich vorsindet, so ist zwischen ben nordischen und sublichen Bestandtheilen zu unterscheiben. Der Thierdienst sind auch in Rordamerika, wie wir gesehen haben, bei ben sogenannten Rothhäuten, und zwar nicht bloß in ben füblichen Provinzen, wo fich Reste alter Kultur und alten Sonnen= bienstes erhalten hatten, sondern auch bei den dortigen nordischen Ginwanderern ber Mengve und Leni-Lenape. Und ebenso verehrten bie ins Mexikanische einwandernden Stämme schon von Sause aus Thiere, besonders Bogel. Der Sperlingstopf bes Toltekischen hauptgottes weist auf beffen Berehrung als Sperling. Der Azteken huitilopochtli war ein Rolibri. Ueberhaupt aber wurden sowohl in den altesten, als in ben spätesten Zeiten in Centralamerifa lebenbige Thiere verehrt. Merito fanden fich überall Bilber von Schlangen, Ablern, Jaguaren, Bolfen. Saufig kommen Thierattribute bei Gottern vor, welche ber Regel nach auf eine Verehrung biefer Thiere in einer bem Anthropomorphismus in entfernter Zeit vorangebenden Beriode binweisen. Als man fie spater anthropomorphirte, entstanden die mythischen Berwand= lungen von Menschen in Thiere. Rach einem aztefischen Mythus wurde ein gewiffer Jappan in einen schwarzen Storpion verwandelt, bas Beib, bas mit ihm Umgang gehabt batte, in einen weißen Storpion. Ein gewiffer Jaotl wurde eine Beufchrecke. Gin Mythus überlieferte, bag im Beitalter ber Luft bie Menschen in Affen verwandelt worben feien. Bei ben Azteken zeigte fich baber bie Furcht vor Thierverwandlungen bei ber Feier ihres Setularfestes, bei bem man jeweilen ben Untergang ber Welt und die Verwandlung vieler Menschen in Thiere erwartete, wie wir bas seines Ortes seben werben. In bem Baticantichen Cober Merikanischer Hieroglyphen werben die Götter zum Theil als Thiere abgebilbet. Wenn, wie aus Azteflichen hiervalpphen ebenfalls erfichtlich ift, die Priefter bei gewiffen Gelegenheiten fich der Maste vom Tapir bedienten, fo weist bieß ebenfalls auf die Heilighaltung bieses Thieres (vgl. S. 22, 81, 90). Die Thierverehrung fieht man auch aus ben Rapellen, welche in Mexiko gewiffen Thieren geweiht waren. Auch find in ben Thierbilbern, welche bie Monate und Tage im Merikanischen Ralenber bezeichnen, Götter zu sehen. Go ifte im Majakalenber.

Humbolbt Mon. 219. 40. 38. Irtlikrochitl I, 3. Bernal Diaz III, 301. Minutoli Anh. 7. Bernb Wappenbilber 291 ff. Clavig. I, 365. Huisil. 12. 13. Mühlenpfordt II, 195. Peter Marthy 568. Riemm V, 140.

Wie viel von biefer Thierverehrung bem nörblichen Element zukomme, wie viel bem sublichen, ift nicht fo leicht in jedem einzelnen Falle zu bestimmen. Doch gehört nach Obigem die Verehrung bes Kolibris und des Sperlings jenem an, die der Affen und Tiger, von denen wir früher gesehen haben, daß sie in Anahuac nicht einheimisch waren, wird dem süblichen zuzuschreiben sein. Ueberhaupt haben wir bemerkt, daß die Thiere im Merikanischen Kalender schon dem Majageschlechte angehören. Ebenso werden wir sogleich sehen, daß der Schlangendienst größtentheils von der Urbevölkerung zu der nordischen übergangen war.

Daber finden wir, wie in gang Gubamerifa und ben großen und fleinen Antillen, fo auch in ben füblichen von ben Agteten nicht berührten ganbern ben ausgebreitetften Thierbienft. In Chiapa und Ricaraqua berrichte ber Blaube, bag Bauberer und Bauberinnen fich beliebig in Thiere verwandeln konnten. Thomas Gage III, 104. 125. 174, 178. Meiners frit. Geschichte I, 194. Oviebo 229. Thierbienft fand fich in Cogumel, Beter Martyr 568. Die bei Chiapa bem Ragualismus, b. b. bem alten Mexikanischen Beibenthume ergebenen Indianer verehrten noch am Anfange bes vorigen Sahrhunderts (vielleicht jest noch) neben ben Sternen auch Thiere, Bogel, Saugethiere, Umphibien als Naquale ober Retischgotter. Diefer Thierbienft ftand mit bem aftrologischen Ralenberwefen in ber genauften Berbindung, indem die Rinder bemienigen Raqual geweiht wurden, in beffen Beichen fie geboren waren. Minutoli 116. Die ben Agteten unterworfenen Mirteten waren ebenfalls Thierverebrer, und bie Bapotefen hielten nach einem alten Mythus einen Bogel für ihren Stammvater. Mublenpfordt Mejico II, 195. Die Stadt Atitlan bieß Abiquinixai, Ablerhaus, und wenn ihre Konige in ben Krieg gogen, nahmen fie bas Bilb eines großen Ablers mit fich. Ternaur Comp. X, 416. Aus Copan erwähnte ichon Balacios bas Bilb eines aus Stein gehauenen toloffalen Ablers. Tiebemann, Beibelberger Jahrbucher 1851, S. 86. Wir werben im folgenden Paragraphen bas Bilb eines Bogels über einem Kreuze finden, fowohl in einer hieroglyphischen Sandfdrift, als in ben Abbilbungen bei Stephens. Die Sausgotter in Cogumel faben wie Baren aus, Bicarb 165. Bilber von Baren wurden nach Rog (beutsch 215) und Arnold 959 auch in Ducatan als Sausgotter verehrt. Auf ber Opferinsel fanden bie Befährten bes Brijalva einen marmornen Lowen auf einem Thurme, bem man Raucherungen und Menfchenopfer barbrachte. Ternaur Comp. X, 27. In Micaragua betett man gerade wie in Birginien, wo ebenfalls vorzugeweife Sonnenbienft berrichte, Birichfopfe an. Dviebo 78. Squier fand in Nicargang fielnerne Bilber von Tigern und Alligatoren, ble in ihrem Rachen einen Menschenkopf ober ein Herz hielten. Squier Nicaragua 205, vgl. 311. 327. Andree Westland II, 3. 251. Auch Frösche und andere Thiere sind öfter erwähnt und abgebildet. Squier 327. 329. Bei Huehuetan am stillen Meere verehrte man Tapire. Auch sonstwo psiegten Priester ihr Gesicht unter der Maste des Russels dieses Thieres zu verdergen. Humboldt Monum. plancho XV, 4. Andree Westland II, 3. 175. Stephens sand bei Copan in Honduras kolossale Affenbruchstücke, einen Altar in Form einer Schildkröte, einen Göten mit einem Krokobilenstopf daneben, alles von Stein. Stephens Centralamerika I, 134 st. 155. 156 (12. Ausg.). Ebenderselbe theilt aus Ducatan Schildkrötensund Schlangenverzierungen an Tempeln mit, sogar das Bilb einer dopepelköpsigen Kate. Stephens Ducatan 81.

Bestimmt weist ber Schlangenbienst auf ben Ginfluß ber fübli= chen Bevolkerung bin. Obichon berfelbe auch bem Norben nicht gang fremb ift, fo ift er boch ohne Bergleich im Guben vorherrschenber. So find auch bie von Norden ber in Oftindien einwandernden inbogermanischen Braminenstämme bei ber sublicen Urbevölkerung auf porberr= schenden Schlangendienft gestoßen. In füblichen ganbern symbolifirt bie Schlange gern als feuchte Barme bie Fruchtbarkeit ber Natur, und ift baber eine wohlthätige Gottheit. Im Norben bagegen ober in hoben Bebirgsgegenben bes Subens reprasentirt bie Schlange bas naffe unb feuchte Elend, und wird fo jum naturlichen Symbol bes Bofen, bem bann ber wohlthätige Sonnenhelb entgegentritt. Daber fanben wir bie Schlangenverehrung in ben heißen Ebenen Subameritas fo fehr verbreitet. In Centralamerifa herrschte fie in Ducatan und Guatemala, wo lebenbige Schlangen angebetet wurden. Bernal Diag I, 33. Beter Martyr. Unter ben Stulpturen bes Balaftes zu Urmal finbet man eine Figur halb Schlange, halb Fisch, mit Febern geschmudt, welche ein Menschenhaupt im geöffneten Rachen halt. Stepbens Pucatan 137. Bourbourg in Anbrees Westland II, 3. 171. In ber Gegend von Up mal ift eine Quelle in einer tiefen Soble. In berfelben fitt, wie jest noch bie Indianer ergablen, eine alte Frau, die ehemalige Erbauerin bes fogenannten Zwergenvalaftes, verkauft Waffer und lagt fich bafur mit fleinen Rinbern bezahlen, bie fie ber neben ihr liegenben Schlange gu freffen giebt. Stephens Centralamerita 425. Die Frau ift nichts an= bres als eine anthropomorphirte Parallele zur alten Schlangengottheit,

ber für thre Wohlthaten Kinberopfer sielen, und die, weil sie Spenberin des Reichthums ist, auch als Gründerin jenes Palastes des Reichthums aufgefaßt wurde. Auch bei den Zacatecas' opferte man einem lebendigen Schlangengößen Menschen, wobei zugleich Anthropophagie stattsand. Braunschweig 23. Die höchste Gottheit der Otimier, ihre Jagdgöttin Mircoatl, war eine Schlangengottheit, wie schon ihr Name zeigte. Clavigero I, 360. 363. 427. Thomas Gage I, 85. In Nicatagua sand Squier an einer Felsenwand die Figur einer zusammengerollten, gesiederten Schlange gemalt, die auffallender Weise von den dortigen Indianern die Sonne genannt wird. Squier Nicat. 260. Die Hauptschrift sider diesen Gegenstand von Squier sider das Schlangenspublim Indianischen Gößendienst, the Serpent Symbol and the Worship of the Reciprocal Principles of Nature in America, — ist mir nicht selbst zu Gesichte gekommen. Bgl. aber A. Zeitung 1850 S. 4424 a. 1851 4. April Beilage S. 1517 d. 1853 Beilage Nro. 31 S. 491.

Solchen Schlangenbienst finden wir nun auch vielfach bei ben Meritanern selbst. Wie von den Urbewohnern, so wurden auch bei ihnen lebendige Schlangen heilig gehalten, und mit Menschensteisch gefütten, welches von den Menschenopfern genommen wurde. Diaz II, 72. Gaze I, 122. Auf die göttliche Berehrung der Klapperschlange weist schon ihr Name Teot-Cacozauhqui. Ja als Mutter des Menschengeschlechte und Göttin vom höchsten Range wurde das mythische Schlangenweid Cihnatcohuatl verehrt. So hatte sich ja auch die Göttermutter Rhea in eine Schlange verwandelt. Eine Stadt in Anahuac nannten die Spenier wegen der Menge Gößensiguren in Schlangengestalt Schlangenskabt.

Bgl. Peter von Gent bei Ternaux Comp. X, 196. Clavigers I, 347 ff. 256. Humb. Monum. 83. 86 ff. 101. 235. 320. Prescett II, 437. 440. Minutoli Anh. 59. B. Diaz Bb. III, 59. Bourbourg im Westland, bes. II, 3, 178.

Wie die Azteken nach der Einwanderung zur Aufnahme des siblichen Schlangendienstes hingedrängt wurden, das sieht man aus der Geschichte der Berehrung ihres Hauptgottes. Es ist schon demerkt worden, und wird später weiter ausgeführt werden, daß Huistlopochtli, d. h. Rolibri links, ursprünglich als Rolibri, Huiston, verehrt wurde. Er wurde aber im Berlauf in vielfache Beziehung mit dem Schlangendienste geseht. Seine Mutter, die Flora der Merikaner, ist eine Schlangengottheit, Coatlicue oder Coatlantana. Coatl heißt Schlange. In

Wohnort beißt Coatevec, Schlangenberg. Bei ihres Sohnes Geburt kam eine Schlange aus bem Walbe hervor. An fein Bilb hat fich bie Schlange vielfach als Attribut angehängt, und eben fo oft erscheint fie bei feinem Rultus. Go hatte er in feiner rechten Sanb einen Stab. welcher in ber Gestalt einer wellenförmigen Walbichlange geschnitten war. Bier Schlangen trugen fein Bilb, fein Leib mar von großen Schlangen von Golb und Juwelen umgurtet. In Zeiten großer Nationaltrauer murbe fein Bilb von ber Schlangenbede, Cobuatlicue, bebedt, bie febr häufig abgebilbet ober in Bachs boffirt gefeben wirb, fo bag Bernal Diaz fein Bilb gerabezu ein großes Götenbilb in Drachengestalt nennt. Der Tragfeffel feines Bilbes bestanb aus vier bolgernen Schlangen, und ein Priefter trug an einem feiner Fefte eine bolgerne Schlange, bie ein Sinnbild bieses Gottes war. Um ben großen Tempel huitilo= pochtlis mar eine Mauer aufgeführt, bie mit einer folchen Menge bolgerner Schlangen ausgeschmudt war, bag man fie gerabezu bie Schlangenmauer Coatepantli bieg. Das Holz, mit bem man bei ben Menichenopfern für huitilopochtli ben Ropf bes Schlachtopfers festhielt, hatte bie Gestalt einer zusammengewickelten Schlange. Enblich fanb fich oben auf bem Tempel bes Gottes bie große walzenformige Rriegstrommel aus Schlängenhäuten, beren schauerlicher Ton meilenweit im Lande Anahuac ben Rriegslärm Suigilopochtlis vernehmen ließ.

Diese Schlangenattribute kamen erst nach der Einwanderung hinzu. Rach dem später weiter auszuführenden Nationalmythus der Azteken führte sie ihr Nationalgott Huisiton, der spätere Huisilopochtli, aus ihrem nordischen Stammlande. Und doch wird seine Geburt von seiner Mutter Coatlicue in die Nähe der uralten Hauptstadt der kultivirten Otimier, Tula, nach dem Orte Coatepec, Schlangenderg, versetz, wo die Waldschlange aus dem Walde hervorgekommen war. Wie stimmt das mit dem ursprünglichen nordischen Mythus zusammen? Einfach so, daß dei Coatepec die neuen Attribute dazu kamen, der Kolibrigott Schlangenspmbole erhielt, und zwar vom Volke der Otimier her, deren höchste Gottheit, Mircoatl, selbst eine Schlangengottheit war.

Bgl. Acosta V, 9. Minutoli 87. 88. Humbolbt Mon. 218. Bernal Diaz II, 80. Clavig. I, 368. 389. Prescott I, 496. Clavig. I, 357. Huip. 41. 44. 31.

Was fich bei bem Nationalgott ber Azteten Huitilopochtli fo klar berausstellt, bas ift auch bei bem so verwandten Quehalcoatl ber ver=

wandten Tolteken anzunehmen. Haben die Azteken die Schlangenattribute erst durch den Einfluß der Otimier veranlaßt ihrem Bogelgott beigegeben, so auch die Tolteken ihrem Quehalcoatl. Nach Acosta V, 9 und Herrera bei Rehfues I, 288 hatte dieser den Kopf eines Bogels, eines Sperlings über der Menschengestalt, und erst nachher veränderte auch er nach Erlangung des Schlangenattributs seinen Namen in Quehalcoatl, gesiederte Schlange, da er vorher als Bogel vielleicht Quehalton, ober ähnlich geheißen haben wird.

Den entgegengesetten Bergang muffen wir bei bem Rulturgott ber Majas, Botan, annehmen, ber ale bas berg bes Bolfes angefeben wurbe. Das war ein eigentlicher und urfprunglicher Schlangengott, und bas Bogelattribut, ber Bogelfopf, fam erft bingu. Bon ber burch Squier in Micaragua aufgefundenen geflügelten Schlange ift foeben bie Rebe gemejen. Beflügelte Schlangen ober Drachen find überhaupt etwas Bewohnliches. Die Canpter ftellten Gotter unter bem Bilbe von Golangen mit Bogelfopfen vor, Rannes Panth. 454, und bie Griedifchen Gor= gonen baben Schlangenhaare, find mit Schlangen umgurtet, und m= gleich geflügelt. Beflügelte Schlangen fpielen fowohl im Alterthum wie im Mittelalter eine große Rolle, fie buten gewöhnlich Schate, Getreibe, Brunnen. Stober Sagen bes Elfaffes S. 3. Grimm Deutsche Derb. 2. Ausg. 651. Botan nun wurde in ber Gegend von Chiapa, Goconusco, und in Guatemala verehrt, und namentlich mar er ben Mirtekas ber eigentliche Haupt= und Rulturgott. Bei ben Chiavanefen wird fein Name zur Bezeichnung eines ber vier Jahre im Jahreschelus, und eines ber zwanzig Tage bes Monats gebraucht. Sein Bilb war ein Smaragb von vier Boll Sobe, zwei Boll Breite, und ftellte oben einen Bogel, unten eine Schlange vor. So fand es in fpaterer Zeit ein Dominitanermissionar Ben. Fernandez, und noch bamals nannten es bie Mirteten bas Berg bes Bolfes. Solche harte Steine von gruner Karte mit allerlei religiblen Riguren scheinen überhaupt nichts Seltenes gewefen zu fein, und wurben Chalchibuites genannt. Bir werben frater bergleichen beim Dienste bes Quegalcoatl wieber finben. Die späten Bilbung ber Sage anthropomorphirt nun unfern Botan fehr fart, und macht ihn zu einem ber vier, ober auch ber zwanzig alten Boltsführer, welche bem alten Chiapanefischen Ralenber Jahres- und Lageszeichen gaben. Am Anfang foll ihm Teotl Befehl ertheilt haben, bas Land Anahuac zu bevölkern. Er war nämlich nach ben einen ber Groffichn

bes Greises, ber sich bei ber großen Fluth rettete, nach ben andern rettete er sich selbst in einem Rachen und erneuerte bas Menschengeschlecht. Dann nahm er Antheil an ber Errichtung bes großen Thurms, welcher nach bem Befehle seines Oheims bis in die Wolken reichen sollte. Wäh= rend bieses Baues entstand aber die Bölkertrennung, worauf er das Bolk nach dem Güben und zwar nach Guatemala führte, die Ländereien unter die Indianer vertheilte und mancherlei Kulturgebräuche bei ihnen ein= führte, wie das Tischgeschirr und die Tischücher.

Diefe Sage foll fogar in einer fchriftlichen Urfunde erhalten worben fein, und zwar in ber Chendal= ober Tzendalsprache, nach einem bieroglophischen Original. Der Bischof von Chiapa, Runnez be la Bega, verficherte, die heiligen Schriften ber Eingebornen befeffen, aber verach= tet zu haben. Spater foll Einiges bavon fich noch in ben Sanben eines Eingebornen von Ciubad Real befunden haben, Ramens Aquiar. Aus beffen munblicher Mittheilung ruhren nun bie Berichte Cabreras ber in feiner Schrift, die Minutoli überfett bat: "Befdreibung einer alten Stabt, bie in Guatimala unfern Balenque entbedt worben ift, nach ber Enalischen Uebersetung ber Spanischen Originalschrift bes Don Antonio bel Rio, und Dr. Baul Kelix Cabrera 2c. 2c. Berlin 1832." Ueber bie barauf fich beziehenben Arbeiten von Orbonnez Aguiar, Braffeur be Bourbourg, u. f. w. val. Andree Westland II, 1. 60 ff. Die Sage ift awar in ber Korm, in ber fie bier mitgetheilt wirb, burch bie Ertlarungen und fühnen Combinationen Aguiars, Cabreras und Braffeurs be Bourbourg gewaltig entstellt, inbeffen laffen fich bennoch bie urfprung= lichen Bestandtheile nicht schwer ausscheiben, besonbers wenn man babei bie einfachen Angaben Clavigeros zu Grunde legt.

Diese Sage ist nämlich nichts andres, als die vieler anderen Kulturberven, ein bis zum Euhemerismus anthropomorphirter Mythus, wie der von Manco Capac und Botschika. Die von Quepalcoatl und Huisilopochtli haben benselben Gang genommen. Botan ist ein ursprüngslicher Schlangengott. Nicht nur weist sein Bild zum Theil auf diese Natur desselben hin, nicht nur heißt er der Schlangensohn, und vertieft sich in ein Schlangensoch, Sepp Mythologie I, 104, sondern in der ihm zugeschriebenen Urtunde sucht Botan selbst zu beweisen, daß er eine Schlange, eine Culebra, sei. Als solcher Schlangengott gehört er mit in den Kreis der dreizehn Culebras oder obersten Schlangengötter, von denen er der einzige ist, der seinen Namen auf die späteren Geschlechter

gebracht hat. Das bortige Reich bieg auch bas Reich ber Schlangen. Un= bree Weftland II, 1. 58. Die diapanefifden Ralenbergeichen find nur burd Gubemerismus zu Unführern geworben, bei ben übrigen Dajas find fie noch Gotter, Thiere und Bflangen geblieben. Go find auch aus ben breigebn Schlangengottern breigebn Anführer entftanben. Bourbourg im Westland II, 3. 168. Diese also aus bem Muthus entstandene Sage bat nur infofern hiftorifche Bebeutung, ale in ihr bie Befchichte und Natur bes Botanfultus überliefert ift, an welchen Rultus fich jugleich bie altefte Erinnerung eines Theils bes Majagefdlechtes als eines Rulturpolfes anfnupft. Fur bie wirfliche Grifteng eines Menfchen Botan fann nicht ber Umftand geltend gemacht werben, bag nach Clavigero (II, 281) und Runnez be la Bega noch im Jahre 1700 in Tevquirea im Staate Chiapas fich Leute mit bem Ramen Botan porfanben, bie man fur beffen Rad= tommen bielt. Bourbourg im Beftland II, 3. 178. Much Bercules, Beus, Mars, Manco Capac, Botichifa, Quepalcoatl hatten ihre Rachfom= men. Ebenfalls nannten fich oft Briefter nach bem Ramen ihres Gottes.

Gine andere Frage bebarf bagegen ber Erwagung, ob bie Botandfage toltefifch fei, ober bem Majageichlechte angebore? Sumbolbt bat noch fürglich in feinem Rosmos (III, 476) bie erftere Unficht feftgebalten. Man mußte alebann annehmen, bag bie fubliden Bolfer biefe Sage von ben in ihr Land giebenben norblichen angenommen batten. Bir balten aber ben Botan barum für einen ursprünglichen Gott ber Majas, weil von ihm nirgends etwas in Anahuac verlautet, weber etwas von feinem Namen, noch feinem Mythus, noch feinem Rultus. Die Hateten haben aber burchgängig bie Mythen und Rulte ber ihnen famm= verwandten Tolteken, beren Bilbung ber ihrigen zu Grunde lag, angegenommen. Wie bekannt und verehrt bei ben Agteken ift nicht ber toltekische Quekalcoatl! Botan bagegen finden wir nur bei füdlichen Bolfern, bochftens bei ben Bapoteken, val. Mühlenpfordt II, 179, mit benen bie Agteten erft fpater in Berührung getommen waren. Der Schlangengott gehört ohnehin eher bem Guben an. Allerbings weist bie Sage auch nach bem Norben, fie verfett ben Botan nach Cholula, und lakt ihn von ba bas Bolt nach Guatemala führen. Aber im Rorben felbft fant fich bie Sage nicht. Sie weist nach bem Norben, weil fie bas Bewußtsein von ber Busammengeborigfeit ber nordischen und fubliden Elemente bes Majageschlechtes hat. Cholula wurde aber von biefem füblichen Geschlechte erbaut, bort fanb Botanebienft fatt, ber aber bort unter biesem Namen nicht zu ben Tolteken überging. Was siberging, knüpfte sich an ben Namen Quetalcoatl, selbst das Schlangenattribut. Diese Zusammengehörigkeit ber verschiebenen Bestandtheile des Majagesschlechtes spricht sich auch in der äußerlich der Botanssage widersprechensen Nachricht des Bentia (Ternaux Comp. XII, 3) und Irtlikrochtl (ebendas.) aus, daß die Olmeken von Osten von der Gegend von Beraseruz hergekommen seien. Der letztere Schriftsteller bringt sie mit den Riesen früherer Zeit, die vor Quehalcoatl lebten, in Verbindung. Auch noch andere Umstände in der Votanssage weisen auf ihren vortoltetlichen Ursprung. So die Erwähnung Teotle; so auch, daß ihm die erste Besolkerung Anahuacs zugeschrieben wird.

Für die Annahme, daß Botan ein Gott bes Majageschlechtes war, spricht auch seine Berehrung auf Hanti unter dem Namen Baubour. Sein Dienst wurde bort mit Opferblut begangen, das man mit starkem Getränke vermischt trank. Dabei wurden Schlangen in Kisten auf den Altar gestellt, welche den Schlangengott darstellten. Bgl. oden §. 34. Die Zusammengehörigkeit der Urbevölkerung der großen Antillen mit der vortoltekischen Urbevölkerung Centralamerikas ist uns als eine öfter besprochene hinlänglich bekannt.

Dabei foll nicht geleugnet werben, bag im Guben bie Tolteten auf bie Ausbilbung ber Botansfage auch wieberum Ginfluß ausgenbt haben, entweber bag von Quehalcoatl Attribute auf ihn übergetragen wurben, wie das Vogelattribut, das die ursprüngliche Culebra nicht hatte, ober beibe Sagen, bie von Votan und Quehalcoatl, suchten fich mit einander au perichmelgen. Wenn baher nach bem ursprünglichen Majamythus Botan bei ber großen Fluth fich felber in einem Nachen rettete und bas Menschengeschlecht erneuerte, so macht ihn ber bazu gekommene toltetische Ginfluß, ber überall ben Quehalcoatl obenan ftellt, ju einem Reffen ober Großsohn beffelben, welches beibes bloß feine Unterordnung bezeichnen foll. Einen noch bestimmtern toltetischen Ginfluß auf bie Botansfage mußten wir in einem andern Attribute erblicken, welches bei Minutoli und Braunschweig bem Botan zugeschrieben wirb, wenn es ficher mare, bag biefes Attribut wirklich bem Botan zugeschrieben worben ift. Dasfelbe mar nämlich ein Scepter, auf beffen Spite fich ein blafenber Ropf befand, bas Sinnbilb bes Winbes und bes Gottes ber Luft Quegalcoatl. Dem moge nun aber sein wie ibm wolle, vorausgesett bag bas ur= sprungliche Vaterland bes Votansmythus bas alte Majageschlecht ift,

fo können wir noch immerhin im Berlauf ber Zeiten bei ber Berührung ber Tolteken und Majas, wie bas so vielfach zu geschehen pflegte, gegenseitigen Einfluß auf einander um so eher und leichter annehmen, ba die beiden Götter ihrem Grundwesen nach nicht so weit auseinander gehen, indem bei beiden durch thierische Bermittlung die befruchtende, die Gottheit offenbarende, himmelslust bezeichnet wird. Deswegen identifiziren wir aber doch nicht mit Braunschweig und Bourbourg (Westland II, 3. 178. 181.) beide Götter. Daß Botan nicht schon im Norzben ein Gott der Tolteken war, ist daraus klar, daß er im Norden nirgends erwähnt wird.

Gine Bufammenftellung enblich Botans mit Dbin unb Bubbba, wie humbolbt zu einer folden geneigt ift, muß ich nach meinen fritiichen Grunbfagen über Mothologie und Urgeschichte ber Religionen entfdieben von ber Sand weifen. Es mogen außer ber Rameneabnlichteit noch einige frappante Bergleichungepuntte nachgewiesen werben tonnen. Aber ber Grundibee, bem Befen nach, find biefe brei Gotter bimmelweit bon einander verichieben. Bubbba ift nicht eine Antbropomorphirung einer 3bee, ober eines gottlich verehrten Raturgegenftanbes, fonbern immer ein Gott, ber ichon gu Lebzeiten gottlich verehrt murbe, und in Dalai Lama jest noch gottlich verehrt wird. Er gebort einer letten Entwidlung ber Inbifden Religionsanschauung und Lebensent= wicklung an, einer negativen pantheistisch mystischen Richtung, zu ber es in Amerika nie gekommen ift. Der Bubbbismus ichaut bas Bott= liche in ber myftischen, ber Sinnlichkeit völlig abgewandten Contemplation, er ift ein mystischer Anthropomorphismus, bie lette Stufe bes alle Bhafen mit Confequeng burchgelaufenen Inbifchen Beibenthums. Botan wurde als Mensch nie verehrt, er ift ein alter Schlangengott. ber allmälig wie andere Thiergötter ber alten und neuen Welt von ben folgenben weiter ichreitenben Befchlechtern anthropomorphirt, und fogar enhemerisirt worben ift. Dazu kommt noch bie außer aller biftorischen Bahrscheinlichkeit liegende Schwierigkeit einer Combination Dfraffens und ber Mongolischen Race in ben Jahrtausenben bes Budbhismus mit Amerika, ba biefer Verbindung bas fo gang verschiebene Berhaltnis ber Menschen zum Thiere hier und bort wiberftrebt. Bu ber Ableitung ber amerikanischen Rultur aus bem öftlichen Afien hat be Gnianes burch eine unrichtig gebeutete Stelle eines Chinefischen Autore vieles beigetragen, wie erft in neuerer Reit Rlavroth zeigte. Bal. Sumbolbt

£

kritische Unters. I, 335. Gumprechts Zeitschrift für Erbbeschreibung, Bb. I, heft 4. S. 311.

Obin enblich ist ein ursprünglicher Sonnengott, ber aber in ber spätern Zeit, in welcher man Standinavien mit Amerika in einige Bezührung bringen könnte, bereits so schön episch anthropomorphirt worden war, wie solch ebbischer Anthropomorphismus von helbengöttern in Amerika nie zur Durchbildung gekommen ist. Weber ber Sonnengott Obin (Woban) seinem natürlichen Grundwesen nach, noch seine epische Auffassung und Versinnlichung hat etwas mit Votan gemein.

Bgl. über Botan überhaupt: Minutoli 30 ff. 43 ff. Anhang 4. Clavig. I, 364. 412. II, 281. Humb. Monum. 72. 148. Kosmos III, 475 ff. Braunschweig 67 ff. 142. 156 ff. Braffeur be Bourbourg in Andree Westland. Die Zusammenstellung Buddha's mit Odin aber Wodan hat auch schon A. W. Schlegel (Asiatische Bibl. I, 252) abgewiesen.

## S. 98. Die Gotter der Clemente und Lebensbedürfniffe. Centeotl. Mircoatl. Der Negengott als Areng, Claloc.

Wenn in ben Gestirnen die himmlischen Kräfte und Einstüffe, wie sie von ihrer himmlischen heimat die irdische Natur beherrschen, verkör= pert erscheinen, wenn bann in den Thieren die allgemeine göttliche Kraft als eine lebendige vom dumpfen, pantheistischen Bewußtsein auf dieser Erbe geschaut wird, so zeigen die Elemente und die Lebensbedürfnisse wirkungen berselben göttlichen Kräfte auf das menschliche Wohl und Weh schon näher, praktischer und klarer.

Oben an steht nun in bieser hinsicht die Haupt = und Schutgott= heit ber Totonaken Centeotl (Cinteotl, Tzinteotl), eine alte Orakel= gottheit, bei ber man auch später vielsach Rath einholte. Es ist das die Geres dieser Bölker, die Göttin bes Mais zunächst, und bann wegen ber hohen Bedeutung dieser Frucht in Amerika zugleich die Göttin bes Ackerbaus überhaupt. Also eine Kulturgottheit der Urbewohner. Sie wird häusig abgebildet mit aufgeschichtetem Rais in den händen, ein solches Bild besitzt auch das Merikanische Kadinet in Basel. Rach der Aussage der Totonaken soll man ihr anfänglich bloß undlutige Opfer,

namentlich Dais, bargebracht baben, und obicon bie Aztefen fpater auch biefem Dienfte ihre Menschenopfer aufbrangen, batte fich boch bei ben Totonafen ber Glaube erhalten von bem einstigen Bereinbrechen einer Beit, in welcher wieber ibre Sanptgottheit ohne Menfchenopfer verebrt werben murbe. Es ift wohl moglich, bag gerabe biefer Bottbeit urfprunglich feine Menschenopfer bluteten, und bag bie Totonaten fpater unter ber Laft ber übermäßigen Aztetifden Opfer gefeufzt haben. Aber bie Menschenopfer im Allgemeinen fanben, wie wir gur Benuge gefeben haben, bei biefen Bolfern burdweg fratt, fomobl in Berbinbung mit ihrem Sonnendienfte, ale auch bem Thierbienfte und andern Bottbeiten. Go batten auch bie Mirtefen und Bapoteten Denfchenopfer, letteres Bolf opferte ben Gottern Manner, ben Gottinnen Beiber, ben geringern Gottheiten Rinber. Clavig. I, 390. Muhlenpforbt II, 194. Bir werben fogleich finden, bag auch bem Regengotte bes Dajagefdledtee Quiateot, und bem Baffergotte Tlaloc, Menfchen geopfert murben. Rach allen biefen Thatfachen zu urtheilen, find bie bei ben Totonafen vorgefundenen Menschenopfer, Irtlifroditt bei Tern. Comp. XII, 291. Clavig. II, 34. 37. Prescott I, 268. 181, nicht als bloß von ben 21= teten aufgebrungene angufeben, jumal ba bie Spanier bei ihrem Bemuben, bie Menschenopfer abzuschaffen, auf großen Wiberwillen von Geiten ber Totonafen felbft fliegen. Bir werben auch fogleich ju bemerten Belegenheit haben, bag am Feste ber Centeotl bie biefe Bottin barstellende Berson nach einer uralten Sitte geopfert wurde. Aber auf jeben Fall vermehrten die Azteten die bei ben Urvolfern nur mäßig vortommenben, von ben Tolteten fogar gurudgebrangten, Menfchenopfer auf eine erschreckliche Weise.

Was nun aber ben Dienst ber Centeotl anbetrifft, so tennen wir ihn vollständig nur in der Aztekischen Form. Da aber diese Göttin bem füblichen Urvolke angehört, so ist anzunehmen, daß auch im Wesent-lichen die Art der Berchrung, wie das so geschieht, vom ältern Bolke auf die Einwanderer übergetragen worden sei, zumal diese Art mit dem übrigen Götterdienste des süblichen Urvolkes zusammenstimmt. Das erste Fest der Centeotl siel in den Frühling. Priester, Abel und Bolk bereiteten sich für dasselbe durch Wachen und Blutlassen vor. Das Blut ließen sie sich aus den Ohren, Augenbrauen, Rase, Zunge, Armen, Schenkeln. An den Thürpfosten hing man mit solchem Blutt gefärbte Blätter auf, um den Segen der Göttin für das Haus zu gesärdte Blätter auf, um den Segen der Göttin für das Haus zu ges

\*

winnen. Geopfert wurden von den Azteken auch Thiere, besonders Machteln, bann auch Menichen. Am natürlichsten fur unfer Gefühl erscheint und ber Gebrauch, bag fleine Mabchen Aehren von Mais jum Tempel ber Centeotl brachten, und fie bort weihten. Bon ba trugen fie biefelben auf bie Kornboben, um baburch bas Getreibe vor ichablichen Insetten zu bewahren. Auch friegerische Spiele wurben bargestellt. Wie Gottheiten ber Pflanzenwelt und bes Frühlings auch ihre Freude an friegerischen Dingen haben konnen, werben wir bei Buigilopochtli seben. Das andere Fest ber Centeotl fällt in ben Sommer, und hieß bas große herrenfest. Die Göttin hatte jett ben Beinamen Kilone, weil die noch weiche Maisabre Kilotl genannt wurde. Acht Tage lang bauerten bie Tange in ihrem Tempel. Wie wir basfelbe bei ben Infas gesehen haben, so theilten auch hier ber Ronig und bie Bornehmen Effen und Trinken unter bas gemeine Bolt aus, und auch bie Briefter murben beschenkt. Der Abel beschenkte fich gegenseitig mit Gold, Silber, schönen Febern und allerlei sonderbaren Thieren. Dann wurden Belbenlieber gefungen und bas Lob berühmter Geschlechter gepriesen. Um letten Tage tangte ein Weib, bas bie Gottin barftellte, und biefe murbe nachher nebft andern Menschen geopfert, nach einer Sitte, ber wir schon öfter begegneten, und welche von ben Azteken auch bei bem Dienste anbrer Götter angenommen wurde. Nor= bisch ist sie nicht.

Es ist sich nicht barüber zu verwundern, daß diese Kulturgöttin, die das Leben der Menschen so sehr umgestaltete, eine große tosmologische Bedeutung erhielt. Man nannte sie geradezu Toncajohua, die Ernährerin der Menschen. Diese tosmologische Bedeutung mußte aber auch hier zu einer tosmogonischen Aussassiung führen. Die Kraft, welche das Leben erhält, hat es auch gegeben. Also sah man die Senteotl als die hervordringerin der Kinder an, daher sie mit einem Kinde auf dem Arme dargestellt ist. Nebel theilt ein solches Bild mit, und auf unserm Basler Merikanischen Museum besinden sich deren viele aus gebrannter Erde. Wo Ackerdau herrscht, da werden mehr Kinder groß gezogen, als bei den Jägervölkern, und das Land strotzt von einer diche ten Bevölkerung. Kein Welttheil ist so sehr geeignet, diesen Unterschied dem Bolte anschaulich zu machen wie Amerika. Daher ist denn auch Centeotl die große Erzeugerin überhaupt, nicht bloß die der Kinder, sie ist die arose Göttin und Urgöttin. Daber balt Clavigero sie nicht

ohne Grund für ibentisch mit ber Göttin Tonantin, b. h. unster Mutter. Bon ber einen, wie von ber andern wird berichtet, daß sie auf einem hohen Berge bei Meriko einen Tempel besessen, zu welchem das Bolf in zahlreichen Schaaren wallsahrtete. Mit dieser halten hinwiederum die meisten Spanischen Schriftsteller die Teteionan für einerlei, die Mutter der Götter, und die Tocistin, unfre Großmutter. Wenn nun Clavigero neben den beiben oben beschriebenen Festen der Genteotl auch noch eines britten im elsten Monate erwähnt, so kann bieß nach seinem eigenen Festverzeichnisse kein andres sein als das der Teteionan, welches auch wirklich auf völlig analoge Weise, wie die andern Feste der Centeotl mit Opferung eines die Göttin darstellenden Weibes geseiert wurde.

Alle biese Namen, so wie die übrigen, welche die gottliche Mutter bezeichnen, Cihuatcohuatl, bas Schlangenweib mit bem Kaninchen, Tazi, die allgemeine Mutter Erbe, haben dieselbe Verwandtschaft mit Centeotl, verwandt wie Tellus mit Ceres, ober die Schlange in den Musterien der Demeter.

Bgl. über Centevil: Clavigero I, 256. 317. 348. 356. 414. 423. 362. 387. Humbolbt Mon. 83 ff. 97. 103. 145, 235. 320. Essai 217-163. Mühlenpfordt II, 355. Prescott II, 437. 440.

Richt bloß die Totonaken und nörblichen Aboriginer verehrten in ber Centeotl die Göttin des Ackerbaus, sondern wir finden auch bei den verwandten süblichen Majavölkern den Dienst der Gottheiten berjenigen Lebensmittel oder Pflanzen, die kulturmäßig angedaut wurden. So pflegte man in Nicaragua zur Zeit der Ernte den Göttern bes Mais, des Cacao, der Banmwolle, der Bohnen, und überhaupt der Brüchte mit Tanzen und Absingen von Lobliedern Feste zu seien. Die Festseiernden waren entweder am Leibe bemalt, oder mit Federn geschmückt. Im höchsten Ansehen scheint hier der Gott des Cacao gestanden zu haben, Cacoguat. Bgl. Oviedo 9. 200 ff. 223.

Aus bem Pflanzenreiche wurden namentlich auch große Baume verehrt, nicht bloß wegen ihres Nuhens für das menschliche Leben, wie etwa der Milchbaum, humb. Mon. 211, sondern wegen der durch sie gewährten Anschauung der unendlichen Organisationstraft der Ratur. In dieser hinsicht ist die Verehrung der Riesenchpresse hervorzuheben. Es sinden sich in Gentralamerika gewöhnlich drei beieinander, oft in Gegenden, in welchen die Ratur diesen Baum ursprünglich nicht bervordringt. und we-

hin er nur aus weiter Ferne gebracht fein kann. Muhlenpfordt I, 154. Bei Atlirco, westlich von Cholula, war eine alte heilige Chpresse von breisunbsliedzig Juß im Umfang. Braunschweig 51. Fast überall, namentslich aber in Guatemala, wurde der Seibabaum angebetet. Andree Westsland II, 3. 171 nach Bourbourg.

Wenn die Götter des Ackerbaus und des Pflanzenlebens bei den Rulturvölkern verehrt wurden, so ist dagegen bei solchen, die noch im Stadium der Wildheit verharrten, der Dienst der Jagdgöttin natürzlich. Diese war bei den wilden Otimiern und Matlacingas auch wirklich die Hauptgottheit, und hieß Mixcoatl, ein Rame, der, beiläusig bemerkt, ebenfalls auf eine Schlangengottheit hinweist. Die Merikaner, die natürlich auch als ackerbautreibendes Bolk die Jagd nicht aufgaben, eigneten sich diesen Kultus in seiner ursprünglichen Bedeutung an, erzbauten der Mixcoatl zwei schöne Tempel in Mexiko, und seierten ihr Feste, zu denen sie sich durch Fasten und Blutlassen vorbereiteten. Alsebann stellten sie ein großes Treibjagen an, eine Kulturjagd, ähnlich wie solche auch in Peru Sitte waren, und zogen unter großem Jubel mit dem erlegten Wild in die Hauptstadt ein. Das Wild opferte man der Göttin. Bgl. Clavig. I, 360. 363. 427.

Auch biese Gottheit wurde im Suden, in Nicaragua, unter bem Ramen Mircoa in Steinbilbern verehrt. Steinbilder waren in diesem Lande überhaupt sehr häusig, sowohl in den Tempeln als in den Häusern. Man opferte dieser Gottheit hier Menschenblut, das man aus der Junge nahm. Hier zu Lande hatte aber diese Gottheit, wie bei Schlangengottheiten auch sonst vorkommt, Bezug auf den Handel. Man glaubte, durch ihren Dienst vorzüglich sich Glück im Handel zu sichern. Bgl. Oriedo 47. 51 ff. 66. — In Nicaragua rief man bei der hirschjagd den Gott Mazat an, bei der Jagd auf Kaninchen den Tost. Oviedo 72. Buschmann I, 165.

Im Gegensatz zu biesen Göttern ber Lebensmittel und bes Erwerbst verehrte man in Nicaragua auch den Gott bes Hungers, Biztert, immerhin im gleichen Sinne wie jene. Oviedo 63. Buschmann I, 165.

Bon ben Göttern ber Elemente stehen in biefen tropischen Ländern bie bes Waffers benen ber Lebensbeburfnisse am nächsten. Die Frucht-barkeit ist hier zu auffallend und großartig an bieses Element gebunden, als daß nicht überall eine Menge Rulte und Mythen auf biesen Ginstuß fich beziehen sollten.

In Nicaragua war Quiateot ber Gott bes Regens, und zugleich, wie Zeus, Gott bes Donners und bes Blipes. Auch in Guatemala wurde der Donner verehrt, ob aber auch in diesem Sinne, wird nicht gesagt. Um Regen zu erlangen, wurden dem Quiateot junge Knaden und Mädchen geopfert. Mit dem Blute berselben bestrich man die Götterbilder, das Fleisch wurde von den Häuptlingen verzehrt. Dieser Gott hatte einen Bater und eine Mutter, alle drei waren an Macht gleich. Bon ihm hatte bei den Merikanern der neunzehnte Monatskag den Namen Quiahuitl, regnende Wolke. Bgl. Oviedo 40. 41. 72. Buschmann I, 167. Clavigero I, 621. Prescott II, 370. Wenn der kleine Ciag ot, der in Nicaragua nach Oviedo 21 bei der Schöpfung thätig war, nach Buschmann I, 163 seinen Namen hat von Ciahua oder Gipahua, befruchten, bewässern, was nicht unwahrscheinlich ist, so gehört er unter dieselbe Kategorie mit Quiateot, vielleicht auch etymologisch.

Das Bolt von Cibola im Nordwesten von Mexito soll bloß bas Wasser verehrt haben, und zwar als ben Grund tes Wachsthums aller Dinge. Picarb 108 nach Franz Basques. Mag auch biese Behauptung zu ausschließlich aufgestellt sein, die bebeutende Stellung bes Wassers in diesem Naturdienste wird immerhin damit bezeugt.

Einen Gott bes Regens verehrte man auch auf ber Insel Cozumel, und hielt Prozessionen, um von ihm Regen zu erstehen. Auch Opfer von Wachteln und Räucherungen sollten ihn gnädig stimmen. Was uns aber hier auf ben ersten Augenblick befrembet, ist die Gestalt, unter ber hier ber Regengott vorgestellt wird. Es ist die des Kreuzes, sei es nun die eines steinernen, zehn Palmen hohen, sei es die eines hölzernen, benn beibes wird angegeben. Bgl. Bernal Diaz, Cap. 25. I, 11 und Rehsues bei ihm I, 288. Las Casas, hist. Ms. III, Cap. 115. Herrera II, IV, Kap. 6. II, III, 1. Gomara II, 17. III, 2. 32. Ausg. 1554. S. 68. 70. Peter Marthyr IV, 1. Hazart 284. Picard 165. Baumgartner I, 197. Humboldt, kritische Untersuchungen, beutsch von Ibeler, I, 544. 431 ff. Prescott II, 212. II, 439. Rühlenpfordt II, 12. Stephens Centralamerika II, Kap. 20.

Man ist gewohnt, das Kreuz als ein ausschließliches Symbol bes Christenthums anzusehen, und es, wo man basselbe vorfindet, entweder auf einen uralten ober einen jungen driftlichen Einfluß zuruchzuführen. Der erstern Ansicht waren gewöhnlich die altern Spanischen Geschichtschreiber, welche in den in Amerika vorgefundenen Kreuzen eben

fo viele Zeugen ber burch ben Apostel Thomas hier stattgefundenen Bre= bigt bes Evangeliums erblickten. Ich wundere mich, unter ber Anzahl biefer Manner Tiebemann (a. a. D. S. 177) zu erblicken, bem biefe Rreuze Beweise von einem uralten Besuche driftlicher Miffionare in Amerika find. Die Meinung bagegen von gang jungem Ursprung erft feit ber Entbedung burch Columbus begen manche Neuere. 3ch nenne hier bloß Stephens. Abgesehen von der Achtung vor ben, wie Brescott fich mit Recht ausbruckt, unverwerflichen Zeugniffen ber Spanifchen Entbeder, hatte ichon bie bestimmte Beziehung bes Rreuges auf ben Regen, also bie Kaffung besselben als eines Naturspmbols, alte und neue voreilige Schluffe auf driftlichen Ursprung bes Rreuzes in Cozumel in Entfernung halten konnen. Dazu kommt bann noch, wie wir balb sehen werben, bas Vortommen vieler andern Rreuze im norblichen, wie füblichen Gentralamerifa, welche alle mit bem alten Rultus in Berbindung ftanden, und auf die naturlichste Weise wie bas Rreuz in Coaumel erflart werben.

Die Gestalt bes Kreuzes, was überhaupt bei beren Einfachheit nicht auffallen sollte, sindet sich auch sonst bei antiken Völkern unserer Hemisphäre als Natursumbol. Inder, Egypter, Sprer, Phönizier bedienten sich besselben. Es prangte ferner auf dem Haupte der Ephesinisschen Göttin. Vgl. Lipsius de cruce I, 8. Baumgartner I, 203. Creuzers Symbolik I, 332 ff. II, 176. Augusti's christliche Archäologie III, 599.

Gerabe bie Einfachheit aber ber Korm bieses Natursymbols macht bie Deutung schwierig, weil sie zu viele Möglichkeiten zuläßt. Die bisher gemachten Deutungsversuche als Nilschlüssel, als Phallus, als Zeichen ber Jahreszeiten vereinigen sich alle in bem Begriffe ber befruchtenden Naturkraft. Daher eben kommt bas Zeichen in Berbin=bung mit Sonnengöttern und ber Ephesinischen Göttin vor. Und so paßt bas Symbol auch für den Regengott der Tropenländer, den es nach der Aussage der Eingebornen darstellt. Auch bei den Chinesen bezeichnet der Regen die Empfängniß, und keinen andern Sinn hat der griechische Mythus vom goldenen Regen des wolkensammelnden Zeus, der in den Schoß der Danae fällt. Wo nun aber solche Kreuzversehrung aus der Urzeit Centralamerikas noch serner erwähnt wird, da wird es beswegen am wenigsten gewagt erscheinen, dieselbe ebenfalls auf den befruchtenden, die empfangende mütterliche Erde durchkreuzenden

Regengott zu beziehen, da ber überall zu Tage liegende innigste historische Zusammenhang ber verschiebenen Länder Centralamerikas bis tief nach Terra firma hinein bieses Verfahren als das einfachste, bas sich benken läßt, hinlänglich rechtfertigt.

Es ift unbegreiflich, wie Stephens, Ducatan S. 359, es laugnen tann, bag je von ben beibnifchen Indianern Rreuge verehrt worben feien. Er felber fpricht von einem folden Rreuze bei Palenque in feinem Centralamerita II, 346, und gibt von bemfelben eine Abbilbung. Oberhalb beefelben ift ein Bogel, auf beiben Seiten zwei menfcliche Riguren, bie bas Rreux ansehen, und ihm ein Rind bargubringen fcelnen. Der Stil, in bem bas Bange ausgeführt ift, läßt an feiner beib= nischen Aechtheit keinem Zweifel Raum. Wenn es aber acht ift, fo ift es ein Rultusbild, die Amerikaner verfertigten nach ihrem Rulturftandpuntte keine andern Bilber als Rultusbilber. Uebrigens finbet man basselbe Rreug auf alten, vormeritanischen Sieroglybbenbanbidriften, wie g. B. in bem Dresbner Merikanischen Cober, besonbers aber in ber hanbschrift bes herrn Fejervary in Ungarn, an beren Solus ein koloffales Rreug fteht, in beffen Mitte eine blutige Gottbeit fic befindet, Figuren fteben um ein wie ein T gestaltetes Geruft, auf beffen Mitte ein Bogel nistet. Rlemm Kulturgeschichte V, 142. 143. Der obere Theil bes Kreuzes fehlt überhaupt auch in Amerika öfter. Minutoli Anh. 41. Sumb. fritische Unterf. I, 544. Univere IV, 216. Allg. Zeitung 1847. Mr. 83, Beilage. Doch nicht fo bei bem von Stephens Centralamerika II, 346 mitgetheilten. Der Vogel, ber auf bem Basrelief bei Palenque, und auf biefer so eben besprochenen Sandschrift mit bem Rreuz in Berbinbung gefett wirb, ift ein Symbol, welches bem Regen = und himmelsgott überall gutommt. Dem Bogel und bem Regen geboren bie Regionen ber Luft.

Außer in Cozumel und Chiapa finden wir nun auch noch steinerne Kreuze in ganz Yucatan verehrt. Wgl. Cogolludo II, Kap. 12. Gomara hist. gen. (1554), S. 68. 70. Picard 165. Clavig. I, 353. Prescett I, 180. Squier Nicar. 493. Auf bieselbe Erscheinung stoßen wir bei ben Mixtecas und in Queredaro im Norden von Meriko. Clavig. I, 353 nach Boturini. Siguenza spricht von einem indianischen Kreuze, bas aus der Höhle Mixteca Baja hervorgezogen wurde. Auch unter den Ruinen auf der Insel Zaputero im Nicaragua = See fanden sich alte Kreuze, die aber von andrer Korm waren und eine Art Ropfput vor-

stellten. Squier Ricar. 492. 309. Gben so sah man auch bei ber Entbeckung ber Insel St. Ulloa alte Kreuze von weißem Marmor. Juan Diaz bei Ternaur Comp. X, 45. Am stillen Meere verehrte man hölzerne Kreuze im Staate Daraca. Mühlenpfordt I, 254, bann bei Guatulco ober Aguatolco. Hazart 285; und im Lande ber 3 apatecas. Hazart a. a. D. Im Norden können wir bieselben wenigstens einerseits dis Florida verfolgen, Irwing Eroberung Floridas II, 206. 219, andrerseits dis Cibola, Castaneda bei Ternaur Comp. IX, 165. In Sübamerika werden ebenfalls nicht selten solche Kreuze erwähnt. Gomara III, 32. Antonio Ruiz, conquista espirituel del Paraguay S. 23. 25. Lasiteau I, 425—450. Hazart 284. Baumgarten II, 219. I, 197. Bon einem solchen Kreuz in Cumana haben wir schon oben S. 85, nub von einem in Peru S. 75 gesprochen. Ueber letteres vgl. noch Garcilasso II, 3.

Auch anberwärts, in Oftasien und auf ben Inseln bes stillen Meeres sindet man die Rreuzverehrung. So in Oftindien, auf ben Nabakinseln, auf ben Inseln bes Mulgrave=Archipels. Braunschweig S. 126.

Wir betrachten alle biefe Kreuzesgötter, wenigstens alle folden in Amerika, wie schon gesagt, als Regengötter, obschon biese Bebeutung nur bei Cozumel bestimmt angegegeben ift, nicht bloß wegen ber Analogie der lettern, wenn auch allerbings die unbestimmtere Angabe burch bie bestimmtere zu erklaren ift, sondern weil diese Bedeutung auch noch von ber nordischen Einwanderung fesigehalten worden ift. Die Tolteken haben nämlich die Berehrung bes Kreuzes mit burchaus be= twußter Beziehung besselben auf ben Regen, von ber alten Urbevolkerung aufgenommen. Es ift aber nicht mahrscheinlich, daß biefes Bolt burch eine Berührung mit ber Infel Cogumel, und mit biefer allein, ben bortigen gang vereinzelten Rreuzkultus fich angeeignet haben follte. Cher wurden fie mit ihm ichon in ben Binnenlanbern bes nachherigen Merikanischen Reichs, und bann bei Balenque, in Ducatan, Daraca, Nicaragua bekannt, bis wohin, wie wir wiffen, fich ihr Ginfluß erftrect hatte. Satten fie bie Berehrung aus allen biefen Gegenben, fo werben fie auch bie Beziehung auf ben Regen baber haben. Diese muß also bort eben so gut stattgefunden haben, wie in Cozumel, muß also eine allge= meine gewesen sein. Bon ben Tolteten berichtet aber Irtlilrochitl (Ternaur Comp. XII, 5), bag ihr Nationalgott Quegalcoatl bas Zeichen bes Kreuzes und seine Anbetung eingeführt habe. Dasselbe sei sowohl Gott bes Regens und ber Gesundheit, als auch Baum der Rahrung und des Lebens genannt worden. Darum war auch der Mantel dieses Toltetischen Luftgottes mit rothen Kreuzen besät. Humb. Monum. 318. In den hier dem Regen beigefügten übrigen Attributen ist zudem eine Bestätigung unser odigen Deutung des Amerikanischen Kreuzes gegeben. Wenn es in Cibola auch noch ein Zeichen des Friedens war, Castaneda 165, so ist das nur eine leichte Ausdehnung des Begriffs des segnenden Wohlwollens, das der Regengott erzeigt.

Der bebeutenbste Wassergott ber Urbevölkerung von Centralamerika ist Tlaloc ober Tlalocteuctli, ber, ebenfalls burch bie norbische Einwanderung aufgenommen, von den Tolteken, Chichimeken, Akolchuanern und Azteken in hohen Ehren gehalten wurde. Daß dieß ein uralter Laubesgott war, sieht man schon daraus, daß sein älteres Bild von leichtem weißem Stein, das ihn als sixenden Mann darstellte, für das älteste im Lande, auf jeden Fall also für ein Olmekisches, gehalten wurde. Dieses Bild war mit Rücksicht auf die Farden des Wassers grün und blau angestrichen. Als Gott des Bliges hatte er einen spisigen goldenen Scepter, als Donnergott den Donner in den Händen. Als einmal ein König von Acolhnan dieses alte Bild entfernen, und ein neueres, besteres, von hartem Stein an seine Stelle seinen wollte, da schlug der Sage nach der Blit in letzteres. Auf dieses Zeichen des göttlichen Jornes hin seite man das alte Bild wieder in seine vorige Würde ein.

Dieses alte Bilb bes Alaloc stand auf bem Berge Alaloc und erhielt jeweilen nach einer reichlichen Ernte Opfer von elastischem Gummi und allerlei Sämereien. Es gab aber viele Alaloc's, die man sich gern auf Bergen thronend bachte. Jener auf dem Berge Alaloc war ihr Oberhaupt. Alle diese Alaloc's waren nicht bloß Götter des Bafsers, sondern auch der Berge, der großen Wasserspender und Boltensammler, welche Gewitter und Flüsse senden, darum auch die Schneeberge verehrt wurden. Alaloc hatte aber auch noch einen höhern Aufenthalt als nur den Berg Alaloc, einen überirdischen mit Ramen Alalocan. Dahin gelangten zu ihm die Seelen derzenigen Berstorbenen, welche ertranken, vom Blitze erschlagen wurden, die an der Wasserschen starben, an Geschwulsten oder an Bunden, endlich die Seelen der Kinber, die ihm geopfert wurden. Alalocan ist aber ein sehr angenehmen und kühler Ort und man genießt dort köstliche Mablzeiten und alle Bergnügungen, nach anbern eine inhaltlose Zufriebenheit. So galt ben Egyptern bas Begraben in den Fluthen bes Nils für die heiligste Art der Bestattung. Herodot II, 41. 90.

Die Azteken errichteten bem Alaloc einen Tempel in Meriko neben bem Tempel ihres Rationalgottes Huisilopochtli, ober vielmehr war ein Theil des großen Tempels baselbst bem alten Alaloc geweiht, der nur als Gefährte dem Hauptgott nebengeordnet und kast gleichgestellt wurde. In diesem Tempel war ein großer Plat, auf welchem nach dem Glausben des Bolkes alle diesem Gotte geopferten Kinder einmal des Jahres unsichtbar sich versammelten, und dem ihnen gewidmeten Gottesbienste beiwohnten.

Es wurden aber bem Tlaloc ju Chren mehrere regelmäßige Refte in Mexito gefeiert. Gleich ber zweite Tag bes Jahres war ihm ge= wibmet. Getaufte Rinber wurden geopfert, und ein Rechterspiel gehalten, bas ebenfalls als Opfer galt. Die Rinberopfer bauerten brei Monate lang mahrend ber Beit ber großen Durre, um ben fur bie Aruchtbarkeit fo nothigen Regen zu erlangen. Man betete zu ihm als ben buftgefalbten, blumenumfranzten Ronig bes irbifchen Parabiefes, und brachte bie Rlage vor ibn, daß bie Regengotter fich entfernt und bie Götter bes Ueberfluffes mit fich weggeführt hatten. Der trocene Mund, die verborrte Pflange, die Qual ber Menschen und Thiere, die berabhangenden Alugel ber Bogel und ihre angeklebte Bunge werben ibm vorgestellt, um ibn gum Mitleib zu bewegen. Im britten Monate, etwa unserm April, war bas zweite Fest biefes Gottes, an welchem ebenfalls einige Kinber geopfert wurden. Bur Beit bes britten Festes im sechsten Monate, nachdem nun bereits ber Gott seine Gaben in reichlichem Dage zu fvenden mefangen batte, bolten bie Briefter Schilf aus bem See. Bahrenb fie es nun in ben Tempel trugen, hatten fie bie muthwillige Gewohnheit, ben Begegnenben wegzunehmen, mas ihnen beliebte, und waren es auch bie Ginnehmer ber für ben Ronig bestimm= ten Abgaben gewesen. Nachbem nun bas Schilf zur Bebedung bes Tempels verwendet worben mar, wurde mit bemaltem Papier bas Gögen= bilb aufgeputt und mit elastischem Gummi beschmiert. Man opferte einige Gefangene, die wie ber Gott und seine Ramensbrüber bekleibet waren und ihn barftellten. Bulest fuhren fie auf ben See zu einem Bafferwirbel und opferten bort bem Tlaloc ein Knabchen und ein Dab= den. Radlaffige Tembelbiener wurden gur Strafe und gur Reinwaschung etwas unfanft im Baffer gefdwemmt. 3m breigebnten Monat, ber in unfern Oftober fiel, welcher bas Feft ber Berge bieg, wurde bem Ilafor nebit anbern Gottern bes Baffere und ber Berge ein Dann und brei Weiber geopfert. Dan fang Loblieber, brachte Ropalgummi und Speifen bar, verfertigte fleine Sugel von Bapier und Golangen von Sols, bie man auf bas Papier feste, und ftellte fie miteinander auf bie Mtare. 3m fechogehnten Monate enblich, welcher in bas Enbe unfere Decembers fallt, war bas funfte und lette Feft bes Gottes. Dan bereitete fich zu bemfelben mit Faften, Blutlaffen und Randerungen von Boblgeruchen vor. Much bier figurirten wieber folche fleine Berge. In ben Saufern verfertigte man aus Caamen allerlei Bogenbilber, mit benen man wie mit ben Menschenopfern verfuhr. 3m Tempel bagegen murben wieber einige mirfliche Menichen geopfert. Bgl. Acofta V, 9. Clavig. I, 343 ff. 354 ff. 413 ff. 421 ff. 427. Sumb. Monum. 32. 94. 134. Univers IV, 25 b. Ranne Bantheum 319. Austanb 1831. II. 1041, wo ein altes Gebet an Tlalor aus Sahagun mitgetheilt ift, von bem oben beim zweiten Fefte bes Gottes ein Auszug gegeben murbe.

Es wirft fich auch bei biefem Botte biefelbe Frage auf wie bet ber Centeotl, ob Menichen opfer bemfelben urfprunglich gugefommen, ober ob fie erft eine fpatere Buthat ber Agteten feien? Sumbolbt behauptet fogar, biefer Gott fei fruber von ben Azteten ohne Denfchen: opfer verehrt worben. Diese Ansicht beruht nicht auf einer biretten Ueberlieferung, fonbern auf ber allgemein gehaltenen Sage von bem gang fväten Urfprung ber Menschenopfer. Bir werben fväter bei ber Religionsgeschichte ber Azteten selber feben, bag biefe Sage blog burch Suhemerifirung ben historisch deronologiften Charafter erhielt, und bai fie aus einem aitiologischen Rultusmpthus entstanden war. Wir batten aber bisher auch fo Belegenheit genug, bas hohe Alter ber Menfchenopfer bei ben Urvolfern nachzuweisen. Und was speziell ben Dienft bes Dieloc anbetrifft, so halten wir fur ihn biefelben um so eber fur urfprunglich, als auch in Nicaragua bem Gott bes Regens Onigier Menschenopfer fielen. Die Opferung ber Gefangenen wurde allerbingt von ben Azteken schrecklich vermehrt. Daß aber bie ben Tlalocfeften so eigenthümlichen Kinderopfer den Urbewohnern bereits angehörten, fieht man baraus, bag bie ben Azteten nicht unterworfenen Otimier Rinber opferten und ihr Aleisch verkauften. Dieses Bolf verwronien:

tirte sich im Ariege mit gebratenen Kinbern, die sie mit sich führten. Cortes bei Roppe 337. Clavig. I, 390. Wie sehr die Azteken, auch nachdem sie den Dienst des Tlaloc von den Bergen in ihre Stadt gezogen hatten, bennoch die alte Beziehung dieses Dienstes beizubehalten suchten, geht aus den kleinen dargebrachten Bergen hervor. Sogar Berssuche der Milberung des alten blutigen Dienstes durch Surrogate der Menschenopfer bemerken wir in den Götzendildern von Saamen, mit denen wie mit Menschenopfern versahren wurde. Surrogate sind aber immer später, und weisen auf frühere Menschenopfer hin.

Bu Tlaloc gehört auch noch seine Gefährtin, die Göttin bes Wassers, Chalchiuhcueje, ober Chalchihuitlicue. Bei der Einweihung von Wasserleitungen trug der Oberpriester ihr Gewand, wobei die Priester den Rand dieser Leitung mit Wachtelblut bestrichen. Wegen der kosmologischen Bedeutung des Wassers wurde diese Göttin sogar nach ahnlicher Ideenverbindung wie Centeotl für die Mutter der Menschen gehalten, und deswegen bei dem Reinigungsbad der Kinder angerusen. Clavig. I, 355. 292. 434. Humb. Monum. 207. Prescott II, 440.

Ein anbres Element, welches wegen feiner tosmologischen Bebeutung-für die Mythologie und den Naturkultus wichtig ift, ist die Luft: In Nicaragua hieß ber Gott ber Luft hecat ober auch Chiquinau. Oviedo 63. Wieder ein andrer, der bei der Schöpfung thatig war, Ecalchotl, hatte ben Beinamen Guegue, ber Breis, und wird boch ein junger Mann genannt. Oviebo 21. Bufchmann I, 163. Der Luft= und himmelsgott ift immer alt und immer jung. Mit hecat und Ccalchotl stehen die Mexikanischen Checatotontin im Zusammenhang. Bei ben Mexikanern heißt nämlich Checatl Luft. Die Checatotontin waren fleine Gogenbilber, welche bei bem Feste ber Gotter bes Baffers und der Berge auf die Bapierhugel geset wurden. Diefe, und jene bolgernen Schlangen murben als Bilbniffe ber Götter verehrt. Clavig. I, 427. Beibe muffen fich auf bie Luft und beren Ginwirkung auf bie jährliche Fruchtbarkeit bezogen haben, was bei ben erstern aus ihrem Namen, bei ben lettern aus ber fonftigen Bebeutung bes Schlangen= symbols fich ergibt. Diefer alte Luftgott (ober Luftgotter) ift aber ein= mal barum nicht zu hoher Bedeutung gekommen, weil bei ben Urvolkern bie Baffergotter biefelbe beanspruchten, und weil zweitens bie norbifden Einwanderer ihre eigenen Luftgötter bochften Ranges mitbrachten, ben Mationalgott ber Toltefen Quehalcoatl, und ben Rationalgott ber Metefen Suigilopochtli.

Daß anbre Glementengötter ober auch Gotter bes Rulturlebens ber Merifaner, wie g. B. ber Feuergott, nicht auch icon bem alten Majageichlechte gutommen, ift icon im Allgemeinen nicht unwohr icheinlich, tagt fich auch im Gingelnen ba und bort nachweisen. Mit ift auf jeben Fall und einheimisch bie Borftellung, welche ben Musbruch ber Bulfane ber Thatigfeit von Beiftern guidreibt. Go et gablte bem Dviebo ein Ragife in Ricaragua, bag aus bem Rrater bei Bulfans Mafana ein altes Beib bervorzufommen pflegte, bas über Rrieg und Rruchtbarfeit Drafel ertheilte, Erbbeben und Sturmwetter bewirfte, und mit Menfchenopfern und andern Opfern gefühnt wurde. Squier Ricar. 148 ff. Roch jest werben vulfanifde Musbruche, welche bes Rachts als Rlammen balb über eine gange Rlache fich ausbreiten, balb zu boben Spittegeln aufschießen, von ben bortigen Lanbleuten la baila de los demonios ober ber Teufelstang genannt. Squier & a. D. 338. Auch weist auf eine Berehrung bes Reuere bie Gitte in Ducatan bin, nach welcher ber Briefter bei ber Berlobung die fleinen Ringer bes Brautigams und ber Braut an ein Feuer balt. Rog (bentich) 216. Wir wollen aber in ber nachweifung bes Majaelementes im Merifanischen eber zu wenig als zu viel thun. Es genügt und bas allgemeine Refultat zu einer bestimmten Unschauung gebracht zu baben, bağ bas Merifanifche Leben auf bem Boben einer alten untergegange nen Rultur und Religion beruht, von ber es bebeutenbe Glemente in fich aufgenommen bat.

#### S. 99. Die Unfterblichkeitsvorstellungen Des Majagefchlechts.

Da bie Religion bieser Urvölker zunächst als Gestirndienst und Thierverehrung sich kund gab, so dürsen wir auch die dieser Götterauffassung entsprechende Borstellung des Unsterblichkeitsglaubens bei ihnen erwarten. Es ist das die Seelenwanderung durch die Gestirm, wobei die Sonne dieselbe Stellung einnimmt, wie beim Götterglauben, und durch die Thiere. Die Borstellung, daß die Bornehmen, die Re-

gierenden, in die Sonne gelangten, fanden wir sowohl in Foriba als in Beru, fie ist überall die des alten Sonnendienstes. Die Azteken faßten aber biefen Bebanken freier, indem nach ihnen die Ariegshelden, ja sogar die von ihnen als Menschenopfer geschlachteten Keinde die kunftige Ehre bes Sonnenaufenthaltes erwarben. Es verband fich aber bei ihnen diese Vorstellung mit der des Huitilopochtli als Unsterblich= keitsgottes, baber wir spater bavon zu reben haben. Was bie parallele Beziehung ber Seelenwanderung burch bie Thiere betrifft, fo ift zum Boraus zu beachten, bag lettere hier, wie überall in Amerika, selbst für unfterblich galten. Aber auch biefes Elementes bes Unfterblichteitsglaubens wußte fich huitilopochtli zu bemächtigen, indem bie ihm zufallenden helben in Rolibri verwandelt ein luftiges Leben bei ibm führten. Noch reiner und weniger veranbert schienen bie Elaskalaner bie Borftellung einer Wanderung burch Thiere bewahrt zu haben. Nach ihnen nämlich gehen die Seelen der Bornehmen nach ihrem Absterben in schöne, lieblich fingende Bogel, ober in eble vierfüßige Thiere, bie bes gemeinen Bolkes bagegen in schlechte Thiere, wie Wiefel, Rafer u. bgl. Agl. Clavig. I, 343.

Die Religionsstufe bieser Bölfer, und zwar schon bes Majagesschlechtes, war nicht mehr ein bloß einfacher und unmittelbarer Raturbienst geblieben, sonbern als Kulturvölker hatten sie sich auch ber Iboslatrie ergeben, ihre Götter personisizirt und anthropomorphirt. Daher bie rielfachen Götterbilber in menschlicher Gestalt sich vorsinden. Wie nun überall ber Anthropomorphismus, und zwar je ausgebilbeter im Allgemeinen, um so bestimmter, die ihm entsprechenden Unsterblichsteitsvorstellungen nach zwei Polen hin auslaufen läßt, so bilbete er auch hier ein Luftreich ber Verstorbenen aus, und ein Schattenreich, gleichsam ein Elhsium und einen Habes, eine Walhalla und ein hellseim. Schon die Seelenwanderungsvorstellung drängte nach diesen beis ben Polen, indem ja die Vornehmen oder die Tapfern in das Sonnenzreich eingingen, oder in schöne Thiere, während die andern in geringe und verachtete.

Diese beiben Seiten ber anthropomorphischen Unsterblichkeitsvorftellungen zeigen sich schon bei ben Bölkern in Nicaragu a. Nach bem Glauben hier zu Land fahren bicjenigen, welche eines natürlichen Tobes in ihren häusern sterben, an einen Ort unter ber Erbe, in eine Unterwelt, die Miquetanteot heißt. Das ist im ganzen heibenthum ber ge-

wohnliche Aufenthaltsort ber fortlebenben ichattenhaften Tobten, bie Borftellung von einem Tobtenreiche in traumhaften Buftanben, ein Beben bes Tobes. Bon ben bort Beilenben fürchtete man auch in Ricaragua Ericheinungen, welche bie Leute auf ber Dberwelt erichredten. Bie bei ben Bilben, fo gibt man auch bier biefen Sobten bei ihrem Abfterben Speife mit, etwas Dais gur Rabrung auf ben Weg gur Unterwelt. Dagegen ift ber funftige Bohnort ber im Rriege gefalles nen Selben im Simmel, wo fie ben Gottern, Teotes, gleich geachtet find. 3br Tob wird in Lobliebern bejungen, welche bie Ueberlieferungen biefer Bolfer enthalten. Benn bie Bapoteten ihre Tobten mumifirten, ober boch bie Bornehmen berfelben, fo bangt bieg ebenfallt wie in Bern mit ber Berehrung berfelben als Gotter, Danen, gufammen, bie irbifden Ueberrefte find bie Retifde ber gu Bottern geworbenen Manen. Die Stlavenopfer fur bie Belben bei ben Mirteten find nicht mefentlich von ben Menfchenopfern fur bie Gotter verschieben. In Ducatan, wo fein Merifanisch gesprochen wurde, und in Chiapa bieg bie Unterwelt Mitnal, wo bie breigehn Gotter verfammelt finb. Daber nannte man auch unterirbifde Balafte Balafte bes Tobes, Ditlancalco, in benen fich viele Konigomumien befinden, wie in ben Capptifden Byramiben. Bgl. Dviebo 22, 23, 27, 50, 51, 208, Clavia, I, 447. 448. Bufdmann I, 165. Bourbourg, und Andree im Beftland II, 3. 175 ff.

Diese Borstellungen ber Urvölker sinden wir auch wieder bei den Merikanern aufgenommen. Namentlich schließt sich die Schattenseite sehr genau an die soeben angeführte Borstellung von Miquetanteot bei den Bölkern in Nicaragua, und Mitnal, Mictlancalco in Pucatan und Chiapa. Bei den Merikanern bezeichnet Mictlan dasselbe, die Unterwelt. Der Gott dieser Unterwelt heißt Mictlanteuctli, d. h. herr von Mictlan. Seine Gemahlin ist die Mictlanchuatl. Mictlan ist ein sinsterer Ort, und daher wurde das Fest dieser beiden Götter, welches, wie ursprüngslich das Todtensesst der Römer, die Feralia, an den Jahresschluß in den achtzehnten Monat siel, in ihren Tempeln in Meriko nur des Rachts geseiert, und der opfernde Priester war schwarz gekleidet. Wie der Tod selbst, so ist auch Mictlanteucli ein Feind der Menschen, der abgebildet wird, wie er ein Kind verschlingt. Und wie das Grab immer offen ist, so streden auch er und seine Gattin immer den Rachen auf. Der Beg zur Unterwelt ist ängstlich und gefährlich. Man muß bei zwei Bergen

vorbeiziehen, die mit einander fechten. Weiterhin ist der Weg durch eine große Schlange vertheidigt, und nach dieser hat man das Krokobil Koschitonal zu bestehen. Hierauf gehts durch acht Wüsten, über fünf Hügel, und zuleht bei einem so heftigen Sturme vorbei, daß von ihm Felsen losgerissen werden. Dieser Sturm schneibet auf die Haut wie ein Messer. Aber gegen alle diese Gesahren schütt den gestorbenen Reisenden Zausberpapier, das man ihm mitgiedt. Gegen den schneibenden Sturm aber hilft das Feuer, das aus dem Verbrennen der Kleiber, Wassen und Hausgeräthe des Verstorbenen angesacht wird. Zugleich giebt man ihm aber wie bei den Wilden seine Hausgötter, Kostbarkeiten, Hunde, und einen Theil seiner Kleiber zum Gebrauche jenseits mit. Ueberhaupt schließt sich die Vorstellung von der Unterwelt bei dem Anthropomorphismus sehr eng an die Unsterblichkeitsvorstellungen der Wilden an. Bgl. Clavig. I, 344. 347. 356. 443. 447. Prescott I, 50 aus Sahagun und Torquemada. Univers IV, 25 b. Ausland 1831 II, 1041 ff.

Die Lichtfeite bes Merikanischen Unsterblichkeitsglaubens, in wiefern bieselbe sich auf die Borstellungen der Urvölker stütte, zeigte sich uns in der von Tlalocan, dem kublen angenehmen Orte mit Mahlzeiten oder inhaltloser Zufriedenheit. In Nicaragua kamen die tapfern Krieger in den himmel zu Fomagozdad und Zipaltonal. Oviedo 28. 31. Bgl. Buschmann I, 159. 164. In wiefern aber diese Seite von den Azteken an ihren Nationalgott huitilopochtli angeknüpft und eigenthumlich ausgebildet wurde, werden wir später kennen lernen.

# S. 100. Die kosmogonischen Mythen von den Weltaltern, von der großen fluth, dem Arsprung der Völker. Eschatologische Sefürchtungen.

Die Merikanischen Bölker haben kosmogonische Mythen von versschiebenen Weltaltern, welche auf einander folgende Schöpfungen und Weltzerstörungen barstellen. An biese Mythen knüpfen sich andere von der großen Fluth, und dem Ursprunge der Bölker. Daran schließen sich wieder bestimmte eschatologische Borstellungen und Befürchtungen vom Untergange der gegenwärtigen Welt, welcher am Schlusse eines merika=nischen Sekulums, welches 52 Jahre begreift, erwartet wird.

Diefe fammtlichen Borftellungen behandeln wir an biefem Orte, weil wir fie fur uralt, und bem Majagefdlechte ber Sauptfache nach angeborent balten. 3mar zeigen bie bier folgenben vielfachen Debthen feine ursprungliche Ginbeit, fie find nicht Zweige eines und beffelben Baumes, im Gegentheil laffen fie nicht felten folde Biberfpruche feben, baß man bas Bange ale eine fpatere Bufammenftellung einer Menge urfprunglich unabhangig von einander entftanbener Boltempthen angufeben bat. Gie find verschiebene Quellen und Bache, bie allmalig gu bem Rluffe gufammengefloffen finb, ben wir bier vor und feben, - bie verfchiebenartiges Waffer gufammentragen. Wir find bei ben Berugnern auf ein abnliches Berhaltniß alter Mothen gu einander geftogen, und noch mehr erging es fo ben fosmogonifden Mothen ber Sinbus und ber Briechen. Wenn nun aber auch einzelne Bestandtheile und bie lette Form bes Bangen ben Agtefen angebort, anbred ben Chichimeten und ihren Bermanbten, fo berichten boch bie Quellenschriftsteller Bomara, Torquemaba und Clavigero einstimmig, bağ ber Grundftod biefer Rodmogonien fcon im Befit ber Tolteten gewesen fei. Die Quellen fagen aber nicht, bag biefe Douthen ber Sauptfache nach, wie Sumboldt will, toltetifden Urfprunge feien, und bag bie norbifden Bolter fie fammt ben übrigen Rulturelementen nach Centralamerifa gebracht hatten. Die Grunde, warum wir fie ber Urbevolferung gufdreiben, von ber fie bann bie Toltefen annahmen, find folgende: Ginmal weifen icon bie in biefen Mothen ermahnten Dertlichkeiten nicht auf bie norbifche Beimat, fonbern es find bie une ichon fruber ale beilige Orte ber Urbevolferung befannt geworbenen Stabte Teotifuacan und Cholula. Dann werben Thiere genannt, bie bem Guben, nicht bem Rorben angeboren, wie Tiger und Affen, in Sinficht welcher bier alfo baffelbe gilt, mas ichon oben in Begiebung auf ben Ralender biefer Bolfer gefagt worben ift. Die im Mythus genannten Gotter find ebenfalls als Gotter bes Dajage fdlechtes nachgewiesen worben, bie Schlangengotter Botan und Cibnatcobnatt, ber Connengett Cittalatonat und feine Battin Cittaliene, bet Baffergottes Tlalocs Battin Chaldhinheueje, mabrend auch nicht bie leis fefte Erwähnung der Aztetischen National= und hauptgötter Duisilepochtli und Tegcatlipoca ju bemerken ift. Ferner haben wir einen Theil biefer Mythen, welcher von bem Ursbrung ber jetigen Sonne erablt. bereits dem Sonnendienste ber Urbevölkerung in Teotihuacan anweisen muffen. Dabin leitet uns auch bie Benennung biefer Beltalter. Tone

tiuhs, Sonnen. Im Mythus selber werben als bamalige Lanbesbewoh= ner die Riesen, und neben ihnen die Olmeken und Xicalanken genannt. Die erstern wurden nach bemselben Mythus von ben beiben letten 261= fern burch Lift ermorbet, was auf einer Anschauung biefer lettern beruhen muß. Auch hatten die Mirteten und Bapoteken bereits biefelben Malereien von ber Erschaffung ber Welt und ber Fluth. Es ift Schabe, baß Clavigero I, 164. 345 nicht Mehreres barüber aus bem Werte bes Dominitaners Gregorius Garcia vom Ursprung ber Indianer, welches Bb. V Cap. 4 bie Mythologie ber Mirteken behandelt, mitgetheilt bat, ba alles mit Fabeln untermengt fei! Bu biefen Ginzelnheiten, welche bas relative Alter ber Mythen zu bestimmen pflegen, kommt noch bie Befammtlage ber Dinge, wie wir fie bereits tennen lernten, und noch weiter kennen lernen werben. Rach berfelben find bie bebeutenbern Rul= turelemente ber füblichen Bevölkerung juzuschreiben. Und fo benn auch biefe tosmogonischen Mythen. Zwar hatte ber Norben, a. B. bie Roth= baute, auch bergleichen. Aber solche weit vorgeschrittenen Raturanschau= ungen, wie fie nur bie gebilbetften Raturvolter ber alten Welt wieber schufen, folche wechselnbe Weltbilbungen und Weltzerftorungen burch bie vier Clemente finben wir nur bei Bolfern von einer folchen Rultur, wie fie bem Majageschlechte bie Refte seiner Tempeltrummer anweisen, nicht aber bei norbischen. Wir tragen also fein Bebenken, biefe Mythen bier zu behandeln, und fie bem alten Majageschlechte zuzuschreiben, von bem fie bann auf bie verschiedenen Bolter ber norbischen Ginwanderung übergegangen find. Man schrieb fie ben Tolteten zu, einmal weil bie Tolteten fie wirklich schon hatten, und bann, weil man überhaupt bas bem hohen Alterthum Angehörige Tolteklich nannte. humbolbt Monum. 37. Bgl. im Allg. A. v. Humbolbt Monum. S. 31. 203. 227 ff. 317. Sama §. 62 S. 97. Boturini Cat. de Museo §. VIII, N. 13. Sahagun B. I. Gomara S. 119. Ixtlilxochitl hist. des Chichimèques T. I. 4 ff. Torquemaba I. 34. 40. II. 82. 83. Clavig. I. 401. 625. II, 281. 282. de la Renaubière im Univ. IV, S. 23 ff. Prescott I. 50. II, 434 ff. nach Gemelli, Siguenza u. a. Prichard IV, 375 ff.

Was nun zunächst die Weltalter anbelangt, so wird bei den Mexikanern so gut wie bei den Kulturvölkern der Naturstaaten unserer alten Welt die Zahl verschieden angegeben. Nach der einen Angabe, die Alva Irtlilrochitl im Eingange seiner Geschichte der Chichimeken giebt, nahm man nach den vier Elementen auch nur vier Weltalter an. Ihm solgen Clavigero, Prescott u. a. Dagegen gab es nach humbolbt fünf folder Beltalter ober Gonnen, und er beruft fich auf eine anbere Relation bee oft wiberfprechenbe Rachrichten mittheilenben Irtlifrechitf. Für biefe lettere Auffaffung fprechen auch noch Bama, Gomara und Boturini. Gerabe fo ichwanten nun auch unfere Alten gunachft gwifden ber Biergahl und ber Runfgahl. Die Sindus und bas Bendvolf haben vier Beltalter, bie Tibetaner und Befiod funf. Rach Buttmann war aber bei letterm die Kunfgabl auch nicht ursprunglich. Die Orphiter fcmanfen awischen vier und feche Beltaltern. Auch bei ben Derifanern icheint bie Biergabl bie urfprungliche ichon besmegen zu fein, weil fich bie Beltalter nach ben Glementen richteten und genannt wurden. Das fünfte, bas nach feinem Elemente genannt wirb, ift offenbar infofern fpaten Bugabe, ale fruber baffelbe ben Ramen bee Fenere trug, und bann bad zweite bei humboldt wegfiel. Da aber bie Runfzahl ber Merifanischen Beltalter auf jeben Rall bie lette und vollendetfte Form bes Drithus giebt, fo mablen wir humbolbt gum Rubrer. Bgl. Creugere Sombolit III, 326 ff. Baurs Cymbolif II, 1. 263. 411. Majers Brahm 67 ff. Befiobs Arbeiten 108 ff. Buttmann, Schriften ber Berliner Afabemie 1814, 15,

Much bie Jahre biefer Beltalter geigen ein abnliches Schwanfen. Die Bahl, die Irtilfrochttl in ber Beschichte ber Chichimeten angiebt, und ber Prescott folgt, ift 4394; bie welche Sumboldt biefem Bemabremann gufdreibt, 1417. Auch Gama und Boturini baben fleinere Bablen. humbolbt felbit bagegen (Monum. Planche 26) balt fich an bie Darftellung ber Beltalter im Codex vaticanus, und entscheibet fich fur bie Bahl von 18000 Jahren. Man barf nicht, wie bier gefcheben gu fein icheint, ben fritischen Ranon anwenden, bie fleinere Babl porzugieben, und fo ben Mythus mehr ber geschichtlichen Wahrscheinlichkeit naber ju bringen. Wir balten uns baber auch bierin an Sumbolbt. Unbert Boller, namentlich bie Sindus, zeigen in Angabe ber Jahre ihrer Beltalter ebenfalls nicht burchgangige Uebereinstimmung. Dabin find auch bie verschiebenen Angaben bes jebesmaligen Alters bes Bogels Phonit au rechnen, ber boch nichts anbres als bie Berfonification folder Cantischer und Indischer Jahreschelen ift. Man kann baraus abnehmen, bağ bie Sahresbestimmungen biefer Muthen teinen urfprunglichen pter wesentlichen Bestandtheil berfelben ausmachen.

Statt bes Ausbrucks Weltalter ober Cyclus bebiente fich bas Majageschlecht der Bezeichnung Sonne, Tonatiuh. Man nahm also vier ober fünf Sonnen an, welche nach einander in jedem Weltalter herrsch= ten, und am Schlusse besselben erlöschten. Der Sonnengott ist abwech= selnb Schöpfer und Zerstörer.

Diese verschiebenen Sonnen werben nach ben verschiebenen Elementen unterschieben, welche in ben verschiebenen Weltaltern berrichten, fie bervorbrachten, und fie sammt ben in ihnen lebenden Menschen ger= ftorten. Diese letteren geben entweber zu Grunde, ober werben in Thiere verwandelt, nur Ginzelne retten fich in bas nachfte Weltalter binuber. Weltuntergange ober Sinfluthen fanden wir bei allen größern Ameritanischen Boltermaffen, ein Untergang burche Feuer, ein Sinbrand, begegnete uns im Often Subameritas, bei ben Duracares. Dben S. 268. So vergehen bei ben Egyptern bie Weltalter abwechselnd burch Fluthen und Weltbrande, bei ben hindus entweder ebenfo, ober blog burch Mu-Rach ben Orphitern, nach Heraclit und ben Stoitern wird biese gegenwärtige Welt burch Feuer gerftort werben. In biefem Rreislaufe bes Schaffens und Zerstörens burch biefelben Elemente spricht fich bie Naturanschauung von ber Zeitlichkeit aller Naturmachte aus. Wenn übrigens in Centralamerita bie Weltalter mit ben Namen ber Elemente bezeichnet find, fo find fie's bei Befiod burch Metalle, bei ben hinbus burch bie Rugezahl eines Stiers, ber im erften Weltalter noch auf allen vier Fugen steht, in ben folgenden aber immer eines verliert. Es tom= men aber auch bei ben hindus neben den vier Weltaltern ungählige auf einander folgende Schöpfungen und Berftorungen burche Baffer vor. Ein andrer Umstand ist noch hervorzuheben, ber die primitive Bestalt ber Merikanischen Beltalter beweist, bag nämlich bei ben anbern Bolfern, befonders bei ben Berfern und Griechen, bereits farte moralische Beziehungen fich nicht nur hineinmischen, sonbern überwiegen, fo daß bie altern Weltalter als gludlicher und beffer erscheinen, bei ben merikanischen Rosmogonien bagegen noch Alles Naturanschauung bleibt.

Die Ordnung ober Reihenfolge ber Weltalter wird ebenfalls verschieden angegeben. Die gewöhnliche frühere Angabe bei Irtlirochitl in der Geschichte der Chichimeken, bei Rios, Gomara, Clavigero u. s. w. ordnet so: Wasser, Erbe, Luft, Feuer. Auch der Coder Chimalpopoca scheint so zu ordnen, aber die Relation von Bourbourg ist so verwirrt durch seine vorgefaßten Ideen, daß man einstweilen keinen Gebrauch

bavon maden fann. In ben Berfiorungen ber Connen fiebt er naturlide Greigniffe, Connenfinfterniffe, Bulfananebruche, bas Abbrennen eines tonigliden Balafies! Beidichte, auch um ben Breis bes Ratio nalismus! Auch bier beruft fich humbolbt auf eine anbre Angabe Brillrochitl's, mit ber auch noch Gama und Boturint gufammenftinmen, nad welcher bie Reihe ber Glemente biefe ift : Grbe, Feuer, Luft, Baffer. Sumbolbt grundet aber feine Anordnung auch hier wieberum auf bie Beidnung im Batitanifden Cober und auf bas von feinen Bocaangern überfebene Bejes ber Meritanifden Sieroglopbit, von bet Rechten gur Linten fortgufdreiten. 3ch finbe mich nicht im Stanbe p beurtheilen, ob wirflich bie Berichiebenbeit ber altern Belehrten bleg in folder Untenntnig mit ber Meritanifden Sieroglophit ihren Grunt allein babe, mas bei ber Berbindung berfelben mit ber lebenbigen De rifanischen Trabition etwas ichwer zu glauben ift. 3ch babe aber anterfeite auch bas vollfte Butrauen gu ber genauen Unterfudung Sumbelbit. Die Annabme icheint mir nicht unnatürlich, bag bie Derifaner felber, wie fie bie Babl ber Weltalter und bie ihrer Jahre verichieben angaben, auch in ber Anordnung auseinander geben tonnten. Berichiebene My then von Schopfungen burch bie Gonne und bie Clemente find bat altefte, bie Orbnung ift icon fpateres Machwert, und baber mabridein ich bie verschiebenen Angaben. Denn es ift boch nicht fo gar gegen bie Unalogie, bag bas erfte Entfteben ber Belt burch bas Baffer an bie Spige bes Bangen geftellt murbe. Und eben fo paßt bas Teuer nicht übel an ben Schlug, einmal ebenfalls nach einer wettverbreiteten And logie, und bann, weil von ben Agteten felbft bas Enbe bes letten und gegenwartigen Weltalters an einem Feuerfeste erwartet wurde. Gin neuerer Forider entideibet fich fogar fur eine Darfiellung biefer Belt alter, nach welcher bas gegenwartige bas britte mare. Das erfte it bas bes Baffers, welches mit Corcor enbete; bas zweite bas ber Luft, in welches bie Menichenschöpfung von Ometeuctli und Omeciticatl burd einen Riefel fallt. Das britte ift bas ber Erbe, welches am Schluffe eines Seeulums zu Grunde geben wird. Das vierte, bas bes Reuers, fteht noch bevor. Seine Zerftorung burche Feuer wird bas allgemeine Enbe ber Welt bringen. Prichard IV, 380 nach Brabfords American Antiquities. Wie bem aber auch fei, wir richten uns auch bierin in unfrer Darftellung nach humbolbt, beffen Untersuchung allerbings tie ficherste aztekische Korm ausgemittelt haben mag.

Die einzelnen Weltalter haben nun jedes für fich folgende Eigenthumlichkeiten:

Erftes Beltalter, Beltalter ber Erbe, Taltonatiub ober Clachitonatiub. Die Dauer besselben ift, wenn aufs Bange ber vier erften Weltalter 18028 Jahre kommen, 5206. Dasselbe ift ausgezeichnet burch ben Rampf mit den Riefen, welche in bemfelben lebten. Daber beißt biefes Weltalter fogar auch Qzocuilliereque, Zeitalter ber Riefen. Das Bortommen biefer Riefen wieberholt fich fpater wieber im britten und vierten Weltalter. Sie bezeichnen ursprünglich im Mythus robe irbifche Raturfrafte im Gegenfat zu ben gestaltenben himmlischen Araften ber Rulturavtter \*). Die Sage bes Bolfes faßt aber auch gern bie Ur= voller als Riefen, und knupft Borftellungen von biefen an bie alten gur Sage umgeftalteten Riefenmythen. Diefes Weltalter finbet fein Enbe burch Hunger, indem ein bofer Beift alles Gras und alle Blu= men und Gewächse ausreißt, und baburch ben Tob ber Menschen verurfacht. Dieß ist die gewöhnliche Ueberlieferung. Rach Gomara wird bie Berftorung burch Erbbeben bewirkt. Rach beiben Faffungen bes Muthus ift es immer bie Erbe, bie burch Berfagen ihres Bobiwollens ben Untergang ber erften Welt herbeigeführt hat. Bas von Menschen noch bem hunger ober bem Erbbeben entgangen war, wurde von Ti= gern gefreffen.

Zweites Zeitalter, bas bes Feuers. Tletonatiuh, ober bas rothe. Seine Dauer war 4804 Jahre. Der Gott bes Feuers steigt am Ende besselben auf die Erbe herab, um sie zu zerstören. Nur die Bögel entstliehen, und die Menschen, die in Bögel verwandelt worden waren. Ein einziges Menschenpaar rettet sich in eine höhle. Offen=bar barum, bamit die ersten Menschen des folgenden Zeitalters als Erdzeborne wieder aus einer höhle hervorkommen können.

Drittes Zeitalter, bas des Windes oder der Luft, Checatonatiuh. Dauer 4010 Jahre. Während bieses Weltalters wohnten bereits die Olmeken und Xicalanken im Lande Anahuac. Sie hatten baselbst

<sup>\*)</sup> Im Babischen begegneten nach ber Sage zwei Riesen einem Menschen. Bas ist bas für ein Erdwurm? fragte ber eine. Der andere antwortete: Diese Erdwürsmer werben uns noch auffressen. Stöber, Sagen bes Elfasses, S. 88. Bgl. noch 97. 129. 183. 194. 202. 303. 345. Der Aderbau ist Ursache bes Berschwindens ber Riesen. S. 203.

Ueberrefte ber Riefen aus frühern Berioben vorgefunden, bie man fic nun als Nachkommen jenes einzigen Menschenbaares bachte, bas fic am Enbe bes zweiten Weltalters in die Boble geflüchtet hatte. Die neue Bevölkerung sollte von Morgen gekommen sein, und da fie ben Riefen anfänglich als Stlaven bienten, fle ihnen überhaupt mit offener Gewalt nichts anhaben konnten, griffen fie barum gur hinterlift, und luben bie Riesen zu einem feierlichen Feste ein. Als fie nun an bem= selben ihre Dranger berauscht hatten, machten fie fie mit ihren eigenen Baffen nieber. Irtlitrochitl gibt biesen Olmeten und Ticalanten bereits ben Quehalcoatl zum Rulturgott, und Ternaux Compans und humbolbt Monum. 319 weisen benselben ebenfalls ben Olmeten gu. Er habe bie Laster abgeschafft, und bagegen Sitte und Rultur als Gott bes Regens und ber Gefundheit eingeführt. 2018 er aber teinen gehofften Erfolg seiner Lehre wahrnahm, habe er fich mit ber Berbeißung einer spätern Biebertunft entfernt. Da Quegalcoatl fonft gang allgemein als ber Nationalgott ber Tolteken genannt wirb, so ift anzunetmen, wie wir bas noch fpater zeigen werben, bag bem alten Toltetijden Nationalgott bas Schlangenattribut, und mit ihm ber Name Quesalcoatl von Majavoltern gegeben murbe, welches Ereigniß bie Tolteten in die mythische Urzeit verlegten, und zwar in bem Sinn, baf Quehalcoatl schon bamals ben Bolfern, aber mit wenig Glud, ein göttlicher Religionsstifter habe fein wollen. Die Berheißung feiner Birberkunft bezieht fich auf sein Erscheinen unter ben Tolteten. Benn um gekehrt die Azteken ben Quekalcoatl jum Sohn ihres huikilovochtik machten, fo ift barin nichts weiteres zu feben, als eine Aztetifche Unterordnung bes Toltekengottes unter ihren Nationalgott. Denn Quetalcoatl ist ein älterer Gott im Lande, wenn auch nicht vortoltefisch.

Am Schluffe bieses Weltalters erhoben fich gewaltige Orfane, welche Bäume entwurzelten, hauser, und selbst Felsen zerriffen, und bie Menschen zu Grunde richteten, ober in Affen verwandelten. Erft seitbem gibt es Affen in biesem Lande, bas fie ursprünglich nicht hatte. Doch rettet sich auch hier wieber ein Menschenpaar in eine Hobble.

Das vierte Weltalter Atonatiuh, ist bas bes Wassers, und bauerte 4008 Jahre. Am Anfang bieser Periode bevölkerte bie Schlangenfrau Cihuatcohuatl ober Quetazli die Erbe. Sie gebar jedes mal Zwillinge. Daher wurde sie bann später als Mutter bes Menschen-

geschlechtes und Schutgöttin ber Kinder, überhaupt als Göttin vom erften Range verehrt.

Am Enbe biefes Beltalters erfcbien bie Gottin bes Baffers Dat= cacueje ober Chalchiuhcueje, bie Gattin bes Baffergottes Tlalot, und gerftorte burch eine allgemeine Fluth bas Menschengeschlecht. Es rettete fich aber auch hier wieber ein Menschenpaar. Der Mann hieß Copcor, die Frau Tochiquetal, die fich auf bem Stamm einer Cypreffe flüchteten und auf bem Berge Colbuacan landeten. Da biefer Corcor auch noch andere Ramen trägt, wie Cipatli, Seethier, Teocipactli, Bifchgott, auch huebnetonacateocipatli, alter Fischgott von unserm Bleisch, Sumb. Mon. 144. 158. 236, so erinnert uns bieg an ben ersten Inbischen Avatar, in welchem Vischnu ber Wassergott fich als Kisch offenbart, ober an Brahma, ber bem Manu in Fischgestalt bie Fluth verfundet, und ein Schiff zu bauen befiehlt, ober an ben Chalbaifchen Obagon ober Dannes, ben Rulturgott mit Fischgestalt, ber fogar nach Ginigen vervierfacht wirb, fo daß in vier verschiebenen Berioben vier Dannes erscheinen. Creuzers Symbolit II, 68 ff. So ift in Sprien Dagon ein Kischgott, Atergatis ober Derceto eine Kischgöttin, bie eben= falls mit ber Aluth und Deucalion in Verbindung gesetzt werben. Und fo ift benn auch Corcor offenbar ein alter, später anthropomorphirter und euhemerisirter Fischgott. Der Name seiner Gattin, ber eine ge= flugelte Blume bezeichnet, weist ebenfalls auf eine Gottheit, auf eine Pflanzengöttin bin. Gine andere Ueberlieferung, die mahrscheinlich bem nordischen Bolte ber Tlailotlaten angehört, weil ihr Nationalgott Tegcatlipoca hier Alles leitet, nennt als bie beiben geretteten Menschen ben Nata und die Nena, und läßt die übrigen Menschen alle in Fische ver= wandelt werben. Andree Westland II, 2. 88 nach Bourbourg. Diese Nena ftammt wohl aus bem Majagefchlechte, wo fie Min heißt. Ebenb. II, 3. 171. Das alte Bolt ber Mehuakaner nannte ftatt bes Cor= cor ben Texpi als benjenigen, ber ber Aluth entfam. Nach ber alten Ueberlieferung derselben hatte bieser sein Boot mit verschiedenen Thie= ren angefüllt. Als bie Baffer abzunehmen schienen, fandte er einen Beier hinaus, ber nicht wieberkehrte, weil er an ben Leichen ber Riesen Nahrung fand. Dann fandte er einen Rolibri, biefer tehrte mit einem Zweige im Schnabel zurud. So untersuchte auch ber Chalbaer Kisuthrus aus feinem Schiffe ben Stand ber Aluth. In folden Analogien mit der biblischen Flutherzählung ist weber eine historische Abhängigkeit ber Urvölfer von einander, noch ein chriftlicher Ginfluß auf bie ameritanischen Erzählungen anzunehmen, sonbern felbstftanbige Gestaltungen.

Das fünfte Weltalter enblich ist bas gegenwärtige. Seine Dauer kennt man nicht, sein Ende wird aber jedenfalls mit bem Abschluß eines zweiunbfünfzigjährigen Sekulums erwartet. Den Anfang besselben sehten die Merikaner in das Jahr 702 unsrer christlichen Aera.

Ueber ben Anfang bieses Weltalters gibt es nun wieber verschiebene Sagenquellen, indem offenbar alte Rosmogonien und Fluthsagen, ähnlich wie bei ber Deukalionssage, erst im Berlauf mit bem Mythus von ben Weltaltern sich in Berbindung geseht haben.

Die eine Ueberlieferung schließt fich an bie schon fruber erwähnten Riefen an, indem fie einen Theil berfelben bie Fluth überleben lagt. Das stimmt nun nicht recht zu ber Sage von Corror ober Teapi, melcher ja allein mit feinem Cheweibe fich rettete, mabrend bie Riefen ertrunken waren. Man mußte fich bie neuen Riefen als Rachkommen bes Corcor benten, obichon ber Corcormuthus, wie wir feben werben, feine eigene Fortsetung hat. Es geschieht auch sonft, was uns bier begegnet, bag bie alten Riefenvölker nicht recht mit ben herkommlichen Bölkertafeln ber bekannten und verwandten Bölker fich vereinigen laffen. Die nun ber Fluth übrig gebliebenen Riefen (es waren ihrer fieben, wie wir später zeigen werben) bauten ben Pyramidentempel von Cho-Iula, und hatten sogar die Absicht, benselben bis in die Wolfen binaufguführen. Aber biefer Uebermuth ergurnte bie Botter, fie entfenbeten Reuer vom himmel, und zwangen bie Riefen von ihrem Beginnen abaustehen. Wie wir uns erinnern, war bei bem Bau biefer Byramite auch ber Schlangengott Botan thatig, bevor er bas Bolt nach Gnate mala führte. Die Erwähnung besselben und der Pyramide von Cholula weist biefen Theil ber Sage ber Urbevolkerung an. Daß aber bie Gr bauer Riefen heißen, zeigt, bag bie Form ber Sage nicht bie ursprüngliche ber Olmeken ift, benn biefe feten fich felbst ben Riefen entgegen, sonbern einem spätern Geschlechte, bem bie Beit ber Olmeten bereit im mythischen Dunkel lag, angehört.

In schon genauerm Zusammenhange mit bem Bewußtsein ber norbischen Ginwanderung steht ber Theil ber Sage, ber sich an Corcor anschließt. Aber welchem nordischen Bolke berselbe angehöre, ift nicht ersichtlich. Die Tolkeken sind schwerlich die Schöpfer besselben, ba sie ihren Quehalcoatl in biefer Urzeit eine Hauptrolle bei Cholula spielen lassen. Dem mag nun sein, wie ihm wolle, nachbem Corcor mit seiner Gattin ber Fluth entkommen war, zeugten beibe fünfzehn Söhne, welche aber alle stumm geboren wurden. Da theilte ihnen eine Taube fünfzehn Zungen aus, und bavon stammen die fünfzehn Sprachen und Bölzer von Anahuac. Auf den Hieroglyphen-Gemälden, welche die Fluth darstellen, ist die Taube abgebildet, wie aus ihrem Schnabel die Zunzaen bervorgehen, welche an die fünfzehn Männer vertheilt werden.

Mieber eine andere Relation ift von den Chichimeten überliefert. Diefe läßt bie Welt nach Bernichtung ber vorigen Sonne funfundawangig Sabre lang mit Kinsterniß bebeckt fein. In ber Mitte biefer Sahre, im funfzehnten berfelben, wurde querft bas Menschengeschlecht erneuert, und erst gehn Sahre nachber bie fünfte und jetige Sonne ins Dafein gerufen. Dit ber Erneuerung bes Menfchengeschlechtes hatte es aber folgende Bewandtniß. Der Gott Citlalatonat ober Ometenctli erzeugte mit seiner Gattin Citlalicue ober Omecibuatl einen Stein ober ein steinernes Meffer, welches bann in ber Gegend von Chicomoziott b. h. Siebenhöhlen vom himmel auf die Erbe fiel. Aus biefem Steine, ber gerbrodelte, entstanden 1600 Beroen, abnlich wie aus den rudwärts geworfenen Steinen Deukalions und Pyrrhas bie Menschen geworden sind; ober wie die Oneibas von einem Steine abstammen, oben S. 110; ober wie enblich nach einem Mythus ber Raraiben bie Erbe nach ber Kluth baburch wieber Menschen erhielt, bag ber fie überlebende Mensch Steine in Menschen verwandelte. Oben S. 229. Die herven nun, bie ein ihnen unterworfenes Geschlecht wunschten, das fie bebiente, erhielten wirklich von ihrer Mutter bie Erlaubniß, Menschen hervorzubringen. Alfo ertheilten fie einem von ihnen, bem Kolotl, ben Auftrag, fich in bie Unterwelt zu verfügen und ba= felbft ben Anochen eines verftorbenen Menschen zu holen. Sie wußten, bağ fie, wenn fie benfelben mit Blut besprengten, bas fie fich felber gelaffen, aus bemfelben Menschen erhalten murben. Das foll auch ber Urfprung bes fo häufigen Aberlaffens fein. Zolotl holte auch wirklich in der Unterwelt einen folden Menschenknochen; da ihn aber ber Gott bort unten Mictlanteuctli verfolgte, übereilte fich ber Beros fo ftart, baß er fiel, und auch biefer Anochen gerbrockelte. Man legte nun bie Stude in ein Befag, und besprengte fie mit Blut. Da geschah es am vierten Tage, daß fie einen Anaben erhielten, und ba fie mit bem Blutsprengen fortfuhren, nach brei folgenben Tagen ein Mabden. Die Rinber nahrte Rolott mit bem Safte ber Difteln, und von ihnen frammt bas Menschengeschlecht. Die Ungleichheit ber Große ber Menschen rührt aus feinem anbern Grunde, als aus ber Ungleichheit ber Stude jenes Knochens.

Der fo geworbene erfte Mann bieg Istacmireuatt ober Irtaemir cobnatt, fein Beib Mancueitt. Bon ihren feche Cobnen ftammen de Bolfer von Anabuac. Der altefte bieg Telbua, ber eine Denge Stabte grunbete; bom gweiten Tenuch ftammen bie Tenuchen ober M: tefen, Umeratl ift ber Stammvater ber Olmefen ober Ulmefen, Ti calancatt ber ber Ricalanfen, Mixtecatt ber ber Dirteten, Dte mitt ber ber Otomiten. Gin anberer Bericht, ben Sumbolbt Den 31 and einer Sanbidrift bes Dominifaners Betro be los Rios (1566) mittbeilt, macht bagegen ben Zelbug zu einem ber fieben Riefen, bie in ber großen Aluth nicht zu Grunde gegangen feien, fonbern fich in bie fieben Soblen geflüchtet batten. Er hatte ben Beinamen bee Baumeiftert, und war fleißig an bem Aufbau ber Ppramibe von Cholula beidaftit, ale berfelbe burch bas bimmlijde Feuer gebinbert murbe. Diefer Bericht bat wiederum feinen Berührungepuntt mit einem andern bei Acofta VII, 2 welcher bie norbifden Ginwanderer aus fieben Sohlen bervorgeben laft. Dabet ift auch wieberum nicht zu überfeben, bag ber Stein Citlatonaft, aus beffen Berbrodelung bie 1600 Beroen entftanben, bei Siebenboblen ober Chicomogtotl auf bie Erbe fiel. Rach humbolbt bewahrte man einen beiligen Stein in Cholula auch noch fpater, und gab ibn für biefen aus. Mijo, fcbliegen wir, bat alte Steinverebrung biefen Theil bes alten aitiologifchen Duthus erzeugt.

Aus biefer Menge von Berfchiebenheiten in biefen Kosmogonica ift ersichtlich, baß viele Lofalmythen hier wie in Bern unabhängig ron einander entstanden, die man später äußerlich mit einander verband, die aber in mancherlei Wibersprüchen auch noch später ihre ursprüngliche Unabhängigkeit zu erkennen geben. Auch bei den Griechen war die Fluthsage ursprünglich noch nicht mit der von den Weltaltern verbunden gewesen.

Nachbem nun so ober so bie Borfahren bes jetigen Menschengeschliechtes entstanden waren, bann erft, zehn Jahre nachber, schritt man zur Schöpfung ber gegenwärtigen ober fünften Sonne. So find auch bei den Muyscas und andern amerikanischen Stämmen, abnlich wie bei ben Arkabiern, die Menschen älter als der Mond. Auch hier erhielten Sonne und Mond durch Berwandlung ihr Dasein. Wie aber bieses Alles in der Rähe von Teotiuacan vor sich ging, und wie bei diesem Anlasse die Menschenopfer und Wachtelopfer entstanden sein sollten, das ist früher schon bei Darstellung des alten Sonnendienstes der Urbewohner und der mit demselben verbundenen Menschenopfer erzählt worden. §. 96. S. 477.

Da das Ende ber fünften Sonne ein künftiges ift, so sind an die Erwartung desselben die eschatologischen Vorstellungen und Weissaungen der Mexikanischen Bölker geknüpft. Die Zeit des Untergangs ist den Menschen nicht bekannt, nur so viel weiß man, daß sie am Ende eines Mexikanischen Seculums, welches 52 Jahre hat, eintreten wird, und zwar am Ende der fünf Schalttage. Alsbann werden bose Geister, Litzimimes oder Tschisschiente, Luftgeister, die Menschen verzehren \*), und die Sonne wird nicht mehr über dem Horizont hersvorkommen.

Daher wurde jeweilen am Schlusse bes Sekulums das Feuerfest ber Erwartung des Weltendes gefeiert, Tiumolpia, oder das Band unsserer Jahre, Toriuhmolpia. Die fünf Schalttage, welche die unglücklichen Tage hießen, war das Volk in der größten Angst, am fünften wurde in allen Tempeln das Feuer gelöscht, in allen Rlöstern gebetet, und Niemand wagte es, bei Einbruch der Nacht Feuer anzuzünden; hingegen wurden die Rostbarkeiten der Häuser und die Hausgötter zerstört, die man doch nicht mehr zu gebrauchen fürchtete. Die Frauen sperrte man in die Maismagazine ein aus Furcht, sie möchten in Tiger verwandelt sich mit den bösen Geistern vereinigen, und für vielsach erlittenes Unrecht an den Männern Rache nehmen. Die Kinder ließ man in jener Nacht nicht schlafen, damit sie nicht in Mäuse verwandelt würzden. Man erwartete also wie am Ende der andern Weltalter Verwandellungen der Wenschen in Thiere.

Alebann begab fich eine große Prozession in ber Tracht und mit ben Attributen ihrer Gotter, begleitet von einer ungeheuren Bolts-

<sup>\*)</sup> Eine ahnliche Erwartung hatte man auch jur Beit großer Durre, wie fich bieselbe in einem Gebet an Alalof ausspricht, welches bas Ausland 1831, S. 1042 aus Sahagun mittheilt.

menge, aus ber Sauptftabt weg auf ben Berg Suirachta bei Satapalavan. Auf ber bobe bes Berges fant ber gange Bug voller Ermartung bie Mitternacht frill. Gobalb bie Pleiaben ben Scheitelpunft erreicht batten, rieb man auf ber Bruft bes iconften ber Rriegsgefangenen, ber gum Opfer bestimmt war, mit zwei Staben bas neue Reuer. Die Flamme wurde an ben Scheiterhaufen gelegt, auf bem fich bas Schlachtopfer befand, und fowie fle nun bas Bolg ergriff und gen Simmel loberte, galt bieg fur bas Beiden, bag bie Gotter bem Denichengeschlechte noch ein Sefulum geschenft batten. Da erbob fich aus ber Menge bes verfammelten Bolfes ein ergreifenbes Freubengeichrei, welches fich ben fernerfiebenben Daffen mittheilte, bie in ber Samtftabt und Umgegend alle Tempel, Sagel und Dacher anfüllten und ben Blid unverwandt nach bem Berge Suirachta gerichtet hatten. Das neue Reuer wurde fonell verbreitet, und loberte fcon vor Sagesanbrud weit und breit auf allen Altaren und Feuerstätten von Anahuac. Die Briefter felber trugen es nach bem großen Tempel.

Die vierzehn folgenden Tage waren Tage ber Freude und Erholung, festliche Züge, Tänze und Spiele hörten nicht auf. Man erneuerte,
reinigte und übertunchte alle Häuser, stellte die Rleider, Geräthe, Kostbarkeiten und Hausgötter wieder her. Alles bezeichnete symbolisch die Wiedergeburt der Welt. Das lette Fest dieser Art war im Jahr 1506
gefeiert worden, und zwar glänzender und mit mehr Menschenopsern
als je vorher. Agl. über dieses Fest Clavig. I, 432. 320. Humboldt
Monum. 179 ff. nach Gomara und Torquemada. Prescott I, 99 ff.
432 ff. 320 ff., wo zugleich die weitere Litteratur angegeben ift.

Ich halte biese Fenerfest ber Azteken ebenfalls für sehr alt, und schon bem alten Sonnenbienste angehörig. Denn auf ähnliche Weise wurde sowohl bei ben Natschez, bie bem Sonnenbienste ergeben waren, ber Sonne zu Ehren bas Fest bes neuen Feners geseiert, Chateanbriand Reise in Amerika, beutsch III, 94 ff. und bei ben Muyscas wurde bas Ende eines fünfzehnjährigen Jahreschklus ebenfalls, wie wir uns erinnern, burch ein solches Fest beschlossen. Bei ber Erneuerung bes Feners auf der Insel Lemnos holte man das neue Fener für alle häuslichen Heerde von dem Altare Apollos in Delos. Eckermann Mytholosgie II, 54. Oben S. 6 und S. 90. Das chklische Fenerfest der Azteken an sich wurde schon in der Heimat geseiert, wenigstens hat sich das bestimmte Andenken von dem schon nach dem Auszuge im Sabr 1091

gefeierten entlischen Feuerfeste erhalten, von welchem ihre Aera batirt. Aber bie Beziehung auf den Beltuntergang ist erst in der neuen Deimat durch die Bekanntschaft mit den Weltaltern neu hinzugekommen.

## S. 101. Aeberblick der Geschichte der nordischen Einwanderung.

Durch bie Darstellung ber Kultur und Religion ber Urbevölkerung, welche wir ber Bequemlichkeit wegen in bem Namen bes Majageschlechtes zusammensassen, ist und ein großer Theil ber Grundlage ber Meritanischen Religion anschaulich geworden. Diese eine Wurzel dieser Religion gibt und nicht bloß einen Theil bes Ursprungs berselben, sondern sie beleuchtet auch als Folie die andere, von ihr unabhängige, die norbische, sie läßt sie in ihrer Eigenthümlichkeit erscheinen. Nicht nur eignete sich die nordische Einwanderung jene bedeutenden Religionselemente von dem Majageschlechte an, sondern durch die Aussonderung bes süb-lichen Elementes wird das eigenthümlich nordische gerade durch den Gegensas in schärfern Umrissen sichtbar.

In fritischer hinficht unterscheibet fich bie Gefchichte ber norbifchen Bolfer burch beziehungeweise großere Sicherheit und Bollftanbig= teit. Raum bag bie bes Majagefchlechtes auf eigenen mythischen Sagen beruht, mehr noch auf frember Aneignung und bloß eigenen Baureften und Sprachüberbleibseln, gibt une bagegen bie norbische Ginmanberung eine Neberlieferung burch Sage und hieroglyphen. Es find bieg allerbings zwei schwankenbe Stuten ber Beschichte, bie hieroglyphe ift beschränkt sowohl, befonders bie Mexikanische, als zweibeutig, die Sage beweglich und ber Dichtung offen. Daber trägt auch allerbings biefe Geschichte nicht ben Charakter einer burch gleichzeitige Aufzeichnung mit Buchstabenschrift beglaubigten Geschichte. Die Sage bat ba gewaltig ihr Recht in Anspruch genommen, und wie in ber Geschichte von Beru herrscht auch hier, wenn auch nicht in bemselben Grabe, besonders in ber Geschichte ber Tolteken und auch anbrer voragtetischer Bolker, in ber Chronologie viele Berfchiebenheit und Berwirrung. Genauer finb bie Berichte ber Azteten, an benen humbolbt (Monum. 137) bie Plan-

mäßigfeit und bewundrungewurdige Benauigfeit rubmt. 3ch balte mid, befondere in ber Chronologie, an biefen Rubrer, ber biefen Theil ber Befchichte mit befonberm Bleiß und Befchict behandelt bat. Fur unfern Brect ift bie genaue Bewigheit über biefe Bablen ber Sagengefchichte nicht fo wichtig. Und genugt, bag fich bier bie Sagen im Allgemeinen auf biftorifdem Boben bewegen, und es follte einem an bie Unterindungen ber Mothen und Sagen gewöhnten Forider nicht unmöglich werben, immer mehr ben wirflich biftorifden Behalt mit einer gewiffen belebten Musführlichfeit berauftellen. Dergleichen Berfuche befigen mir auch an ben Arbeiten von Torquemada, Irtlifroditt, Camargo, Glavigero, Sumbolbt, Brescott, be la Renaubière u. M. m. Es finbet fich in biefen Berten eine große Daffe anglebenber Gingelbeiten , eine mabre Funbgrube für bas Drama, baneben bie wichtigften Ueberliefe rungen über alte Bolferverhaltniffe und Staatenbilbungen. Bir unfrerfeite baben uns bier auf basjenige zu befdranten, was fur bas Berftanbniß ber religiofen Berhaltniffe nothwenbig fdien.

Sammtliche norbifche Ginwanderer gehörten, mas feit Clavigered lichtvollen Auseinandersetzungen von ben Renern auch gnerkannt ift, a einem einzigen großen Bolferftamme, etwa wie bie beutiche Bolterwanderung am Unfange bes Mittelalters. Auf analoge Beife unter Scheiben fich auch ihre Sprachen nur wie Dialette, thre Sieroglophen waren biefelben, fo bag bie ber altern Ginwanderer, ber Toltefen, auch noch ben fpatern, ben Tegfufanern und Agtefen, verftanblich maren. Much murben bie Bolferefte ber Stammvermanbten bon ben Aztefen weniger unterjocht, ale freiwillig ober gezwungen in ein Bunbesperbaltniß verflochten, fo bag auch noch fpater bas Toltefifche Cholula bie Stellung Rome, Tezcuco bie Athene einnahm. Ge ift baber gang falich, wenn noch neulich Seller in feinen Reifen in Merifo 1853. G. 377 ff. bie Toltefen zu bem füdlichen autochthonischen Majageschlechte gablt, und fie fur mefentlich verschieden von ben Agteten balt. Wie gefaat, fcon bie Sprache ift bagegen. Bgl. auch Bufchmann I, 6. 173, 76 f. Die genauern Ungaben über bie Berfunft biefer Bolfer von Rorben werben im folgenben Baragraphen bei ben Agtefen folgen, bei benen bie Untersuchung fich vollständiger geben lagt. Bas aber in biefer Sinficht fur bie Aztefen past, tommt auch ihren Stammvermanbten an.

Den örtlichen Mittelpunkt alles Lebens ber norbifden Ginmanderung und ihres geschichtlichen Bewußtseins bilbete von ben erften Zeiten

ber Tolteten an bis zur Groberung Meritos burch Cortes bas Socie thal Anahuac. Dasselbe liegt etwa 7000 guß über bem Deeresspiegel, hat 67 Stunden im Umfreis; bei gehöriger Bewässerung und Beforgung, wie bas in ben heibnischen Beiten ber Fall mar, genießt es eines fruchtbaren und gesunden Bodens. Daber konnten baselbst von ber norbischen Einwanderung breißig Staaten mit funfzig Stadten und einer Ungahl von Dörfern errichtet werben. Das hochthal batte seinen Ramen Anahuac b. h. nabe am Baffer - von ben verschiedenen Seeen, bie in ber Mitte besselben liegen, und von benen ber See von Tegenco ober ber Merikanische, ber bie Stadt Meriko als ein anbres Benebig umschloß, ber bebeutenbste mar. Spater bebiente man fich aber auch bes Ausbrucks Anabuac migbrauchsweise in einem weitern Sinne für bas gange von ben Azteken unterworfene und an beiben Weltmeeren liegende Reich. Es ist eine eigene, befonders in ber Geschichte ber antiten Naturstaaten, oft beobachtete Erscheinung, bag Sochebenen, nament= lich in beißen himmeleftrichen, gern Centralfite und Ausgangspuntte einer weitverbreiteten Rultur werben. Wir erinnern uns hier an ben Titlcaca-See, und an die Hochebene von Bogota. In ber reinern Bergluft wirft die tropische Sonne nicht so erschlaffend, und die gunftige Mischung beiber scheint bas geschichtliche Bewußtsein zu wecken. Rommen noch Seeen bazu, so wird eine rasche Rraftentwicklung noch mehr a efőrbert.

Die Tolteken kamen zuerst in biese Gegenben, und so steht auch ihre Geschichte in einem undeutlichern hintergrunde als die der spätern Bölker. Man hat sie daher, wiewohl mit Unrecht, die Merikanischen Belasger genannt. Bon ihrem ersten Könige Tanub, und ihrer Urhet= mat huehuetlapallan im Nordwesten wußten sie selber nicht viel mehr als die Namen, — auch ein Beweis, daß sie erst in der süblichen hei= mat ein Kulturvolk mit geschichtlichem Bewußtsein geworden sind. Rassinesque, Cabrera und Bourbourg in neuerer Zeit haben zwar die Ursheimat der Tolteken im Süden gesucht. Bgl. Andree, Westland I, 1. 58. 64. II, 2. 96 ff. Buschmann I, 72. 73. 87. 181 ff. Aber der Zug aller dieser zusammengehörenden Bölker ist zu klar, um Zweisel zu erleiben. Weil die Tolteken vom Lande Tollan und der Stadt Tula im Norden von Anahuac hergekommen waren, nannte man den Toltesken Toltecatl, d. h. Einwohner von Tollan. Clavigero I, 134. Die Perleitung von Südosten hat bloß den Grund, diese Bölker mit ihrer

Rultur und ihrem Rulturgott Quehalcoatl vom alten Festlande abzuleiten. Und beswegen mussen sogar die sieben Höhlen, aus benen sie hervorgingen, sieben Schisse gewesen sein! Deswegen muß die alte Hauptstadt der Tolteken, Tula, in Chiapa liegen! Die Schilberungen bes Paradieses zur Zeit Quehalcoatls mussen einen historischen Sinn haben! Ohnehin wandern südliche Bölker schwer nach Norden, und auch alle mit den Tolteken verwandten Stämme läßt die Ueberlieserung und wissenschaftliche Forschung von Norden kommen. Bgl. das Weitere S. 102. Die Herleitung der Tolteken von Süden kann nur darum sich mit einigem Schein umgeben, weil die Toltekische Kultur im Süden ihre Quelle hat.

3m Sabr 544 unfrer Beitrechnung verließen fie nach Sumbolbt ibre alte norbifde Beimat, 648 erreichten fie bie Grengen bes fpatern Agtefifden Gebiets. Wenn bafur ber Rame Anahuac gebraucht mirt, fo ift er im weitern Sinne gu nehmen. Denn erft im Jahre 670 famen fle nach Tula im Norben von Anahuac. Diefe Stadt wurde eine Beitlang ber Mittelpuntt ihrer Dacht, fo bag bie Urbevolferung fie nach ibrem Ramen benannte. Alls fpater bie Sauptmaffe ber Tolteten fic nach Guben wandte, blieb boch noch lange ein Reft berfelben in Tula gurud. Bu Cortes Beit inbeffen lag bie Stabt icon in Trummern. Sier foll im Sabr 708 ber Aftrolog Suematin bie beilige Schrift ber Toltefen Teo = Amortli b. h. bas göttliche Buch — gefchrieben baben. Der Inhalt besselben maren nach Boturini hieroglyphische Gemalbe von Urfprunge ber Menschen, und aus ber Geschichte ber Tolteken, - vorzüglich aber mythologische und aftrologische Darftellungen, und ber Ralenber. Letterer foll im Wefentlichen berfelbe gewesen fein mit bem ber Azteten. Bis auf die Stunde kannten fie genau die Große bes Jahres, bas ft alle vier Jahre burch Ginschieben eines Schalttages regelten. Die Tolteten eigneten fich überhaupt bie alte Rultur bes Majagefchlechtes mit folder Reigung an, baß fie auch fur alle ihnen später nachfolgenben Brubervölker aus bem Norben Bermittler und Trager ber Rultm wurden. Die Runftler, namentlich bie Baumeister, wurden gur Mateten= geit gerabegu Tolteten genannt. Als fie fpater in Cholula, im Often von Anahuac, fich festgesett hatten, nahm biefer Sinn fo fchr bie Oberhand, baß fie fogar barob ihren friegerischen Geift einbugten. 36r milbes Befen, nach welchem fie bie Menschenopfer überall abzuschaffen bemubt waren, trugen fie als auf ihr Ibeal auf ihren Rationalasti

Quehalcoatl über. Wir werben benfelben fpater im Zusammenhange mit ben übrigen Mexikanischen Göttern genauer kennen lernen.

Nachbem ihre Herrschaft etwa vier Jahrhunderte unter acht Konigen gebauert hatte, verschwinden fie auf eine etwas rathfelhafte Beife. Dan fest biefes Ereigniß ins Jahr 1051. Beft, Sungerenoth und ungludliche Rriege follen ihre Schaaren gelichtet haben. Nach Torquemaba, mon. ind. III, 40 wurden fie burch die Olmeten ober Ulmeten aus ihren Wohnsigen vertrieben, also burch eine Reaktion der Urbewohner. Die Uebriggebliebenen vereinigten fich einstweilen als ein Sauerteig mit anbern ins Land manbernben Stämmen, biefe erhielten fich befonbers in Cholula, - zahlreichere Schaaren zogen, jeboch größtentheils schon früher, nach Ducatan, Guatemala, Nicaragua, Honburas, und bis aur Landenge Darien. Mehr ober minber zahlreiche Sprachreste aus bem Mexikanischen Sprachstamme, die Buschmann und Squier in diefen Ländern nachgewiesen haben, find größtentheils jest noch sprechenbe Beugen von ber ehemaligen Berbreitung ber Tolteken im Guben. Bgl. Alva Irtlilrochitl am Anfang seiner Geschichte ber Chichimeten. Clavis gero I, 134 ff. Humbolbt Monum. 25. 30. 70. 90. 137. 314. 318 ff. Rritische Untersuchungen I, 382. Univers IV, 9 ff. 271. Prescott I, 10. 14. Buschmann 1, 140. 76 ff. Oviebo 37 ff. Squier Ricar. II, 329 ff. Befonbere Bentia II, 21-33. Ueber ein altes Majamanu= feript, das von den Tolteken in Ducatan handelt vgl. Stephens Duca= tan II, 465.

Etwa ein Jahrhunbert nach bem Verschwinden ber Tolteken erscheinen 1170 in dem sehr veröbeten Lande die Chichimeken. Sie redeten nach den Einen die Sprache der Tolteken, nach den Andern azteisich, was aber keinen wesentlichen Unterschied aussagt. Borher waren sie im Lande Amaquemecan oder Chicomoztoc Wilde, die vorzugsweise von der Jagd lebten, und in höhlen und Strobhütten hausten. Doch werden ihnen auch Städte, Staat und Sonnendienst zugeschrieden. Aber erst im Jahr 1250 nahmen sie von den Tolteken, mit deren Ueberbleibseln sie sich zum Theil verbunden hatten, Kultur und Ackerdau an, während ihre Brüder im Norden auch noch später Wilde blieben. Der König der Chichimeken, Xolotl, der sie nach Anahuac führte, ist eine mythische Person, die wir schon in den kosmogonischen Mythen erwähnt fanden. Er soll nach Torquemada 200 Jahre gelebt, 113 regiert haben. Wie wir, urtheilt auch Gallatin über ihn. Kolotl vereinigte seine Leute an

Flüssen und Seeen, theilte aber sein Reich in verschiebene Staaten. Hauptort war früher Tenahuca, sechs Meilen nördlich von Meriko, später Tezeneo am östlichen User des großen Sees in Anahuac. Bgl. besonders Alva Irtlikrochitl, Geschichte der Chichimeken. Clavigero I, 143. 151. II, 131. 558. Humboldt Monum. 93. 319. Bater Mithr. III, 3. 28. 64. 113. Univers IV, 10. Mühlenpfordt II, 364. 471. 492. 504. Prescott I, 11 ff. Gallatin I, 203 ff. Buschmann I, 79.

Balb nach ben Chichimeten begannen 1178 bie Einwanderungen ber fieben Stämme der Nahnatlaken oder Anahuatlaken, b. h. Leute bie am Basser, in Anahuac, wohnen. Sie ließen sich in diesem Lande nieder, indem sie die Oberhervschaft der Chichimeten anerkannten. Als diese sieden Stämme werden nun genannt die Tochimilen, die in Tochimilen wohnten, die Chalkeser, die sich in Chalco ansiedelten, die Tepaneten zuerst in Tepan, dann in Azcapozalco, die Colhuas in der tleinen Stadt Colhuacan, die Tlahuiken in Tlahuican, die Tlaskalaner oder Tlaskalteken, die Azkeken oder Merikaner. Bgl. Acosta VII, 3. Clapitaero I, 146. 165 ff. Sumb. Monum. 24. 319. Buschmann I. 8. 82.

Um biefelbe Beit wie bie erften Dahuatlafen, fanben fich auch bie Afolhuer in Anahuac ein. Gie fcheinen nicht zu ihnen gebort m haben, wenigstens werben fie gewöhnlich nicht unter ihnen aufgeführt. Raturlich geborten aber auch fie zu berfelben großen norbifden Bolferfamilie, ba ihre Sprache fast bieselbe war, wie bie toltetische. Abre alte Beimat im Morden foll Teo-Acolhuacan geheißen haben. Auch fie waren ursprünglich Wilbe. Seitbem fie fich aber mit ben Chichimeten in Tegcuco vereinigt hatten (ber Ronig Acolhua beirathete eine Tochter von Xolotl), nahmen fie von biefen nicht bloß bie toltetische Rultur an. for bern ihre Lehrer übertreffend murben fie fur bie fpatere Beit bas gebilbetfte Bolt in gang Centralamerita, baber die Spanier Tezcuco bot Merikanische Athen nannten. Die vereinigten Chichimeken und Afolbner führten von nun an bloß ben lettern Ramen, welcher mit ben zwar kleinen, aber boch einmal bie Azteken bebrudenben Staate ber Colhuaner nicht barf verwechselt werben. Statt bes Ramens Afolbusner bebient man fich auch oft bes Ausbrucks Tegtutaner.

Mitten in ber Bluthe ihres Bestehens wurden biese 1418 von den unterbessen machtig gewordenen Tepaneten überwätigt, und geriethen eine Zeitlang in die Knechtschaft berselben. Aus dieser befreite fie ber ausgezeichnete und aufgeklärte König Nezalhnateojotl nach manchen

mertwürdigen Abenteuer mit Bulfe ihrer Berbunbeten und Untergebenen, ber Azteken, und es wurde fogar bie Sauptstadt ber Tepaneken, Azcavuzalco, dem Boden gleich gemacht. Bon biefem Könige und fei= nem Bestirnbienste ift ichon fruber bie Rebe gewesen. Bei ihm machte ber nach Tezcuco verpflanzte toltetische Beift einen erneuten Berfuch eines Aufschwungs zur humanität, ben man wohl für einzig in seiner Art bei ben Urvölfern Amerikas zu halten bat. Unter ihm wurde Tezcuco berühmt burch seine wiffenschaftliche Richtung und Bilbung, moburch es auch auf Merito einen wohlthätigen Einfluß ausübte. Daneben blubten Aderbau und Wohlstand, und eine Maffe großartiger Gebäube und Anlagen verfinnlichte ben Glang feines Namens. Man erinnerte fic noch später mit Stolz an seine Beit, nannte fie bas golbene Beitalter von Tezcuco, und verglich es mit bem Augusteischen. Der Konig felbit war ber bebeutenbste Iprifche Dichter feines Bolkes, von beffen Gebich= ten sein Nachkomme Alva Irtillrochitl zwei schone Oben über ben Wechfel bes menschlichen Schickfals erhalten hat. Der subjettive Ton biefer Iprifchen Poefie zeigt ben Fortschritt ber Geistesbildung überhaupt. Dan gestand insgemein ben Tezcufanern die besten Gebichte, die reinste Sprache, bie feinsten Sitten qu. Gbenso maren fie por anderen in ber Biffenschaft ausgezeichnet, die Archive bes koniglichen Balaftes waren angefüllt mit hieroglyphenurkunden aus den altesten Zeiten. Das göttliche Buch ber Tolteken, Teoamortli, foll fich noch am Anfang bes fechezehnten Jahrhunderts in Texcuco gefunden baben. Die Texcucaner batten auch bie besten Geschichtswerke, und eine gelehrte Atademie machte als obera fter Studienrath über alle berartigen miffenschaftlichen Erscheinungen, besprach fich auch über vorgelegte Fragen, und in seiner Mitte gehaltene Bortrage. Außer biefem Studienrath gab es noch vier oberfte Behor= ben ober Collegien, für ben Rrieg, für die Finangen, für die Juftig, und einen Staatsrath zur biretten Unterftutung ber ausführenben Gewalt bes Ronigs. Die Tezcukanischen mit Blut geschriebenen Gesetzessammlungen und Staatseinrichtungen murben fur bie weiseften gehalten. Das bie Staateverhaltniffe gegen außen betraf, fo war querft Merito ein untergeordneter Berbunbeter Tegcuco's, fpater aber bilbeten biefe beiben Staaten sammt Tlacopan einen Staatenbund, ber in ber besten Gintracht ein Jahrhundert lang bestand, in welchem aber Merito als übermächti= ger Borort fich immer mehr geltenb zu machen wußte. Benn Irtlitrochitl fo febr für feine Baterstadt eingenommen war, bag er ihr bas Nebergewicht ber politischen Bebeutsamkeit zuschreibt, so begegnet ihm eine ähnliche Parteilichkeit, wie bem Inka Garcilasso be la Bega. Wie er die Bilbung der Tolteken, und den Ursprung ihres göttlichen Buchs seinen Landsleuten zuschreibt, so die Macht der Azteken. Allerdings nahmen die beiden anderen verbündeten Staaten die Gesetzebung Tezeucos an. Aber die Geschichte, wie sie auch den Eroberern klar genug entgegentrat, spricht zu bestimmt für die Oberherrschaft des Bororts Meriko, als daß darüber noch gestritten werden konnte. Bgl. über die Tezeusfaner vor allem die Werke von Irklikochitl und Beytia, dann Clavigero I, 146 ff. 227 ff. Humboldt Monum. 24. 319. Univers IV, 11 ff. Prescott I, 12 ff. 86. 129 ff. 153 ff. Buschmann I, 91. Ueber die Tepaneken Bater Mithr. III, 3. 65. Mühlenpfordt II, 268. Prescott I, 12 ff. 130. II, 198. Buschmann I, 92. Ueber die Akolhuaner besonders Buschmann I, 83 ff. 89 ff.

Bon allen Bölfern sowohl ber nordischen Ginwanderung, als ber nördlichen Urbewohner wußten allein bie Tlaskalaner fich von ber azteischen Oberherrichaft frei zu erhalten. Es ift bas Bolt, welches burch seine Kriegsgenoffenschaft mit Cortes jebermann bekannt ift.

Ueber ihre herkunft ist noch nicht Alles flar. Zwar rechneten wir sie schon im Obigen mit Clavigero und humboldt zu ben Nahuatlafen. Allein ber alte Geschichtschreiber des Bolfes, Camargo, und der gelehrte Torquemada zählen sie den Chichimeken bei. Und dazu paßt, daß sie auch Teochichimeken genannt wurden. Mit Necht bemerkt darüber Presecott, daß dieser Widerspruch nicht so viel zu bedeuten habe, indem ja die Tlaskalaner auf jeden Fall zur großen nordischen Ginwanderung gehören, von der die Chichimeken ein Theil sind. Aber bedenklicher klingt die Behauptung Torquemadas, daß die Teochichimeken und Tlaskalaner Otimier seien, also Aboriginer. Es könnte zwar Manches für diese Behauptung zu sprechen scheinen, aber die Sprache weist sie der nordischen Einwanderung zu.

Die Tlaskalaner kamen wie die übrigen nordischen Stämme ebenfalls zuerst nach Anahuac, und setzen sich im zwölften Jahrhundert am
bstlichen Ufer bes Sees von Tezeuco sest. Der beständigen Feindseligkeit mit ihren Nachbarn überdrüssig, beschlossen sie, obschon in einer großen Schlacht Sieger geblieben, das Land zu verlassen. Gin Theil
zog nach Norden, und noch jett leiten Indianerstämme im westlichen Texas sich von dem alten Tlaskala her. Wahrscheinlicher aber als eine Rückwanderung nach Norden ist die Annahme, daß dieser Theil in der Urheimat zurückgeblieben war. Der andere bekannter gewordene Theil begab sich in die fruchtbare von hohen Gebirgen eingeschlossene Hochebene zwischen Mexiko und Veracruz. Hier setzte sich das mäßige, arbeitsame und äußerst tapfere Volk sest, bebaute das Land aufs beste, und machte es zu einem Tlascala, d. h. Brotland. Vesonders bauten sie Mais und Cochenille, das sie in großen Lasten aussührten, wie sie sich denn überhaupt stark auf den Handel verlegten. Von ihren Manusakturen wurs ben besonders die Töpferwaaren gerühmt.

Wie sie nun nach ihrem Auszug aus Anahuac in bieser Hochebene anlangten, fanden sie baselbst Olmeken und Aicalanken vor, die sie vertrieden. Die lettern Bölker bewahrten einen alten Mythus, nach welschem sie selber in den Urzeiten als älteste Bewohner Tlaskalas Riesen angetrossen, und dieselben getödtet oder unterjocht hätten. Diesen Mythus eigneten sich nun auch ihrerseits die Tlaskalaner an, indem sie ebenfalls Riesen angetrossen und bezwungen zu haben behaupteten. Wir werden sogleich auch noch auf Andres stoßen, das sich die Tlaskalaner von den Urdewohnern angeeignet hatten. Sonderdar ist aber hier noch der Umstand, daß der gediegene Acosta diese von den Tlaskalanern besiegten Riesen zu Chichimeken macht. Später als die Kriege gegen die Azteken losbrachen, verdand sich mit den Tlaskalanern ein Theil des tapfern Bolkes der Otimier, leistete ihnen gute Dienste, und wurde von ihnen als eine Art Grenzer gebraucht. Wahrscheinlich liegt darin der Grund, warum Torquemada die Tlaskalaner zu Otimiern macht.

Auf bie Religion und Rultur ber Tlaskalaner scheint bie toltekische Bildung wenig Einfluß ausgeübt zu haben. Der Grund liegt vielleicht in ihrer schon frühen Feindschaft mit Bölkern, die den Tolteken in Anabuac befreundet waren, und später mit ihren nächsten Nachdarn in Tlaskala, mit den Cholulanern. Was sie von Rultus hatten, brachten sie entweder als eigenthümlich tlaskalanisch aus dem Norden mit, wie ihren National= und Kriegsgott Camartle, der auf ähnliche Weise verehrt wurde, wie der Azteken Huisilopochtli. Dieher gehört wohl auch ihr Bacchus Ometochtli. Andres nahmen sie von den Urbewohnern an. Rein Toltekisches sinden wir nichts bei ihnen, wie etwa die Verehrung Quehal= coatl's, oder die beschauliche, dem Schristwesen und wissenschaftlichen Beschäftigungen zugewandte Lebensweise. Es fehlten ihnen sogar die von den Tolteken so gut gehandhabten Hieroglyphen, und sie hatten bloß die

rohern Knotenschnure ber Urbewohner, wie in Guatemala, Ducatan, Micaragua und in Sudamerika, besonders in Peru, Chili, Bolivia. Auch hat man in Tlaskala keine Baudenkmale vorgefunden. Mit dem Majageschlechte theilten sie die Lehre von der Seelenwanderung, die Götter Elaloc und seine Gattin Chalchihuitliene (wie sie hier genannt wurde) oder Matcacneje, welche auf einem Berge verehrt wurde, und dann besonders mit den Otimiern die Jagdgöttin Mircoatl.

3m breigebnten Sabrbunbert vereinigten fich bie verschiedenen Bemeinwejen im Lanbe Tlascala ju einem gemeinschaftlichen Bunbesficat von vier Orten. Beber Ort hatte einen Sauptling an ber Gpite, unter welchem ein Lebnsabel frand. Die Sauptfrabt Tlascala war in vier Quartiere getheilt, bie burch Mauern getrennt waren, jebem Orte ober Ranton geborte ein Quartier. Gemeinschaftliche Angelegenheiten über Rrieg, Rrieben, bie Bahl bes Dberfelbheren, wurden auf einer allgemeinen Tagfabung behandelt, auf welcher bie vier Bauptlinge mit ihrem Lehnsabel tagten. Diefer Abel übte fich im Frieden burch Rampfipiele, Stand und Burbe erhielt er nach allerlei Broben, Kaften und Geremonien. Gin flegreicher Felbberr bielt einen pruntvollen Triumphing in bie Stadt, wobei bie bergetragene Beute, ber Bug ber Befangenen, bie abgefungenen Loblieber ben Ruhm feiner Thaten wie ben eines Romifden Imperatore verberrlichten. Gelbft fein Bilb wurde in ben Tempeln aufgestellt. Die Sauptquelle ift Camargo, ber von Torque mada und Prescott benutt worden ift. Acosta VII, 3. Torquemada III, 9. 10. Clavig. I, 134. 167 ff. 363. 400. Thomas Gage I, 81 ff. Sumb. Mon. 24. 70. 86. 318. Bater Mith. III, 3. 65. 72. Mühlenpforti II, 237. Prescott I, 138. 324 ff. 374 ff. A. Zeitung 1847, Rro. 43, Beilage S. 341 aus ben Briefen eines Deutschen in Texas. Bufdmann I. 93. Bieles finbet fich auch in ben Schriften ber Eroberer, namentlich bei Cortes und Bernal Diag.

## S. 102. Meberblick der Geschichte der Azteken.

Bon ben aus bem Norben nach Anahuac einwandernben Bollern ift bas lette bas ber Azteken gewesen. Durch seinen kriegerischen Sinn, burch die Strenge ber Zucht, die Herrschaft ber Gewalten und Geset,

burch Unternehmungsgeist und rasche Aussührung bes Entschlusses, verbunden mit eben so vieler Nachhaltigkeit, zäher Arbeitsamkeit und Ausbauer hat sich dieses Bolk, von kummerlichen Anfängen ausgebend, im kurzen hurtigen Anlause zum mächtigsten Bolke Amerikas emporgeschwungen. Ihr amerikanisches Weltreich darf wohl den bekannten morgenländischen an die Seite gestellt werden. Die Azteken sind vor andern den Europäern bekannt geworden, haben ihr Erstaunen erregt, ihre Theilnahme erworden, ihnen einen Widerstand wie kein andres Bolk entgegengesest. Ihre Geschichte ist durch merkwürdige Züge und Kügungen ausgestattet, ihr Charakter eigenthümlich, sie sind körperlich wohl begabt, willenskräftig, ein Bolk, das auch in seiner jesigen Erniedrigung die Kähigkeit zu künstiger Bedeutsamkeit noch nicht verloren zu haben scheint.

Die Azteken haben die Runde bewahrt, wie fie nicht gar vierhun= bert Jahre vor bem Sturze ihrer Herrschaft noch im tiefen Norben lebten. Ihre ursprungliche Beimat bezeichneten fie spater mit bem mythifden Ramen Aztlan, ben fle aber bloß aus ihrem fpatern Boltona= men Azteken (Aztekati) gewannen. Der lettere Rame kommt ber von atzaqua, Wafferstauen, und wurbe erft in Anahuac Boltoname. Die Azteten haben zwar benfelben mit aztatl, weißer Reiher ober Flamingo, in Berbindung gebracht, indem fie fich felbst nach Art nordameritani= Scher Stämme mit einem Thiernamen benannten. Aber es ift flar, baß auch biefe Bezeichnung erft in ben fublichern Gegenden auftam, in benen jenes Thier zu hause ift. Die zufällige Namensähnlichkeit wirkte, wie nicht felten, bei ber Wappenwahl. Bgl. Buschmann I, 95. val. 6. Bon ihrer ersten Heimat und beren Lage hatten fie längst jebe nähere Runde verloren. Europäische Forscher glaubten biefelbe mit etwas tub= ner Bestimmtheit im Nordwesten von Ralifornien gefunden au baben. So fcon 1773 Betro Font, und ihm folgten Clavigero, Sumbolbt (Essai 322), Bater im Mithribates (III, 3. 143. 210) und andre mehr. Wgl. Buschmann I, 59 ff. Gumprecht, Zeitschrift für allgemeine Erbfunde, Bb. I, heft 4, S. 312. 317. In unfern Tagen ift biefes Bestreben, die alten Wohnsite ber Azteken im nordweftlichen Amerika wieber aufzufinden, besonders bei ben Nordamerikanern zu Tage getreten. Wo man in biefen Gegenden altere Rulturwerte, Phramiben, Refte von Stabten, felbft fogenannte Casas grandes fand ober zu finben alaubte, bezog man bieselben auf bie Azteten, und bielt biesen Schluß

für binlanglich gefichert. Dabin gehoren bie Darftellungen bon ber mann Lubewig , Dberft Demiphan , und vielen anbern. Bgl. A. Bei tung 1847. Beilage Dro. 83. Dro. 218, G. 1738. 1853. Dro. 39, S. 935. 1850. 14. Marg. Gumprecht a. a. D. 312 ff. 315. Bit haben ichon fruber, oben §. 5, G. 45 ff. gefeben, wie bie fubliden Begenben ber Bereinigten Staaten und bie norblichen bes Staatel Merito voll find von Dentmälern einer Rultur, bie nicht von ben Rothbauten biefer Begenben berrubren, fonbern von einer altern Bevolferung, bie auch in Centralamerifa ber nordifchen Ginmanberung poranging Sie beweifen alfo nichts fur bie Agteten. Go lange nicht bie gleichen Sprachen im Norben aufgefunden werben, welche bie Tolteto = Matefen reben, weiß man nichts von beren Urfiten. Ge ift auch möglich, bat bie norbifd Ginwanderung feine Bolfdrefte von fich im Norben guridgelaffen bat. Baurefte beweifen barum nichts, weil bie Rorblanber erft im Guben bie bobere Rultur angenommen haben. Die Cafas granbed waren icon febr unbedeutenb, wie fie Caftaneba bei Ternaur befdreibt. Reuere Berichte lauten nicht gunftiger. Die Berichte bes Brubers Man ens von Riga über Quivira bielt icon Sumbolbt fur febr verbachtig ohne besmegen an ber Sache felbft zu zweifeln. Essai I, 298. &m tifche Untersuchungen I, 382. 393. 432. Reife V, 311 ff. Braunfdweit 46 ff. Rad Dr. Andree ift Quivira eine Spanifche Bergftabt, welde gegen bas Ende bes fiebzehnten Sahrhunderts von ben Indianern jer ftort murbe. Die Gade ift auf jeben Fall nicht fo wichtig. Wenn nun alfo gegenwartig Barlett und Emorn in Reunort, und Dr. Andre gegen bie Ableitung ber Agtefen aus ber Begenb ber Cafas grandet mit vieler Bestimmtheit aufgetreten find, A. 3tg. 1852. S. 2001 b. 1853. S. 168. Nro. 150. 151. 168. 1854. Nro. 28. 29, fo haben wit nichts gegen fie einzuwenden. Wo fo viele Dentmale ber Rultur, und an fo vielen Orten, fich porfinden, ba beweist bie Entbedung an biefem ober fenem einzelnen Orte nichts. Der Schluß ift einer ber Art, bie gu viel beweifen. Unbers aber verhalt fich bie Cache, wenn überbaut bie Ableitung biefer Ginmanberer von Morben, von ben Tolteten an bis zu ben Agtefen, in Abrebe geftellt werben will. Alle biefe Boller haben bas Bewußtfein ihres norbifden Urfprunge bewahrt, und biefes Bewußtsein hat auch feine volltommene innere Glaubwurbigfeit. Auf die inlandischen Traditionen, besondere ber Chichimeten, Chiavaneien und Aztefen berufen fich Bentia, Irtlitrochitl, Torquemaba III, 40,

Sahagun II, 266, Gallatin I, 166, Clavigero, Humbolbt, Prescott I, 9. II, 450. Barben hat bieselben gesammelt in ben Antiquités mexicaines von Barabere, be St. Prieft u. a. II, 185 ff. Diese Trabitionen werden geftütt burch Meritanische hiftorische Gemalbe in Boturinis Sammlung, und anderswo. Bgl. Bufchmann I, 54 ff. 59 ff. und Gallatin in ben fogleich anzuführenben Stellen. Bas von ber geringern Rultur im Nordweften, und wir fugen bei im gangen Rorben, bagegen bemerkt wirb, bag bieselbe ber spätern Toltekisch=Aztekischen in Anahuac weit nachgestanben, hat zwar allerbings seine Richtigkeit, und ift von Gallatin in seinem Auffate über die halbeivilisation Reumeritos (Transact. of the American Ethnological Society. Vol. II, New-York. 1848. S. 43. 53 ff. 169 ff.) gezeigt worben. Dr. Anbree in ber Aug. Zeitung 1853. S. 2412 a. Beilage. Bgl. 1853. Nro. 168. Bgl. oben S. 5. S. 93. Allein biefes Berhaltniß beweist burchaus ni chtsgegen bie herfunft ber Bolferwanderung aus bem Rordweften, ober überhaupt aus dem Norden. Wir miffen ja bereits, daß bie bisbere Rultur ichon vor biefer Ginwanberung in Centralamerifa beim Majageschlichte einheimisch war, und zu ben Rordlandern erft nach ihrer Einwanderung überging. Ugl. oben §. 93 ff. Sobalb man fich biefes Berhaltnig im Gegensat zu Robertsons (II, 315) und humboldts Unficht flar macht, nach benen die nordischen Aulturvollter die Toltetisch= Aztetische Rultur zu ben wilben Ureinwohnern Centralamerikas gebracht hatten, ift zwischen ben alten leberlieferungen und ben Resultaten neuerer Forschungen im geringften tein Widerspruch mehr ba. Die norbischen Völker waren zwar in ihren Urfigen nicht bloß Wilbe und Jagerhorben, wie bie spatern Rothhaute, fie bebauten auch bereits bas Land, wie ihre Sagen berichten, und bauten Stabte und Pyramiben= tempel, wie noch jest ber Augenschein lehrt. Bgl. S. 5. Aber biefe alte nordische Rultur war weit fummerlicher als die der Urvolfer Central= amerikas, zu benen fie kamen. Diese Bemerkung macht auch Lieut. Jamee S. Simpson in Cap. R. B. Marcy's route from Fort Smith to Santa Fe. 1850. 83 ff., bag wenn bie von ihm besprochenen Ruinen im Novajo-Land nicht ben Stand der Aztefischen Rultur erreichen, bie Azteten eben fpater fich mehr ausgebilbet haben werben. Bgl. Bufch= mann I, 63. Singegen burfen wir biefe norbische Rultur nicht von Einfluffen bes Aztekenreichs in Anahuac ableiten, wie Gumprecht in ber Zeitschrift für allgem. Geographie Bb. I, heft 4, S. 317 zu thun

geneigt ift. Denn einmal ftanb jene Kultur auf einer bobern Stufe, und bann erstreckte fich bie Dacht bes Merikanischen Reichs nicht fo weit norblich.

Rachbem nun bie Agteten bie Wohnfite ihrer Bater im Rorben perlaffen batten, gogen fie langfam, nicht wie Bilbe, fonbern bas Land bauend und Stabte grunbend immer mehr gegen Guben. 3m eilften Jahrhundert beginnt mit bem Jahr 1091, ale fie ihr erfies entlifdet Fenerfeft feierten, ihre Mera und relativ orbentlich bocumentirte Gefdichte. 3m folgenden Sahrhundert langten fie in Anahuac an. bin ftiegen fie auf eine bichte Bevolferung, bie ihnen nur ein fummerliches Dafein gonnte. Die Agtefen führten auf ben Secen und beren Ufern ein armfeliges Rifderleben und geriethen obenbrein in eine funfzigiabrige Dienftbarfeit bes nicht befonbere bebeutenben Staats ber Golbnaner. Aurcht und Giferfucht fuchten fie burch Auferlegen unerfdwinglider Laften gu vertilgen. Aber bie Laft ftartte ben Raden und bie geiftige Spannfraft, Ueberichwemmungen, Sungerenoth und anbre gantplagen entwidelten nur um fo mehr bie in jugendlichem Bachethum begriffenen Rrafte, munberbar mehrten und boben fie fich, und banten viele Stabte. Unter lettern erhob fich im Anfang bes viergebnten Jahrhunderte (1325) mitten im Gee bie fortan bleibenbe Sauptfiatt Tenochtitlan, von ber fie ben namen Tenochichi ober Tenocher erbielten. Das ift bie weltberühmte Stadt Merito, welchen Ramen fie nicht lange nachber erhielt. Sie grundeten biefe ibre Sauptstadt begwegen an jener Stelle, weil fie auf bem Zweige eines ftachelichten Birnbaumes einen Ronigsabler fiben faben, ber eine Schlange in ben Rlauen bielt, und feine Flügel gegen bie aufgebenbe Gonne ausbreitete. Das faben fie fur bas von ben Gottern gegebene Beiden an, wo fie bie Stadt grunben follten, und bas blieb auch bis auf ben heutigen Tag bas Mappen von Merito. Es ift bas Symbol ber Berrichaft über bie Bemaffer. Sonft war die gewöhnliche hieroglyphe fur biefe Stadt eine Dpuntit auf einem Stein. Denn bas heißt Tenochtitlan. Dieß ift ein Sombel ber aus geringen Unfängen bervoriprogenden Dacht. Rachbem aber bie Stadt an Boblitand gewachsen war, erhielt fie ben Ramen Merife, b. b. Ort mitten unter bem Maguen, ber fo fegensreichen Pflange fin biefes Bolt. Clavigero I, 186. Bgl. mein Programm über Buibilepodtli G. 15. Anfanglich alfo fab bie Stadt noch armlich aus. Bir bie butte bes Romulus, ober wie bie uralteften butten bes Samem = rum

in Thrus bestanden ihre Sauser aus Rohr und Schilf. So war Rom bis au ber Beit bes Porrhus mit Schindeln bebectt. Die Agteten lebten nun in abwechselnb gunftiger und ungunftiger Lage, ginspflichtig fremben Ronigen, und nahrten fich von Jagb, Fischfang und bem Un= bau ber schwimmenben Garten auf ihrem See. In Kriegen, Emporungen, ober treuen Gulfeleistungen zeigten fie fich immer bebeutenber unb furchtbarer, im Frieben vergrößerten und verschönerten fie ihre Stabt. 3m Jahr 1352 ftellten fie an bie Spipe ihrer alten Feubalariftofratie Ronige, bie burch Churfürften gewählt wurben. Gilf folder Ronige beherrschten nach einander den Aziekischen Staat. Durch eheliche Berbinbungen mit ben benachbarten Ronigen gelangten biefelben zu immer größerm Ansehen, bie fie, hundert Jahre nach ber Grundung ihrer Hauptstadt, hundert Jahre vor ihrem Falle, im Jahr 1425 nicht bloß bie Unabhängigkeit von ihren ehemaligen Herren, ben Tepaneken, fich erfämpften, sondern fogar biefelben fich felbst bienstbar und ginspflichtig machten. Auf eigene Weife, ergablte man, hatten fie ben Sieg erlangt. Durch eine vorangegangene Rieberlage muthlos gemacht, schloß bas Bolk mit König und Abel ben Bertrag, daß im Fall eines neuen un= gunftigen Ausgangs bes Rriegs Ronig und Abel ben Göttern geopfert werben follten, fiegte man aber, fo wurde bas Bolf ginsbar fein und fich verpflichten, des Abels Felder und Saufer zu bauen, und ihm im Rriege Waffen und Gepack nachzutragen. Der entschiedene Sieg beiligte die Feudalherrschaft und Monarchie, stellte zugleich die Azteken an bie Spite ber Eibgenoffenschaft verwandter Bolfer, und hatte ichon in ber Mitte jenes Jahrhunderts unter bem großen Monteguma I., noch mehr aber im folgenden Jahrhundert, die schnelle und unaufhaltsame Ausbreitung ber Mexikanischen Macht über ben größten Theil von Neu-Spanien zur Folge. Im Anfange bes sechszehnten Jahrhunberts erbliden wir biefes Reich noch immer im Bachsthum, wie es fich bis zu ben beiben Weltmeeren ausbreitete. Unter bem fühnen Abuisotl murben als lette Eroberungen Guatemala und Aucatan ber Merikanischen Berrschaft beigefügt. Go behnten fich bie Grenzen bes Besammtreiches aus nach ber geringsten Angabe auf ber Seite bes atlantischen Meeres vom Fluffe Guafacualco bis jum Tuspan, am ftillen Dzean von ber Ebene Xoconochco bis jum hafen Zacatula. Aber bie Berrichaft bes ungludlichen Monteguma II. (feit 1502), bis auf bas Hofceremoniel ben morgenlandischen Despotieen vergleichbar, war noch mehr als bie

seiner Borfahren eine Schreckensherrschaft, und trug in ihrem Innern ben Keim ihres Sturzes. Dem raschen Wachsthum bes Barbarenreiches solgten rasch schon auf der Höhe der Macht die Anzeichen bes innern Berfalls. Bange Ahnungen und Weissagungen machten den mächtigen, aber durch üppiges Leben entnervten Mann unsicher. De erschien ein unerschöpflicher Geist mit einer hand voll Abenteurer, aber getragen von den Mitteln der alten Welt', verfündigte Befreiung den Unterdräcken, Nache an den Erbseinden, und führte schnell, wenn auch mit gewaltigen Anstrengungen, den tragischen Sturz des großen Reiches herbei. Es war noch fein in sich abgestordenes Neich, wie gewöhnlich biesenigen, die zu Grunde gehen, denn noch war da die ursprüngliche Triebkraft, die Strenge der Jucht, der Geborsam der Jugend, das Kriegsseuer des Kriegers. Aber das Maß der schrecklichen Blutherrschaft im Namen der Religion war vor Ablauf des natürlichen Berlaufs vor Gott voll geworden.

Als Belege zum Gesagten bienen eigentlich alle früher angeführten Schriftsteller über bas Merikanische Alterthum. Uebersichtliche Darstellungen ber Geschichte finden sich in den Werken Acosta's und Clavigere's, in den Monumenten, und dem Versuch über Neuspanien von A. v. humboldt, im vierten Bande des Univers pittoresque über Amerika von de Larrenaudière, in der Geschichte der Eroberung von Prescott. Die Darstellung im fünften Bande von Riemms Kulturgeschichte unterscheidet sich nicht wesentlich von Clavigero. Sehr ansprechend ist die Darstellung in Majers Mythologischem Taschenbuch 1812. 53 ff. Eine vergleichende Darstellung der Merikanischen Regenten nach Gomara, Acosta und den Merikanischen historischen Gemälben hat de Laet S. 242 ff. gegeben. Bgl. auch Prescott I, 9 ff.

## S. 103. Die Rultur der Merikanischen Volker.

Wir reben hier von ber Kultur nur insofern, als ber Menfc bie materielle Natur bem Willen und ber Einsicht seines Geistes unters worfen hat. Bon ben religiösen und sittlichen Kulturbeziehungen wird erst später die Rebe sein können, von ben religiösen als bem eigentlichen 3weck unfrer Darstellung, von ben sittlichen als Rückblick und Andang

ju jenen. Wir muffen aber unfre Rulturbarftellung noch mehr befcranten, indem bes überlieferten Stoffes viel zu viel vorliegt, und amar auf basjenige, woburch bie Religion bes Naturvolfes bebingt ift. Im Uebrigen und zugleich als Beleg fur bas von uns Beigebrachte verweisen wir auf bie Ueberfichten bes Rulturguftanbes ber Meritaner von Acofta, Robertson, Clavigero, Bater, be Larenaubière, Braunschweig, Brescott, Brichard, Rlemm, Rottencamp, Buttle u. v. a.; ferner auf bie lichtvollen Erörterungen über bie wichtigsten Buntte biefer Rultur von A. v. Dumbolbt, und auf die reichhaltigen Ginzelnheiten bei Cortes, Bernal Diaz und Mühlenpfordt. Dagegen erweitern wir wieber ben Begriff einer Meritanischen Rultur burch Berbeigiehung aller Bolter bes Meritani= fchen Reiches und aller Zeiten, feitbem man von einer Rultur in biefen Lanbern weiß, alfo ber Rulturbestandtheile, bie von bem alten Daja= gefchlechte ausgingen, auf bie norbische Ginmanberung übergingen, unb von biefer bann mit Bermifdung alles beffen, mas fie felbft Gigenthum= liches mitgebracht hatten, weiter ausgebilbet worden maren. In letterer Sinficht find besonders die Tolteten und die Atolhuer zu nennen, matrend bie Azteten, anfänglich in brudenber Lage, nachgebenbs leiben-Schaftlch auf ben Rrieg gerichtet, fich teine Duge gonnten mit innigem Behagen bie Rultur zu pflegen, wohl aber nach achter Barbarenart basjenige vorzugsweise von ber vorgefundenen Rultur fich aneigneten, was ihre Macht vermehrte, ihren Brunt barftellte, ihren Sinnengenuß erhöhte. Wir haben es aber bier nicht sowohl mit ber Verschiedenheit ber Trager biefer Rultur zu thun als vielmehr mit ber Rultur felbst als einem Gemeingute aller biefer Bolter, aus bem fogar manche nicht unwichtige Bestandtheile in die allgemeine moberne europäische Bilbung übergegangen find, wie 3. B. ber Genuß ber Chocolate, bes Rauch= und Schnupftabade, die botanischen Garten mit Menagerien.

Die Urtheile über ben Grad biefer Rultur find sehr verschieden. Die Spanischen Eroberer, die vorher nur wilde Indianer gesehen hatten, wußten sich schon bei der ersten Entdeckung von Kulturgegenden in Ducatan und im Lande der Totonaken vor Verwunderung nicht zu fassen. Natürlich, daß ihr Urtheil nicht nüchtern war. Die Reuhett der Entdeckung, die Ahnung ihrer Bedeutung, die Erwartung des Goldburstes, selbst der religiöse Eiser, Alles erhihte ihre Phantaste, überall Außerordentliches zu sehen. Ein Beispiel macht diese Stimmung ansschaulich. Cortes hatte seinem Zuge einige Reiter in die Stadt Cem=

poalla vorausgeschickt. Diese eitten mit ber Rachricht zuruck, sie batten bie Mauern ber Sauser mit blankem Silber ausgelegt gefunden. Ge fand sich, baß es glanzender Gyps war. Die Indianer, die später in spanischer Sprache über diese Kultur schrieben, waren apologetisch gestimmt von Haus aus, und nicht anders erging es manchen Europäem und Ereolen, benen die Indianer durch langen Umgang lieb geworden waren. So gab sich 3. B. Clavigero, der in Umerika geboren und aufgewachsen war, durch die geringschähigen Urtheile von Pauto und andern verletzt und gekrankt, alle Mühe, die Merikanische Kultur als eine in jeder Beziehung hoch stehende und ausgezeichnete nachzuweisen.

Es handelt fich hier um ein vergleichendes Urtheil und barum halten wir und am einfachsten an die Bergleichung mit ben Peruanern. Welche Kultur sieht höher? Ober, in welcher Beziehung steht biese höher, in welcher jene? In welcher find fie gleich?

In Anfolug an bie lette Frage ift gleich von vornberein feftinauftellen, bag beibe Bolfer feine Bilben find, fonbern Rulturvoller. Das zeigt fich bei ben Merifanern ichon barin, baß fie bas Bant fleißig bebauten, mabrend ber Bilbe ben größten Theil ber Beit trag verbammert; ben Weibern ben anbauernben Theil ber Arbeit überlaffenb, macht er bagegen auf ber Jagb bie riefenmäßigfte Unftrengung Im Bangen fest er lieber bas Blut ein als ben Schweiß. Der Merifaner bagegen felbit fleißig, übernimmt für fich ben bartern Theil ber Landarbeit, bem Beibe überläßt er ben leichtern, umgefehrt ale ber Bilbe. Die Sauptfrucht, bie ber Meritaner bebaute, ber Sauptreidthum bes Landes, war ber Dais. Aus ihm verfertigten fie Brot, ober, wie die Orientalen, vielmehr Ruchen, ebemals wie jest noch. Auch noch aus anbern Fruchten verftanden fie Brot zu bereiten. Mus ben per fcbiebenen Arten ber Aloe (aztetifch Detl) gewannen fie ihr geifigee Getrant Bulque, und ihr Papier, ihre Dachbebedung und ibn Stride und Barne, ihre Ragel und Rabeln. Die Maisstengel lieferten ibnen Buder. . Im Aderbau zeigten die Beruaner vor ben Derifaner infofern einen Borgug, ale fie eine Art Bflug, ber gezogen wurbe, anwandten, mabrend bagegen bie Merifaner bie Erbe bloß mit ber Sam umfchufen, aber freilich fo fleißig wie Gartenland. Salz war allat meines Bedurfnig, Fleifch aber nicht, Wildpret und Beflügel maren bles feftliche Speifen, gewöhnlicher Tifche. Chocolate mit Banille und anbern Bewurgen wurde befonbere von ben Bornehmen genoffen. Det

gewöhnlichste Stoff für die Aleibung war Baumwolle. Bei der Mäßigsteit, Arbeitsamkeit bei der vorzugsweise vegetabilischen Rahrung dieses Bolzes konnte die Bevölkerung auch eine sehr bichte sein, wenn auch die angegebenen Zahlen übertrieben sind. Zeht aber noch bilben im Mexistanischen die Indianer unter weit ungünstigern Verhältnissen die Mehrzahl der Bewohner. Früher war das Land mit Städten und Dörfern besät, überall angebaut, und die auf die Berghöhen erblickte man zahlzeiche Hütten. In tropischen Ländern ernährt ein kleiner, sleißig bedauter Bezirk eine außerordentliche Anzahl mäßiger und disciplinirter Mensichen, besonders wenn der Staat die Waldtultur und Bewässerung, die Natur die reine Bergluft beifügt.

Obschon bei solcher Lage ber Dinge bie Mehrzahl ber Menschen Ackerbauer waren, wie bas bei allen Kulturstaaten ber Fall ift, so finsben wir doch, wie bas ebenfalls bei allen ackerbautreibenben Völkern ift, Theilung ber Arbeit, Stäbte und Stände, und zwar im Merikanischen noch viel bestimmter als in Peru.

Obenan ftand ber Monarch. Die Merikaner wurden anfänglich burch eine Reubalariftofratie regiert, nachher burch eine gemäßigte Monar= die, julett burch einen absoluten Despotismus. Die verschiebenen Staaten im Lande, mit mehr ober weniger Municipalfelbifffanbigfeit, murben meist von Königen verwaltet, einige waren Freistaaten. Das Mexitanische Raiserthum (benn fo tann man es am besten im Vergleich mit bem beutschen im Mittelalter nennen) war ein Bablreich, boch mablte man immer aus bemfelben Kurftenhaufe. Aber nicht ber Sohn murbe gewählt, fonbern einer von ben Brubern bes Raifers, und in Ermanglung eines folden einer feiner Reffen. Bier Churfürsten aus bem bochften Abel beforgten bie Wahl, bei ber Kronung feste ber Berricher von Texcuco bem Raifer bie Krone auf. Bei ber Babl fab man por allem auf friegerische Eigenschaften, und man muß gesteben, bag immer fabige Rursten bie Rrone trugen. Beim Raiser war nicht blog bie ausübenbe, fonbern auch bie gefetgebenbe Gewalt. Den Stamm ber Gefetgebung, bas Corpus Juris, nahm man von Tezcuco an, und es fteht als gefet= geberischer Rame ber fpatern Beit ba Repalhualcojotl. Dagegen war bie richterliche Gewalt im Allgemeinen von ber faiferlichen getrennt. In jeder Stadt und jedem Begirte mar ein vom Raifer gesetter oberfter Richter, von beffen Ausspruchen man fogar nicht an ben Raifer appelliren konnte. Daneben gab es noch viele Untergerichte. Bon einem Abvokatenstande wußte man nichts. Die ausübende Gewalt bes Fürsten im Einzelnstaate war ein reiner Despotismus, besonders unter Monteguma II. Da der ganze Staat aus einem Kriegsvolk hervorgegangen war, herrschte auch in der Verwaltung der kriegerische Gesichtspunkt ver, die kriegerische Unterordnung und Disciplin. Im Gesammtkaiserthum aber stellte sich die Gestalt des Fendalwesens dar mit tributären Fürsten und Großen, selbst Republiken. Daneben bildete aber den rechten Arm des Kaisers ein zahlreiches Beamtenthum, Schreiberwesen, doch weniger als in Peru, Straßen- und Waldpolizei. Die Beamten wurden vorzüglich, besonders seit Montezuma II, aus dem Abel genommen, sowie die Kriegshauptleute. Der hohe Abel zeichnete sich durch Landbesitz aus, und stand zum Kaiser im Lehnsverhältniß mit Berpstictung zum Kriegsbienst, zu Abgaben und Frohnarbeiten. Der Abel war erblich.

Neben bem Abel fand bie Priefterschaft, die außerordentlich zahlreich, aber nicht erblich war. Bon ihr werben wir weiter beim Rultus und bei ber Offenbarungslehre sprechen. 3hr politischer Ginfins war, wie bei allen Naturstaaten, fehr groß.

Die Lanbleute, Mayaques ober Macahnats, waren eine Urt Leteigener bes Abels, bie ohne Erlaubniß ben Boben nicht wechseln bursten, bie aber mit bem Gut ben Herrn wechselten. Gelegentlich wurden kaußer zum Krieg, auch noch als Lastträger, Tamanes, in Masse ausgeboten. Ihr Grundeigenthum war nicht veräußerlich, sondern ber Bests bes Landes, Eigenthums der Gemeinden, war bloß lebenslänglich. Gehörte das Land aber der Krone oder dem Abel oder der Briefteischaft, b. h. dem Tempel, so waren die Bebauer bloße Dienstleute. Du nun also doch ein relativer Eigenthumsbegriff auch in Beziehung auf Grund und Boden sowohl als Ertrag stattsand, so war auch, andere als in dem socialistischen Peru, die Möglichteit zu Armuth und Reichthum, zu Elend und Lurus gegeben. In dem geistlichen Cholula z. B. stell die Wenge der Bettler auf. Auf dem Eigenthum lastete große Abgabenlast.

Wie im beutschen Mittelalter, so war auch hier bie meifte freie Entwicklung an bie Stäbte geknüpft, wo bie handwerker wohnten. Obschon auch die Stäbter ben Landbau trieben, so war boch das handwerk getheilt, und zwar zwischen Steinhauern, Maurern, Zimmerleuten, Golbschmieben, Webern, Malern u. bgl. Diese handwerke waren zwar

nicht kastenmäßig gesonbert, boch übernahm gewöhnlich ber Sohn bas Gewerbe seines Baters. Jebes Gewerbe wohnte in einem besonbern Stadttheil, unter eigenem Oberhaupt, unter eigener Schutgottheit, und hatte seine besonbern Feste. Ihre Werkzeuge waren meist von Obsibian. Den Webstuhl kannte man nicht.

Der geachtetfte Stand ber Gewerbeleute, wie im Grunbe auch im Deutschen Mittelalter, war ber bes Raufmanns, ber in Bern gang fehlte. Die Merikanischen Raufleute reisten burchs gange Reich, und nicht felten über bie Grenzen beffelben binaus. Sie zogen, wie im Morgenlande, bewaffnet und in Rarawanen, hatten ihre eigenen Privilegien und ihre Gerichtsbarkeit, fogar bas Recht, Truppen zu ihrem Schute aufzubieten. Bei hofe waren fle wegen ihrer auf Reisen erworbenen Renntniffe und ihrer politischen Ginfichten wohl angeschrieben. Der Raifer pflegte fie als seine Oheime anzureben. Sahagun hat ein ganzes Buch feines Bertes, bas neunte, ber Schilberung bes Mexikanischen Raufmannstandes gewibmet, gleichsam ale Borganger ju Beerens 3been. Mit bem Sandel stand bas Gelb in Berbindung, bas Beru ebenfalls fehlte. Geprägtes Gelb ober Munge kannte Meriko amar auch nicht. aber boch hatte es Welb, allgemein anerkannte, leicht bewegliche Taufch= mittel, Beutel mit Cacaobohnen, Binnftabchen und Rupferftabchen, Febertiele mit Golbstaub angefüllt. Auch hatten fie nicht Gewicht und Bage, blog Babl und Dag in ihrem vielfachen Sanbelsverkehr angewendet. Denn nicht nur trieben die Raufleute auf ihren Reisen den Großhandel in Stlaven, Golb, Ebelfteinen, Topfermaaren, Cochenille, Betreibe, sondern auf ben Martten fand täglicher Rleinhandel statt mit Lebensmitteln und Lederbiffen, Arzneien und Runftsachen, Febern u. f. w. Mue funf Tage war ein größerer Markt. Ein besonbres Marktpolizeigericht entschied bie Streitigkeiten.

Ein andrer Stand waren bie Stlaven, die burchs ganze Land vertheilt waren. Es gab besondre große Stlavenmärkte. Zu Sklaven wurden die Leute durch Schulden, die sie nicht bezahlen konnten, aus Roth bisweilen freiwillig, wenn sie sich nicht mehr selber erhalten konnten. Sklaven wurden Diebe; Kriegsgefangene, die nicht geopfert wurden, Eltern und Kinder der Hochverräther, Weiber, die von ihren Wänznern, Kinder, die von ihren Eltern verkauft wurden.

Ob ein befonderer Kriegerstand gewesen, ift nicht recht erfichtlich. Ginige Aeußerungen bei Clavigero fcheinen auf etwas ber Art hingu-

beuten. Auf jeben Kall mußten bie boben Abeliden mit ihren Lebeneleuten ben großen heerbann ftellen. Und fo war überhaupt bas game Bolf jum Rriegebienft verpflichtet. Auch bie Briefter gogen mit in bie Schlacht, und ber Ronig mußte ein tuchtiger Krieger fein. Daneben gab es aber boch folche, bie fich porzugemeife biefem Befchafte wibmeten. Militarifche Orben aus bem Abel, ber befonbere fur ben Rrieg beffimmt war, bilbeten ben Rern ber gablreichen Beere. Das Rriegewefen murbe überhaupt von ben Agteten ale eine Sauptfache bee Lebene aufgefaßt. Much in ibm bemerft man nicht gum fleinften Theil ben Grad ber Rultur eines Bolfes. Die Merifaner ichlugen fich in geordneten Daffen, fuchten und bestanden mit bemfelben ben Rabefampf, bebienten fich feiner vergifteten Baffen, marterten bie Befangenen nicht. 3bre Gouswaffen waren bas Schilb und ber mit Baumwolle bid gesteppte Bams, ein gegen Inbifche Baffen fo zwedmäßiges und leichtes Rleib, baf fic bie Spanier baffelbe fogleich aneigneten. Die reichern ber Gbelleute trugen anftatt beffelben einen Bruftbarnifd von Gilber ober gar Golt, und einen helm in Bestalt eines Thierfopfes. Ber fich vor bem Reinte ausgezeichnet batte, und zwar nur ein folder, war burch feinen Schmut fenntlid, ben Reberbuich und bie Bierrathen von Metall und Cheifie nen. Die Angriffemaffen waren fur bie leichten Truppen und ben Rampf aus ber Kerne Bogen und Pfeile, Schleuber und Burffpeer, letten befondere gefährlich. Die Spite ber Waffen war gewöhnlich von fpitigen Stein, Obfibian, ober auch von Rifchtnochen. Kur ben Rampf in ber Rabe war bie Sauptwaffe bas mit beiben Sanben geführte bolgerne mit fcarfen Steinen ausgelegte Schwert, mit bem fie fogar auf ben erften Dieb ein Bferd erlegten. Anbere führten Streitfolben ober Spiefe. Das heer war fo gegliebert, bag es gunachft in heerhaufen gu achttat fend Mann gerfiel, biefe wieber in Fahnlein gu brei- bis vierhunbert. Alle größern und fleinern Abtheilungen batten ihre Fahnen, bas gant Beer eine große Reichsfahne mit bem Reichswappen aus Gold und Reten gestidt, welche bem Beere gum Mittelpuntt biente, aber wegen ber Be beutung, bie man ihr beilegte, auch verberblich fur bas beer fein fonnt, wie g. B. in ber Schlacht bei Otompan gefcab. Die Zaftif mar icht geregelt, bie Disciplin fo ftreng, bag ein Ronig von Tezcuco feine beben Gobne tobtete, weil fie gegen ben Befehl fich in ben Rampf einge laffen hatten. Dit Befang und Relbgefdrei und in guter Orbnun rudten die Agtefen getroft bem Reind entgegen, felbft ben mit Stall

und Pulver tampfenben Spaniern, jogen fich auf Befehl mit Rube und Orbnung gurud, und legten oft verberblichen hinterhalt. Oft bewunberten bie Spanier ihre Ordnung. Ihr hauptfehler, vom tattischen Standpunkt aus bie Sache betrachtet, bestand, wenigstens in ihrer fpatern Beit, barin, bag fie bie Feinde lieber gefangen nahmen als tobteten, und zwar bevor die Schlacht entschieden mar. Die Spanier, abn= lich ben alten Gibgenoffen, konnten nur barum mit ihrer kleinen Angahl gegen die tapfere feinbliche Uebermacht flegen, daß fie in einem Rampfe ohne Borbehalt für eigene Sicherheit mit ihrer Spanischen Klinge immer auf ben Ropf zielend, alles niebermachten, was ihnen entgegenftanb. Diefes Verfahren in Verbindung mit ihrer Reiterei wirkte mehr als ihre schwerfälligen Feuerwaffen. In ber Strategie befagen fie meniger Rlarheit als in ber Taktik. Festungen mit ftarken Mauern und zuverläffi= gen Befahungen bienten als ftrategische Saltpuntte. Bal. befonbers über bas Militarwesen Diag überall, Prescott I, 35 ff. Rehfues zu Diag II, 187. III, 307. Acosta VI, 26. Clavigero I, 493 ff.

Mit bem Aderbau und ber Theilung ber Arbeit und ber Stände hängt bas Stäbtewesen zusammen. Dasselbe war im Merikanischen viel ausgebildeter als in Beru, wo gegen die eine Gentralstadt Guzeo alles andere verschwand. Dagegen entwickelten die vielen Städte im Merikanischen Reiche jede für sich eine gewisse selbstständige Eigenthümslichteit mit verschiedenen Berfassungen und Gesehen. Zwar war die von 300,000 Menschen bewohnte Hauptstadt der Mittelpunkt aller Macht und alles Reichthums, das Amerikanische Benedig mitten im See mit seinen Tempeln und Balästen, und mit dem Lande durch Steindämme verbunden, — aber Tezcuco stand höher an Bilbung, Cholula in religiöser hinsicht, die kleine Stadt Tlacopan war ebenbürtiger Bundesgenosse, andere wetteiserten in Theilen der Industrie.

Wie in Peru war auch hier bas Reich und seine Theile burch Stras
ßen, Posten und Brücken verbunden. Die Posten waren in sofern
volltommener, als man sich babei ber hieroglyphenbriefe bebienen konnte, Straßen und Brücken waren weniger großartig als in Peru. Es wers
ben zwar auch steinerne Brücken erwähnt, aber gewöhnlich bestanden sie
aus schwankendem Flechtwerk, und noch häusiger geschahen die Flußübers
gänge bloß durch Fähren.

Die Kunstbilbung ber Merikaner erregte in mehrern Beziehun= gen bie Bewunderung ber Spanier. Im Ganzen ftanb die Kunft un=

gefahr auf berfelben Stufe wie in Beru, namentlich bie Plaftit und bie Architeftur. Die Agtefen hatten gegen bie Dajas in beiben eber Rudfdritte gemacht. Aber boch wurde bie Runft vielfach in Unwendung gebracht, fowohl bie Architeftonif bei ben vielen Tempeln, von bener beim Rultus ausführlicher gesprochen werben wird, und bei ben Balaften ber Großen, an benen namentlich bie Ornamente und Arabesten burch ibre Genauigfeit, Ordnung und Symmetrie fich auszeichneten, ale bie Blaftit bei ben vielen Gotterbilbern. Die Gingange und Gam ber Bebaube maren mit Bilbern ber Gotter und Thiere gegiert. Die Thiere waren, was man auch anberemo auf biefer Rulturftufe, nament lich neulich noch Lapard in Miniveh, beobachtet bat, viel freier und naturgemäßer aufgefaßt ale bie Menschengestalt. Wie in ber Religion, fo fprach fich auch in ber Runft noch mehr Ginn fur thierifche Gigen thumlichfeit aus als fur bie rein menichliche. Das Bottliche wirb noch nicht burch bie Ibealifirung bes Menfchlichen ausgebrudt, fondern mb weber burd bas Thier felbit, ober burd Uttribute am Menichengett Bwar werben lettere weniger am menichlichen Rorper felbft angebracht, wie bei ben Sinbus und Egpptern, als vielmehr als außerlicher Schund angehangt. Aber bas Gotterbild ift mit foldem Schmuck ber Attribut oft fo überladen, befondere ber Ropf, daß bas ftercotype Beficht in the Mitte ber gangen Geftalt gerudt wird. Befonbere bemerkt man bie Gigenthumlichfeit an Steinbilbern bes fublichen Majagefchlechtes. De findet man auch viele fleine gebrannte Bilber biefer Urt. Um boditt fteben wohl in plaftifder Sinficht die Basreliefe an ben Tempelmann bes Majagefchlechtes, g. B. bei Balenque. Doch giebt es auch gemi Bilber ber Agtefen von ber Urt, wie bas ber Agtefifchen Brieftent, beffen Abbilbung Sumbolbt gleich am Anfang feiner Monumente mi theilt, die fich vortheilhaft von ber gewöhnlichen Daffe ber Bilber at geichnen. Nachtheit kommt auch bier, wie überhaupt auf biefer Rultus ftufe, außerft felten bor. Doch findet fie fich an manchen Bilbern bem Guben, g. B. in Nicaragua, an benen auch (anbere ale bei be Meritanern) die Beichlechtstheile ftart martirt find. Squier Dicaratt 205. 208. Mit ber Blaftit bangen auch bie Topfermaaren aus Em ober gebrannter Erbe gufammen, fie find nicht ohne ansprechende get men. Geltener waren bie Berathe aus Rupfer, bas mit Binn gebint war, fie werben haufiger erwähnt als gefunden. Roch feltener mutt golbene. Gelbft bes prunfliebenben Monteguma II golbenes Tafely

ratbe wurde nur an ben boben Festtagen gebraucht. hieber geboren auch die vielerlei Arten von Tabadepfeifen, die oft febr tunftlich aus hartem Stein gearbeitet finb, oft wieber einfacher aus gebrannter Erbe. Tiefer als bie Plastit stand auch hier bie einer spätern Entwicklung an= gehörige Malerei. Doch barf man teinen Schlug von ben hierogliphen und hiftorischen Gemalben auf bie Fertigfeit ber Runftler machen, es verbielt fich bamit wie mit ber hanbschrift. Dagegen zeigen bie gemalten Stulpturen und Ornamente an ben Tempeln ber Majas ben Standpunkt ber Malerei. Bei ben Malereien auf Ravier fehlt immer bie Perspettive, bas Gesicht ift immer im Profil gezeichnet, bas Auge barin aber wie von vorn, wie bei ben Egyptern. Am meisten zeichne= ten fich bie Azteten burch ihren Geschmad in ber sogenannten Rebernmalerei aus, in ber fie wirklich alle anbern Bolter übertroffen zu haben scheinen. Das prachtvolle Gefieber ber bortigen Bogel, befonbers ber Bapageien und Rolibris, scheint fie zur Ausbildung biefer Runft ange-Loct zu haben. Man flebte auf baumwollenen Beug bie verschiebenen Rebern zu ben verschiebenften Darftellungen zusammen. Solche Benge bienten als Rleiberschmuck ber Vornehmen, ju Zimmervorbangen und Tempelvergierungen.

Bon ber Musik ber Merikaner gilt im Bangen baffelbe mas von ber Vernanischen. Da auch fie bloge Blas- und Schlaginstrumente gebrauchten, Trommeln, Bauten, Borner, Erompetenmuscheln, Rloten und Pfeifen, nichts von Saiteninftrumenten, fo hatte ihre Dufit benfelben barbarifden Charafter, war zugleich melancholisch, bem Rrieg und ichauer= lichen Gottesbienste gewibmet. Der Musikhor, über ben ein angesehener Priefter gefett war, machte an Feften gange Tage lang Dufit. Die bobe religiose Bebeutung ber Mufit sprach fich bier in folgenbem Druthus ans: Bei Erschaffung ber jetigen Sonne ließ Tezcatlivoca, ber Aztetische Gott ber Unterwelt, die Mufit zu ben Gotterfesten aus bem Sonnenbaufe holen, und erbaute fich zu biefem Behufe eine Brude von Wallfichen und Schildfroten, biefen Symbolen weltbewegenber und welttragenber Rrafte. Auch ber Meritanische Gefang war felbft nach bem Urtheile Clavigeros (I. 539) rauh und für Europäische Ohren unangenehm. Ihre Lieber hatten sowohl religiösen und triegerisch=historischen Inhalt, (bie Ronige ließen fich bei Tifche bie Thaten ihrer Borfahren vorsingen), als auch perfonliches Interesse, wie Liebe, Jagb u. bgl. Bon ben Gebichten bes Königs Rezalbuatcojotl, ber sechzig Somnen, Oben und Glegien verfertigt batte, ift fcon fruber bie Rebe gewesen. Auch bramatifche Darftellungen wurden auf einer erhöhten Terraffe bei Martte, ober por bem Tempel aufgeführt. Der Standpuntt ber Rinte beit biefer Runft ift aber erfichtlich aus ber Beidreibung, welche Moin V, 30 G. 258, vgl. Clavigere I, 537, von folden bem Quebalcoatl # Ehren gegebenen bramatifchen Aufführungen entwirft. Bor bem Iem pel bes Gottes mar ein Plat mit Zweigen, Blumen und Febern aufge pust. Auf bemfelben traten bie Schaufpieler auf als Taube, Suffente Labme, Blinde, Rruppel, und baten ben Gott um Abbulfe pon ibra Uebeln. Die Tauben gaben lauter verfehrte Untworten, bie auten fpudten, bintten, alle jammerten und bewirften unter ben Buidauers allgemeine Beiterfeit. Bieber anbere verfleibeten fich in Thiere, Rater, Rroten, Gibechien, und ergablten einander ihre Beichaftigungen. In ben fagen ale Schmetterlinge auf ben Baumen. Das Bange enbete mit einem allgemeinen Tange bes Bolfes. Auch bei bem erften Sabreffet Suibilopochtlis fanden folde Anfange bramatifcher Darftellungen flat, indem burch ben Chor ber Jungfrauen bie burre Beit, burch ben ber Briefter bie fruchtbare Witterung bargeftellt wurde, wie wir feiner 3th feben werben.

Stanben in ber Runft Beruaner und Merifaner im Bangen af berfelben Stufe, fo muffen wir lettere in ber Biffenich aft unbebent lich um einen Grad bober ftellen, obichon auch fie noch weit von bet affatischen Rulturvollfern entfernt waren. Die Bfleger ber Biffenfort waren auch bier bie Briefter; von ber Bflege ber Wiffenichaft in In euco war icon fruber bie Rebe. Diefe Stadt biente aber auch andens als Borbild. Bunachit befagen nun die Meritaner wie bie Bernant eine genaue Renntnig ihres eigenen Reiches bis an bie beiben Meere, tet bem fie giemlich gute Landfarten verfertigten. Außerhalb biefer Grent gingen aber ihre geographischen Renntniffe nicht weit, fie wußten bat blog, mas ihnen bie bie nachften Begenben gu guß bereifenben Rauflent berichteten, Meerschifffahrt gab es auch bier feine, - fie batten webt eine bistorifde Renntnig von ihrer nordifden Urbeimat bewahrt, no hatten fie eine Runbe von Gubamerifa. Singegen übertrafen fie Bernaner in Beobachtung ber Ratur, ber himmelsforper, und ber Mit geichnung ber Befchichte. 3bre Raturbeobachtung, namentlich ift Pflangentenntnig, fabrie fie gur Unwenbung einiger Seilpflangen, the gum Theil von ben Europäern angenommen wurden. Das Aberlaffe wenbeten fie auch gegen Rrantheiten an, besonbers aber Schwisbaber. Ihre Aftronomie biente zwar noch vielfach aftrologischem Aberglauben, indem man die Ralenderzeichen, unter benen ein Greigniß ftattfand, be= fonbere bie Beburt, für lebensbestimmend anfah. Aber fie hatten boch einen beutlichern Begriff von ber Bewegung der himmeletorper, inbem fie bie mahre Urfache ber Sonnenfinsterniß erkannten. Die Rometen trugen fie genau in ihre Berzeichniffe ein. Im Ralenber wurben bie Festtage genau nach ben Bewegungen ber himmelskörper bestimmt, und ebenso, wie schon bei ben Tolteken, war bie mahre Lange bes Jahres bis auf bie Stunde berechnet, also genauer als bei Egyptern, Griechen und Romern; am Enbe ihres großen Sekulums von 104 Sahren mußten fie genauer einzuschalten. Ihr Ralenberftein zeigt, bag fie bie Mittel befagen zur genauen Bestimmung ber Tagesstunden, ber Sonnenwenden, und ber Rachtgleichen. Ihre Beichichte und Chronologie, obicon erftere mit Sagen und Mythen vielfach burchflochten ift, lettere oft fich wiberspricht, find boch zuverläffiger als bie Peruanischen. Die Hierogluphen machen in biefer hinficht einen wesentlichen Unterschied, und ba biefelben überhaupt einen höhern Rulturzustand anzeigen und bebingen, als bie Quippus, fo behandeln wir biefelben in einem besondern Rapttel, welches zugleich Gelegenheit geben wird, von ben inlanbischen Quellen bes Merikanischen Alterthums zu sprechen.

2

2

;j

3

ģ

Sind nun auch bie Merikanischen Bolkerschaften teine Bilbe, fo muß man fie boch als Barbaren bezeichnen, fo fehr auch Manche bie Begriffe Wilbe und Barbaren für gleichbebeutenb nehmen. Die Griechen nannten bie übrigen Bolter, felbft Phonizier und Cappter, Babylonier, Berfer und hindus Barbaren, und bie Romer legten fich fogar anfanglich biefen Ramen felbst bei im Gegenfat zu ben Griechen. Derfelbe hat aber nicht blog feinen Grund in einem Rationalbuntel ber Griechen, fonbern in bem Bewußtsein einer wefentlich bobern Rulturftufe, als wie fle bei anbern Bolfern fich vorfand, einer Runft, ber bas Schone, einer Wiffenschaft, ber bie Wahrheit Selbstzweck waren, eines Staates, ber bie Entwicklung bes Individuums im Ginklang mit ber ber Gesammt= heit, ber bas Ibeal ber Freiheit zu verwirklichen fuchte. An bie Stelle bes alten Raturstaates mit seinem halbbewußten Instintt tritt bie inbividuelle Freiheit des Bewußtseins. Das ift die Bedeutung der Griechen für bie Menschheit. Als bie Romer fich biefe Bilbung angeeignet hatten, erft bann erwachte auch bas Bewußtsein, nicht mehr Barbaren zu fein.

Co ichlog fich Bolf um Bolf an biefe Bilbung an, welche man all bie bumaniftifche im Wegenfat zu ber ber alten barbarifchen Raturftaate bezeichnen fann. Die Merifaner wie bie Bernaner franben im Alle meinen in ihrer Rultur noch tief unter ben meiften Bolfern, bie tet Grieden und Romern Barbaren genannt wurden. 3bre Duff, it Mangel an geprägtem Belb, an Bewicht und Bage darafterifirt icon in Obigen ihre barbarifche Rultur. Dazu fommt noch ber Mangel dur Babmung und Dutniegung bes lebenbigen Thieres. Es feblte bat i ben Rrieg und rafchen Berfehr im Frieden fo wichtige Bferb, ed file ber Gebrauch ber Milch bes Rinbes, und mit ihr bas Romabenleben eines gwifden Bilben und Rulturvolfern fo wohlthatigen Dittelgliebe wie ichon am Schluffe bes britten Baragraphen bemerft worben it Es fehlte bas Rameel, bas Schaf, ber Efel. Die unausgefeste @ wohnheit, vom Thiere nur burch feine Tobtung Rugen gu gieben, mi bie bamit gufammenbangenbe, ben Menichen gum Fortichaffen ber Laim im Großen zu gebrauchen, erhielt und nabrte bie Merifanische 3al manitat, bie und bei ihrem Rulturftanbpuntt fo auffallt. Daber a bie übergroße Strenge ber Befete, bie fich übrigens auch fonft bei 36 fern findet, die fich angfilich im Befit ihrer neuerworbenen Rultur balten muffen. Wer in Tegenco fieben Mebren Dais ftabl, wer aus Frauen fich unanftanbige Reben erlaubte, wer eine miffentliche Unmab beit in die Beschichte eintrug, murbe mit bem Tobe bestraft, wie ben überhaupt bie Todesftrafe im gangen Reiche febr haufig angerent wurde. Diefer Charafter einer primitiven barbarifchen Rultur wird m auch in ihrem religiofen Rultus entgegentreten.

Wirft man endlich noch einen vergleichenden Blick auf das Behältniß des Bildungszustandes des ehemaligen merikanischen Indiance zum gegenwärtigen, so dürfen wir doch dem jetigen nicht unbedinf den Borzug geben. Allerdings hat der Indianer mit Annahme is Shristenthums wenigstens die Menschenopfer und die Anthropophese bei den Opfermahlzeiten aufgegeben, — er hat in der plastischen Kund die Europäische Manier mit Glück sich angeeignet, ebenso die Budstadenschrift erlernt, und nicht wenige haben als Schriftsteller wich Geistliche sich ausgezeichnet. Aber im Geheimen dauert die Andanglickeit der Masse an den alten Glauben fort. Und wenn es auch der gemeinen Mann seither nicht schlimmer ergangen ist als früher, so is boch der Gesammtzustand des Bolkes ein geringerer geworden. Durch

bas Ausrotten ber Wälber, und burch den Verfall der Wasserleitungen ist das äußere Ansehen und die Fruchtbarkeit des Landes viel schlechter geworden. Das Volk hat seine eigenen höhern Stände, Priester, Abel, Regierung verloren. Es hat das Bewußtsein einer verlornen Herrlichteit, aber kein Bewußtsein von der Herrlichkeit, die ihm durch das Shristenthum aufgehen kann. So urtheilt im Wesentlichen auch der mit den alten wie mit den neuen Zuständen wohl vertraute Mühlenpfordt I, 227 ff. Und so geben noch viele Andere interessante Nachrichten über den gegenwärtigen Verfall des Landes. Siehe im Magazin der Litteratur des Auslandes 1837. 367. 397. 403. Andree Westland V; 2. u. v. A.

#### S. 104: Die Bieroglyphen der Merikaner.

Der Grab ber Merikanischen Gesammikultur zeigt fich anschaulich in bem einzelnen Rulturelement ber hieroglyphen. Die hieroglyphen weisen ihnen fehr bestimmt ihre Stellung und Bebeutung unter ben Rulturvölkern an. Im Vergleich mit ben Egyptischen zeigen bie Mertfanischen erft bie blogen Anfangsgrunbe, bie erfte Stufe bes noch la= pibaren Gemalbeftyle, mabrent jene bereits in bie Buchstabenfcrift übergeben. Die Egyptische Hieroglyphik muß aus solchen Anfängen hervorgegangen sein. Daber haben auch folche, welche über bie Egyp= tifchen hieroglyphen geschrieben haben, früher bie Mexikanischen in ben Bereich ihrer Untersuchungen gezogen, wie Warburton und Zoega, und eben so in neuerer Zeit Wilhelm von humbolbt in seiner Schrift über ben Zusammenhang ber Schrift mit ber Sprache. Auf ber anbern Seite zeigt wiederum die Mexikanische Kultur gerade in den Hierogly= phen ihre Ueberlegenheit über bie Peruanische, welche es nicht über bie Quippus hinausbrachte. Bu biefer formellen Bebeutung ber Meritani= schen hieroglyphen tommt bann noch bie materielle, inbem gerabe in ihnen eine ber altesten und achtesten Quellen bes Meritanischen religiofen Alterthums enthalten ift, während die Peruanischen Quippus mehr bloß bem weltlichen Berkehr scheinen gebient zu haben.

Bor ben hieroglyphen hatte man in ben altern Beiten in Gentralamerita ebenfalls wie in Sudamerita Anotenfonure ober Quippus, hier Nepohualhihin genannt. Man fand bergleichen auch noch bei ben Tlasfalanern vor, fie waren aber bei ben Merikanern nicht mehr in Gebrauch.

Bichtiger ift, bag bei bem Dajageichlechte zwischen ber Beit ber Quippus und ber Bilberichrift ober ben hieroglophen eine Mrt Rua's ober Chinefifder und Japanefifder Linienfdrift angewendet worben bet, gerabe wie in Egypten bergleichen ben Sieroglophen vorangegangen # fein icheinen. Golde Beiden neben anbern frembartigen Bierothphen finbet man befonbere baufig auf Denfmalern in Ducatan, Gmitemala, Sonburas, befonbers bei Balenque, Copan und Quirigna (st oben S. 94), wie man aus ben Abbilbungen bei Dupair und Stephens feben tann. Bichtig ift nun, bag mit biefen Beichen bie Schriftzeides aus bem Dresbner Meritanifden Gober vollig übereinftimmen, auf welchem A. v. Sumbolbt in ben Monumente, Taf. 45 ein Racfimile mittheilt. Beber ficht auf ben erften Blid, bag biefe Linienzeichen gam anbrer Art find, als bie gewöhnlichen Meritanifchen Dieroglophen. Gi finben fich gwar auch Menschengestalten, aber nur fo beigefügt, wie bie Beidnungen bei ben Initialen, ober bie Bolgidnitte bei altern Drudt, und biefe Bestalten find in ihrem Charafter merflich von ben gewöhn liden Meritanischen verschieben. Das Befentlichfte babei find bie eigentlichen Schriftzeichen. Das find fowohl verschiedene über ober neben einander gereibte Buntte und perpendifulare und borizontale Baralle linien, als auch folde Linien und Buntte, bie mit einander verbunden, Rreife, bie mit allerhand Linien burchzogen find. Diefer merfrourdige Dredbner Cober enthalt übrigens 74 Geiten, und ift in bas Bert wa Ringsborough aufgenommen. Un biefe Sanbidrift reibt fich bie bet herrn Fejervarn in Ungarn, welche fdwarze Linearzeichen bat. Rlemm bat aus beiben Sanbidriften Abbilbungen ber Beiden mitgetheilt. Die Beiden find aber bis jest unverftanblich.

Bon ben eigentlichen Merikanischen hieroglophen gibt es nur auch manche Darstellungen auf Stein. Die Umfangsmauern ber Tempel und Palläste, die Fußgestelle der Götterbilder enthalten eine Menge Andentungen aus der Mythologie, dem Kultus, der Geschickt, der Astronomie. Manche sind bei humboldt, Dupaix, Kingsborough nachgezeichnet, andre in Wachs im verkleinerten Maßstab nachgebildet. Unter diesen sind heranszuheben die Verzierungen auf dem Opferstein, dem Kalenderstein, der Mondlauf und die horostope für die neuge-

bornen Kinder. Diese steinernen Darstellungen stehen den auf Papier gemalten weit näher als das in Egypten der Fall war, wo die Hieroglyphen schon mehr den stereotypen Buchstadencharakter angenommen batten. Dazu kommt, daß von den in Stein gehauenen Bildern und Basreliefs manche einen Kunstcharakter tragen wollen, mehr Sorgfalt und eine feinere Behandlung der Gliedmaßen zeigen, während die auf Papier gemalten nur die darzustellende Sache im Auge haben, und das der dem Charakter der Schrift sich immer mehr nähern.

Die meisten Bilberzeichen und hieroglyphen wurden auf Bapier gemalt. Es ist bieß bas sogenannte Maave= ober Moepapier, von ben Meritanern Metl ober Maguen genannt. Die Papierstaube, aus ber es verfertigt murbe, ift bem Egyptischen Cyporus papyrus in ber Brauchbarteit für verschiebene Zwede sehr abnlich. Die Verfertigung biefes Baviere geschab mit großer Leichtigkeit, bie Sautchen murben von ben Balmen abgelost, ausgebreitet, wie Banf geborrt ober geröftet, jufam= mengepreßt und zulett geglättet. Es gab Papier von ber verschieben= ften Dide, folches wie Rarton, und bann wieber fo feines, wie bas feinste dinesische. Der Berbrauch bes Papiers war fo beträchtlich, bas einige große Stäbte jährlich über 16,000 Stude besselben als Abgabe gu liefern hatten. Da ein Stud Papier gewöhnlich fehr groß mar, fogar bis 45 Rug lang, fo geschah bas Ginbinden einer Sanbichrift auf bie Weise, bag man bas Stud im Bidgad gusammenlegte, wie man einen Kächer ober ein Sachpanorama zusammenlegt. Un ben beiben Enben bes Papiers wurden zwei Brettchen von Solz als Deden bes Einbandes angebracht, fo daß bas Buch außerlich fich nicht viel von unsern alten Banben unterschieb. Das Papier war auf beiben Seiten beschrieben, so bag ein Cober von 48 Kalten feine 96 Seiten hatte. Dan fing bie Seite nicht immer auf bieselbe Weise an, balb rechts, bald links, bald oben, balb unten, aber bie zweite Linie wurde immer in ber umgekehrten Richtung fortgefest, alfo nach Art bes Pflugens, Bovorpowndor, wie auch alte griechische Banbidriften geschrieben waren. Außer auf Papier malte man auch auf gewobenen Beugen, entweber von Baumwolle ober Baumrinde, namentlich von ber Palme Sczotl. Nach einem noch altern Gebrauche foll man fich ber Saute von Sirfchen, Magatl, bedient haben. Auf folche ift wenigstens ber Mexitanische Cober in Wien geschrieben. Diese maren gerollt, also volumina mombranavea. Dergleichen Rollen bebedten bie Priefterfleiber, wenn fie Menschen opferten. Das Schreiberwesen hatte im Merikamischen bereits große Fortschritte gemacht, und wenn das Licht der Aufklärung nach der Masse des verschriebenen Papiers zu beurtheisen ist, so stand es damit sehr gut Bücher; waren sehr verbreitet, und zwar im gemeinen Leben, und Tausenbe, besonders in Tezcuco, beschäftigten sich mit Malen und Schreiben. Schon Bernal Diaz machte die Beobachtung, daß in jedem Indianerhause sich ein Kalender und eine Landeschronik gefunden habe. Man pflegte auch undemalte weiße Bücher auf öffentlichem Mark zu verkausen, und zwar in allen den genannten Stoffen.

Gin großer, wohl ber größte Theil biefer Bucher ift nun allerdingt burch ben Erzbischof Zumarraga und unwissende Monche vernichtet worden. Diesenigen aber, die einen so schrecklichen Lärm über biek Barbarei erheben, mögen sich damit trösten, daß diese Bucher für se boch meistens nur kindische Fabeln enthalten haben würden. Wer abr mehr Sinn hat für solche Mythen und Kultusvorschriften, wie sie in solcher Priesterlitteratur größtentheils enthalten sind, der sindet an dem Erhaltenen noch hinlänglichen Stoff für das Studium eines ganzen Lebens.

Bunachst erinnern wir an die Benutung ber Merikanischen hiergluphen von benjenigen Schriftstellern, die wir in dem Rapitel von ben Quellen genannt haben. Wie wenig hat man noch den Torquemada auszubeuten verstanden, bloß weil er die Mythen für Geschicht gibt!

Außer bem, was von alten und neuen Schriftstellern bereits ausgebeutet worben ist, und was schon hinreichte, belebte Bilber bes Mentanischen Alterthums zu entwerfen, liegt noch außerordentlich Vieles vor in den Merikanischen Handschriften Amerikanischer und Europäischer Bibliotheken. Solche Handschriften sinden sich in Meriko und andern Merikanischen Städten, dann in Spanien, namentlich im Escurial, in Rom, Bologna, Beletri, Paris, Orford, Wien, Berlin und die schen genannten in Dresden und in Ungarn im Besit des herrn von steiervary.

Aus biesen handschriften finden fich Abbilbungen, z. Th. Facimiles bei humbolbt, Clavigero, im Univers u. a. O., besondere is bem Werke von Kingsborough, von bessen in seinem Werke aufgenommenen handschriften Klemm ein vollständiges Verzeichniß mittheilt.

Die Entzifferung ber Meritanischen hieroglubbenhanbichriften ift aber barum leichter als bie ber Egyptischen, weil bie Aztekische Sprache . niemals ausgestorben ift, und weil wir eine Menge Codicos bilinguos mit Spanischen ober Italienischen Erklärungen aus bem sechszehnten Sahrhunbert befigen. Anfänglich, gleich nach ber Eroberung wurden auch driftlich-tirchliche und politische Gegenstände auf folden boppelsprachigen Sanbidriften bargeftellt. Aber balb geschah, was auch in Cappten nach ber Ginführung bes Chriftenthums, bie Buchftabenfchrift verbrangte bie bieroglyphische so febr aus bem gewöhnlichen Gebrauche bes Lebens, baff fie fortan in bas Reich ber Gelehrsamkeit geborte. Schon ber Spa= nische Ausleger ber menbogischen Sammlung (gegenwärtig in ber boble= janischen Bibliothet in Orford, und in bas Wert von Ringsborough aufgenommen) machte bie Bemertung, bag bei manchen Malereien fich Die Eingebornen nicht mehr über bie Bebeutung berfelben batten vereinigen konnen, mas boch früher nicht ber Kall gewesen sein foll. Rarl V. achtete es baber für nothig, in Merito neben ber Profeffur für bie Mexitanische Sprache auch eine für bie hieroglyphen ju ftiften, welche fich bis spät in bas vorige Jahrhundert erhielt. Und wenn biefelbe auch mehr bas praktifche Rechtsgebiet im Auge hatte, fo biente fie boch wesentlich bazu, die Renntniß ber Hieroglyphen auch später noch unter ben Christen zu erhalten. So felten gegenwärtig auch bie Rennt= niß ber Hieroglyphen unter ben gemeinen Indianern ift, fo gibt es boch Ortschaften, in benen fich bie Agteten befonbere rein erhielten, wo bie Rechnungen noch in alter hieroglyphenweise geführt werben, g. B. in Acapankingo.

Auf bieser in das sechszehnte Jahrhundert hinein erhaltenen Renntniß der hieroglyphen beruhen nun die Erklärungen in den Doppels
handschriften, deren ziemlich viele und reichhaltige erhalten, bei weitem
nicht alle gehörig benuht sind. So ist z. B. ein genealogisches Gemälbe
aus der Sammlung Boturini's (bei humboldt Taf. 12) sowohl mit Aztekischen als Spanischen Erklärungen versehen. Die Sammlung im Eskurial (vgl. humboldt 75) enthält Spanische Erläuterungen. Ras
mentlich ließ Mendoza den Malereien seiner Sammlung Erklärungen
in Spanischer und Aztekischer Sprache beifügen, welche in die Sammels
werke von Burchas und Kingsborough aufgenommen wurden. Im Ras
tionalmuseum in Mexiko besindet sich eine Sammlung hieroglyphischer
Malereien in Großsolio mit Spanischen Erörterungen. Der Codex

Tellerianus Ramensis in ber faiferlichen Bibliothet in Barie, ber mut eine bloge Copie, aber eines febr intereffanten Mexitanifchen Cober ift. enthalt erflarenbe Spanifche und Agtefifche Anmerkungen, bie noch un terrichtenber fein follen ale bie bei Menboga. Der febr reichbaltige Codex Vaticanus hat eine Stalienifde Erflarung. Unbere Codices find puri, ohne Erlauterungen, wie bie in Beletri, Bologna, Bien, 3. Eh. in Rom. Bullof berichtet von zwei und breifig Banben biertalphbifder Malereien, welche von Buchla, wo fie fich fruber befanden. nach Merito manberten; er fagt aber nichts von ber Beschaffenbeit berfelben, namentlich nicht, ob fie mit Erflarungen verfeben feien. bin gegen ift am Enbe ber 3wangigerjahre ein bider Folioband Stereglphen von Merifo nach Baris gelangt, welche nicht mehr in bas ent lifche Brachtwert aufgenommen werben fonnten. Derfelbe enthalt bie Gintheilung bes Landes nach ben Spanischen Rirchipielen, fur jede Ge meinbe ift ein Rapitel bestimmt, bas mit bem Ramen ber Gemeinbe in Spanifder und in bieroglopbifder Schrift beginnt. Dann folgt bet Saupt ber Bemeinbe, aus beffen Mund eine Sierogliphe mit feine Namen berausgeht, welcher in Spanifder Schrift oben bruber gefone ben ift. Bei ben Sauptern ber Familien ift basfelbe Berfabren einat ichlagen. Es find in Allem etwa 10,000 Sieroglophen, und wenn man and bie Wiederholungen wegrechnet, fo bleiben boch noch einige Taufen hier erklärter Worte übrig. Das find nun allerdings Nomina propris jeboch mit befannten Appellativbedeutungen, weghalb fie eben mit 30 denfdrift gefdrieben werben tonnten. Gin anbred ebenfalls wichtige Stud enthalt bie baraberifche Cammlung, eine Sanbidrift von m gefahr 800 Geiten vom Jahr 1559. Sier ift gum Bebuf ber Beim rung eine Gintheilung bes Reichs fowohl in hieroglyphischer ale in Spanischer Schrift gegeben. Wenn nun auch bei ben beiben letten Sanbidriften ber Inhalt fur unfern 3med weniger wichtig ift, fo be nen fie boch als ein Schluffel gur Renntnig ber Sieroalnobenichtit. Uebrigens foll fich nach Bredcott ein vollständiger Schluffel gur Sins glophenschrift irgendmo in Spanien porfinden, ber 1795 aus Anles eines Progeffes berübergeschafft murbe.

Um nun auf bas Wefen biefer hierogliphenfchrift überzugeten, auf bie Art, Gegenstände, Begriffe und Gedanken auszudrucken, fo tam biefe Darstellung natürlich feinen andern Zweck haben, als eine burd Beispiele belebte allgemeine Anschauung bes Ganzen zu geben.

Den hieroglyphen geben bie Bemalbe ganger Ereigniffe und Bortommenheiten bes Lebens voran. Die Thaten bes Rationalgottes Buitilopocitli wurben nicht bloß von ben Azteten befungen, fonbern auch auf Papier bargestellt. Ueberhaupt unterftütten fich Trabition und hieroglyphen gegenseitig. So wurden auch bie Beltalter bargeftellt, bie große Fluth, bie Wanberung ber Azteten, bie Grunbung Meritos, Genealogien. Bu biefen mythifch = historischen Gemalben tamen Darftellungen aus bem gegenwärtigen Leben, Landfarten, Schlachten. Szenen aus bem Kriegsleben mit Waffen und Ruftungen, hauptereigniffe aus bem Leben von Furften, Berichtofigungen und Strafen, besonders Rultushanblungen, Menschenopfer, Briefter und Götter in ihrem Anzuge an Festen, Borfchriften fur bie Feste und Beitbestimmungen, bann Szenen aus ber Erziehung, wie bie Beschäftigungen und Buchtgungen ber verschiebenen Alter, Steuerregifter, Rleibungen, Berathe, Befäge, Schmudfachen, Lanbesprobutte, Bauplane, Naturerfcheinungen, Erbbeben, Rometen, Sonnenfinsterniffe, bas Zobiatallicht und anbre naturbiftorifche Begenftanbe. Bemalbe find nun gwar noch teine hieroglubben, man fand bergleichen nicht bloß bei ben Peruanern und Duyscas, sonbern auch bei ben Wilben in Rord= und Subamerika. Allein ber Un= terschied ist ber, daß bei ben Merikanern wie bei ben Egyptern die Gemalbe mit den hieroglyphen in genauer Berbindung fteben, indem bie lettern sowohl abgefürzte Gemalde sein konnen, als auch ben Ge= malben beigegeben worben find, abnlich wie auf altern Deutschen Ge malben befchriebene Bettelchen ben Berfonen aus bem Munbe geben. Ift boch ber ursprungliche Begriff bes Schreibens kein anbrer als ber bes Malens, baber auch im Bebraifchen, Griechischen und anbern Spraden für beibe basselbe Wort gebraucht wird. Die Chinesen schreiben noch jest mit bem Binfel.

Die verbreitetsten hieroglyphen, die ben Gegenständen beigegeben sind, sind die Zahlen, die bei den Kulturvölkern und vielen Wilden ihre besondern Zeichen haben. Die Peruaner brückten durch ihre Quippus vorzüglich die Zahlen aus, und die bekannten Zahlzeichen der Europäer sind für uns bloß Zahlhieroglyphen, die einzigen, die sich neben der Buchstabenschrift in bequemem tagtäglichem Gebrauch erhalten haben. Die merikanische Art, die Zahlen auszudrücken, hat mehr Aehnlichkeit mit der Römischen als der modernen. Für die Einheit hat man ein besonderes Zeichen, hier einen kleinen Zirkel, welche Zissern, um kleinere

Bablen auszubruden, neben einander gefeht werben. Das erfte größen Beiden ift bas fur zwanzig, wegen bes auch bier wie ofter in Umerita (wie auch bei ben Celten) berrichenben Bicefimalinfteme, wobei bie Ball awangig Terminalgabl, und bie ber Tage bes Monate ift , Babl ber Finger und Beben gufammen. Das Beiden fur zwanzig ift ein fleines Fahnchen. Diefe Grundgahl bedingt nun auch bie folgenden Beiden für Bablen, bie burch Multiplication ber Zwangig entfteben, Bierbunben und Achttaufend, bie erfte burch eine Feber, bie lettere burch einen Gad ober Beutel ausgebrudt. Bu biefen Beiden tommt nun noch gum die nologischen Behuf ein befonbres Beichen fur bas fleine ober zwei und funfzigiabrige Meritanifde Gefulum, eine Barbe von Binfen ober Robren, bie burch Banber verbunben find, baber ein foldes Gefulum Garbe beißt. Diefe Bablgeichen finben fich nun auf bie manntafaltiafte Beife auf ben Malereien angewenbet, auf ben Steuerrollen bezeichnen fie bie Bahl ber Stude, Befage, Ballen, bie abgeliefert werben mußten, und von benen ein Mufter neben ber Babl fieht. Bei ben Beltaltern, bei biftorifden Bemalben, bei ber Ergiebung ber vericbiebenen Altereftufen geben fie bie Jahre an, bei letterer auch bie Tage, in welchem Ralle bann bie hieroglophe fur ben Sag beigefügt ift. Birb bie Babl m Sieroglyphe bes Gefulums beibemerft, fo bezeichnet fie bie Babl ber Gefula feit bem Sabre 1091.

Ueber die eigentlichen hieroglyphen legen wir eine ber ältesten Stellen bei Acosta zu Grunde, welcher Folgendes aussagt: "Einer von unser Gesellschaft Zesu, ein Mann von vielem Berstand und Erfahrung, versammelte in der Provinz Meriko die Aeltesten von Tezcuco, Tulla und Meriko, und unterhielt sich sehr lange mit ihnen. Sie zeigten ihm ihre Bücher, Geschichten und Kalender, welches sehr sehenswerthe Dinge waren. Denn es sind darin ihre Figuren und Hieroglyphen enthalten, durch die sie ihre Sachen auf folgende Weise darstellen: Diesenigen Dinge, die eine Form und Gestalt haben, waren durch ihre eigenen Bilber dargestellt; die, welche keine Gestalt haben, durch Zeichen, welche sie bilblich bezeichneten. Und vermöge dieses Mittels stellen sie dar und schreiben sie, was sie wollen."

Gang beutlich find hier bie beiben Arten unterschieden, welche auch Elemens von Alexandrien (Strom. V, 4) als die hauptarten ber bieroglyphischen Schrift im engern Sinne bes Wortes ober ber Dingbilder aufftellt, die fyriologische und die symbolische. Die fyriologische, auch

figurative Schrift genannt, nimmt die Bilber ber Gegenstände in ihrer eigentlichen Bebeutung, — bie symbolische bezeichnet ben abstratten Begriff bilblich.

Die kyriologischen hieroglyphen sind im Grunde nur Gemälbe einzelner Gegenstände, werden aber boch bereits zu den hieroglyphen gezählt, es sind die einfachsten und natürlichsten, machen auch keinen Anspruch auf künstlerische Auffassung des Gegenstandes, sondern wollen ihn bloß bezeichnen. So malten die Merikaner einen Menschen, Berg, Mais und andre Früchte, Götterbilder, Thiere, Goldbarren und Goldbörner. Die Sonne schrieben sie wie die Chinesen und Celten als einen Kreis mit einem Punkt in der Mitte, während die Egypter als einen bloßen Kreis, — den Mond als Haldmond wie ebenfalls die Chinesen. Wenn bei dem Steuerregister ein aufgehängter Mann beigefügt ist, so bezeichnet derselbe sehr kyriologisch, was demjenigen bevorsteht, der sich in der Abgabenentrichtung saumselig zeigen sollte.

Andre Hieroglyphen find bloße Abkurzungen der kyriologischen, ober stellen nach einer bekanten Figur (continens pro contento) das Gefäß für den Inhalt dar. Beide werden von den einen den kyriologischen, von den andern den symbolischen beigezählt. Auf jeden Fall bilben sie den Uebergang von den einen zu den andern.

Eine ber gewöhnlichsten Abkurzungen ber Merikanischen Hierogluphen (synecdoche) ist ein Ropf statt eines Menschen, wie man
auch anberwärts nach ber Ropfzahl sich richtet, ober nach häuptern
zählt. Ein König ist ein Ropf mit einem Copilli ober Diabem. Eine
Stadt wird auch durch ein bloses haus bargestellt, ber himmel als
eine halb schwarze, halb helle Fläche mit sieben hellen Rügelchen.

Das Gefäß für ben Inhalt, wie bei ben Egyptischen hieroglyphen und in allen Sprachen, ist bei ben Merikanern besonders ge= brauchlich bei Früchten und Flüssigkeiten, die als Abgaben zu ent=richten find.

Häusiger als die kyriologischen Zeichen find die symbolischen, und erst das Borherrschen dieser macht die Malerei zu einer Schrift. Die bilberreiche Sprache auf der primären Kulturstufe muß die symbolische Darstellung sowohl in der Hieroglyphit als im Mythus ungemein fördern. Wir können die symbolischen Hieroglyphen in natürliche und willkurliche theilen, je nachdem sie mit ihrem Objekte in einem Bussammenhange stehen, ober nicht.

Gins ber natürlichften Symbole nach einem vielfach verzweigten Sprachgebrauch, ift bie Junge fur bie Sprache, wie auch in ben Gamtifden Sieroglopben. Gie fommt bei ben Merifanern in vericbiebener Beitehung vor. In der Beschichte ber großen Auth theilt eine Taube ben ftummgebornen Menfchen Bungen aus, womit bie Entftebung ber verfchiebenen Sprachen bezeichnet wirb. In ben genealogischen Tabellen gibt bie einem Menfchen beigefügte Bunge an, bag er noch reben tann, alfo noch lebt. Bet Aubiengertheilungen ift bie Bunge beigefügt als Beichen, bag man reben barf. Wenn gu einem Berge eine Bunge gemalt wirb, fo ift bar Berg ein fenerspeienber, benn ein folder beißt aztetifch ein Berg, bet fpricht. Gine andere naturliche Dieroglophe find Fußstapfen , Die entweber wie bei Bauplanen eine Strafe bezeichnen, ober eine Reife, einen Marich, Angriff, bei ber Conne ihren Lauf. Gin Bfeil burch bas Ropfbild eines Angeschulbigten war bie Bieroglophe fur bas Tobeentheil. Gin mit Pfeilen gegierter Schilb zwifden einem Monarden und einer Stabt gab zu verfteben, bag biefe Stabt von ihm burch Baffer gewalt bezwungen fet. Raturlich find zum Theil bie verschiebenen bir roglophen fur bie Elemente: Der Ropf eines Bogels mit brei Bunan und Febern, ober auch ein Feuerfieln fur bie Luft; - bas BBaffer bil bete man wie einen Biertelofreis, von welchem Spigen mit Tropfen ausliefen; auch wellenformige Barallellinien, ober ein Robr bezeichne ten bas Baffer, - ein Saus ift febr finnig bie Steroglophe fur bas Fener, wie bie Befta ber Romer Saus und Berd und Fener ift, mit rend ber Riefel, bei ben Alten Symbol bes Bliges, bet ben Derifanem als hieroglophe ber Luft gebraucht wird. Den gefchlangelten Dreigad, welcher bie Erbe barftellt, halt Rlemm fur eine Art Bflug, ich bin gegen für einen Schlangenfchwang, nach einer abnlichen Unfchaums, wie auch bei Berobot I, 78 bie Schlange bas Rind ber Erbe beift, ober wie fie in ben Mofterien und bem Mathus ber Demeter, bert Saubt fogar in Arfabien Schlangen umgeben, Symbol bes Aderband ift. Mehrere muthifde Schlangen waren Rinber ber Erbe, bie Schlanst, bie bas golbene Bließ in Coldis bewachte, bie Schlange Pothon # Delphi, und Tophon. Roch Plinius Hist. Nat. IX, 59 fpricht von Schlangen, bie aus ber Erbe entfteben follen. Much ein anbred Thin war bei ben Merifanern bie Sieroglophe für bie Erbe, bas Raninder Diefes ift auch ber Schlangenmutter Cibuatcobuatl beigefügt, unter at berm, um anguzeigen, bag bie Erbe bie burch bie Schlangenfran ange

zeigte Allmutter sei. Gine sehr natürliche Herogluphe ist ber Tobtenkopf für ben tückischen Sübwind, ber während ber trockenen Jahreszeit
zuweilen einbricht, nnd noch jest der Tobeswind heißt. Natürliche Symbole ober Hierogluphen sind auch die Wappenbilder mancher Städte
ober Reiche, so, wie wir früher gesehen haben, die Opuntie auf dem
Steine für die Stadt Tenochtitlan, ein Abler, der auf einen Tiger
herabschießt, für das Merikanische Reich, — ein dreifüßiger Rochtopf mit
ber Hierogluphe des Wassers für die Stadt Atonisco d. h. warmes
Wasser. Colhuan heißt Horn, und so ist ein Horn die Hierogluphe
für die Stadt Colhuan.

Bon ben willfürlichen Beichen find bie wichtigften und betannteften bie ber Beiten. Gine grundliche Darftellung bes gefammten dronologischen Systems ber Merikaner hat Gama und nach ihm Alex. v. Humboldt gegeben. Wir begnügen uns hier mit dem, mas bas ge= wöhnliche Leben berührte, und eine Borftellung von biefen hieroglyphen geben kann. Das Zeichen bes Jahres mar bisweilen ein bloger Rreis, ober ein Rreis, ber burch zwei Linien in rechten Winkeln burchschnitten ift, benn bas Sabr gerfiel in vier Cutel. Daneben ftellte man aber auch mt kalenbarischem 3wed bas Jahr mit ben hieroglyphen seiner achtzehn Monate bar. Wieberum eine anbre hieroglyphe biefer Art gibt ben Monat mit ben hieroglyphen feiner zwanzig Tage. Der Tag selber in abstracto hat wieber seine besondere Hierogluphe, einen Rreis, ber mit zwei geschlängelten Linien burchschnitten ift. Das Zeichen ber Nacht ist ein Rreis mit sieben kleinern Rreisen außerhalb, und vier innerhalb ber Beripherie. Die Mitternacht wird burch bie Salfte ber Peripherie ber Nacht bezeichnet. Die einzelnen Tage bes Monats ha= ben jeber ein einfaches bestimmtes Zeichen, wie Saus, Gibechse, Schlange, Hirsch u. f. f. Und ähnlich verhält es fich mit ben Hieroglyphen ber einzelnen Monate. Aber auf andere Art werben die Jahre bes kleinen Sekulums angegeben. Man bebient fich bazu bloß vier Zeichen: Ra= ninchen, Rohr, Riefel, Saus, bie Beichen für bie vier Elemente. Diefe vier Zeichen wiederholen fich immer wieder in berfelben Ordnung, aber mit einer verschiebenen Angahl Buntte verfeben, auf folgenbe Beife: bas erste Jahr ift Raninchen 1, bas zweite Rohr 2, bas britte Riesel 3, bas vierte haus 4, das fünfte Raninchen 5, n. f. f. bis zum dreizehn= ten Jahr Raninden 13', mit welchem ber erfte Cyflus ichließt. Der zweite Chklus beginnt bann mit bem auf bas Raninchen folgenben Rohr, aber bloß mit einem Buntte verfeben, alfo Rohr I ift bas vierzehnte Jahr, u. f. f. Das fieben und zwanzigfte ift Riefel I, bas vierzigfte Saus I. Da jeber Cuffus 13 Jahre hat, fo beginnt auch jeber mit einem anbern ber vier Sierogliphen, und fommt mit einer ber breicht Bablen nur einmal vor. Jebes Sekulum beginnt übrigens mit ben Beichen bes Raninchens, und fo auch jebe größere Beriobe. Darum if auch biefes bei bem Bilbe bes Schlangenweibes, ber Mutter bes Den idengeschlechtes angebracht, um bamit ben Beginn ber menschlichen Bet rechnung angubeuten, und zugleich, bag bie Erbe eigentlich bas Schlan

genweib und bie allgemeine Mutter fei.

Alle biefe Hieroglyphen, fymbolische fo gut wie fpriologische, find indeffen blog Beiden fur bie Sachen, wie auch wir fie neben ber Budftabenfdrift ber Abfurgung ober Aufmertfamteit wegen in Landfarten, Wappen, Zeitungeinseraten, und namentlich in ber Mathematif einge führt haben, Beichen fur bas Auge. Das Befen ber Schrift beficht aber barin, bag man bie Worte und Tone mit bem Beichen faßt, bis man bas Auge in ben Dienft bes Ohres nimmt, die Sand in ben bei Munbes. Und bieg geschieht burch bie phonetischen Sieroglophen welche auch bie wichtigften, aber zugleich bie jungften find. Bu Bud ftaben haben es bie Mexifaner zwar nie gebracht, und was von folder etwa berichtet wird, beruht auf Digverftandnig. Singegen bediente fle fich allerdings ber Beichen fur Worttheile, also einer Art Solher schrift wie bie Chinesen und Affprer. Daß man biefe Sierealppha phonetische nennen muffe, geht barans bervor, bag man fie nur Bulfe ber Renntniß ber Meritanischen Sprache lefen fann, mabin nicht nur bie fpriologischen, sonbern auch bie fpmbolischen, naturlit wie willfürliche, für alle Sprachen paffen, ba fie bie Sache und bit Begriff, nicht bas Bort und ben Ton bezeichnen. Go rechnet mi Bunfen (Egypten I, 416) bie Egyptischen Sylbenzeichen gu ben phone tifden Sierogluphen. Es verhalt fich bamit wie mit ben Rebus mi ben Gulbencharaben, bie wie bie Buchftaben fure Auge gezeichnet aufgeführt, fure Dhr gemeint find, und ohne Renntnig ber Sprite nicht aufgelöst werben fonnen. Durch biefe phonetifchen Splbenbie gliben unterscheibet fich nun die Mexikanische Schrift von ben Die reien ber Wilben nicht bloß bem Grabe und Stoffe nach, fenben fpegififd. Bei ben Mexifanern wurde aber bie Anwendung ber phon tifden Sierogluphen burch bie Ratur ihrer Sprache febr vereinfat

indem diese die Wurzeln in sich selber hat, und die Namen ihrer Städte und Personen, welche auf jeden Fall die Mehrzahl ihrer hieroglyphen ausmachen, zugleich aus bekannten Appellatiowörtern bestehen, die meist von Thieren und Pflanzen genommen sind. Bon den Städten ist schon oben gesprochen worden. Die Namen für die Könige sind durch das beigefügte Copilli auf dem Königskopf kenntlich, der mit der Namenssteroglyphe durch einen Strich verbunden ist. Der erste König von Meriko hieß Acamopisin, Rohr in der Hand, und dieß war auch seine Hieroglyphe. So ist's mit allen Namen.

Ift nun aber auch bamit ein erfter Unfang zu ben phonetifchen Sieroglophen gemacht, fo entfernt fich berfelbe nur febr wenig von ber fpm= bolifchen Darftellung. Denn alle biefe bieber geborigen befannten Sieroglophen bezeichnen Dinge, Ramen von Konigen und Stabten, über= haupt Eigennamen. Schwer läßt fich babei begreifen, wie man nach Acofta's Behauptung Reben, ober nach Clavigero und Prescott Iprifche Bebichte auf biefe Weise aufzeichnen tonnte. Bon ber Darftellung anbrer Rebetheile als hauptwortern habe ich nirgenbe etwas gelefen. Doch haben auch die Rothhäute mit bloger Anwendung ihrer fpriolo= gifden und symbolischen Beiden versucht, ihre Lieber fur bas Muge wieber zu geben. Steinthal 62. 66. Aber auch Ramirez, ein einfichts= voller Renner ber Merifanischen Alterthumer in Merifo, und Aubin, ber in Merito bie mertwurdigfte Sammlung von Denfmalern biefer Art gemacht und beren Erklärung begonnen bat, verficherten Grn. Am= pere, bag in ben Aztefifchen Zeichnungen nur ein wenig Phonetismus fich finbe, fo bag manchmal ein Zeichen nicht bas Bilb eines Begenftanbes barfiellt, fonbern ben Ton bes Wortes. Much nach Umpere haben bie Aztefen ben Phonetismus bloß gestreift, Runftigen Forschun= gen erft ift bie völlige Lojung ber Frage porbehalten, bie naturlich nur von folden grundlich gegeben werben fann, die ber Merifanischen Sprache machtig find. Bgl. über bie Meritanifden Sieroglophen: Beter Marthr (beutsch) 549. 592. Acofta VI, 7. Cortes 44. 351 und bafelbit . Roppe und Lorengana. Diag II, 80. IV, 260 und bafelbit Rebfues. Clavigero I, 398 ff. 418. 548 ff. 596 ff. 620 ff. II, 501 ff. 511 ff. humbolbte Monum. burch bas gange Werf, befonbere 50 ff. 66 ff. 82 ff. 90 ff. 132. 144. 205 ff. 227. 279. 284. 318. Rosmos I, 63. 411. II, 314. 2gl. Sumbolbt, Abh. ber Berliner Atab. 1832. 22 ff. 33. 43. Univere IV, 49. 96. 423. Mühlenpfordt I, 72. 157. II, 283.

318. Merif. Zustände I, 374. Bullof 93. 183. Predcott I, 27. 77 ff. 490. Klemm V, 132—143. Prichard IV, 353 ff. Ausland 1829, 1207. 1399 ff. 1830, 1199. 1831, 1023. Robertson II, 334 ff. Ternam Compans XIII, 337 ff. Tiedemann in den heidelberger Jahrbüchern 1851. 165 ff. Steinthal die Entwicklung der Schrift. Berlin 1852. S. 70 ff. Revue des deux mondes. 1853. 1. Oct. p. 90 ff.

## S. 105. Der Charakter der Merikanischen Religion im Allgemeinen.

Bir baben fruber gefeben, was fur eine Religion in ben Merite nifden ganbern por ber norbifden Ginmanberung berrichte. Indem mit nun gu ber Religion biefer norbifden Bolfer, bie wir unter bem Rames ber Mexitanifden gujammenfaffen, übergeben, wird fich und guerft zeiger, wie jene fich bie Religion bes Majagefdlechtes angeeignet und eigentbim lich weiter gebilbet haben. Ge ift bieg ber bebeutenbfte Theil ber Ratur grundlage biefer Rulturreligion. Wenn ichon fruber bei Darftellim ber Religion bes Majageichlechtes auf bieje Beiterbilbung berfelben but bie Meritaner Rudficht genommen worben ift, fo gefchab bieß im 3 tereffe ber alten füblichen Religion felbft, welche wegen ber Durftigfit ber Ueberlieferung auch noch aus ihrer Meritanifden Geftaltung ertant werben mußte. Best aber ftellen wir uns auf ben Merifanifchen Gtant punft felbit, und wenn wir auch babei Schonbagemefenes vorausjeten muffen wir bod wieber auf baffelbe ale eine Quelle ber Merifanifos Religion gurudbliden, wobei wir noch einige Gigentbumlichfeiten nat tragen, welche ber Meritanifche Beift jenem fubliden Religioneelemm aufzubruden gewußt bat. Diefes fübliche Glement ift Raturverehrmi im engern und unmittelbaren Sinn mit Sonnenbienft ale Mittelpunt, baneben Gestirnbienft und Berehrung von Thieren als Symbolen große Raturwirfung, und Berehrung biefer naturwirfungen in ben Glementen Mus ihrer Beimat brachten aber bie norbifden Ginmanberer bas iden bei ben nordamerifanischen Rothbauten vorgefundene nordische Glement Ohne gerabe einen engern Bufammenhang biftorifder Urt amifden bi Meritanifden Ginwanderung einerfeite, und anderfeite gwifden not weftlichen Stammen, wie ben Mengve und Delawaren angunehmen, ift boch gewiß ber Gebante an bie Analogie beiber Bolfermanberungs nicht abzuweisen. Man wird fie so gut wie die verschiebenen Europäi= schen Bolkerwanderungen am Anfange bes Mittelalters zusammenfaffen burfen. Und wie wir nun bei ben Rothhauten bas norbische Element in bem Geisterglauben und Ketischbienste erblicken, fo ift es auch bier-Und wie ferner bort burch bie Berschmelzung bes nordischen und sublichen Glements die schwachen Anfänge einer höhern Religionsstufe bes Anthropomorphismus fich entwickelten, so und zwar mit größerem Erfolge geschah es auch hier, wo die ins Meritanische einwandernden Völker im Allgemeinen bie Rultur ber Ureinwohner fich aneigneten und weiter fortbilbeten, mabrend bie Rothhaute eine vorgefundene Rultur gerftorten, wilbe Jägerhorden blieben, und nur vereinzelte Trummer ber alten Rulturreligion auf ihre Anschauung einwirken ließen. Die norbischen Religionselemente ber Meritaner zeigen fich in ihren Schutgeistern, welche wieberum in Schutgeister fur ben Gingelnen gerfallen, Tepitoton, ober für Orte, Beiten, Altereftufen, Geschlechter und Boller. Auch giebt es wieber umgekehrt bose und schabliche Geifter. Neußerlich find fie verfinnlicht ursprunglich in Thieren ober Thiertheilen, bei ben Meritanern haben fie Menschengestalten zum großen Theil angenommen. Ihren Fetischcharakter haben fie barin beibehalten, daß man fie wegen ihrer Aeinen Geftalt als Talismane und Amulette mit fich trägt, wenn fie auch burch ihre menschliche Geftalt über ben reinen Retischismus bereits fich erheben. So ift auch bei ben großen Göttern, beren Grundlage sowohl der norbifche Schutgeisterfetischismus, als bie fubliche Raturverchrung ift, ber Anthropomorphismus fart ausgeprägt, und fogar nicht felten zu euhe= meristischen Berzweigungen fortgeschritten. Dazu tommt auch noch bie Beziehung auf bas geschichtliche Leben, bie, wenn auch weniger im Rultus, fo boch im Mythus und in Liebern fich aussprach. Dergleichen Götter find ichon bie Nationalgotter von Majavollern geworben, Centeotl ber Totonaten u. a. m., - von ben norbischen Boltern Toloil ber Chichi= meten, Camarile ber Tlaskalaner u. f. w. Vor allen aber ragen her= por bie brei Götter Quekalcoail ber Tolteken, Huikilopochtli und Tencatlipoca ber Azteten, bie beswegen auch einer gefonderten ausführlichen Darftellung beburfen. Daneben zeigt fich bie Rudficht auf bas politische Leben barin, daß jeber Stand und jebes Gewerbe feinen besondern Schut= gott, fein befonderes religiofes Fest hat. In fehr beschränktem Umfange, aber bennoch wohl zu bemerten, find bie religiösen Bersonificationen menschlicher Eigenschaften und Gemuthezustände, besonders in Tlascala, worin bie Religion einen Anfang jum Anthropopathismus und babuid jur humanitat hatte machen konnen.

Reben ber Betrachtung ber Borfiellungen von ben Gottern wir auch bie nicht minber wichtige Beife ihrer Berehrung befonbere Auf merkfamkeit in Unfpruch nehmen. Daß fich auch im Merikanifden Rultus bie Naturfeite ber Religion eber fund gebe, ift um fo wenign auffallend, als biefe Religion im Bangen boch noch in ben erften Ar fangen einer barbarifden Rulturreligion fich bewegt. Ge zeigt fich biefe Charafter besondere an ben gesten. Der Rultus offenbart überhaus am beften ben urfprunglichen Ginn religiofer Grundanfchauungen, o weunwe, leicht von ber Dichtfunft mi erhalt bas Alte gaber a tergesponnene Dinthus, unn bie Rritif ein nie genng # fcagenber Schluffel bes Der Rultus ber Merifanifden siebenen Charafter, nicht nut Bolfer tragt übrigens einen baß fich bie verschiedenen eiben, bie Toltefen burch ibn Dilbe, bie Agtefen burch ib fonbern auch finnerbalb bericht Rationalitat zeigen fich oft bie vermittelten Begenfate. Ramen lich ift bieg bei ben Agteten feibt Menb. Bie ber fanfte De und bas finftere Muge bemfelben e angehören, fo ift auch in ... Blumenopfern und Beibrand Gotterverebrung balb fanft und fin fpenden, balb beiter in gierlichen Sangen und Spielen, balb ausgelaff in wilben Orgien, balb wieber ausgezeichnet graufam und blutbur in ihren Menschenopfern. Schon bie Urbevolferung hatte biefelben wie fach angewendet, die Toltefen fie ju milbern, ober wohl gar ju verbie gen gefucht. Aber icon bie Chichimeten, Tlasfalaner, Afolbugner ten fie wieber in reichem Maage. Aber fein Bolt icheint in bemiebe bie Agtefen erreicht zu baben. Diefelben brachten bas norbifche Sie fclachten ber Befangenen bamit in Berbinbung, inbem fie bas Gtal nehmen und mongolifde Ohrenabidneiben, bas bie Azteten noch aus be Rorden mit nach Anahuac gebracht hatten, bann überhaupt bas Dat tern ber Befangenen, in wohlgeordnete Menichenopfer umwandelten mi civilifirten. In ber Blaftit ber Gotterbilber blieben bie Derifanijas Bolfer im Allgemeinen binter bem Majageschlechte gurud. Denn aber auch bie Thiere ebenfalls mit mehr Bahrheit und Beichbeit auf faßten, wie bieg gerne bei Bolfern biefer Rulturftufe gefchiebt, fo berrit boch bie Tenbeng gum Anthropomorphismus por, und bie bei weitem gr fere Bahl ber Bilber find Menfchenbilber, b. b. bie Gotter find ment

lich bargeftellt. Raturlich, bag auf biefer Stufe bie Runft fich nicht Selbstawed, die Schönheit nicht Ibeal ift, sondern die Bilber find Rultusbilber, und die hieroglyphische Bebeutung, die Symbolik ift auch bei ihnen die Hauptsache. Der Tempel zeigt, wie dieß Rugler in seiner Runftgeschichte mit Recht als wesentlichen Charafter bervorgehoben bat. auf eine sehr markante Weise sowohl bei ben Majas als ben Merika= nern bie Urform einer Opferstätte, einer funftlichen Opferhobe, einer Altarppramibe, wie fie auch in Borberafien und Beru vortamen. Die Briefterschaft mar auch bier, wie bei allen kultivirten Raturstagten, wie an ber Spite ber Götterverehrung, fo ber menschlichen Bilbung und Wiffenschaft, und es wurde bie vornehme Mexitanische Jugend von ihr unterrichtet und erzogen. Obichon bei ber Theilung ber Arbeit und ber allgemeinen Sonberung bes gangen Boltes in Stänbe, fie auch einen Stand bilbete, mar fie boch weber burch lebenslängliches Colibat, noch burch Geburt von ber übrigen Bolksmaffe ausgesonbert. Die Briefter finb zugleich bie Seher und Erforscher bes gottlichen Willens, aber ihre Divination ift wie in Beru geregelt burch bie Gesetze bes Opferbeschauens, bes Bögelflugs, ber Aftrologie. Darin offenbart fich bem Runbigen bie Gott= beit. Die Unsterblichkeitsvorstellungen zeigen neben ber alten, bem Geftirnund Thierbienft entsprechenben, Seelenwanderung fehr bestimmt ausgeprägte antbropomorphische Elemente in ben Vorstellungen von einer Licht= unb Schattenseite jenseits, wie fie fich überall in Berbindung mit bem Anthropomorphismus porfinden. Menn bier bie Tapferen ein foftliches Loos erhalten, so ist bas nicht Belohnung von Seite einer bie Tugend beloh= nenden Gerechtigkeit, die Unfterblichkeitevorstellungen find nicht fittlich gefaßt, Recht und Unrecht ubt feinen Ginfluß auf ben Buftanb ber Beftorbenen, sondern Rraft und Schwäche, es ift bort wie hier. Ueberhaupt erwies auch bier bie Religion keinen birekten fittlichen Ginfluß auf bie Bermenschlichung und Bereblung ber Sitten und Bergen, die Gotter waren felbst von Saus aus teine fittlichen Wefen, sonbern gottliche Raturaußerungen. Singegen religiofe Rrafte im engern Sinne bes Bortes, Begeisterung, Depotion, Kangtismus murben gesteigert und geweckt. Die Sitten hingen mit bem politischen Rulturftand jufammen, bie norbifchen Einwanderer zeichneten sich vor den Majas burch naturwüchsige Lebensfraft und phyfische Unverborbenheit aus, jene wiederum vor diesen burch Rultur und milbere Sitten. Tolteten und Azteten unterschieben fich wieber sehr ftart von einander, daß erstere mild und weichlich. lettere

fraftig, tuhn, ausbauernb, ftreng, roh, unmenschlich unb blutburftig warn. Die feinsten Sitten unb Manieren fanben fich bei ben Tegtutanern, twant länblichste Ginfachheit in Tlascala. Manche Stamme waren Bile, anbere versanten in Laster einer verkommenen Rultur.

### S. 106. Der südliche Maturdienft bei den Merikanern.

Der fübliche Naturdienst wurde jum Theil von dem Majageschlecke ber burch die Mexikaner angenommen, jum Theil hatte sich berselbe aus weiter gegen Norden in den Urzeiten verbreitet, und bort mögen tie Mexikaner gerade wie die Rothhäute sich bereits Vieles von demselber angeeignet haben.

Wir erinnern uns, daß der alte Sonnengott Teot I bei den Azien vorkam, besonders aber, daß er in Tezcuco vom aufgeklärten Könix Nezalhuatconotl auf eine beistische Weise verehrt wurde. Während alt sein Dienst nie recht populär wurde, war die Berehrung der gewöhnliche alten Sonnen= und Mondgötter Tonatricli und Tona auch bei den Azteken unter dem Namen Tonatiuh und Mezli in hohem Anschaund im täglichen Dienste verbreitet. Die Merikaner stellten den Tenatiuh dar, wie er die buntgestreiste Walbschlange in Stücke zerdan, also wie auch sonst Sonnengötter und Sonnenberoen als Wärmedrings die Schlange der Gewässer besiegen, wie herakles, Apollo, Thor und der Tibetanische Durga, Humb. Monum. 84, oder wie auch in Peru Manc Capac, in Bogota Bochica in äbnlichen Mythen gepriesen werden. Ju tiekt epischen Fassung des Sonnengottes gehört auch der astronomische Arthus, wie die seizige Sonne und der Mond durch Verwandlung res Heroen entstanden seien, die sich freiwillig ins Feuer stürzten. Oben § 90

Thierbienst ist sowohl sublich als norbisch. Im Suben find to Thiere Repräsentanten von großartig, aber in bestimmter Beziehung nu kenden Naturfräften, Symbole von Naturgesetzen, wie die Gestirne. Si bei den südlichen Kulturreligionen. Im Norden sind sie Schutzeiner alle für alles, allgemeine Vermittler und Körper des allgemein Gen lichen. Als Thiere, die überbaupt dem Süden angehören, baben nu die Affen, Jaguare, Löwen bezeichnet, welche in gemalten und gehauene Abbildungen und im Mythus vorkommen. Schlangen wurden zwar und Norden auch verehrt, aber, wie wir gesehen, ist ihr Dienst im Süden

weit verbreiteter, und besonders haben die Merkkaner benselben erst im Süden angenommen. Der bekannte und berühmteste Schlangengott Botan ging zwar nicht zu den Azteken über, aber wie schon Quehalscoats, die gestügelte Schlange, das Schlangenattribut angenommen hatte, so auch jest Huihilopochtli. Die dreizehn Culebras sind ebenfalls Schlangengottheiten der Chiapanesen, und wenn die Jahl der aztekischen Hauptsgötter auf dreizehn angegeben wird, so werden es wohl dieselben alten Beitgötter gemeint sein, welche bei der süblichen Urbevölkerung bereits zu ebensoviel Ansührern euhemerisirt worden waren. Auch andere Zeitsgötter der Majas sind Thiere. Clavig. I, 345. 363. Prescott M. I, 47. Kottencamp I, 200. Die Majas haben diese Kalendergötter, wie z. B. auch den Botan, zu helben personisizirt, die Merikaner machten sie zu Schutzeistern der Tage der Geburt und wichtiger Ereignisse. Andere Thiere sind dagegen mehr dem nordischen Einflusse zuzuschreisben, wie Wölse, Bären, besonders Vögel.

Sehr reichhaltig hat sich bei ben Merikanern ber Dienst ber Götter ber Elemente und Lebensbebürfnisse ausgebildet. Wir erinnern uns, welche Berehrung ber Dienst ber Totonakischen Geres, der Geneteotl, bei ben Azteken gefunden hat. Man bewirthete an ihrem Feste das Bolk, besang die helbenthaten ber Vorsahren und pries das Alter und ben Abel der Familien. Clavig. I, 423 ff. Ihre Beziehung und Verswandtschaft zur Erde und zu Erdsöttinnen war ähnlich der ber Geres zur Tellus, und als solche ist sie dia allgemeine Mutter, wie Teteionan, Cihnatcohuatl, Tazi, Tonanzin, Tocizin. Neben ihr gab es dann auch noch einen männlichen aztekischen Gott der Erde, Tlatecutli ober Tewacahohua genannt. Ausl. 1831. 1027, aus einem Gebete bei Sahagun. Uebrigens wird wieder in demselben Gebete die Erde die Mutter Aller genannt, und zwar neben der Sonne, dem Bater.

Reben ber Centeotl steht am besten bie Göttin ber Pflanzen, Blumen und Blüthen, Coat lieue ober Coatlantana, eine Schlangengöttin wie Cihuatcohuatl, und wie Teteionan ebenfalls Mutter Huihilopochtlis. Diese alte Schlangengottheit wurde früher besonders in Coatepec (Schlangenberg) in der Gegend von Tula verehrt, und zwar als Blumengöttin. Dort gebar sie den Huihilopochtli. Die Verbindung mit der Schlange bezeichnet auch hier die Feuchtigkeit, welche die Pflanzenwelt ins Dasein ruft. Als die Aztelen sie aber zu der ihrigen machten, bilbeten sie sie menschlich als Frau mit zwei großen Blumensträuchen auf

ihrem Haupte, die Stirne mit einem Blumenkranz bebeckt, zwei Bänder laufen auf beiben Seiten neben dem Gesichte herab; hinter bem Gesichte befindet sich ein Blumenstrauß wie ein Fächer. So bei Rebel und Minutoli. Die Azteken machten, als sie nach Coatepec kamen, sie zu Mutter ihres Huisilopochtli. Warum? wird bei der Darstellung biese Gottes klar werden. Diese Leute waren aber, und sind es noch, große Blumenfreunde, alle ihre Waaren und Kausläden schmücken sie mit Blumen, und bei allen, namentlich bei feierlichen, Gelegenheiten wendeten se ben bunten Blumenschmuck ihres Landes an, schmücken damit besonder gern ihre Götterbilder, Blumen wurden selbst als Tribut dem Könige bezahlt, mit Blumen wurden Cortes und seine Teotes empfangen. In dem Feste der Coatlicue wurden sehr schön gestochtene Blumen geopfent. Bgl. Clavig. I, 361. 414. 424. 509. 513. Humb. Monum. 133. 138. Cortes 64. Diaz I, 240.

Neben ben Schlangengottheiten war Tlaloc mit seiner Gattin eine Hauptgottheit ber Mexikaner geworben. Aber rein nordisch ist der dischimetische Corcor, ber schon bei ber Fluthsage genannt wurde, der Kezpi der Mechoakaner. Das ist auch ursprünglich ein Wassergott und Fischgott, darum trägt er auch den Namen Cipactli, Fisch, Teocipactli, göttlicher Fisch, Huehuetonacateocipactli, alter Fischgott von unseren Fleisch. Darum ist auch seine Gattin eine Pflanzengöttin mit Namen Achiquehal d. h. geslügelte Blume. Bgl. Clarig. I, 345. II, 282. Humb. Mon. 144. 158. 207. 226. 236. Planch. 37. 4. 6. Prese. II, 435.

Ob der Gott bes Teuers Xiuhteuctli oder Ircozauqui schon rer ben Majas verehrt worden, ob er aus dem Norden mitgebracht werden, ist nicht leicht zu entscheiden. Wir haben bei den Majas auch der Dienst der übrigen Elemente vorgefunden, Feuerdienst sind aber im Norden wie im Süden. Wenn dieser Gott als ein Gott bes Jahre und des Grases zugleich geseiert wird, so scheint diese wohlthätige Fasiunder hiese eher auf den Norden hinzudeuten. Der aztekischen politischen Richtung aber gehört der Gebrauch an, an seinem Jahresseste die edrifteitlichen Personen zu erwählen und die Basallen zu belehnen. Es ham also das Feuer eine Beziehung zum Staat und zum Hause, wie dei ker Römern das Feuer der Vesta. Denn so allgemein war die Verehrum Aiuhteuetlis, daß er nicht bloß alle Tage seine Tempelopfer erbieltsondern daß in sehem Hause bei Tische ihm der erste Trank geweit wurde. Auch mit Orgien wurde er verehrt. In den Tempeln branzu

überhaupt überall beiliges Feuer, sechshundert heilige Reuer warfen von ben Tempeln Meritos ihren Schein weithin über ben See, nach ber Geburt eines Rinbes murbe es, wie wir spater ausführlicher feben werben, burchs Feuer gezogen. Die gange aztetische Religion tragt fehr viel an fich von bem Charatter bes schiwaitischen Reuerbienstes. Alle Jahre einmal wurde bas Feuer in ben Tempeln und Privat= bäusern ausgelöscht, und vor bem mit Juwelen und schönen Rebern geschmudten Bilbe bes Feuergottes von neuem wieber angegunbet. Bon bem großen alle zwei und funfzig Jahre wiederkehrenden Reuerfeste wiffen wir bereits, bag man an bemfelben bas Enbe ber Welt erwartete, und mit ber Erneuerung bes Feuers ein neues Setulum antrat. Sier aber ift noch von dem alle vier Jahre wieberkehrenden Refte bes Tiubteuctli in Quauhtitlan zu reben, welches einen Charafter an fich trägt, wie bas cyflische Fest bei ben Dunscas, bas ebenfalls ursprünglich ein Feuerfest war. Bei bem Feste in Quauhtitlan nun, einer Stadt nörblich und nicht weit von Meriko, pflanzte man den Tag vor dem Feste sechs hobe Baume por bem Tempel auf, und opferte zwei Stlaven, benen man bie Haut abzog. Den folgenben Tag befleibeten fich zwei Briefter mit biefen Sauten, und wenn fie nun bie Stufen bes Tempele herunterschritten, rief bas unten versammelte Bolt: Seht, ba tommen unsere Gotter! Den gangen Tag tangten fie nun unter Begleitung von Dufit, und unterbeffen bauerten Bachtelopfer fort, so bag wenigstens beren achttausenb geopfert wurden. Dann banben bie Briefter feche Befangene an bic Bipfel ber Baume fest, welche bort mit Pfeilen erschoffen wurben. Gobald fie tobt waren, wurden bie Körper herunter genommen, die Bruft geöffnet, und bas Berg ausgeschnitten. Das Reifch ber Menschen unb ber Bachteln wurde von den Priestern und Abelichen als Opfermahl= geit verspeist. Bgl. Clav. I, 355. 370. 395. 424. 431. 437 ff. Cortes 397. Humb. Mon. 186. 206. 213. Univ. 28. 6. Wuttte I, 278.

Bon ben Elementen bleibt noch die Luft übrig. Wir haben gesehen, wie der Luftgott der Majas bei den Merikanern in den Checatotontin sich fortsetzte, jedoch in sehr untergeordneter Bedeutung. Denn es traten in dieser hinsicht in den Vordergrund bei den Tolteken Quepalscoatl, bei den Azteken huitilopochtli, von welchen Nationalgöttern besonders und ausschlich zu reden ist.

An biefe Götter ber Elemente und Pflanzen reihen fich am natur= lichsten biejenigen ber andern Lebensbedürfnisse. Wir erinnern uns, wie die otomitische Jagdgöttin Mircoatl in einem großen Jagdsein von den Azteken verehrt wurde. Dazu kommt nun noch die Göttin bei Salzes Huirtocihuatl. Wie den Merikanischen Völkern das Salzes Huirtocihuatl. Wie den Merikanischen Völkern das Salzes ein so wichtiges Lebensbedürfniß war, daß die Tlaskalaner den Aziekn nichts so übel nahmen, als die Absperrung des Salzes, so wurde biek Göttin hoch verehrt, namentlich mit Rücksicht auf das in der Rähe den Hauptstadt gelegene Salzwerk. Ihr Fest wurde mit Tanz und Gesang geseiert, die tanzenden Weiber waren durch Blumenkränze mit einander verdunden. Auch hier stellte das Weib, welches ihr geopfert wurk, die Göttin dar. Clav. I, 360. 422.

Die Merikaner verfertigten verschiebene Arten von geistigen Getränken, Octli, ober Bulque, welche bie Schriftsteller Wein nennen, Agavewein, Maguehwein, Wein aus Mais und bgl. Obschon um strenge Sittenmanbate die Trunkenheit untersagten, und bloß alten Leuten vergünstigten, wurden gerade diese Gesetze am wenigsten genau beobachte, und man machte sich nicht bloß im Privatleben kein Gewissen aus einem Rausche, sondern Böllerei fand nicht selten zu Ehren der Götter kat. Man kann durch strenge Gesetze alle anderen Laster bei den Barderen eher ausrotten als die Trunksucht. Bgl. Diaz I, 198. II, 32. III, 195. 204. 298. IV, 261. Cortes 103. 424. Acosta IV, 16. Clarig. I, 215. 269. 427. 438. 440. 488. 587 ff. Humb. Mon. 51. Bart Merico II, 55—60. Mühlenpfordt I, 99. 219. Presectt I, 109.

Natürlich verehrten sie bann auch ihren Gott bes Weins Totecktli, ober auch Cenzontotochtli b. h. ben vierhundertstimmigen Spottrogel to Weins. Bei den Tlaskalanern heißt er Ometochtli. Man nannte it auch den Erwürger, Tepuechmecaniani, ober den Ertränker Teatlabuiazis ebenfalls kommt für ihn der Name Tercatzoncatl vor. Der Weinger hatte einen Tempel mit vierhundert Priestern. Wie ein Ertrunkent in das Kleid des Tlaloc, so wurde ein Trunkenbold in das des Istochtli gekleidet. Auch sein Fest wurde mit Menschenopfern begangen Nebel hält ein kleines steinernes Bild, das auf einem Fasse sist, in den Totochtli. Clavig. 1, 360. 443. Strablheim 476. Vollmer. It Gage I, 84.

Den Schluß zu biesen Nahrung spendenden alten Naturgottbemet bildet Chilli ober Dri, die Göttin bes Ueberflusses, eine Art Ore, win dem Gebete an Elaloc erwähnt wird, baber sie wohl eine Majagen heit sein wird. Bgl. Ausland 1831. 1041 aus Sahagun.

# 5. 107. Der nordische Geisterglaube und Setischismus der Merikaner in seiner Verbindung mit dem sudlichen Naturdienste.

Wie bei ben norbischen Rothhäuten, wie in Asien und bem heibnischen Europa, zeigt sich auch im Merikanischen bas nordische Element
im Geisterg lauben. Die Geister spuken als selbstskändige Gespenster,
und bann haben wieber alle sichtbaren Dinge, vor allem die mit geheimnisvollen Kräften wirkenden, die Seele mit ahnenden Schauern erfülzlenden Orte, ihre Geister. So bewohnt ein eigener Geist das Innere
ber Berge, die Mexikaner nannten ihn Tepepollotti. Humb. Mon. 145.
Besonders sind die Bulkane, jene redenden Berge, von Geistern bewohnt,
die ihre Ausbrücke bewirken, und die von ihnen heimgesuchten Gegenden
unter ihrem Zauberbanne halten. In der Nähe von Tuxtla im Staate
Beracruz giebt es kleine Landseen vulkanischen Ursprungs, welche die
bezauberten Lagunen heißen. In dem gelben Wasser einer solchen Lagune soll die weit und breit berühmte Fee Malisin ihren Mais gewaschen, und in dem grünen Wasser einer andern Lagune sich selbst gebabet haben. Mühlenpfordt II, 32.

Diefer norbische Geisterglaube zeigt fich aber befonbers in bem Me= ritanifchen Glauben an Schutgeister für bie einzelnen Menfchen. Diefelben find bei ben Azteten zu einer Art Benaten geworben, ober man könnte fie ebenfogut mit ben Laren und Genien vergleichen, und ihre Rörper haben menschliche Bestalt angenommen. Es find fleine, mensch= liche Bilber von gebrannter Erbe, bie man baber auch bie Rleinen, Tepitoton, heißt. Wie bei ben Griechen, fo bienten auch bier biefe fleinen, von Töpfern rerfertigten Bilber nicht bem Tempelbienfte, fon= bern bem häuslichen Rultus und ber Bestattung bes Gingelnen. Der Ronig hatte beren feche, ein Abelicher vier, die geringern Leute zwei. Dergleichen Tepitoton finbet man noch jest in ber hauptstabt Merito, in Cholula, Tlascala, felbft am Banuco im Lanbe ber Totonaten. Ste waren in Grabern, Saufern, Stragen aufgestellt ober aufgebangt, jum Aufhangen haben fie zwei Löcher, burch welche Schnure gezogen werben. Auch die Menschen trugen fie mit fich auf dieselbe Weise, wie die Wilben ihre Fetische als Amulette mit sich führen, und gerade biefer Um= ftand beweist ihre Fetischnatur. An ben Tepitoton haften bie Schutgeister. Die Merikanischen Sammlungen, a. B. die im Baster Museum, besithen viele solcher thönernen Bilber, man sindet auch dieselben hänsg abgebildet. Wie nun aber die Römer auch große Götter als Penant publici verehrten, und wie wieder der Einzelne große Götter zu Privatpenaten mählen konnte, so war es auch dei den Azteken. So wird ren Huisilopochtli berichtet, er sei ein Hausgöße der Azteken gewesen. Auf andre Tepitoton verrathen sich durch ihre Attribute als bekannte Götte höhern Ranges, die von Einzelnen zu Penaten gewählt wurden, rie z. B. Centeotl, entweder mit dem Mais auf dem Arm, ober mit eines Kinde.

Wenn die Zahl ber Merikanischen Götter auf breitausend angegein wird, so können die weitverzweigten Schutzeister und Tepitoton nicht wohl mitgerechnet sein. Ueberhaupt läßt sich ja die Zahl der Götter eines großen polytheistischen Bolkes nicht begränzen. Doch mag sich auf einer gewissen Stufe der Entwicklung, wenn die Triedkraft des Frühlings vorbei ist, die Zahl einigermaßen sixiren, zumal wenn die Einzelnen sich bekannte größere Gottheiten zu Tepitoton wählen. Aber ufprünglich sind die Tepitoton, wie namenlos, so auch zahllos. Bel Clavig. I, 363. Humboldt Monum. 94. 217. Minutolt 44. 51 nach Deppe. Lindemann III, 147.

Bu Schutgottern wurden auch die Beitgotter, junachft bie Ge: ter für bie Tage. Sie find nämlich bie Beschüter berjenigen Menichen, bie an ihrem Tage geboren find. Ben weniger Bebeutung icheinen be ben Agtefen bie breigebn Zeitgotter gewesen zu fein, wenigstene mit weber ihrer in ihrer Vereinigung weiter gebacht, noch werben ihre Name genannt. Daß fie mit ben breigebn Gulebras ber Majas gufammen bangen burften, ift icon bemerkt worben. Singegen find von bestimme ter Wichtigkeit einige Gottheiten fur Altereftufen, wie 3lamateucti; bie Bottin bes Greisenalters, beren Fest Alebnlichkeit mit ben Luxere lien batte. Die Briefter liefen burch bie Baffen, und fcblugen bie ihne begegnenben Bersonen weiblichen Beschlechtes mit Seubundeln. bier wurde eine Beiboverson, die die Göttin barstellte, ihr georien 3mei Gottheiten find ba zum Schut ber fleinen Kinder, Joalteucil: und Joalticitl, eigentlich Wiegengottheiten, benen bie Merikaner tei Nachts ihre Rinber ju gutem Schlaf empfablen. Schutgotter ber (%: ichlechter find Ometeuctli und Omecibuatl, jener ber Manner, bis ber Weiber. Go mar Joalteuctli ber Schutgeift ber Knabchen, Jeal ticitl ber Mäbchen. Clavigero I, 345 ff. 356. 362 ff. 430. 435. 437. Während die Tepitoton menschliche Gestalt haben, ist auch bei vielen Schutgeistern die thierische geblieben. So bei den füblichen Zettgöttern, welche erst von den Nordländern zu Schutgöttern gemacht worben sind, wie auch die nordischen Nothhäute Thiere zu Schutgöttern wählen. Bei den Merikanern sind die Schutgötter der Nationen Quetalcoatl und Huitilopochtli auch ursprünglich Thiergötter. Wie das Thierische in den Anthropomorphismus ausschlagen will, sieht man aus einem
Götenbild in Tetzutzinco, es stellt einen Fuchs (Copotl) dar, aber die
Indianer sagten, es sei ein berühmter Indianer. Ternaux Compans
XII, 300.

Gewöhnlich hat ber Schutzeist, wie überhaupt ber heibnische Gott, seine bose und seine nütliche Seite in einem und bemselben Wesen ver einigt. Doch giebt es auch häusig neben ben Schutzeistern besondre bose Geister als die Gegenbilber jener, Polter= und Plagegeister. Bei ben Mexikanern heißen sie Tzitimimes ober Tzitimite, welche die leibige Dürre in die Pflanzenwelt bringen, und am Ende der Welt die Menschen verzehren werden. Auch die Geister der Aulkane sind vorzugsweise bose und verheerend. Humboldt Monum. 179. Ausland 1831, 1042.

Bu ben bofen Geistern ift auch zu gablen Tlacatecolotl, bie vernunftige Gule, bie auch ben Beinamen tragt Motlatlaveriani, ein bofer Beift, ber ben Menschen bisweilen erscheint, fie in Furcht fest, fie gu qualen und ihnen zu ichaben fucht. Manche feten ihn bem Teotl als bem oberften guten Bott entgegen, und machen ihn gerabezu gum Teufel, bem oberften Beiste bes Bosen und ber Sunde. Diese Auffaffung ist so wenig richtig als bie von Teotl, er hat eben so wenig sittliche Bebeutung als biefer. Elacatecolotl ift nichts mehr als einer ber vielen norbischen Sputgeister, sein Rame schon weist ibm seinen Plat unter ben norbischen Thiergeistern an. Wenn er mit bem auf ben großen An= tillen verehrten Gulengott in einem Busammenhange fteht, so ift bie Borftellung von ibm als ber vernünftigen Gule von ben Majas berge= tommen. Aber bie Mexitaner haben auch ihn zu einem Beifte, unb awar zu einem bofen Beifte umgeschaffen. Babricheinlich war er ein Weiffagegott, ber aber Bofes verkundigte. Diefer alte Thiergott wurde von ben Mexikanern anthropomorphisch abgebilbet mit einem Bergen in ber einen hanb, aus einem anbern trinkt er, ein brittes halt er an feis nem Salfe. Sumbolbt balt ibn fur ben Beift ber Sauferei, ben Sauf= teufel. Bgl. Clavigero I, 342. Humbolbt Monum. 237. pl. 37. 10. Minutoli Anh. 8. Brescott I, 47.

Unter ben Schutzeistern ganzer Nationen, Penates publiei, if, ba später erst von Quehalcoatl ber Tolteken gehandelt werden soll, zunt ber mythische heerführer und König ber Chichimeken, Tolott, zu nennen, ber die Schaaren seines Bolkes an Flüssen und Seeen vereinigte. Des er ber Schutzett bieses Bolkes war, sieht man schon baraus, baf n schon vor Erschaffung bieses gegenwärtigen Menschengeschlechtes lebt. Er hatte ja ben Knochen in ber Unterwelt geholt, aus welchem die Monschen nachher ihr Dasein erhielten. Oben S. 100. Bgl. Clavigero 1, 144 ff. 213 ff. 347 ff. 179. Univers 10.

Der Nationalgott und Schutzeist ber Tlaskalaner war Camartle ein Kriegs= und Jagbgott, ben die einen mit Huitilopochtli, andere mit Mircoatl, wieder andere mit Quehalcoatl zusammenstellen. Da fein Ich im Tempel der Göttin des Wassers gefeiert wurde, so hatte wohl and dieser Gott eine natürliche Beziehung zur Fruchtbarkeit. Statt Mossichenopfer brachten ihm die Tlaskalaner Blutopfer, die die Priester durd Berstümmelungen ihrer eigenen Jungen gewannen. Clavigero I, 171. 363. 399 ff. Humboldt Monum. 318 nach Torquemada II, 55. 307. Rehsus zu Diaz I, 279 ff. Th. Gage I, 85.

In Tezenco bei ben Acolhuanern wurde Tlacahuepancuecobis als oberfter Kriegsgott verehrt. Man machte ihn wegen der Bundelgenoffenschaft dieser Stadt mit Mexiko zum jüngern Bruder des Mexikanischen Rationalgottes, und stellte sein Bild immer neben das seines Bruders. Clavigero I, 359. Humboldt Monum. 218, pl. 29. Essa 169. Bollmer Tab. 107. 2.

Wilker und Stabte Ahnen und Gründer berselben mit göttlicher Gettung, was die Athener eponymische herven nannten. So war Shier mecatl der erste König der Chichimeken, Tenuch oder Meri der Gründer Tenochtitlans oder Merikos, der Urahn der Tenucher oder Merikann, der wiederum als Meritli zum Gott von Meriko, ein Beiname des odersten Nationalgottes huisilopochtli, geworden ist. Acosta VII, 4. Humboldt Essai 421. Dieser gab der Stadt huisilopochco den Namen. Und so waren Ulmecatl der Urahn der Olmeken, Ricalancatl der Aintlanken, Mixtecatl der Mixteken, Otomitl der Otomiten, Kelhua aber gründete eine Menge Städte. Man sieht, daß auch nichtmerikanische

Bölfer hineingezogen wurben, die man sich sonst als Riesen benkt, baber Xelhua in den Mythen von den Weltaltern unter den Riesen erschien. Er war es, der Cholula baute, und der hier Urvölker des Majagesschlechtes repräsentirt. Humboldt Monum. 31. Ueber andere vgl. Irtslirochitl I, Cap. 5. 6 bei Ternaur Compans Tom. XII. Alle solche Schutzeister sind wohl in sofern zu einer Art Heroen geworden, als man sie zu Menschen machte. Aber Menschen waren sie nie.

Die Azteten insbesonbere gaben noch ben Bewerben und Stanben ihre besondern Schutgeister und Stanbevatrone. Kur bie Rrieger war es huitilopochtli; für die Beamten und Lehnsherren als folche Ziuhteuctli; für bie Blumenhanbler bie Blumengottin Coatlantana, ber fie große Blumenfeste feierten. Clavigero I, 414. Der Gott ber Raufleute, ber mit Menschenopfern und toftbaren Dablzeiten in zwei großen jährlichen Festen verehrt wurde, hieß Jacateuctli. Opochtli ift ber Bott ber Fischer, ber Erfinder ber Nete und Fischergerathe. Gin anderer Gott ber Fischer bieg Amimitl. In ber Tzapotlatenan feben wir eine Gottin ber Argneitunft, eine Erfinderin bes Deles Dritl und anderer Beilmittel; boch mußte ihre gunftige Mitwirtung mit Menfchen= opfern gesucht merben. Gin andrer Beilgott hieß Irtilton, b. h. ber ein schwarzes Gesicht hat. Er beilte besonbers franke Rinber burch ein von den Prieftern eingesegnetes Maffer. Der Gott der Golbichmiebe Xipe wurde mit Opferung von Ariegsgefangenen und Golbbieben verehrt. Lettere schleppte man an ben Saaren auf ben Tempel, fie wurden geschunden, und in ihre Saut fleibeten fich bie Priefter, bie fo ben Gott barftellten. Das Unterlaffen folder Opfer rachte ber Gott burch Rrage, Augenfrantheiten und Ropffcmergen. Clavigero I, 413. 487. Auch die Berfertiger ber Strobbeden hatten ihren Schutgeift, und zwar einen viel gutigern als bie Golbichmiebe. Er hieß Rappateuctli. Claviaero I. 360.

Eine weitere Entwicklung ber Merikanischen Religion gegen ben Anthropomorphismus hin ist bie anthropopathische Personisictrung und Bergötterung menschlicher Seelenzustände, Triebe und Eigenschaften. So wurde in Tlascala die herzhaftigkeit, der Muth, der Geiz göttlich verehrt. Lindemann III, 145. Das verhältnismäßige Zurücktreten solcher klaren Personisicationen bei den Merikanern ist ein Beweis der primitiven Stufe ihrer Barbarenkultur, auf welche die poetische Gestaltung des Menschlichen noch wenig Einfluß geübt hatte. Bei den Azieken treten

noch am meiften bervor bie Gottheiten eines neben bem Rabrungebeburfniffe am fruhften mit Bestimmtheit fich geltend machenben Triebes, te Gottheiten ber finnlichen Liebe und Bolluft. 2118 folche werben genann Tlagolteotl und Tlagolteucibua, erfterer mannlich, lettere meiblid. Ihre Berebrer maren Bolluftlinge, und bingerichtete Cbebrecher mutbe in ihr Rleib gefleibet, wie Ertrunfene in bas Rleib bes Tlalot. Im tenbolbe in bas bes Totochtli. Clavigero I, 361. 443. Sumbolbt In 101. 145. Die Gottin ber Bolluft und aller Freuden bieß auch 3p cuina, welche nadt gebilbet wurde, was fonft bei biefen norbifden 350 fern außerft felten vorfommt. Bei bem Dajagefdlechte finbet es in eber. Bon biefem mogen auch urfprunglich berrubren, außer bem bi Sumbolbt angeführten gemalten Bilbe (Monum. 100. 101) and eine fteinerne, bie fich auf bem Baster Museum befinden. Die Gettin te Bolluft bieg auch Tlemegguiguilli, und ift mit Blumen befrangt, Gie bloge Begiebung auf bie Freude bei Spielen und Reftlichfeiten batte be Gott Dmacatl, beffen Bilb bei öffentlichen Luftbarfeiten aus bem Im pel gebolt und aufgestellt zu werben pflegte. Clavigere I. 362, 361 545. Gine Art Liebesgottheit ift auch Cunbinamarca, aber mehr is politifden Ginn, Gottin ber Gintracht, Bereinigung, Berbinbung, beren Tempel bie religiofen und politifchen Berfammlungen gehalten werben pflegten. Der Rame biefer Gottin ift nicht agtefifch, bae Richt in biefer Sprache; ba wir aber fruher biefes Bort fur bas Land ber beiben Staaten ber Munscas antrafen, fo gehort es wohl ben Spradu bes alten Centralamerifa an, und bat bort wie bier bie gemeinsam Bebeutung: Berbindung, Bereinigung, Bund. G. Bollmer.

Die Vereinigung bes sublichen Meligionselements mit bem nortifchen, und bie aus ber Durchbringung beiber entstandene anthropomerphische Gestaltung ber Mexikanischen Götter zeigt sich noch anschaulichen als in solchen Einzelnheiten in ben brei großen Mexikanischen Haupt göttern Quehalcoatl, huihilopochtli und Tezcatlipoca, benen wir baber als concreten Mittelpunkten bes Kultus und ber religiösen Anschauungsweise eine besondere Aufmerksamkeit widmen wollen.

#### S. 108. Quetalcoatl.

Es ist paffenb, ber Darftellung biefes Gottes bie Sage von bem Toltekischen Rulturberos, Oberpriefter und Religionsstifter Quekalcogil voranzuschiden. Wir wiffen aus ber Geschichte ber Tolteten, oben §. 101, baß nach bem Auszug biefes Boltes aus feiner norbischen Urheimat Suehuettlapallan, b. h. Alttlapallan ober Altrothland, biefelben zuerst bie Stadt Tula im Norben von Anahuac jur hauptstadt ihres neugegrunbeten Reiches ausgewählt hatten. Dort nun war ihr hohepriefter und geiftliches Oberhaupt Quegalcoatl. Reben ihm verwaltete fein Gefährte Suemac ober auch huematin bas weltliche Regiment, berfelbe, ber bas Gefetbuch ber Nation ichrieb. Quetalcoatl foll ein weißer Mann gewefen fein, nach anberen hatte er ein hochgerothetes Geficht, fein Ror= perbau mar fraftig, bie Stirne breit, er hatte große Augen, schwarzes Saar und einen ftarten Bart. Er trug immer ein langes weißes Ge= wand, bas nach Gomara mit Rreugen befat mar, bas haupt gierte bie Mithra, in ber hand trug er bie Sichel. In ber Nahe von Tula befindet fich ber Bultan Cotcitepec ober Taobitepec. Dort unterzog er fich langen und mannigfachen Rafteiungen, in benen er feinen Prieftern und Nachfolgern voranging. Der Name biefes Berges bebeutet: Berg bes Schreiens. Wenn nämlich Quegalcoatl Gefete gab, fo ftellte er einen Ausrufer auf ben Gipfel beffelben, beffen Stimme breihunbert Meilen weit gehört wurde. Im Uebrigen that er, was auch anberswo bie Rulturberoen und mythischen Religionofftifter, er lehrte bas Bolt ben Aderbau, bas Metallichmelzen, Steineschneiben, und im Staate zu leben. Cbenberfelbe orbnete bas Jahr und ben Ralenber, zeigte feinen Unterthanen bie richtigen Religionsgebräuche, namentlich predigte er burch= gehends gegen bie Menschenopfer und ließ ben Gottern blog Fruchte und Blumen barbringen. Mit bem Kriege wollte er nichts zu schaffen haben, er konnte nicht einmal vom Rriege reben horen, und wenn es bennoch in seiner Gegenwart geschah, so verhielt er fich beibe Ohren. Damals war baber ein wirkliches golbenes Zeitalter wie zur Zeit Sa= turns. Thiere und felbit bie Menschen lebten im Krieben, bie Erbe brachte ohne Pflege bie reichsten Ernten, und zwar wuchs bas Getreibe fo ftart, bağ ein Mann an einer Aehre genug zu tragen hatte; man färbte teine Baumwolle, weil fie von allen Farben wuche; alle Früchte waren im größten Ueberfluß vorhanden. Reichthum beglückte baber alle

¥

5

z

3

=

Leute und ben Quehalcoatl besonders so fehr, daß er ganze Palaste ron Silber, Gold und Ebelsteinen besaß. Und babei war die Luft mit ben angenehmsten Wohlgerüchen und einer Menge schon besiederter Bogel erfüllt, durch beren Gesang alle Welt ergöht wurde.

Aber auch biefes irbifche Glud erfuhr fein Enbe. Gegen Quetalcoatl und huemac erhob fich, um fie zu trennen und baburch ihre benicaft zu vernichten, Tegcatlivoca. An einem Strick von Spinnaeweben ließ er fich vom himmel berab, und begann nun mit balfe w Bauberfunften feinen Bwed zu verfolgen. Buerft ftellte er fich in ber Gestalt eines schönen Junglings und in ber Tracht eines Raufmann, welcher Pfefferschaalen vertaufte, ber Tochter bes Ronigs huemac von Balb verführte er die Prinzesfin, und brach so die Bahn einer bereit brechenben allgemeinen Sittenlofigkeit und eines völligen Berfalls ber Befete. Dem Quetalcoatl aber nabte er fich in ber Geftalt eines alie Mannes in ber Absicht, ihn zum Wegziehen in seine Beimat Tlapaller au bewegen. Bu biefem Enbe bot er ihm einen angeblichen Unfterbild keitstrant an. Raum aber hatte ihn Quehalcoatl getrunken, als in in ein machtiger Trieb erwachte, seine Beimat wieber zu feben. Er z ftorte feine filbernen, golbenen und ebelfteinernen Balafte, verwandt bie Kruchtbäume in burre Stauben, und befahl allen Sinapogeln bei Land zu verlaffen und ihn zu begleiten. Go gog er fort, und auf fe nem Buge unterhielt ihn ber Gefang ber ihn begleitenben Bogelicher

Er richtete seine Reise zuerst nach Süben, und gelangte nach Quant titlan im Lande Anahuac. In der Nähe dieser Stadt warf er eine Baum mit Steinen nieder, die in demselben steden blieben. Emse weniges weiter süblich in demselben Hochthale bei Tlalnepantla die Tanepantla drückte er Hand und Fuß mit solcher Kraft in einen seisen, daß sich der Abdruck die in die spätesten Jahrhunderte erhalten serade wie der Eindruck der Hustelsen von den Pferden des Castor wollen wie der Kegillum, wo sie erschienen waren. Die Spanier haben vollesen und ähnlichen Naturspielen die deutlichsten Spuren des Apolischen About Thomas, des Apostels von Indien, erkennen zu sollen geglaubt.

Nun richtete Quehalcoatl seinen Weg nach Often, und gelest nach Cholula. Hier mußte er sich länger aufhalten, benn bie We wohner übertrugen ihm die Regierung ihres Staates. Unter berielle erneuerte sich auch hier wiederum berselbe Justand ber Dinge, wie at seiner ersten Residenzstadt Tula gewesen war. Seine Berrschaft between sich aber hier sehr aus, von Cholula aus sandte er Kolonien nach huarayacac, Tabasco und Campèche, später rühmte sich der Abel in Yucatan von ihm abzustammen, und in der neuesten Zeit sand man bort noch Leute seines Namens, wie in Chiapas Nachkommen Botans. In Cholula selbst wurde er vergöttert, überall errichtete man ihm Tempel, sogar bei den Feinden der Cholulaner.

11

3

أى

- }

5

3

ï

:

É

Nach einem Aufenthalt von zwanzig Jahren in Cholula sette er feine Reise nach Tlapallan fort, bis er an den Aluf und die Proving Coatacoalco ober Boafacoalco, Buafacualco, b. h. Schlupfwintel ber Schlange — füblich von Veracruz tam. hier schickte er bie vier Jung= linge, bie ihm von Cholula an bas Beleite gegeben hatten, wieber zu ben Cholulanern gurud mit bem Versprechen, spater wieber gu tommen, und bie alte Regierung wieder zu erneuern. Aus Liebe zu ihm über= trugen bie Cholulaner ben vier Junglingen bie Regierung ihres Staa= tes. Seither hatte fich auch bis auf bie Zeit von Cortes biefe Soff= nung auf feine Rudtehr bei ben Merikanischen Bolkern erhalten. Dan bielt fogar anfänglich biefen für ben rudtehrenben Quehalcoatl, opferte ibm einen Menschen, und bestrich mit beffen Blut ben Eroberer und feine Befährten. Auch ber Pater Sahagun wurbe auf seiner Reise nach Merito von Jebermann gefragt, ob er und feine Befährten von 21a= pallan herkamen? Rach ber Erzählung Montezumas bei Cortes kehrte Quetalcoatl wirklich einmal nach Cholula gurud, aber nach fo langer Beit, bag unterbeffen feine Unterthanen mit ben Weibern ber Ureinwoh= ner fich vermählt, Rinder erzeugt und fich so vermehrt hatten, daß viele neue Ortschaften gegrundet werben mußten. Dieses neue Geschlecht wollte aber nichts mehr von ihrem alten herrn wiffen, und verweigerte ihm ben Behorfam. Unwillig entfernte er fich mit ber Drohung, spater wieber zu kommen und fie mit Gewalt zu banbigen. Es ift nicht auf= fallend, daß eine Erwartung, die ben Cholulanern eine hoffnung war, bem Monteguma und seinen Azteten fich zu einer Furcht gestaltete.

Rach ben einen Berichten starb Onehalcoatl im Schlupswinkel ber Schlange, im Lande Coahacoalco, nach den andern entfernte er sich plöhzlich gegen Osten, und ein aus zusammengewundenen Schlangen gebilzbetes Schiff brachte ihn nach Tlapallan. Bgl. Torquemada II, 49. III, 7. 20. IV, 14. Clavigero I, 350 ff. Irtilizochiti und Ternaux Compans XII, 5 ff. 10. 18. Cortes erster Brief §. 21. 29. A. v. Humzboldt Monum. 30. 81. 85. 97. 211. 230. 318 ff. Prichard IV, 383 ff.

Rehfues zu Bernal Diaz I, 280, 285 nach Torquemaba und Goman Prescott I, 48 ff. 386 ff. 452. 500. II, 438. Bourbourg, Andree Reland II, 3. 178 ff.

Gine genauere Anficht und Rritit biefer Erzählung, bie fich auf in Analogie mythologischer Befete grunbet, zeigt une zunachft, bag Dute coatl bie euhemerifirte 3bee bes Toltetischen Rulturpolis in ihrer religiosen Fassung ift. Schon von vornherein fallt bie Ache lichkeit ber foeben erzählten Sage auf mit ber von Manco Capac, Be fcifa, Saturn, und wie fie alle heißen. Wenn Prescott, Butte w viele andere ihn für einen vergotterten Menschen, Religionsfifter Rulturberos balten, fo tonnen fie fur ihre Unficht bie jungfte Rorn ! Sage selbst geltenb machen, in welcher Quegalcoatl ja so bargeftest " Wenn aber auch bei allen Böltern, und fo auch bei ben Ameritanifen ber Cubemerismus uralt ift, bie Berfonification ift ja fcon ber at Schritt zu ihm, so gelten gegen biese Auffaffung Quegalcoatle for the selben allgemeinen Brünbe, die überall gegen solche Rulturberoen sprecker Wird hier noch insbesonders ein Gewicht auf das weiße Geficht und bo Bart gelegt, so ist auch hier auf bas zu verweisen, was über bie Punkte aus Anlag ber Peruanischen und namentlich Munskischen Ant turmythen bemerkt worben ift. Man konnte hier noch beifugen, baf in Bart, ber ben Merikanischen Prieftern gukommt, auch bem Duenalen nicht fehlen burfe, und bag neben bem weißen Befichte auch ein reite genannt wird, welches lettere leicht ben Argwohn erzeugen konnte. Duesel coatl fei als weißer Mann ausgegeben worben wegen feines weißen Ge wandes. Indeffen bedürfen wir nach bem Früherbemertten nicht begleichen, und die nachfolgende beutliche Losung Quetalcoatle als cine Naturgottes, ber zum Kulturheros, und burch die anthropomorphical Sage zu einem Menschen geworben ift, wirft auch hier ben Gubement mus, und mit ihm alle seine Grunde von felbft über Bord.

Schon bie Sage selbst enthält in sich Wibersprüche, beren junger Elemente reiner Zbealistrung ber Urzeit angehören. So wenn es rei seiner Zeit heißt, baß bamals die Erbe alles von selbst gegeben bat ohne Menschenarbeit, so stimmt diese Aussage nicht mit ber wirklicker alten Ueberlieferung des Kulturmythus zusammen, nach welchem Quekalcoatl den Ackerdau und andere Arbeiten gelehrt hat, zu denen Fleiß und Schweiß nothwendig sind. Auch die sentimentale Friedensliede is dem Gotte erst in einer spätern Zeit angedichtet, als die Tolteten der

kriegerischen Geist ihrer stegreichen Vorsahren verloren hatten, als namentlich die Cholulaner der Weichlichkeit ergeben mehr durch List als durch
Muth sich auszeichneten. Prescott I, 386 nach Camargo, Somara und
Torquemada. Die Männer stritten in den ältern Zeiten in gestickten
Röcken, durch die keine Wasse durchzudringen vermochte, und die Wetber zeigten sich im Rampse nicht minder tapfer. Ternaur Comp. XII,
19 ff. Auch das Angesicht wird in der Sage schöner und holder dargestellt, als wie es an den Bilbern sich zeigt. In dem Hauptorte seiner Verehrung, in Cholula, stand oben auf der großen Pyramide der
Tempel mit der Bilbsäule Quehalcoatls. Das Gesicht derselben hatte
aber sinstere Züge, und wich von dem schönen Gesichte ab, das er auf
Erden gehabt haben sollte. Prescott I, 388. So ist es auch mit einem
übrigens kräftig gehaltenen Kopse Quehalcoatls mit einem Barte, der
sich im Museum zu Basel besindet.

Bei biesen Punkten also verrath bie Sage felber ihre spatern ibea-Liffrenben Elemente. In allen übrigen Theilen bagegen treten fehr treu und fichtbar entweder bie Tolteklichen Gigenthumlichkeiten bes gefamm= ten Boltes an ihrem Rulturberos als bem personifizirten Ibeal berpor, ober es find bie ursprunglichen Gigenschaften aus bem Befen bes Raturgottes noch kenntlich. Wo bie Tolteken waren, ba war auch er, ober ein ihm ibentischer Beros, die Tolteken, die nach Guben zogen, find Rolonien von ihm, die Hauptstädte ber Tolteken, Tula und Cholula, find feine Refibengen, und wie die Gefete ber Tolteten weit und breit im Lande herrschten, so ertonte bie Stimme bes Ausrufere seiner Ge= fete breihundert Meilen weit im Lande umber, und vielleicht hängt auch barum seine Junge, wie die Buddhas, so weit heraus, weil seine Worte, weil ber Toltekische Einfluß so weit reichte. Die Runft und Rultur ber Tolteten, ihr Reichthum und ihre Religiofitat, felbft ihre fpatere un= triegerische Friedfertigkeit, alle biefe Eigenschaften finden fich auf Quehalcoatl übergetragen. Auch ber lange Rock ber Tolteken war bereits bie Rleibung ihres Urhelben, und bie Halsbinde ber Anaben seines Rloster= orbens findet fich auf seinem Bilbe wieber angebracht. Glavig. I, 386, Prescott I, 388. Und wie seine Priester bie Mitra tragen, so wirb auch er abgebilbet. Rehfues I, 288. Denn vor allem ift er als bas Urbild ber Toltekischen Priester, ber Tlamacazque (ihr Orben hieß Tla= macazcojoti) aufgefaßt, beren haupt ober Rlostervorsteher jedesmal ben Namen Quepalcoatl trug. Clavigero I, 386. 429. Wie biefe seine Orben einer fehr firengen Objervang unterworfen waren, und man fa bem Quegalcoatl gu Ebren Bunge, Ohren und Lippen ichliste, ja mi fcon bie fleinen Anaben burch einen Ginfdnitt auf ber Bruft ibm : weiht wurden, fo unterzog er fich felber por allen anbern biefen Rose ungen auf bem Berge Coteitepec. Clavigero I, 352. 388. Sumbil Monum. 30. 187. 318. Man barf biefe Rafteiungen nicht Bugunger nennen, wie fo baufig gefchiebt, fie baben feine fittliche Bebeutung, om begangene Gunben abzubugen, eben fo wenig haben fie ben mpfifde Sinn Inbifden Beltabfterbens und Berfentene in bas pantbeiftidelle all und Urnichte, alles bieß ift ben amerifanischen Religionen frent fonbern es find Blutopfer, Surrogate fur in ben Sintergrund gebrind Menichenopfer, um irbifchen Gegen zu erfleben, irbifches Unbeil abm wenben. Denn wie Quehalcoatl gegen bie Menfchenopfer geprebigt bett fo maren auch feine Priefter unter ber agtetifchen Berrichaft febr la im Darbringen berfelben. 218 Cortes jenes furchtbare Blutbab in Gte Inla angerichtet batte, begab fich Monteguma in ben großen Temb Suitilopoditie, brachte ftarte Menfchenopfer, und befragte ben Ge Diefer fprach ibm Muth ein, und verficherte ibn, bag es ben Chelale nern nur barum fo ichlimm gegangen fet, weil fie fo lagig in ben De idenopfern waren. Rebfues 281 nach Gomara.

Bie endlich bas Berichwinden ber Tolteten im Guben und Git often parallel geht mit bem Berichwinden Quetalcoatis, fo finden namentlich manche Buge aus bem Enbe bes letten Toltefifden Richt wieber in bem Ende bes Urbilbes ber Toltefen. 216 jener, ber Rim Tlolpingin, von feinen Feinden gefchlagen worden war, flob er to Guben zu gen Tlapallan. Er binterließ aber feinen Freunden als if ten Abichied bie Borte: Er babe fich gen Diten gurudgezogen, ment aber nach 5012 Jahren wiedertehren, und fich an ben Rachtommen ich ner Reinbe rachen. Nachbem er noch breißig Jahre in Elavallan gelt batte, ftarb er. Geine Befete murben fpater von Regalbualconet angenommen. Bei ben Indianern aber hatte fich noch lange ber Glat erhalten, bag Elolpingin mit Regalhualconogin und einigen anden tapfern Ronigen in ber Boble Tieco nach bem Tobe, abnlich ben in Tellen ber Urfantone ber Schweig, fich aufhielten, einft aber aus bo felben bervorbrechen und fie befreien wurden. Es wird Riemand iber feben, wie die Ergablung mit ber Montegumas von bem Bieberfomm Quepalcoatle übereinstimmt. Bgl. Irtilirochitl bei Ternaur Compans XII, 19 ff.

Quepalcoail kann aber nicht Repräsentant und Nationalgott ber Tolteken sein ohne zugleich, und zwar ursprünglich, eine Naturgrundlage für sein göttliches Wesen zu haben. So ist es überall bei den Naturs völkern und ihrem Nationalgott, daß der lettere ein Naturgott ist, und auf dieser Grundlage allmälig zum Nationalgott wurde, die er endlich mit einem Nationalkönig, Oberpriester, Religionössisster ganz in der menschlichen Geschichte endete. Ze älter und primitiver aber der Kulsturzustand eines Bolkes ist, desto leichter läßt sich auch das ursprüngsliche Wesen seines Nationalgottes trot aller Verpuppungen und Metamorphosen erkennen. Und so ist es hier. Hinter der menschlichen Gestalt des Gottes schimmern seine Naturhüllen klar hervor, und der Naturgott dekannt. Darum konnte man ihn auch wegen seines mächtigen Einsstusses auf die Natur als den Schöpfer ansehen. Andree Westland II, 2.

Die rein menschliche Gestalt bieses Gottes, wie sie sowohl in ber Sage als im Bildniß auftritt, ist nicht die ursprüngliche, sondern die jüngste. Seine ältesten sinnlichen Darstellungen sind aus der äußern Natur hergenommen, der sein Wesen ursprünglich angehört, und haben sich in mancherlei Attributen erhalten. Alle diese symbolisiren ihn als den Gott der Fruchtbarkeit, wie sie vor allem durch den wohlthätigen Ginsluß der Luft zu Tage tritt. Alle Merikanischen und Europäischen Grklärungen machen ihn zum Gott der Luft und des Windes, selbst die euhemeristische Fassung läßt den Menschen Quehalcoatl zu einem Gott der Luft vergöttert werden. Alle Merikanischen Stämme verehrten ihn auch noch zur Zeit der Entdeckung als Gott der Luft, und alle Berichte, wenn sie auch in den Einzelnheiten seines poetischen Lebens noch so sehr abweichen, stimmen ohne Ausnahme in diesem einen Punkte als dem wesentlichen und Hauptpunkte zusammen.

Außer ben Symbolen, bie seinem Bilbe bloß beigefügt wurden, sind es zunächst brei Attribute, welche eben so viele ursprüngliche sichtbare Formen und hüllen bieses Gottes sind, in benen er bargestellt und versehrt wurde, ber Sperling, ber Feuerstein, bie Schlange.

Nach herrera (vgl. Rehfues I, 288 und Acosta V, 9) hatte bas Bilb bes Quehalcoatl zwar ben Körper eines Menschen, aber ben Kopf

eines Bogels, eines Sperlings mit rothem Schnabel und einem großen Ramme, bie Bunge bing ihm weit aus bem Schnabel beraus. Der m Quepalcoatl parallele Luftgott biefer norbifden Bolfer, ber Ande Buigilopodili, batte auch noch linke bas Rolibriattribut an feiner menis lichen Geftalt beibehalten, als Erinnerung an feine frubere Rolibrinam Das ift norbijdes Glement. Auch ber große Beift ber norbifden Reft baute ericheint am liebften ale Bogel. Go ift ber lateinische Rieus m fprunglich ein Specht, nachber anthropomorphirt und felbit eubemeifin bat aber auch als menfdlicher Geber ben Specht neben fich bingefiel Mehrere Capptijde Gotter haben Menidentorper und Thiertopfe, namen lich auch Bogelfopfe. Bogel find nicht blog Symbole einzelner gent der Gigenschaften, wie allerbings zu ben Beiten bes Untbropomorphis mue, auch nicht bloge Boten und Bermittler gottlicher Auftrage, im bern fie find urfprunglich felber als Gotter angefeben, Gullen gettliche Rrafte, gumal im Norben Amerikas, und fur ben Gott ber Luft, in befruchtenben Luft, ift bie naturlichfte Sulle ein Bogel, und gwar m Singvogel. Darum ift auch bei ben Merifanern bie Sieroglaube fir bie Luft ber Ropf eines Bogels mit brei Bungen. Darum, wo and nur immer Quegalcoatt fich aufhielt und berrichte, ba erfüllten Best bie Luft, Singvogel bezeugten ihren Ginflug, jog er weg, fo nabm n fie mit fich fort und erfreute fich auf ber Reife an ihrem Gefange.

Gine zweite Gulle Quetalcoatle war ber Feuerftein. Denfelben baben wir ebenfalls ichon fruber als Symbol und Sieroglupbe ber Bui fennen gelernt. Entweber ftellte ibn ein fcmarger Stein por, obr mehrere fleine grune, die vom Simmel gefallen feien, mabriceinlich Merolithen, murben von ben Cholulanern im Dienfte Quetalcoatle per ehrt. Betancourt erflart fogar ben Ramen Quehalcoatl entgegen bet gewöhnlichen Erflarung burdy: Zwilling von Gbelftein. Glavig. I, 352 Sumbolbt Monum, 32, 94, 208. Dit biefer Steinverehrung band auch die Sage von Quaubtitlan zusammen, daß Quegalcoatl bort = Steinen einen Baum umgeworfen habe, bie in ihm fteden blieben. Die Steine wurden aber auch fpater als beilige Steine Quetalcoatle vercht. Und ebenso muß ber Stein bei Tlalnepantla, in ben er feine Sant brudte, ben Gott felber bargeftellt haben. Dergleichen alten Steintultus sowohl fur größere Naturgötter als fur Fetische fanben wir in Ber vielfach in ber vorinkaischen Zeit. Aber auch im alten Centralamente ftießen wir auf ben Rultus folder grunen Steine, welche man Gbel

chibuetes nannte. Botan wurde als ein solcher gruner Stein verehrt, und zwar waren die beiben anderen Attribute ebenfalls bamit vereinigt. Bahrscheinlich gehört dieses Attribut Quehalcoatls bem Suben an.

Die britte Gestalt Quehalcoatle, die ebenfalls bem Süben angehört. ift bie Schlange, er ift ein Schlangengott, ober ift boch mit einem alten Schlangengotte verschmolzen worben. Die Schlange ift awar, fo viel ich weiß, nicht ein birettes Symbol ber Luft, und barum ift biefes Attribut auch nicht bas ihm von Anfang an zukommenbe, wohl aber bezeichnet die Schlange ben mit Gulfe ber Warme und bes Regens befruchtenben Ginflug bes himmels, bes Krubjahrs, bes fich verjungenben Jahres. Es bezeichnet aber biefen Gott schon sein Rame als Schlan= gengott, Quehalcoatl beißt nach ber gewöhnlichen Erflarung: bie gefieberte, bie mit Febern bebeckte, grun gefieberte Schlange, bie Walbichlange mit reicher Feber. Acosta V, 9. Irtillrochitl bei Ternaux Compans XII, 6. Clavigero I, 352. Daher ist auch noch bei bem menschlichen Bilbe biefes Gottes eine Schlange geblieben. Prescott I, 500. Der andere Rame, unter bem er in Ducatan verehrt wurde, beißt Cuculcan. eine mit gottlichen Febern geschmudte Schlange. Bourbourg Beftlanb II. 3. 179. Der Eingang feines runden Tempels in Merito ftellte ben Rachen einer gewaltigen Schlange mit Rangzahnen vor. Clavigero I, 371. Quehalcoatl verschwand in der Proving Coakocoalco, Schlangen= winkel, und ein Schlangenschiff brachte ihn nach Llapallan. In Ducatan bießen seine Anhänger Schlangen, Cocome (Blural von Coatl), Irtlil= rochitl bei Ternaur Compans XII, 38, und er felbst trug in biesem Lande, sowie in Chiavas ben Namen Cocolcan. Das Schlangenattri= but bezeichnet auch bei huitilopochtli ben wohltbatigen Ginflug ber himmelbluft, ben jährlichen erneuernben Rreislauf ber Natur, bie fort= bauernde Berjungung bes Naturlebens in Reimen und Bluthen. Auch ber norbische himmelsgott Dbin fteht mit Schlangen in mehrfacher Begiehung, er verwandelte fich in eine Schlange, und führte ben Beinamen von Schlangen. 2B. Müller, Geschichte ber altbeutschen Religion S. 206.

An biesen Ort gehört auch, was die Sage von dem Verhältniffe Tezcatlipocas zu Quehalcoatl erzählt hat. Die Vertreibung des letztern burch erstern bezeichnet nicht etwa, wie man auch vermuthen könnter den Gegensah der Aztekischen Religion zu der ihr vorangegangenen Tolztekischen. Alsbann ware ein viel näherer Repräsentant dieses Gegensfates Huihilopochtli gewesen, der an der Spihe der Aztekischen Götter

fteht, und bei beffen Berehrung jener Gegenfat fich am grellften tun giebt. Bohl hatte Quepalcoatl gegen bie Menschenopfer geprebigt, mel waren diese burch die Azteken in noch nie gesehener Weise in Kler & tommen; allein gur Beit ber Agtefenherrichaft, und in bieje gebort net wendig die Entstehung jener Quepalcoatlfage, hatte ber Rultus bie Gottes bie Menschenopfer in reichlichem Mage angenommen. Go mei trat damals ein folder Gegensat bervor, daß rielmehr Quetalcoal k ben Aztefen nicht blog in Cholula, sonbern auch in Merito und überd ber höchsten Berehrung theilhaftig war. Seine Priefter fanten i höchsten Ansehen, und sein Tempel stand in Mexito neben bem buip lopochtlie. humbolbt Monum. 236. Nicht nur nennt Monteguma in Toltefischen Rulturberos einen Führer seiner Vorfahren, Sumbolbt Ra 31. Prescott I, 452, sonbern bie Azteten machten ihn fogar zu eine Sohn Huitilopochtlis. Rebfues I, 180. Der Gegenfat ber beiben Go ter Quepalcoatl und Texcatlipoca bat einen anbern Grund, er bent nicht in ber Geschichte ihrer Berehrung, sonbern in ber Natur und in Wesen beiber, in ben Naturerscheinungen, bie beibe barftellen. Ben in Quepalcoatl ber Gott ber segenspenbenben himmelsluft, bie in M Luft ber fruchtbaren Jahreszeit fich offenbarenbe Gottesfraft werte wirb, so ist Tezcatlipoca sein Gegenbilt, ber Gott ber finftern, bes Letund Reimens beraubten Unterwelt, ber Gott ber Durre, bes Bermelte: bes Tobes. Darum ift überall, wo ber erstere berricht, Reichthum :: Fulle, die Luft mit Wohlgeruden und Gingvogeln angefüllt, ein no res gelbenes Beitalter, -- wenn er aber mit ben Gingrogeln nach to Cuben wegzieht, wird er von Tezcatlipvea vertrieben, Durre trut & und bie filbernen, gelbenen und ebelfteinernen Palafte, bie Enmbele & Reichtbums, werben gerftort. Doch verspricht er überall Wieberfebr. Gr Darftellung, bie humbolbt (Monum. 84) ermabut und abgebilder : theilt, zeigt ben Tezcatlipoca, wie er bie Schlange in Stude gertm Das bat nicht ben Ginn, wie wenn Beracles, Tonatiub, ber große @ ber Chippewas, Schoolcraft Wigmam 205, - ber beutsche Siegfel bie feltischen Drachentobter Triftan und Imein, 2B. Muller Grflan ber Nibelungenfage 1841. Ofterwald Iwein 1853, ober andere Er nengötter, Frühlingegötter und Rulturberven bie Schlange ber unfr.: baren Feuchtigkeit befampfen und besiegen; folde Auffassung mirerin bem Befen biefes Gottes. Bielmehr befampft bier ber Gott bes In: und ber Durre in ber Schlange, bem Symbol ber Feuchtigfen,

Fruchtbarkeit bes Pflanzenlebens, ganz parallel bamit, wie er in ber Sage bem golbenen Zeitalter Quegalcoatle ein Enbe macht.

Dabei erhebt fich nun aber bie Frage: Wenn benn Quepalcoatl erst im Suben bas Schlangenattribut und biefen seinen Ramen erhalten bat, welches benn feine ursprunglich norbifde und Toltetifde Bezeichnung gewesen sei? Darauf antworten wir mit ber Anficht berer, bie icon Irtlitrochitl (bei Ternaur Compans XII, 5 ff.) ausgesprochen hat, welche behaupten, daß Quehalcoatl und sein weltlicher Genoffe huemac eine und biefelbe Berfon feien. Und wenn nun gegen biefe Anficht Ternaur Compans bie Bemerkung macht, bag Quepalcoail eigentlich ein Dimete, huemac bagegen ein Toltete gewefen, fo liegt in biefer Bemertung gerade ber Schluffel zur hebung biefer Schwierigkeit. Beibe haben Recht, Irtlilrochitl und Ternaur, huemac ift ber ursprunglich Toltetische Rame bes Toltetischen Rationalgottes, herrschers und Berfaffere ber heiligen Bucher, bas ift ber alte Rame, ben bie Solteten ursprünglich gebrauchten. Als aber mit ber Zeit biefes Bolt füblichen Ginfluffen immer juganglicher geworben war, als man bem alten Luftgott in Sperlingsgestalt auch noch bas Schlangenattribut wegen feines bie Erbe verjungenben Ginfluffes beifügte, tam auch balb ber neue Rame bes gebilbetern Boltes auf. Go ift wohl ber Rame Olmetifch, aber nicht ber Gott, eher find von bem Majagott Botan Gigenschaften auf ben Toltefischen Gott übergetragen worben. Beil nun beibe Ramen ursprünglich boppelten Ursprungs find, so hat die beibe Ramen vorfin= benbe Sage aus beiben zwei Berfonen gemacht, und fie neben einanber geftellt. Es ift aber leicht zu erkennen, bag fie bem Befen nach Gins find, Huemac hat so gut eine religiose Bebeutung wie Quekalcoatl, er hat als Huemapin bas göttliche Buch verfaßt, ben Inbegriff aller irbi= schen und himmlischen Weisheit ber Tolteten, - und eben fo gut hat wieber Quekalcoatl neben feiner religiöfen Stellung auch feine weltliche als herricher und Rulturhelb. Wie Quepalcoatl gottliches Wefen bat, fo ebenfalls huemac, bem breihundert Lebensjahre, und ebenfalls bas Einbruden seiner Sand in ben Felsen zugeschrieben werben.

Bu ben Attributen bes Sperlings, Feuersteins und ber Schlange kommen nun noch andre, welche für Quehalcoatl dieselben Eigenschaften aussagen, die aber mehr zurücktreten. Als Gott ber Luft trägt er ben wunderbar gemalten Schilb in der Hand, welcher ein Sinnbild ber Beberrschung der Winde war. Presc. I, 388. Als Gott, der burch

ben Ginfluß ber Luft bewirften Fruchtbarfeit trägt er bei fich wie Sturnus die Sichel, dieses Sinnbild ber Ernte, er ist's ja, ber be Ernte zur Reife bringt. Man pflegte von ihm auch zu fagen, daß n bem Gott bes Bassers ben Weg bahne, benn in diesen Gegenke geben bem Regen immer die Winde voran. Clavig. I, 352. Und die wegen dieser innigen Verbindung mit dem Regen, die ihm schon beschlangenattribut verschafft hatte, war auch sein Mantel mit Arenza besät. Humboldt Monum. 318. Wir haben schon früher gesehen, & Spaß solche Arenze bei dem Majageschlechte den Regengott vorstellen, wo Symbole des fruchtbaren Regens sind. So passen sie für denjenign Gott, der nur in dem Sinne Gott der Luft ift, als diese Luft ihm befruchtenden und belebenden Einfluß auf die Erde ausübt, wezu wogends mehr als in Centralamerika die langen Regen unerlässlich sind.

Dier muß noch eine Frage besprochen werben, bie fich wohl ibm fruber aufgebrungen bat: Barum biefer Bott von Diten fomme, mit Diten fich entferne, und von Diten wieber erwartet werbe ? Die Is teten find ja nach ben faft übereinftimmenben Rachrichten aller m Rorben gefommen, auch Quegalcoatl beginnt feine Berrichaft im In ben, in Tula, und macht Schritt fur Schritt feine Reife von Rerbe nach Guboften gang gleich wie bie Tolteten, bie von Tula fich fubmin gogen. Bgl. auch Andree Weftland II, 2. 92. Offenbar geht er mi Diten gurud, weil biefer feine Beimat ift, von ber er fam und wiete tommen foll. Geine öftliche Berfunft aber bat zweifelsobne ihren nadin Grund in bem Berfommen ber bortigen Baffatwinde von Diten, tet wo fie ben Regen und mit ibm bie Fruchtbarkeit in bas Innere 10 Centralamerita bringen. Denn in Beracruz, Tampico und Tabatt regnet es in ber Regel zwei bis brei Bochen fruber ale gu Burke und Merito. Muhlenpfordt I, 76. Gin andrer Brund , ber aber biefem einen gewiffen Busammenhang bat, mag in ber Bermanbtifde bes Gottes ber Luft mit bem Sonnengotte liegen, bie baufig eine gleich Stellung in ber Ratur und in ber Berehrung einnahmen. Bir miffe nun, bag auch bie Rulturheroen ber Pernaner und Dungeas befreun von Often fommen, weil fie Sonnengötter find. Quetalcoatl ift m allerdinge bieg nicht, aber ber befruchtenbe Luftgott ftebt auch and warts mit ber befruchtenben Sonne gern in naber Beziehung, wie 1. 8 Buibilopochtli, Dbin und Brama. Die Sonne ift fein Muge. Die Beziehung zur Sonne hatte ichon Monteguma berührt, ale er por Get tes von dem Weggehen Quehalcoatls in diejenigen Gegenden sprach, aus denen die Sonne komme. Prescott I, 452. Wie die Sonne das Auge des himmels ist, dem das herz des für den himmelsgott gesopferten Menschen dargehalten wird, so geschieht dasselbe bei Nacht dem Monde, dem am Feste Quehalcoatls diese Anerkennung gezollt wird. Acosta V, 30. Rehsues I, 284. Ich demerke dies hier blos, um auf den Zusammenhang des Luftgottes mit den großen himmelskörpern hinz zuweisen.

An die Borstellung eines Luftgottes knupfen sich nun noch von selbst einige andre an. Es ist naturlich, daß der Gott des himmlischen Sezgens auch der Gott des Reichthums ist. Acosta V, 9. Aller Reichzthum such just zunächst auf dem Ertrag der Erde, auf dem Segen des Himmels, auch irdisch die Sache gefaßt. Gold ist nur Symbol dieses Reichthums wie der goldene Regen des Zeus. So war auch nach Acosta das Bild Quehalcoatls von Gold, Silber, Aleinodien, reichen Federn und bunten Aleidern umgeben, die seinen Reichthum anschaulich machten. Gben beswegen trug er auch einen goldenen Helm. Presc. I, 239. und sein Scepter war mit kostdaren Ebelsteinen geschmückt. Presc cott I, 388. Dieselbe Anschauung liegt auch den Mythen der Alten von schläsehüteuden Schlangen und Drachen zu Grund.

Warum ben Gott bes Reichthums bie Raufleute vor allen unb als ihren Sauptgott in Cholula verehrten, bebarf keiner Erklarung. Sein Dienst zeigte fich in genannter Stabt auf folgende Weise. Schon vierzig Tage vor bem Refte besselben tauften bie Raufleute einen matel= Iofen Sflaven. Buerft murbe biefer in einem See gebabet, ben fie ben Botterfee nannten, bann in ben Gott Quehalcoatl gekleibet, ben er bie vierzig Tage lang barzustellen batte. Während biefer Zeit genoß er bie gleiche Berehrung, die bem Gotte gutam, er wurde auf eine erha= bene Stelle gesetzt, mit Blumen beschenkt, mit ben ausgesuchtesten Speisen genährt. Doch bewahrte man ihn bes Rachts wohl, damit er nicht entflohe. Bei seinen Aufzügen burch bie Stabt sang und tangte er, bann liefen Weiber und Rinder aus ben Saufern, begrüßten und beschenkten ihn. So ging es bis neun Tage vor Ablauf ber vierzig. Best traten zwei alte Priefter in bemuthiger Stellung zu ihm, und fagten ihm mit tiefer Stimme: herr, wiffe, bag in neun Lagen bein Tanzen und Singen aufhört, benn bu mußt fterben! Blieb er fortan in seiner freudigen Stimmung, und zum Tang und Befang aufgelegt,

jo galt bas fur ein gutes Beichen, bas Begentbeil fur ein bojes. 3 lettern Ralle bereiteten fie aus Blut und Cacao ein Getrante, melde ibm bie Erinnerung an alle frubern Borte verwifchen follte. Ben er basfelbe getrunten, boffte man, werbe er feine frubere Beiterfeit mie ber erlangen. Um Tage bes Reftes wurde ihm noch größere Chur to wiesen benn gubor, Dufit gemacht, Beibrauch gebracht. Bulest, wo icon bie Stunde ber Mitternacht fich genabt batte, wurde er geoplat, bas Berg ibm aus bem Leibe genommen und bem Monte guerft bing balten, barauf bem Bogenbilbe bingeworfen. Der Rorper aber with über bie Stufen bes Tempele binunter gefturgt. Derfelbe biente die bann ben Raufleuten, befonbere ben Gflavenbanblern, zum Opfermale Diefes Beft und Opfer fant alljahrlich ftatt, aber nach gewiffen 6# len , wie im gottlichen Jahre , Teoribuitl , wurde es viel feierlicher ! gangen. Ueberhaupt batte Quegalcoatl gur Beit ber Mgteten im Menidenopfer fo gut wie anbre Gotter. Acofta V, 30. Sumb. Mr. 318. 97. 236. Prescott I, 389. Rebfues ju Diag I, 279. 282. Bib mann I, 143. Hueland 1831. G. 1054.

Die Rraft, bie bem Mafrofosmus wieder aufbilft, beilt und to jungt auch ben Difrotosmus, die Inbividuen; fie tft bie allgeme Beilfraft. Mit ber guten Witterung erholen fich wieber taufend & fällige, und erquidenbe Regen erquiden nicht blos bie burftigen 8 ren ber Tropenlanber, fonbern auch bie Menfchen bafelbit. Der @ ber Luft, ber Simmeleluft wird fo gum Seilgott. Go fagte bem Bur fanias (val. VII, 23. 6.) ein Phonizier, bag ber Schlangengett I fulavios bie gefund machenbe Luft bebeute. 3ft biefer Simmelien namlich auch zugleich ein Schlangengott wie Quehalcoatl, fo ift !! verjungende und neubelebende Naturfraft in einem flaren Baralleliem ausgebrudt. Auch ber Schlangengott fift ein Beilgott, und felbit it griechische Medeulap tann ber Schlange nicht entbehren. Dan fam 6 bei fo bewandten Umftanden ben unfruchtbaren Beibern ber Meritat iden Bolfericaften nicht verbenfen, wenn fie ju Quetalcoatl ibre & bete richteten. Clavia, I, 352. Diefes Sineilen und Gulfefuchen it Rranten und Gebrechlichen nach Cholula jum Beilgotte ift auch, bas icon fruber ale Rulturelement erwabnt wurde, in jenen bram tifden Aufführungen ber bebentenbften Refte Quegalcoatis recht plafife und felbit tomiich bargestellt, wobei auch gang paffend Denichen ber Luftaott au Gbren fich in Bogel verfleibeten, Acofta V, 30. Dben 6.54

## S. 109. Buitilopochtli. \*)

Es ift im Vorhergebenben schon mehr als einmal von huitilo= chtli und zwar als einem ursprünglichen Luft = und himmelsgott bie ebe gewesen. Aber auch noch in einem zweiten Sauptpunkte ftimmt mit Quehalcoatl überein', barin nämlich, bağ er wie biefer zum an= ropomorphischen Nationalgott geworben ist, wie jener ber Tolteten, er ber Azteken. Auf ihren Bugen und in ihren Rriegen, bei Gruning ihrer Gefete und Stabte, im Blud wie im Unglud ließen biefe b burch feine Orafel, burch ben Beist feines Befens bestimmen. Aber ie bas Bolf ber Ettefen, zumal in feiner fpatern Gestaltung, in bem ber Azteken fich unterscheibet, so auch ber Charatter ihrer bein obersten Nationalgötter. Glich bie Hauptstadt ber Tolteten Chola wegen ber religiofen Bestrebungen bem mobernen Rom, so wurbe ich ber hier thronende Gott in einen Oberpriefter vermenschlicht, in elchem biefes Bolt fein menschliches 3beal erblickte. Dagegen konnte an die Sauptstadt ber Azteten eber mit bem alten Rom wegen ihres iegerischen Geiftes zusammenstellen, und barum ift auch folgerichtig r Nationalgott ber Azteken so gut wie ber Römische Mars ein riegegott.

Der hier folgenden Darstellung bieses Gottes liegt eine im Jahr 347 erschienene Monographie über benselben Gegenstand zu Grunde, ren wesentliche Ansichten sich mir seither durch die fortgesesten Stu= en nur bestätigt haben. \*\*)

Alles vereinigt fich bei biesem Gotte, Name, Attribute und Sym= ile, ber Mythus und ber Rultus, auf leichte Weise uns bie Bebeu= ng besselben zu enthüllen.

Wir wollen biegmal von bem Namen bes Gottes ausgehen. Der= ibe heißt schon nach Sahagun, Torquemaba, Acosta V, 9 und ber

So schreibt fcon ber unbefannte Eroberer ben Ramen biefes Gottes, welcher etgentlich huipilopotichtli auszusprechen ift, baber bie popular geworbene Berftummlung Bibilipuciti ober Biglipugli leicht entstehen tonnte.

<sup>9</sup> Ueber jene Monographie voll. bas Urtheil in ber Allg. Beitung , 1853. Beilage Rro. 31, S. 491.

Mehrzahl ber Schriftsteller Links ein Rolibri, von Suivilin, Rolibi. und opochtli, linke. Bei ber Busammensetzung ber agtetischen Bin wird die Endung abgestoßen. Wirklich batte auch öfters bas Bill is Gottes am linken Fuße bie Febern bes Rolibri. Clavig. I, 90. 352 humbolbt Essai 169. Das Rolibriattribut paßt in mehrfacher hini für biefen Gott. Dieser Bogel mochte ihnen leicht als ber schönfte in Bogel erscheinen und als ber murbigfte Reprafentant ihrer Sanptant beit. Glangt boch seine Saube wie eine mit Rubinen und allen Arm von Chelsteinen gezierte Krone! Rach ihrer Weise haben baber in Azteten ben Rolibri Sonnenstrahl ober Sonnenhaar genannt, ba a nicht anders auf die Blumen fällt, als waren fie von einem Sonne ftrable getroffen. Auch ber oberfte Gott den Karaiben Juluca wit burch ein Stirnband aus ben Febern bes Rolibri gegiert. Die alter Mexitaner hielten für ihren ebelften Schmuck jene Brachtmantel at Rolibrifebern, welche Cortes fo rühmt, und noch jest gieren bie Apt kinnen ihre Ohren mit Rolibrifebern. Diefer Rolibrifchmud am links Fuße bes Gottes mar nicht ber einzige, auch auf seinem Saupte bett er einen grunen Feberbufch, ber wie ber Schnabel eines Heinen Begel gestaltet war, Acosta a. a. D. Clavig. I, 358. Diaz II, 82, sein Schilt feiner Linken war mit weißen Febern geziert, und bas gange Bilb wurt gelegentlich mit einem Mantel von Febern bekleibet. Bu biefen alle meinen Gigenschaften, welche bas Rolibriattribut als ein gottliches wer ftanblich machen, kommt noch bie spezielle Tugend ber Tapferkeit bieit Bogels, bie fich für ben Rriegsgott besonders ziemt. Der englische Ansende Bullot (val. Reise nach Mexito, beutsch S. 115. 120. Oftel Raturgeschichte VII, 1. 180 ff.) erzählt sehr anziehend, wie biefes Begelchen burch feinen außerorbentlichen Muth fich auszeichne, gehnwi größere Bogel anfalle, ihnen ins Auge fliege, und feinen fdarft Schnabel ale bie gefährlichste Baffe gebrauche. Dan tonne nicht Rühneres sehen, als seinen Angriff auf anbre Rolibri's, wenn er in it Beit ber Brutung in seinem Gebiete gestort zu werben fürchte. Er Einfluß der Eifersucht mache diese Thierchen zu vollkommenen Aurin, ihre Rehle schwelle, die Krone ihres Hauptes, ihr Schwanz und ihn Flügel breiten fich aus, fie fechten pfeifend in ber Luft, bis einer mit völlig erschöpften Rraften zur Erbe fturzt. Daß nun gerabe in biefer kleinen Wesen solches Rampffeuer sich ausspricht, gerade bieg zeigt bie Macht biefes Rampffeuers, und nur um fo eher wird bas religieit Gefühl wach, wenn ihm bas Wertzeug einer göttlichen Kraft als ein sonft an und für sich geringes und schwaches Gefäß erscheint. Der kleine, aber kühne und kampflustige Specht steht in einer ähnlichen Beziehung zu Mars, und heißt baher auch pieus martius.

Bon bieser gewöhnlichen Erklärung bes Namens Hutzilopochili burch Kolibri links weicht bie von Bentia ab, ber Prichard (IV, 385) beistimmt, nach welcher ber Name Linker Hand bezeichnete, von Huizitoc, Hand, weil Huizilopochtli bem Mythus zufolge nach seinem Tobe an ber linken Seite bes Gottes Tezcatlipoca size. Allein Hutzilopochtli ist jenseits an einem andern Ort als sein Bruber, steht auch höher, als daß er nur von seiner Stellung zu biesem seinen Kamen haben sollte, und aztekisch heißt eigentlich Hand Maitl ober Toma. Bater Mithr. III, 3. 106.

Neben biesem bem Gott ben Namen gebenden Attribut gibt es noch andre, die auf den Begriff des Kriegsgottes hinweisen. So hatte Huizilopochtli in der rechten Hand wie Mars und Obin den Speer, oder auch einen Bogen, in der linken bald ein Bündel Pfeile, bald einen weißen runden Schild, an dessen Seite sich die vier Pfeile befanden, die ihm vom himmel zugeschickt waren, auf daß er damit die Heldbenthaten seines Bolkes verrichtete. Bon ihnen hing, wie von dem von dem Himmel gefallenen Ancile der Römischen Marspriester, oder von dem Ballabium der kriegerischen Ballas Athene die Wohlfahrt des Staates ab.

Auch Beinamen bezeichneten ben huitilopochtli als Kriegsgott, benn er heißt gerabezu ber schreckliche Gott, Tehateotl, ober auch bas Entsehen, Tehahuitl. Diese Namen erhielt er schon bei seiner Geburt, als er kaum bem Mutterleibe entsprungen, seine Feinbe erlegte. Clasvigero I, 357.

Richt minber verräth seine Berwanbtschaft seine kriegerische Ratur. So war sein jüngster Bruber, Tlacahuepancuertohin, ebenfalls ein Kriegsgott, bessen Bilb in Meriko aufgestellt war, besonders aber in Tezcuco Berehrung genoß. Clavig. I, 359. Humboldt Essai 169. In noch genauerer Berbindung mit ihm steht sein Wassengefährte, oder, wie ihn Bernal Diaz (II, 83 vgl. Clavig. I, 359. 429) nennt, sein Bage, Painalton b. h. der Geschwindez denn er war der Gott des plöhlichen Kriegslärms, tumultus oder Landsturms, des Aufgebotes in Masse, seine Anrufung verpslichtete alle Wassenstabigen zu den Wassen zu greisen. Sonst ist er auch Stellvertreter Huitsilopochtlis, überhanpt

ihm untergeordnet. Denn er war nur ein kleiner Goge, wie ihn Nignennt, und wie ihn auch die Endsploe Ton bezeichnet. Bater Mikk. III, 3. 94. 87. Das Bilb dieses kleinen Kriegslärmers wurde imm auf ben Altar Huipilopochilis geseht, und auch bisweilen an beste keste umhergetragen.

Andre Attribute ober symbolische Beigaben stellten ben buige pochtli gang allgemein ale ben Rationalgott bes triegerischen Bill bar, und verfinnbilblichten feine perfonliche Gegenwart. Auf ber Bo berung aus ber Urheimat trugen je vier Priefter fein bolgernet B mit bem vom himmel gefallenen gabnlein und ben vier Pfeilen. D Tragstuhl, auf bem bas Bilb getragen wurde, hieß ber Stubl Sot tes, Teolepalli, und mar eine beilige Rifte, wie fie bei Etruffen und Egyptern, bei Griechen und Romern, in glium (Pauf. VII, 49) bei Japanesen und Mongolen fich vorfinbet. In Amerika war and eine folde Labe bei ben Cherotefen im Gebrauch. Magazin 1837. 34 Dahin gehört auch in ihrer Art die Bundeslade, welche die Links burch bie Bufte und in bie Schlachten trugen. Bo fich nur imm bie Azteten auf ihrer Wanberung einige Beit aufhielten, errichteten f ihrem Gotte einen Altar ober eine Opferhohe, auf bie fie ben Gette ftuhl mit bem Bilbe festen, welche Urform auch noch fpater für im Tempel beibehalten murbe. Daneben murbe auch ein bewegliches 3ch tabernaculum ober Stiftshutte, in ber Mitte bes Relbes aufgefoli gen, wie fie bei Wanbervollfern g. B. ben Mongolen, gebrauchlich fit Meiners frit. Gefch. I, 466 ff. Der Gott aber gab ihnen bie Gefc und Gebräuche eines Rulturvolkes, und erhielt Opfer von Ralk. Wachteln und Rriegsgefangenen.

Wie bei Quehalcoatl ber Kopf bes Sperlings an seinem mente lichen Körper auf seine frühere Verehrung in ber Gestalt eines Sprlings hinweist, so zeigt uns nicht weniger bas Kolibriattribut im Bir und Namen Huitilopochtlis, baß auch er ursprünglich ein Thiergott wu Darauf führt bei ihm nicht bloß bas allgemeine mythologische Seit baß bergleichen Thierattribute auf eine uralte Thierverehrung ber kreffenden Gottheit hinweisen, sondern hier kommt noch der spezielle Bethus von Huititon zu Hüse, um die Grundlage bes zu enthüllende Gottes ins Licht zu stellen.

Als bie Azteten noch im Lanbe Aztlan lebten, foll unter ibre, wie fich noch fpat bie Sage erhalten bat, ein gewiffer Duisiton im bie

ften Ansehen gestanden haben. Dieser vernahm bie Stimme eines Bogelchens, welches ausrief: Tihui! b. h. lagt uns geben! Damit forberte es bas Bolt auf feine Beimat zu verlaffen, was auch auf bas Anrathen Buititons wirklich geschah. Clavig. I, 172 ff. Wenn wir ben Ramen Buititon, die Natur ber Erzählung, und die mythische Urzeit, in die fie fällt, bebenken, so kann uns kein Zweifel barüber bleiben, wer biefer Duititon gewesen sei. Bunachst ift es Niemand anbers als ber kleine Bogel felber, ber in der spätern Gestaltung bes Muthus zur anthropomorphischen Sage gerabe fo von ihm euhemeristisch getrennt wurbe, wie ber lateinische Bicus von feinem Spechte. Dieser fowohl burch seinen Gefang als Flug weiffagenbe Picus wurde nämlich vorgestellt als ein Jungling mit bem Specht auf bem haupte, beffen er fich zur Ausübung ber Sebertunft bebiente. Aber ursprünglich war er nichts anbres, als wofür ihn fein Rame ausgiebt, ber Specht, ber auf ber bolgernen Saule verehrt wurde, von ber herab er weiffagte. Diefer Specht fette fich auf bas vexillum ber Sabiner und führte fie in die Begend, bie von ihm ben Ramen Bicenum erhielt. Und wie biefer fein Bolt in bie neue Beimat führte, ahnlich bem huititon, so weisen im Alterthum noch viele andere Thiergotter biejenigen, welche neue Wohnfite fuchten. Go führte ben Battus ein Rabe nach Eprenc, die Chalcibier eine Taube nach Cyrene, die Rreter Apollo in Gestalt eines Delphins nach Pytho, Antinos grunbete eine neue Anfiedlung, inbem fie einer Schlange folgte, ben Rabmus führte ein Stier nach Theben, bie hirpiner leitete ein Bolf, sabinisch hirpus. Bgl. Jacob Grimm, beutsche Mythol. 1093. 638. 925. So erhielten bie Stammeltern bes fübameritanischen Boltes ber Mbanas burch ben Bogel Caracara ben göttlichen Befehl, ftatt fefte Bohnfite zu befiten, in ben Gebieten ber anbern Bolter feinblich ber= umzuschweifen; also ein Antikulturmpthus. Dben G. 268. Rlemm II, 154. Bie Stabtearundungen bas Entstehen folder Mothen begunfti= gen, vgl. Otfr. Müllere Prolegomena S. 169 ff.; fo bie Rlofterstiftungen, benen in häufigen Sagen bes driftlichen Mittelalters Thiere ben Plat anwiesen, einer ber vielen bamaligen Ueberbleibsel alten Beibenthums in ber Bolksanschauung. Also Hutziton ift ber Rolibrigott, welcher als Prakelgott ber Azteken ihre Auswanderung befiehlt. Sein Rame heißt nichts anderes als: Rleiner Rolibri, die Enbsplbe ton ift Berkleinerungs= splbe, wie bei Painalton. So war schon früher ber Rolibri bem Texpi ber Mechoafaner, eines ben Aziefen verwandten Bolfes, bei ber großen biese ohne Gruß auf ben Altar legten, und sich entfernten. Die Auch verbissen ihren Unwillen, und fügten zum Bogel noch ein wohlriedende Kraut, und ein Messer vom Steine Irtli. Als aber der König sams Gesolge mehr des hohnes als der Ehre wegen sich zum Opferseite wieden hatte, wurden plöglich die vier gefangenen Aochimilkaner bewegebracht, auf den Opferstein gelegt, ihnen mit dem Irtli die Bruß wigeschnitten und das schlagende Derz herausgerissen. In Folge dies Menschenopfers ergriss Entsetzen die Colhuaner, sie entließen die Apten aus ihrer Dienstdarkeit, und jagten sie fort. Diese zogen noch eine Beit im Lande herum, und gründeten dann auf Besehl ihres Gettel wenden Orte, wo sie eine Opuntie auf einem Steine gefunden hatten, sie Hauptstadt Tenochtitlan.

Das zweite Menschenopfer traf bereits einen Golhuaner. En Aztele wanderte an bem Ufer bes Sees ein Thier zu erjagen, bat n feinem Schutgotte opfern wollte. Da begegnet er einem Golbum, Ramens Romimitl, ergrimmt greift er ihn an, besiegt ihn, und ber biegte verblutet auf bem Opferftein. humbolbt Monum. 95.

Die beiben Mythen find aitiologische und aus dem Opferfultus perklären. Bei dem ersten wird dieß klar durch die vier Gefangen welche wir bei der britten Erzählung genauer werden kennen lerme Die zweite Erzählung personisizirt das aztekische und das colbuanische Bolk in den beiden Männern, das zweite Bolk lieferte dem erstern dem mals die Menschenopfer. Mit dem Opfer jenes Komimitt, bessen Perallelismus mit den vier Kochimilkanern des ersten Mythus Riemen verkennen kann, wurde der erste Tempel Huihilopochtlis in Tenochische eingeweiht.

Noch beutlicher zeigt bas britte Menschenopfer bie Kultusgrudblage bes Mythus. Anch bieses bezieht sich, wie bas zweite, auf eine Colhuaner. Die Azteken erboten sich gegen ben König ber lettern, sie ner Tochter göttliche Ehre zu erweisen, und sie ihrem Nationalgotte Wutter zu weihen, ihr Gott wolle es so. Der König freute sich bet künstigen Ehre seiner Tochter, entließ sie, und man führte sie mit großen Gepränge nach Tenochtitlan. Aber kaum angekommen wurde sie possent, und mit ihrer abgezogenen Haut einer ber tapkersten Jüngling bekleibet. Der König, zu dem feierlichen Akte der Bergötterung seine Tochter miteingeladen, wurde ihren Tod erst dann gewahr, als er bie ber Flamme bes Kopalgummi die blutige Haut um den Jüngling is

Seite bes Göhen erkannte. Die Tochter aber wurde sofort in aller Form zur Mutter Huihilopochtlis und aller Götter erklärt. Clavig. I, 188. Humb. Mon. 95.

Dieser aitiologische Kultusmythus erklärt sich einfach. Der Rame jener Tochter ist Teteionan, die wir ja schon als die Göttermutter, und als Tocihin, unsere Großmutter, kennen lernten. Das war nie eine menschliche Königstochter, sondern durch Suhemerismus ist sie es erst geworden, etwa wie Iphigenia ursprünglich als Artemis zu benten ist. Teteionan die Göttin hatte ihr besonderes Fest in Mexiko, an dem eine weibliche Person als Göttin gekleidet und geopfert wurde, auf den Schultern eines andern Weibes wurde ihr der Kopf abgeschnitten, dann die Haut abgezogen, welche ein Jüngling unter zahlreicher Begleitung dem Huisilopochtli als Geschenk barbrachte. Vorher aber opferte man vier Kriegsgefangene. Clavig. I, 362. 425.

Achnlich bieser von Clavigero überlieserten Sage ist eine andere, beren Gewährsmann Acosta V, 9 ist. Nach biesem war Tozi bie Tochter bes Königs von Gulguacar, und wurde auf Befehl Huisilo=pochtlis, weil er sie zur Schwester haben wollte, als erstes Menschensopser geschlachtet. Die Tozi ist aber nichts andres als die Tocisin, und wird ebenfalls durch unsere Großmutter erklärt. Bon ihr nun soll sich nach der Aztetischen Ueberlieserung die Sitte herschreiben, Priester mit der Haut geopferter Menschen zu bekleiben, dergleichen Abbildungen man oft sieht, namentlich bei Humboldt; auch besitzt die Basler Merikanische Sammlung ein steinernes Bild eines solchen mit einer fremden Menschenhaut überzogenen Priesters. Bon bieser Sitte hatte der vierte Monat, an dem sie am häusigsten vorkommen mochte, seinen Namen Tlacaripehualisti, d. h. einem Menschen die Haut abziehen, erhalten. Humboldt Mon. 132. Clavigero I, 615.

In biesen beiben Sagen werben Göttinnen geopfert, ober stell= vertretende Menschen statt der Göttinnen. Wir sind bei den Muys= cas, in Centralamerika, und bei vielen Gottheiten der Merikaner auf Menschenopser gestoßen, bei denen der dem Opser bestimmte Mensch den Gott darstellt, dem er geopfert werden soll. Auch bei den nörblichen Indianern, den sogenannten Indianos bravos, wurden Sklaven als Stell= vertreter der Götter geopfert. Weiners krit. Gesch. I, 332. Der dem Gotte geopserte Mensch wird von ihm verschlungen, geht in ihn über, ist bereits ein Theil von ihm, ist er selber. So war es, um das leste Beispiel in Grinnerung zu bringen, mit bem Sflaven, ber am Feste in Raufleute zu Cholula ben Quegalcoatl barftellte.

Die Rritif tann bem jungern Alter, in welches nach bie brei Mithen ber Urfprung ber Meritanifden Menfchenopfer gefest with nur eine relative Babrbeit gugefteben. Bir wiffen bereite, bag in am Amerika bie Menfchenopfer uralt find, und bag fie nur an einigen to nigen Stellen, wie in Beru theilweife burch bie Infas, bumanern 5 ftrebungen gewichen finb. Bir haben biefelben in gang Gubamert angetroffen. Gben fo fanben fie überall im fublichen Gentralament ftatt, und namentlich geborten fie allen ben Bolfern bes Dajageichlechte, welche früher bie Lander bes Meritanischen Reiches bewohnten. Im auch im Rorben war es nicht anbere, bei ben norbifden Retbbint waren fie überall verbreitet, fowohl ber Sonne gu lieb, ale ben Beifim ihrer gottlich verehrten Borfahren. Daber murben benn auch bei be Bollern, bie mit ben Agtefen zu berfelben Familie geborten, frube fom Menfchen geopfert. Bir erinnern und aus ber frubern Darftellung baß bie Chichimefen in ihrem fosmogonischen Muthus ben Denide opfern ein gerabe fo bobes Alter gaben als ber gegenwartigen Com Benn nun insgemein verfichert wirb, ber Toltefifche Quebalcoatl bat überall gegen bie Menschenopfer geprebigt, fo fest biefer Biberfiat icon bes Toltefismus bas frubere Borhandenfein biefer Opfer porant Bene Ausfage über Quegalcoatl weist aber zugleich auf ben Bea bie wie fich bie abweichenben Berichte, Sagen und Mothen vereinigen laffen In ben alteften Beiten berrichten überall Menfchenopfer. Die Tolteten abnlich ben Intas, fuchten fie einigermaßen abzuschaffen, und wenn fie auch nicht gang auszurotten vermochten, haben fie fie boch ftarf ben hintergrund gebrangt. Die Agtefen führten ihre Berrichaft micht ein. Go werben in Oftindien bie Menschenopfer bereits bem Beltalm por ber Bluth jugefdrieben, baber auch bie Griechen bafelbft Refte M ihnen zu Brunde liegenden Anthropophagie vorfanden. Diefe alten Mo ichenopfer fuchte ber Bramaismus ju vertilgen, in ben Beben find ! verboten, ein Berbot, welches in Berbinbung mit ber Gitte Menicht fcheinbar zu opfern, ebenfalls auf bas altere Borbanbenfein wirflicht Menschenopfer ichliegen lagt. Die fpatere Religionepartei ber Schine ten führte biefelben aber auch wieber ein. Bgl. Winbifchmann, bie D Lofophie im Fortgang ber Beltgefdichte II, 696. Derobot III, 38. 91. Arriani periplus 35. Creugere Symbolit, 2. Musg. Bb. I, 3, 367.

So alt die nationalpolitische Seite Huitilopochtlis auch ift, so ist die natürliche boch noch ursprünglicher. Auch diesem Gotte liegt nam= lich eine Naturbasis zu Grunde, welche nicht bloß sein Wesen klar macht, sondern auch ihr Licht auf die weitere Entwicklung des Gottes als eines National= und Kriegsgottes zurückwirft. Alle diejenigen Forscher, die nicht von dieser Basis ausgehen, sehen nichts als unauflösliche Rath= sel und Widersprücke vor sich.

Diese Naturbasis zeigt fich zuerst in bem Mythus von seiner Geburt. In ber Rabe von Tula war ein Ort Coatepec. Dort lebte ein gottesfürchtiges Weib, Ramens Coatlicue. Als biefes eines Tages nach seiner Gewohnheit zum Tempel ging, fiel ein bunter Feberball vom himmel herab. Es ftecte felbigen in ben Bufen, um mit feinen Febern ben Altar zu schmücken. Wie es ihn aber zu diesem Behufe wieder her= vornehmen wollte, konnte es ihn nicht mehr finden. Dagegen bemertte es einige Tage nachber seine Schwangerschaft. Auch seine Rinber, bie Centonhuiznahuis, bemerkten fie, und, um ihrer eigenen Schanbe guvor= autommen, beschloffen fie, bie Mutter vor ihrer Riebertunft zu tobten. Da aber wurde biese in ihrer Traurigkeit wunderbar burch eine Stimme getröftet, bie fich in ihrem Leibe also vernehmen ließ: Kurchte bich nicht; o Mutter, ich werbe bich retten zu beiner größten Ehre und zu meinem größten Ruhme! Eben waren bie Brüber, burch ihre Schwester noch mehr aufgehett, im Begriff fie zu todten, fiebe ba, wie einft bie bewaff= nete Athene aus bem Saupte ihres Baters hervorfprang, murbe Suigi= Lopochtli geboren, mit bem Schilb in ber Linken, in ber Rechten ben Speer, ben grunen Feberbufch auf bem haupte, und am linken Bein bas Rolibrigefieder, Geficht aber, Arme und Beine hatten blaue Streifen. Sogleich erschlug er seine Begner alle, plunberte ihre Wohnungen, und brachte ben Raub ber Mutter. Darob nannte man ihn schon bamals bas Entfeten und ben schrecklichen Gott. Bal. Clavig. I, 357. Prescott I, 48.

Fassen wir biesen Mythus zur Zerglieberung schärfer ins Auge, so fällt uns auf, baß hier eine andere Mutter bes Gottes erscheint als bie früher zu seiner Ehre geopferte Teteionan. Zwei Mütter haben in ber Mythologie nichts Auffallenbes, ich erinnere nur an Aphrobite und Athene, welche nach verschiebenen Angaben verschiebene Bäter hatten. So lange die Mythenbilbung noch thätig ift, und auf frischer Naturanschauung beruht, da ist etwas verschiebene Aussalfung (benn ganz vers

schieben sind auch die beiben Mütter hier nicht) von verschiebenem Etwantt aus möglich. Erst ber chelische Anthropomorphismus sint beinseitige Abschließung. Bgl. D. Müllers Proleg. 270 ff. Teteinstift Huihilopochtlis Mutter, weil aller Götter Mutter; die Mutter in ist die zu einer frommen Frau euhemerisirte Flora der Aztefen, Gesche oder Coatlantana, von deren Dienst in Coatepec und Meriton sichon früher gesprochen haben. §. 106.

Das zweite, mas im Mythus hervortritt, ift bie enge Berbinbuit Suitilopochtlis mit ber Pflangenwelt. Der Rolibri ift ber & bee Frühlings, ben ber Guben bem Rorben, bas beife ganb bem mäßigten guichidt. Bugleich vermittelt er bie Befruchtung ber Blumn, inbem er burch feine Bewegungen bie Uebertragung bes Staubed : ben Staubfaben auf bie Rarbe vermittelt. Er fentt bann fein land bunnes Schnabelden tief binab in bie Blume, und unter ben Stmb faben mublend trinft er gugleich ben Blumenneftar und bilft bie Blitte begattung vollziehen. Moriz Wagner Reifen in Norbamerifa Bb. I. 1884 S. 160 ff. Much im lateinifden Muthus fteht Dars gur Rlera einem engen Berhaltniß, Juno gebirt ihn ohne Jupitere Buthun Sulfe ber Flora. Ovid. fast. V, 229 ff. In bem norbifden Math ift Thor mit Ranna, ber norbifden Flora, befreundet. Ublande It 152. Wir haben oben G. 60 eine Sage ber Bimos-Indianer fenn gelernt, nach welcher bie Bottin bes Dais von einem Regentrerfe fdwanger wurde, und nachher ben Borfahr bes Bolfes gebar, welde bie großen Saufer baute.

Auf die Frage aber, warum huihilopochtli der Sohn der Pflatzengöttin sei, und welches benn seine eigentliche Beziehung zur Pflanzewelt, erhalten wir durch die Betrachtung seines Kultus in seinen dies alten Jahresfesten Aufschluß. Dieselben fallen gerade in biejenigen Einschnitte des Jahres, die für das Mexikanische Klima die einsufreichsten sind, in die Mitte Mais, Mitte Augusts, und an das Cabe Decembers.

Mit ber ersten Salfte bes Mai beginnt in ber Regel bie Regerzeit. Borber herrscht die größte Dürre und Erstarrung, die Pflanzwelt erscheint schlaff und matt, alles Lebens baar, ber Boben grau weburrem, erstorbenem Grase. Aber schon nach ben ersten Regentagen kleiben sich die Baume in frisches Grun, bebeckt sich der Boben mit sieschen Kräutern, die ganze Natur athmet zu neuem Leben auf. Baum,

Stauben, Pflanzen entfalten ihre Bluthen, wurziger Duft überall. Die Frucht entkeimt bem bestellten Acker, bas faftige helle Grun bes Mais erquidt bas Auge. So schilbert Muhlenpfordt biefe Jahreszeit, ber fich lange Zeit in biesen Gegenben aufgehalten hatte. Bal. auch Burkarts Aufenthalt und Reisen in Mexito 1825-34. Was Bolter in ben Japetiben S. 81 (vgl. D. Müller Prol. 235) fagt, bag Regen und Baffer als befruchtenbe Principien unter bie erften Gate altefter Phyfit geboren, und uns in ungabligen Mythen begegnen, — bas gilt naturlich von ben Tropenlandern in boppeltem Maag. Es braucht auch wenig Bbantafie, um ben gewaltigen Einbruck zu begreifen, ben bie baburch veranberte Ratur mit all ihrer Pracht und ihrem Segen auf bas Bemuth bes Raturmenschen hervorbringen muß. Darum ift auch bei ben Azteken ber alte Tlaloc zu fo hoher Berehrung gelangt, und Quetal= coatl bat es nicht verschmäht, seinen Mantel mit ben Rreuzen eines Regengottes gieren zu laffen. Und fo fteht benn am Beginne ber burch ben Regen wieber belebten Ratur bas erfte Sahresfest Suigilopocht= Iis, bas Fest ber Ankunft bes Gottes, Rehfues II, 286. Acosta V, 24, Die Weihrauchspende huitilopochtlis. So hieß es bei ben heibnischen Deutschen, bag Nerthus, Frena, Sulba, Bertha, Frieg und anbere Gott= heiten zu bieser Zeit in bas Land zogen. Grimm Myth. 740. Da wurde nun eigens fur biefes Reft von ben Azteken bas Bilb ihres Sauptgottes von einer egbaren Bflange und von Sonig in ber Große bes holgernen Bilbes verfertigt, und vor bemselben sangen Junglinge bie Thaten ihres Gottes und heilige Gebetlieber um Regen und Fruchtbarkeit. Es folg= ten Wachtelopfer in erstaunlicher Menge, Räucherungen, und bann ber bebeutsame Tang ber Briefter und Jungfrauen. Die Jungfrauen, bie biesen Tag Schwestern huitilopochtlis hießen, trugen auf dem haupte Rranze von burren Maisblattern, und in den handen gespaltene Robre, indem fie fo bie burre Beit barftellten. Ihnen gegenüber verfinnbilblichte fich die belebte Natur in den Prieftern, beren Lippen mit Honig bebect waren. Prescott I, 601. In Amerika gab es vor Ankunft ber Europaer keine Bienen. Mar v. Wied Nordamerika II, 346. Sie find aber in ihrer Bebeutung bier burch bie Rolibri vertreten, benn biefe, auch Honigvogel ober Bienenvogel genannt, holen wie die Bienen schwebenb und fummend aus röhrenformigen Blumen ihre Rahrung, bie aus fleinen Raferchen besteht, welche von honig leben, und ihre Jungen nahren fie, indem fie biefelben an der mit Honigfaft bebeckten Bunge fau= gen laffen. Noch burch ein anderes Symbol sprach sich ber Frühling bei ben Priestern aus, indem jeder einen Stad in der Hand hielt, auf bem eine Blume von Federn stedte, und über dem sich noch ein Federbusch befand, wie ja auch durch Freyas Falkengesieder der Eintritt in schönen Jahredzeit angezeigt wird. Uhlands Thor 140. Ein zum Opin ausersehener Gesangener war schon seit einem Jahre dazu bestimmt, mit sührte den Namen: Weiser Herr des himmels. Denn er stellte der Gott selber dar, und hatte die Freiheit, die Stunde der Opferung selbi zu wählen, er starb auch nicht wie die übrigen Kriegsgefangenen auf dem Opferstein, sondern auf den Schultern der Priester. An demschn Feste wurden die kleinen Kinder durch einen kleinen Einschnitt auf der Brust ihrem vaterländischen Gotte geweiht. Clavigero I, 417 st. Refues II, 275.

So erscheint auch Mars als Frühlingsgott, er, bem bas Gras mi ber heilige Frühling von Thiergeburten (ver sacrum) geweiht wa, bessen Hauptfest und bessen Monat in den Ansang des Frühlings sätz, zu welcher Zeit die Salier ebenfalls ihre alten religiösen Lieder sanga, und wo ebenfalls ein Mann den Gott vorstellte. Auch das Fest der Erweckung des hercules in Thrus fällt aus gleichem Grund in den Frühling. Movers bei Ersch, Artikel Phönizien S. 422 a.

So macht beim Mythus von ber Geburt, und beim erften fem Huitilopochtlis ber Frühling ober bie Kraft, bie ben Frühling herrerbringt, die Grundlage seines Wesens. Die kriegerischen Attribute sind Anhängsel bes anthropomorphirten National= und Kriegsgottes.

Das zweite hauptfest bes Gottes fällt in die Mitte August. Der Regen, der bisher angedauert und erlabt hatte, wird unterbroden, es naht die schönste Jahreszeit, in der der azurne himmel des Tropes-landes in einer Ebene von achthalbtausend Fuß über dem Meeresspiegel seine Herrlichkeit und seine wohlthätige Wärme Menschen, Thiere und Bstanzen fühlen läßt. Jest ist der zwölfte Monat da, der Monat da reisen Früchte. Humboldt Monum. 133. Da wurden in allen Tempeln und in allen Häusern die Götter mit Blumen geschmückt. Jest ist es nicht mehr der Regen, der da segnete, sondern der blaue Himmel, der das bunte Farbenspiel der Blumenwelt hegt. Darum war auch das Bild Huitilopochtlis blau (nicht weil er der aktiven Rasse angehörte!), mit einem azurnen Band war das Haupt umwunden, in der Rechten war ein azurner Stab oder eine Keule, und er selber saß auf einem azur-

nen Schemel, ber schon nach alter Angabe ben himmel als seinen Wohn= sits bezeichnete. Acosta V, 9. Arme und Schenkel hatten ebenfalls blaue Streisen, und am Halse hingen kostbare blaue Steine. So wird auch ber Egyptische Gott ber Befruchtung, Khem, blau bargestellt.

Das britte Fest Buipilopochtlis fallt in bie Wintersonnenwenbe, eine Zeit, die überall im Rultus und in bem Mythus eine große Rolle spielt. Am bekanntesten ift bie burch bas gange Romifche Raiferreich am 25. December gefeierte Geburt bes Mithras, ber unbeflegten Sonne. In Nordamerika nennen bie Chivewas barum ben December ben Monb bes kleinen Geistes, ben Januar ben bes großen Geistes, Chatoaubriand voyage en Amerique I, 190. Auf ber Mexitanischen Sochebene trug bie Festseier auch in biesem Monate ben Charafter ber eintretenben Jah= reszeit und bes Buftanbes ber Natur an fich. Die Ralte tritt ein, bie Bebirge bebeden fich mit Schnee, humbolbt Monum. 134, ber Boben trodnet aus, die Pflanzen finden ihre Nahrung nicht mehr, viele Baume verlieren ihr Laub. Mit einem Worte: bie Natur erscheint tobt. Und fo ergeht es auch jest ihrem Gotte. Die Briefter verfertigten nämlich fein Bilb von allerlei Samen, die mit bem Blute geopferter Rinder qu= fammengebaden wurden. Mancherlei religiofe Reinigungen und Gub= nungen, Wafchungen mit Waffer, Aberlaffen, Raften, Brogeffionen, Raucherungen, Wachtelopfer, Menschenopfer bereiteten gur Reier vor. 216= bann ichog ein Priefter Quegalcoatle einen Pfeil gegen jenes Bilb Buigi= lopochtlis, und burchschof ben Gott. So galt biefer nun für tobt, es wurde ihm wie ben Menschenopfern vom Briefter bas Berg ausgeschnit= ten, und vom Ronige, bem Stellvertreter bes Gottes auf Erben, gegeffen. Den Leib aber vertheilten fie fur bie verschiebenen Quartiere ber Stadt fo, bag jeber Mann ein Studchen erhielt. Dieg bieg man Teocualo, ber Gott, ben man ift. Clavigero I, 428 ff. humbolbt Monum. 134.

Im Allgemeinen ist die Bebentung des Todes bieses Gottes klar, er fällt mit dem Tode der Begetation zusammen, worauf auch die Bergleichung mit dem Gedurtsmythus und den beiden andern Festen Huitzle lopochtis hinführt. Darum ist dieses dritte Fest zugleich auch ein Fest des Bruders dieses Gottes, des Tezcatlipoca, des Gottes der Unterwelt, des Todes, der Dürre und des Hungers, dessen herrschaft da beginnt, wo die des Bruders aufhört. Auf ähnliche Weise und in ähnlichem Sinne sterben im Mythus und Kultus Oficis, den Typhon tödtet, Dionnysos und Herkules in den Phönizischen Pflanzstädten, Abonis lebt die

eine Halfte bes Jahres bei Aphrobite, bie andere bei Bersephone, in Indische Krischna geht in die Unterwelt, und ebenso starben Brum und der Celtische Sonnengott Hu jährlich, und jährlich leben sie wied auf. Creuzers Symbolik, 3. Ausgabe, I, 3. 416. Friedrich School Sprache und Weisheit u. s. w. 115. Meiners kritische Geschichte I, 32. Edermann Myth. III, 2. 164 ff. Hieher gehört auch das zest in Selbstverbrennung des Tyrischen Herakles, das in die Zeit des Windens der Begetation fällt, wenn gleich dieselbe die Sommerszeit k. Movers dei Ersch, A. Phönizien S. 422 a.

Bas bann aber bie Sitte bes Gotteffens betrifft, fo finbet fe fich bei ben Merikanern auch noch bei einem anbern Refte, bas in bir Jahreszeit fiel, und bas ben Gottern ber Berge und bes Baffert & felert wurde. Alebann verfertigten fie fleine Gotterbilber and Lin und Samen, öffneten ihnen wie ben Menfchenopfern bie Bruft, ichi ten bas Berg beraus, und vertheilten ben Leib zum Berfpeifen. Die S. 98. Clavig. I, 430. Die Beit biefer Sanblung geigt, bag fie in nothwendigem Busammenhange mit bem Tobe bes Gottes zu benten & Da ber Gott ftirbt, fo muß bas auf religible Weise gescheben als Die und ba ber anthropomorphirte Gott ftirbt, fo ftirbt er ale Menfenopfer nach allen babei nöthigen Gebrauchen, er wird vom Priefter # töbtet, bas Berg wird ihm ausgeriffen, sein Leib als Opfermablieit w speist, wie bas bei jedem Menschenopfer ber Fall mar. Db babei in Bebanke mit angebeutet werbe, daß ber Gott, inbem fein Leib verfreit werbe, fich mittheile und bargebe? Allerdings, aber nicht fo abfink metaphyfifch ober gar driftlich und moralifch, fonbern blog nach fo ner Naturseite, bie bes Festgottes eigentliches Wefen ift. In Gamenen gibt er feinen Leib ben Seinigen zu genießen, wie die gegen ben Bir ter hin abgestorbene Natur bennoch, und gerade jest am meisten, im Külle ihres Segens ben Menschen zum Genuß aufgespeichert bat. Er gibt ihnen ihre Leibesfrucht, ober ihren Fruchtleib als Hoftie. In Gott bewirthet überhaupt beim Opfer burch bie Opfermablzeit be Ofernden, und wenn ber Stlave, wie fo oft, ben Bott, bem er ge opfert wird, barftellt, fo ift auch bas Bergehren feines Aleifches a Bergehren bes Gottes. Wir haben sogar bie Sitte von Bolfern tenne gelernt, die die Afche ihrer Borfahren, die fie gottlich verehrten, ret ichlangen, um ihrer Gigenschaften theilhaftig ju werben. S. 209, 262 Das Volt ber Arfanfas im Westen bes Missipphi, bas bie Sunde gin lich verehrte, pflegte an einem feiner Feste Hunbesleisch zu effen. Aus bem Tagebuch eines Reisenben, in ben neuern Beobachtungen. S. 327. Und viele andre Bölker schlachten feierlich Thiere, verzehren ihr Fleisch, und verehren nachber diese Thiere göttlich in ihren Ueberresten. Meiners krit. Gesch. I, 155. Her ist doch das Berspeisen des Gottes in ben Sämereien klar, — aber auch diese Sitte fand sich bei den alten Griechen. C. F. Hermann gottesbienstl. Alterth. S. 110. Uebrigens hat das Berstückeln des Jahresgottes der Alten im Rultus und Mythus keinen andern Sinn als dier das Bertheilen des Leibes Huizilopochtis. Solches geschieht mit dem Sonnenster im Persischen Mithrasopfer, so wie am Feste und im Mythus des Dionpsos-Jagreus, ebenso des Offeris und Atthys. Bgl. Baur Symb. II, 1. 244. II, 2. 159. 291. Oben S. 264.

Aus allem bem ergibt fich bie positive Begiehung Buitilopochtlis jum jährlichen Leben ber Aflangenwelt, sowohl aus ben brei Jahresfesten, als aus bem Mythus von seiner Geburt. Das erfte Teft ift die Ankunft bes Gottes, wenn die Pflanzenwelt ankommt, baber alsbann bie Gebetlieber um Regen, baber bie Jungfrauen als feine Schwestern bie ihm feindselige Beit ber Durre barftellen, gerabe wie im Geburtempthus feine Befchwifter, und befonders feine Schwefter, seine Keinde find, und wie Tezcatlipoca, ber Gott ber Durre, sein Bruber ift. Gefchwifter bruden in ber Mythologie, und fo im Rultus nicht selten parallele Begenfätze aus. Das zweite Rest stellt uns ben Gott hin, wie die Pflanzenwelt in ihrer Bracht, daher auch die Meritaner ben Rolibri Sonnenstrahl nennen, nach ber Form, in ber jest ihr Gott erscheint. Der Rolibri schläft aber auch seinen Winterschlaf, Clavig. I, 90. be Laet 256, und so stirbt auch ber Gott im Winter mit ber Pflanzenwelt. Die Gronlanber fragten ben jungern Egebe, ob benn ber Gott bes himmels und ber Erbe nie sterbe, und als man ihnen bieg verneinte, verwunderten fie fich febr darüber, und bemerkten, bag bieg ein großer Gott sein muffe. Rachrichten bes jungern Egebe S. 87. Meiners trit. Gefch. I, 48. Diefe innige Beziehung zur Pflan= genwelt geigte fich auch in bem Geburtsmpthus huitilopochtlis, bier er= scheint er als ber Sohn ber Pflanzengöttin. Hiebei ist bie Frage Buttke's nicht so schwer zu beantworten: ob bie Sage von biefer Ge= burt fich auf eine bloße Menschwerdung des schon früher existirenden Bottes begiebe, ober auf eine Beburt bes entstehenben Bottes felbft ? Die Aztefen waren allerbings auch icon über bieje Frage unichluffis indem bie einen ihn auf Erben in Menschengeftalt gelebt haben laffa, bie anbern bas Bewußtfein feines Naturmefens noch wohl erhalten ber ten. Clavia. I, 357. Auf biefe Frage antworten wir aber einfach not Dbigem: Die Beburt bes Gottes wieberholt fich jebes Jahr, blog to Mothus bat aus berfelben eine einmal in ber Beit gewesene Bebut geschaffen, und ber Untbropomorphismus bichtete febr fcon bie Denis werbung. Bon einer fruhern Erifteng eines gebornen Gottes weiß de ber Mythus nichts, ba nach ihm ber Gott erft fpater in ben Simus erhoben murbe. Bum Guhemerismus ift es aber bei Suigilopedi nicht gefommen, wenn auch allerbinge bei Suisiton. Daburd m aber, bağ ber Muthus ben Gott gum Gobne ber Pflangengottin mad trennt er fein Wefen von bem ber Mutter, und fomit ift Duisilopedi, in fo naber Beziehung er auch gur Pflanzenwelt ftebt, boch nicht it Bflangenwelt felbit. Dieg wirb une burch eine weitere Berfolgung be Geburtempthus noch flarer werben. Rach bemfelben ift namlich bui lopoditli nicht blog ber Gohn ber Coatlieue, fonbern auch bie fie be fruchtenbe Rraft. Bener bunte Reberball, ber vom Simmel fiel, ben Coatliene in ben Bufen barg, ift nichts anbres ale Suitilopod felber, ber fleine Rolibri, ber bie Befruchtung ber Pflangen vermittel und bie von ihm im Frublung ausgehende und verfundete manulide befruchtende Raturfraft. Mit bem Reberbuich ift er auch gebent und biefes Sinnbild ber iconen Jahreszeit verläßt ihn auf feiner fo ner Darftellungen, es bleibt fein Attribut. Rach einem abnlichen Em bole haben bie Tapuas in Gubamerifa bei ihrem jahrlichen Tefte be Ausfaat bie Sitte, bag einer einen Bufchel von Straugenfebern an be Ruden bangt, welche wie ein Rab ausgebreitet find. Diefer Bufdel ihnen Sinnbild ber befruchtenben Rraft, bie vom himmel fommt. & erflart fich ihr Glaube, bag in biefem Bufchel Brot vom Simmel fat Barlaus 706. Wir haben in biefem Rultusgebrauch bie naturliche & fis zu einem folden Geburtempthus. In ber nordifden Detholo ift Reefris, ber Ball, gerabegu ber Bater ber Ranna, ber norbifde Alora. Dag biefe mannliche Simmelefraft ale Feberball gebacht mit paßt für ben Rolibrigott. Auch bie Githen bachten fich ihren Donne gott ale ben Gott ber Barme in Geftalt eines Bogele. Mone bei Gm gere Symbolit V, 74 ff. Go waren im gleichen Ginne bem Bent in Dobona und Arfabien bie Tauben beilig, und ben Chinesen ift

fliegenber Vogel Bilb bes himmels. Es kann aber auch biefe Rraft auf andere Beije symbolifirt werben, und zu einem gang abnlichen Geburtsmythus Anlag geben. Go barg nach einem Phrygischen Mythus bie Tochter bes Gottes Sangarius die Früchte eines Mandelbaumes, ber aus bem Samen bes Erbenkinbes Agbistis entstanden war, in ihrem Bufen; die Fruchte verschwanden, die Tochter ward schwanger, und gebar ben schönen Anaben Attes. Paufanias VII, 17. 5. Nach Arnobius adversus gentes V, 6. V, 13 maren es bie Fruchte eines Granatbaumes, welche bie Nanna schwangerten. Bei ben Chinefen wurde eine Romphe, Namens Bugga, bie Ernahrerin alles Lebenben, von bem Genuffe einer Lotusblume ichmanger, und gebar einen großen Befetgeber und Eroberer. Dupuis origine etc. III, 2. 864 nach Orville, Bollmer: Bugga. Wieberum murbe Danae von bem goldnen Regen bes Beus ichwanger, ebenfalls nach einer leicht verftanblichen Symbo= Iif. Es ift immer bie mannliche Naturfraft, balb in ber Sonne, balb wie bier im blauen Simmel geschaut (baber Buigilopochtli Berr bes Simmels heißt, Ochibus ober Huchilahos), welche in bem Mutterleib ber Pflanzenwelt zugleich ben bunten Samen legt, und zugleich fich felbft wiederum gebirt, und in ber Pflangenwelt offenbart. Diefe himm= Lifche Lebenstraft, fobalb fie einen irbifchen Mutterleib gefunden, ift fich fcon por ber Beburt im Triebe ihrer Rnofpen ihres Sieges bewußt, wie im Mythus jene innere Stimme bie Mutter troffete und gegen alle ibre Reinde icute. Aber als verfonlichen, antbropomorphischen Gott bentt fich ber Mythus ben Buigilopochtli erft nach feiner Geburt.

Dieß ist die natürliche Bebeutung Huitilopochtlis, die wir als die Basis aller andern Entwicklungen des Gottes angenommen haben, und zwar schon aus dem allgemeinen Grunde, weil nach den Gesehen der Mythologie die ältesten heidnischen Götter Naturgötter sind, und die heidnische Religion eben so wesentlich Naturreligion als Polytheismus ist. Es ist aber auch aus der speziellen Anseinanderlegung und Versfolgung der verschiedenen Eigenschaften dasselbe Resultat gewonnen wors den. Da jedoch diese Ansicht dis jest noch nicht allgemein in Beziehung auf diesen Gott hat durchdringen mögen, so sind noch einige wenige Worte über die Vereinigung der anthropomorphisch=nationa=

len Seite und der natürlichen Huitilopochtlis beizusügen. Man hat gezlaubt, bei Huitilopochtli gerade wie dei Mars die kriegerische Seite zur Basis aller übrigen machen zu müssen. Der Krieg sei deß=

wegen ein Rind bes Frühlings, weil man in biefer Beit nach lass Winterruhe wieber zu ben Waffen greife. Bei Suibilopochtli if = bieg auf teine Beise ber Fall, benn wenn mit ber im grubling brechenben Regenzeit bie Ankunft bes Gottes gefeiert wirb und fein burtefest, bann machen bie bobenlosen Bege im Derifanischen bie Ring führung gerabezu unmöglich. Die alteften Rriege find Rinber bes be ftes, wenn man fich ber reifen Fruchte zu berauben fucht. Dage fnupft fich ber Begriff bes Rriegs = und Rationalgottes febr leicht bie Bafis bes befruchtenben himmelsgottes. Sei es, bag biefer ich Raturgott, wie Buitilopochtli, Gott bes himmels ift, wie benn ber regenbringende Beus bereits bei homer Rationalaott ift, ben bis fpat hinab in Arkabien Menschenopfer brachte, fei er ein Some gott, wie Baal, ben man in Phonizien um Regen anflehte, von be man bas Wachsthum ber Früchte erwartete (Movers Bbonig. I, 45) und ben man ebenfalls mit Menschenopfern verehrte, auch ber alle bu ift ein atherischer Rriegsgott, eigentlich Sonnengott, ber bem Em bes Krublings zu Ghren feine Menfchenopfer hatte, Edermann III, ! 161. 163, - und nicht weniger hat der himmelsgott Dbin feine stimmte Beziehung zu Rrieg, Rampf und Rriegsgewalt, Ublands De 88, — sei er endlich ein Feuergott wie Moloch und Schiwa, tenen s Furcht vor Migmache und hungerenoth Menschenopfer bluteten. bie sichtbare Unterlage eines solchen Gottes kommt es meniger an barauf, bag ein Bolt bemfelben bie oberfte Leitung bes Jahredlum beischrieb. Ift bieß, so wird biefer oberfte herrscher auch gum Natnalgott, ba bas Leben ber nation zunächst von ber Jahressvente & Natur abhängt. Ift die Nation eine friegerische, so wird ber National gott natürlich zugleich ber Kriegsgott. Wie ber Anthropomorphismi erst später zum Naturgott bingutritt, so feine Berehrung als Rriegest und Nationalgott. Auch bei Mare, fowie bei Picus und Raumt fieht man bieselbe Stufenfolge immer mehr ein. Mars wirh nank in einem von Cato aufbewahrten Bebete angerufen, bag er bente und hirten bewahre, schlechte Witterung und Mismache abwente; & Birgil Aen. III, 35 wird er als Flurgott erwähnt. Demnach in man ben Beinamen gradivus nicht mehr mit gradior in Bufamm hang, sondern mit gramen, crescere, Gras, und daß divus, genlich nicht wesentlich zum Begriffe gehore, sieht man aus ber Gugubinite Tafel, auf welcher er Grabovi und Kraputi beißt. Bgl. Laffen, Beeträge zur Erklarung ber Eugubinischen Tafeln, Bonn 1833. Rhein. Museum I, 376. Corssen, origines poesseos Romanæ p. 30. In bem Riebe ber arvalischen Brüber wird er geradezu als ber Beschüßer ber Blumen angerusen. So ist also auch bei biesem bie Naturseite bie Basis. Die Verbindung der beiben Seiten drückt die Chinesische Sympholik so aus, daß nach ihr Speere und Wassen Bilder der Pflanzen=
seine sind. Piper, Bezeichungen des Welt= und Lebensanfangs in der stinessischen Bilderschrift. S. 17 vgl. 27. 33. 42. Bei den Azteken ist biese Verbindung schon im Kolibri angeschaut, dem Sonnenstrahl, der stie Blumen umschwirrt, und in dessen kleinem Leibe dann wieder der gebste Kriegsmuth flammt. Bei den Egyptern wurde der Kafer auf der Krieger Ring geset, und bei eben benselben bezeichnete er Welt und Zeugung.

Diese beiben Seiten vereinigen fich aber auch in ber Anschauung Buitiopochtlis als Unsterblichkeitsgottes, wie wir bas spater in ber Darftellung ber Unsterblichkeitsvorstellungen nachweisen werben, §. 120.

Es bleibt noch übrig, von einem andern Attribute huitilopochtlis, bem Schlangenattribute, zu reben. huitilopochtli ift auch ein Schlan= gengott. Wir haben ichon fruber bei bem Schlangendienfte bes Da= jageschlechtes S. 97 von ben vielen Schlangen in der Umgebung biefes Gottes im Mythus und am Bilbe gesprochen, und wie bieses Attribut erst später in Coatepec, wo die Schlangengöttin Coatlicue ihn gebar, an bem ursprunglichen bes Rolibri hinzukam. Wenn nun bie Schlange in ben alten Kulturreligionen balb bie Beit, balb bie Welt, balb bas Baffer, ober bie jährliche Berjungung in Reimen und Bluthen, ben ewigen Rreislauf ber Natur, bie Berrichaft, die Weiffagung bezeichnet, fo treffen alle biefe Bebeutungen bei biefem Gotte ju; benn andere, bei benen das nicht ber Fall ift, übergehen wir hier, wie die Beziehung auf bie Erbe und bie Beilfraft, bie bei anbern Deritanischen Gottern stattfand, ober bie auf bas bose Brinzip, welche hier gar nicht statt= findet. Wie hingegen die Schlange jahrlich thre haut wechselt, und ben Winterschlaf halt, so huitilopochtli, beffen Mutter, die Klora, ba= ber eine Schlangengöttin ift. So ift in ben Musterien ber Demeter bie Schlange ein Bilb bes Saatkorns, in ben Sabazien ein Bilb bes befruchtenden Zeus und bes Segens; bei ben hindus ift bie Schlange ebenfalls Symbol ber probuttiven Kraft und Warme, ober Symbol bes Lebens, Attribut bes Leben gebenben Schima, bei ben Egyptern

und Phöniziern Bild ber jährlichen Verjüngung in Reimen und Bithen. So kommt die Schlange Agathobämon mit Aehren und Robeköpfen als Symbol der Fruchtbarkeit vor. Zeigt der Gott diese sow Ratur im Frühjahr durch den Regen, so ist die Schlange ein passend Attribut. In Indien sind Schlangen Genien von Seeen, und W Bendschab, bessen Fruchtbarkeit durch die jährliche Uebersluthung bedigsist, hat den Ramen Schlangenländer (Ragakhanda), und uralten Schlagenfultus. Bgl. Ritter Erdf. IV, 69. VI, 144. III, 1193. Auch werhaltende Wassergott Bischnu erhielt das Schlangenattribut. Bei in Chinesen konnte ebenfalls das Wasser mit der Schlange bezeichnet weben. Piper 98. Bei den Peruanern heißt die Riesenschlange die Masses Wassers. Tschubi's Veru II, 264.

Mit bem Begriff ber jahrlichen Erneuerung ber Ratur banet # ber ber nie alternben Beit gufammen, baber bie Schlange ben \$ teten als Symbol ber Zeit ihr Setulum freisformig umgiebt. 5 stimmter aber bezeichnet fie bei huitilopochtli neben bem Rolibi to Beiffagegott, wie bei ben Griechen bie Schlange Buthon. And i bie Schlange, wie bei ben Egyptern, Beichen bes Ronige ift, wit biefem Gotte, ber ale ber eigentliche Konig feines Boltes aufgrist wurde. Db fie bann auch noch wegen ihres feurigen Angriffs w Rriegegott bezeichnen konne, wie fie benn sowohl im Mythus als w im Rultus in Berbindung mit ber Kriegsgottin Athene gefest wit Baufan. I, S. 41. 58. Gierig zu Orib Metam. II, 561, mage is Begiehung auf Suitilopochtli weniger bestimmt zu behaupten. 20 auch die Rudficht auf den National= und Rriegsgott bei bem Sollt genattribut nicht gang zurücktritt, fo wird boch burch baffelbe porus weise die Naturseite flar bezeichnet, wie benn auch erft in ben Gible bern, wo Schlangendienst herrschte, mit bem Schlangenattribut ! Beziehung auf die fübliche Natur recht flar an diefem Gotte bervert Im Norden ift die burch die Schlange bargestellte Feuchtigkeit namt nie zu berjenigen tosmologischen Bebeutung gelangt, wie in ben bie Ländern bes Gubens. Eher reprafentirt ba bie Schlange ein anib mogonisches, boses Bringip.

## S. 110. Cezcatlipoca.

Tezcatlipoca, Tezcatlpopoca, ober auch Tezcallipula, ber rauchenbe ober ber glänzenbe Spiegel. Den gewöhnlichen Namen glänzenber Spiegel führt er sowohl von bem glänzenben, schwarzen, marmorartigen Stein, aus bem sein Bilb versertigt war, und ben sie Teotetl, göttlichen Stein, nannten, vorzüglich aber wegen bes glänzenben Schilbes an seinem linken Arme, ber wie ein Spiegel aussah. Auch hatte er wie Spiegel leuchtenbe Augen. Der Ausbruck rauchenber Spiegel schreibt sich von ben zwei rauchenben Fackeln her, welche an bas Ohr angebracht waren, bas er als ein Attribut an sich trug. Bgl. Diaz Bb. II, 83 Ixtlil. bei Tern. Comp. XII, 294. Acosta V, 9. Clavig. I, 345 sf.

Die Deutung bieses Namens hangt mit bem ganzen Verständnits bieses Gottes so sehr zusammen, daß sie sich erft aus ber Geschichte beffelben, wie der Mythus sie aufgestellt hat, aus der Verehrung und den Attributen besselben ergeben kann.

Wenn wir auch bier mit ber mythischen Geschichte bes Gottes beginnen, von ber bie meiften vereinzelten Buge und ichon begegnet finb, To fallt uns gleich Anfangs bie Eigenheit an berfelben auf, baß ber Sott zwar wohl im Mythus fo gut wie im Bilbe anthromorphirt, aber nicht so historisitt und zum heros ober nach Brasseur de Bourbourg, Ausland 1854. S. 305, a. zum Ronige gemacht murbe, wie Quegalcoatl, huitilopocitli, und fo viele andere. Er erscheint zwar bei seinem Auftreten gegen Quehalcoatl auch als Mensch, und zwar als ein Zauberer; allein er nimmt bie Menschengestalt, bas eine Dal bie eines Frommen Greifes, bas andere Mal bie eines fconen jungen Raufmanns, bloß vorübergebend an, und zum 3wed einer augenblicklichen Täuschung Quehalcoatis und ber Ronigstochter. An fich weilt er nicht auf ber Erbe, ftammt nicht von einer irbifden Mutter. Aus bem himmel tommt er auf die Erbe hernieber, indem er fich an einer Leiter von Spinngeweben herabläßt. Spinnen vermitteln wie die Bogel ber Luft ben Busammenhang zwischen Erbe und Luft, zwischen ben himmlifchen Gottern und ben Erbbewohnern. Darum bebienten fich auch bie Beruaner ber Spinnen, um ben Willen ber Götter zu erforschen. Dben G. 398. Damals nun war es auch, bag Tezcatlipoca, wie wir gefehen haben, in kriegerischer Ruftung (benn so zeigt ihn die Abbilbung) die Balbichlange

gerbieb. Sonft aber ift von Anfang an fein gewöhnlicher Aufentel ber Simmel. Darum beißt es bei Bentia, um bie Bergotterung but toce und feine Berfebung in ben himmel gu begeichnen, berfelbe fet mit feinem Tobe wegen feines Rriegerubms an bie Iinte Seite Tercatiben erhobt und baber Buigilopoditli, linter Band, genannt worben. 24 ift Tegcatlipoca auch ber Bruber balb Buigilopochtlis, balb Ilalm Und nur als himmelsgott fonnte er bem auf Erben von ihm verfelm Quetalcoatl bie Unfterblichfeit verleiben. Er mar ce, ber bie gri Aluth ben Menichen vorberfagte, fie ermabnte, ber Luftbarfeit w geffen, und in einem ausgehöhlten Baume fich gu retten. 206 nat ! großen Aluth bie geretteten Menfchen Fifche braten wollten, argent im Simmel barüber Tegcatlipoca, und verwandelte bie Rifche in Den Unbree Beftland II, 2. 88 nach Bourbourg und bem Cober Chimalperen 2018 Gott von fo hober Stellung ericheint er auch bei ber Schopfung ! jegigen Conne, ba er einem Menfchen ben Auftrag gab, in bas ge ber Sonne ju geben, um Mufit zu ben Feften zu bolen. Diefem ben er gu feiner Reife eine Brude von Ballfifchen und Schilbfroten, Em bolen welttragender und weltbewegender Rrafte, bie nur ein Simme gott gur Berfugung bat. Und wenn er jenem Menschen ein Lieb Singen mitgab, fo fonnte er es felbft nur aus bem himmlifden Genn baufe haben, ber Beimat ber Dufit und bes Befange. Brilit. I 260. Picard 146. Clavig. I, 349. Sumbolbt Mon. 30. 83.

Dieser Stellung im himmel verbankt er es auch, baß er ben bet sten Rang erhielt, und Manche ihn noch höher stellten als seinen Bruke Huisilopochtli, welche Stellung auch ber Mythus von Huisitoc vorausses Man hielt ihn für ben großen Geist, für ben Schöpfer, die Weltick ben Gott ber Vorsehung, und im Gebete wurde er angerusen als in unsichtbare Beschirmer, durch dessen Weisheit sein Bolk geleitet werde unter bessen Herrschaft es lebt, er wird angerusen als Allbeherrschund unsichtbarer Gott. Er hatte ben Beinamen Titla-Cohuan ett Titlacohuan, wir sind beine Sklaven. Diaz II, 23. I, 129. Sahagus im Ausland 1831. S. 1027. Clavig. I, 345 ff. Humboldt Monns 25. 84. 100. Minutoli 81. Prescott I, 499. Andree Westland I. 2. 88.

Diesem seinem hoben Range war auch seine Berehrung bei te Merikanern angemeffen. Wie huthilopochtli der ursprüngliche Rational gott ber Azteken war, so Tezcatlipoca der der Tlailotlaken, eines um bifden Stammes, ber erft nach ben Azteten ins Land gezogen fein foll. mb wie bie Tolteken als geschickte Runftler und historienmaler im Merikanischen Sinne des Mortes fich auszeichneten. Sie erhielten Bobnfite in Texcuco, Chalco und anderen Städten von Anahuac, in benen fie gewöhnlich, und bas bis auf bie Beit ber Croberung, getrennte Quartiere und Borstäbte inne hatten. Irtlil. XII, 82. Die Azteten machten biefen Gott zu bem ihrigen und zum Bruber huitilopochtlis. Beibe hatten ben großen Tempel in Merito miteinander gemeinschaftlich, jeber von beiben hatte auf ber Sohe bes Tempels feine besonbere Ra= velle, und fein auf einem Altare ftebenbes Bilb. Clavia. I, 369. 3m troßen Sofe biefes Tempels hatte Texcatlipoca wieber einen kleinen Tem= xel. Clavig. I, 371. Daneben war ein anbrer großer Tempel in Rerito ihm besonders gewiedmet, diefer hatte eine Treppe mit achtzig Stufen, war febr geräumig, und inwendig mit vielen Bilbern und Rijuren ausgestattet. Gegen biefe beiben großen haupttempel saben alle inbern wie Pfarrfirchen neben Rathebralen aus. Acosta V, 13. Saart 503. Der lettere Tempel war übrigens erft feche Jahre vor ber Intbedung Amerikas erbaut worben. humb. Monum. 25. Ob ber ogenannte Spiegeltempel in Merito, welcher Tezcacalli hieß, einer von iefen Tempeln, und bem Texcatlipoca, bem glangenben Spiegel, geweiht zewesen sei, wird nicht berichtet. Clavig. I, 371. Hingegen befand fich enseits bes Sees, etwa eine Stunde von Mexiko, ein besonderer Tempel ieses Gottes, bei welchem im Mai ein Menschenopfer gebracht murbe. oie wir fpater noch weiter feben werben. Der Dienst Tegcatlipocas erbreitete fich überhaupt burch bie Azteken burch bas ganze Mexikani= the Reich, so bag bie Spanier schon bei St. Juan be Ulloa einen Tem= el bieses Gottes mit schwarzen Priestern und Menschenopfern von Anaen vorfanden. Diag I, 42.

Dieser Berehrung und seinem Range angemessen war auch sein Bilb mit Kostbarkeiten, Zierathen und Juwelen ausgeschmudt. Dein Ohrgehänge war von Gold und Silber, in der untern Lippe hatte r ein krystallenes Rohr mit einer grünen oder blauen Feder. Sein olirtes haar war mit einer goldenen Einfassung umwunden. Zwischen en beiden Ohren hing eine Anzahl kleiner Reiger, das haupt war mit Bachtelsebern gekrönt. Am halse hing ein Kleinod, so groß, daß es im den Magen bedecke, an beiden Armen befanden sich goldene Armsänder; auf dem Nabel war ein kostbarer grüner Stein. Uebrigens

wird er balb als ein schöner junger Mann in ewiger Jugenbläche geschilbert, balb als ein großer garstiger Göße, ber fast ein Barrngeist hatte, um bessen Leib sich ein Kreis mit Teufelssiguren wand, die in Schlangenschwänzen versehen waren. Erstere Schilderung entspricht wir ber aztetischen Ibee und dem Begriffe des Gottes, lettere der wicklichen Darstellung und Spanischen Auffassung berselben. Diaz 1, 42 II, & Acosta V, 9. Clavig. I, 346. Prescott I, 60.

Wir vermögen aber biese positive Seite bes Gottes, welche Butikl, 259 einzig als die wesentliche heraushebt, nicht gehörig zu würdigen war begreifen, wenn wir nicht auch die weit mehr ausgebilbete negein ins Auge fassen. Dieselbe tritt namentlich an seinen Festen sehr kentitiund bie Deutung unterstützend in den Bordergrund. Diese Kultusies allein kann uns auch das Gesammtwesen des Gottes in der Bereinigm ber beiben Seiten klar machen.

Dem Tezcatlipoca werben im Jahr brei regelmäßige Feste gefeiert, bas Hauptfest im Mai, bas ihn allein betrifft; bas fest im Ankunft ber Götter im October, bei welcher er bie Hauptrolle spiets bas Fest im December hat er mit seinem Bruber Huitilopochtli gemischaftlich. Dazu kommt noch bie alle vier Jahre stattsinbenbe noch sielichere Begehung bes Hauptfestes im Mai.

Das erste jährliche Fest Tezcatlipocas im Mai mar sein bant feft, und eines ber vier vornehmften Feste ber Mexitaner. vor bem haupttage ging ber Oberpriester Tezcatlipocas in ber Aleitm und mit ben Attributen seines Gottes, ben Gott barftellend, mit eine Blumenstrauß und einer Flote aus bem Tempel, blies mit letterer & gen bie vier himmelsgegenden, nahm mit dem Finger Staub von to Erbe, und rerichludte ihn. Das gange Bolt fiel auf bie Grbe, ficht um Gnabe, und verschlucte ebenfalls Staub. Funf Tage por bem fice fasteten bie Briefter und wichen nicht aus bem Tempel. Den Sag to bem Reste wurde ber Gott mit einem neuen Rleibe bekleibet, mit alleib Schmuck geziert, ber Tempelvorhang aufgezogen, und bas Bilb ! Gottes ben Augen enthüllt. Run tam ber Tag bes Reftes felbft, to auf unsern neunzehnten Dai fiel. Nachbem bie große Daffe bes Belb fich versammelt hatte, trugen in ben Gott gekleibete Priefter bas Bu Tezcatlipocas auf einem Tragsessel einher, welcher aus Stricken von & borrten Maisstauben verfertigt war. Diefer Tragfeffel wurde für it Sinnbild ber Durre erklart, und von ihm hatte auch ber Monat been Torcatl ober Torcoalth, Trodenheit. Biele Bornehme nebst ben lingen und Jungfrauen bes Gottes trugen bergleichen Stride um Sals und in ben Banben. Diese Junglinge und Mabchen namlich en eine Art bem Gott gewiebmeten Orden, ber Tepochtlittli bieß, : Mitalieber zwar nicht beisammen wohnten, aber unter einem n zu Befang und Tang fur ihren Gott fich zu versammeln pflegten. gange Erziehung war eine religible. Clavig. I, 387. Ferner e an bem Festtage eine Prozession Blumen und wohlriechenbe ter vor bem Tempel hin. Zwei rauchernbe Briefter trugen bas nbilb auf ben Schultern, mahrend bas knieende Bolt mit Stricken, m Enbe einen Anoten hatten, fich Achseln und Ruden geißelte. i erflehte man bie Gulfe ber Racht, ber Binbe und Sturme, fie gegen ben Gott beifteben, und bie von ihm verfügten Leiben igen mochten. Der Bott felber follte burch Geschenke und Opfer= : von Golb, Ebelfteinen, Blumen, Febern, Thieren, Lebensmit= gur Gnade bewogen werden. Das hauptopfer aber war ber te junge Rriegsgefangene ober Stlave, ber ben jugenblichen Gott stellen hatte. Er war schon feit einem ganzen Jahre als ber Gott :t worben, zwanzig Tage vor bem Festtage hatte man ihn an vier : Mabden verheirathet, funf Tage vorber mit prachtigen Mahl= bewirthet. Jest am Sauptfesttage felbst begleitete er bas Bilb Gottes an ber Spite ber Prozession, und wurde bann eine Reile von ber Stadt jenseits bes Sees in einem besonbern Tempel mit ihm gebührenden Chrerbietung geopfert, bas ausgeschnittene Berg Bogenbilbe, und barauf ber Sonne bargeboten, ber Leib aber nicht onst zu geschehen pflegte, die Tempeltreppe hinuntergeworfen, son= von ben Priestern hinuntergetragen. Abeliche und Priester, welche eine und Arme bes Geopferten gur Opfermablgeit erhielten, ftell= it ben Junglingen bes Gottes einen Tang an, bie Jungfrauen en Honigkuchen, beiliges Fleisch genannt, welche für bie Sieger in Bettläufen bestimmt waren, die von den Jünglingen die Tempel-: hinab angestellt wurden. Den Schluß bes Festes bilbete bie Ber= hung ber beirathsfähig geworbenen Junglinge und Jungfrauen, : bei ihrem Abschieb aus ber Priesterobhut und bem Dienste bes 6 von ben jungern gurudbleibenben Genoffen verlacht murben. g. I, 415 ff. Acosta V, 17 bef. 29. Picard 156 ff. Ternaur . VIII, 13. Brescott I, 60.

Sowohl ber Rame bes Feftes Torcatl, als ber burre Dais, fonell bie Opferung bes Gottes, ale ber verichludte Staub bezeichnen funde lifch bie Durre, bie in biefer Beit ben bochften Grab erreicht, der auch ihr Enbe finbet. Der burre Mais ber trodenen Beit madt in auffproffenben Blumen und moblriedenben Krautern Plat; ber Ge ber Durre wird geopfert und ftirbt, ber Staub wird vericbludt, - la ter einfach und beutlich fprechenbe Symbole. Wenn berichtet wird, bi ber für Tegcatlipoca im Mai geopferte Mann gottliche Gbre ertich ber für Suigilopochtli nicht, fo bat bieß feinen natürlichen Grund ber baß jener ben fterbenben Bott barftellte, biefer nicht. Glavigere I, 4th 218 ben Bott ber Durre haben wir ben Tegeatlipoca ichen friber in nen gelernt, als und fein Wegenfat gu Quegalcoatl und gu ber Be ichlange flar murbe. Best wiffen wir auch, warum man gegen ibn ! Sulfe ber abfublenben fenchten Racht, und bie ber regenbringenten Binbe und Sturme anfleht. In biefem Ginne ift er auch Brit Suigilopodtlis, ba, wie wir ichon gefeben haben, Bruber in ber Mich logie gern gleichberechtigte Begenfate auf bemielben Bebiete perfeniti ren. In bemielben Monat Dai ftirbt querft Tegcatlipoca ben Dit tob, benn bie Durre muß fdwinden; gleich nachher wird nach bie brüberlichen Barallelismus bie Antunft Buigilopochtlis gefeiert. Da fonnte man auch bas Tobtenfest bes erstern bie Umarmung bes lette nennen. Bie ber Gobn ber Blumengottin fommt, ba ftirbt bie Dim Tegcatlipoca erhort bas Aleben feines Bolfes, und weicht von felbit nem Bruber. Rach berfelben Anschauung ift biefer Gott auch gum In ber bes Baffergottes Tlalor gemacht worben, fo bag beibe ihre Ra theilten, und gemeinschaftliche Opfer, Bebete, Dantfagungen erhiden Bicard 146.

Das zweite Fest Tezcatlipocas fällt in ben October. In biefe Monat beginnt eigentlich auf ber Hochebene bie schönste Jahreszeit, ben bie Regen hören auf, und alles wird üppig, ber himmel blau, bie sie trocken. Mühlenpfordt I, 75. In biese Zeit fällt, wie wir schon bouigilopochtli sahen, bas Fest ber Ankunft ber Götter. Weil biese kunft mit bem Aufhören bes Regens beginnt, so kommt auch von Böttern ber trockene Tezcatlipoca zuerst an. Alsbann streute man ber Tempelthüre bes Gottes Maisstaub, und sobald ber Oberpried Fußstapfen in bem Staube wahrnahm, rief er aus: Unser Gott if segelangt. Und wirklich kam auch mit bem Wahrnehmen ber ersten sie

tapfen im Staube ber Gott ber Trodenheit. Priester und Bolt feleren bie ganze Nacht seine Ankunft mit Gesang und Tänzen. An biesem Feste wurden die Schlachtopfer lebendig verbrannt. Clavigero I, 126. 390.

Das britte Fest Tezcatlipocas ist basselbe mit dem britten seines Bruders Huisilopochtli, welches in den December siel, in welchem nun einerseits dieser stirbt, während Tezcatlipoca darum an diesem Feste Ansheil hat, weil er jest zu hohen Ehren kommt. Clavigero I, 428. So öbtet sogar in Phonizien den fünf und zwanzigsten December Typhon en Herakles.

Die Feier bes Maifestes, bie alle vier Jahre stattsinbet, unterscheibet sich von der gewöhnlichen alljährlichen nicht qualitativ, sondern uur quantitativ durch ihre größere Feierlichkeit und Kostdarkeit. Man pferte mehrere Menschen, das Wettlaufen fand die Treppen hinauf tatt, und die Sieger erhielten gewisse priesterliche Privilegien. Acosta V, 9. 29. Picard 157.

In allen biesen zulest genannten Festen zeigt sich, so gut wie in em ersten, Tezcatlipoea als ber Gott ber Dürre und Trockenheit, nur nit dem Unterschiede, daß wie er im ersten stirdt, er im zweiten wieder twacht und kommt, und am britten seine beklagenswerthe Herrschaft teginnt. Denn der Gott der Dürre ist, wie sich leicht begreift, auch ver Gott des Hungers, Acosta V, 9. Picard 146, wie wir sogar einen sesondern Hungergott Bizteot in Nicaragua kennen gelernt haben. Danit hängt zusammen, daß er der Pest vorsteht, die so oft im Gesolge ves Hungers auftritt. Beide sind Strafmittel in der Hand des Gottes. Er ist aber der Urheber der Krankheiten aus demselben Grunde, aus relchem sein Gegner Quehalcoatl Gott der Heilfunst und Gesundheit st, und wie Typhon die Krankheiten verursacht.

Der Gott bes Hungers und ber Best ist auch ber Gott bes Tobes, ber einen schwarzen Leib hat, und bessen Attribute Tobtenköpfe und Tobetenkochen sind. Clavigero I, 346. Picard 147. Minutoli Anhang 16. Darum heißt er auch ber Feind, Paohin, und ber Unfriedenerreger, Necoc-Paotl. Aussand 1854, S. 305 a. Als Tobtengott hat er auch seinen Antheil an den Schlachten, fordert den Tod der Menschen, und entscheibet über ihr Leben diesseits und jenseits. Daher beteten am Maisseste die Krieger zu ihm um Muth gegen die Todessurcht, und um Gessangene, die dem Opfertode dargebracht werden könnten. Acosta V, 29.

Befonbere erlautert ben Charafter bee Bottee bas von Sabagun an bewahrte Bebet, welches bei einem berannahenben Rriege an ibn gerich tet murbe, und welches alfo lautete: "Menfchenfreundlichfter und bill "reichfter herr, unfichtbarer und unfühlbarer Befchirmer, burd befe "Beisheit wir geleitet werben, unter beffen Berrichaft wir leben! ber "ber Schlachten! Es ift mabr und gewiß, bag ein Rrieg fich naht, to "Gott bee Rrieges öffnet feinen Mund, er hat Sunger, er will bas Bie "berer verichlingen, bie im Rampfe fallen werben. Es icheint, bag it "freuen wolle bie Sonne und ber Bott ber Erbe, ber fich nennt Ilat "entli! Gie wollen mit Speife und Trant legen bie Gotter bes bis "mele und ber Unterwelt, und bereiten werben fie ibnen ein Dabl m "Rleifch und Blut ber Sterblichen, bie in biefem Rriege umtomme "werben. Schon bliden auf une bie Gotter bee Simmele und be "Unterwelt, um gu feben, wer fiegen, wer befiegt werben wird, "tobten, wer ben Tob erleiben foll. Schon bliden fie berab auf bi "beren Blut getrunten, und beren Bleifch verzehrt werben foll. It "fie wiffen es nicht, bie ebeln Bater und Mutter, beren Rinder fterin "follen, es miffen es nicht ihre Gefdwifter und Bermanbten. Ge m "fen es nicht bie Mutter, bie fie ernahrten, als fie flein waren, # "bie fie mit ihrer Mild fangten. Fuge es, o Berr, bag bie, mel "fallen, gutig aufgenommen werben von ber Sonne und ber Erbe, " "ber Bater und die Mutter aller find, und in beren Bergen die Bit "wohnt; bu haft fie nicht getäuscht, indem bu thateft, was bu thatet "inbem bu forberteft, bag fie im Rriege fterben; benn mabr und gem "ift es, bag bu fie auf biefe Erbe fandteft, auf bag fie bie Sonne mi "bie Erbe fpeifen mit ihrem Rleifch und Blut. D menfchenfreundlich "fter Berr, Berr ber Schlachten, Allbeherricher, beffen Rame Tegant "poca ift, unfichtbarer und unfühlbarer Gott! Bir fleben bich an, bi "bie, welche bu in biefem Rriege fallen laffeft, mit Liebe und Chre at "genommen werben mogen in ber Bohnung ber Gonne, bag fie to "fammelt werben mogen gu ben Belben (bier werben bie Ramen m "fdiebener Belben genannt), bie in ben Rriegen ber Borgeit gefalle "find; bort genießen fie ber ewigen Freuden, fie feiern in ewigem & "gefang unfern Beberricher, bie Sonne; fie athmen ein bie Gustatt "ber Blumen voll bes lieblichen Beschmades und Duftes. Dief ift ! "Berrlichfeit, bie ber Belben, ber Tapfern martet, die im Rampfe "fallen find. Gie beraufchen fich in Bergnugungen. Gie erinnern fa

"nicht mehr, fie gablen nicht Tag, nicht Nacht, nicht Jahre, nicht Zei"ten, benn ihre Macht, ihre herrlichkeit ist ohn' Ende, und bie Blu"men, beren Duft sie athmen, verwelken nie und nimmermehr." Ausland 1831. S. 1027.

Der Gott bes Tobes kann auch als ein Gott ber Unterwelt, ober, wie sich Diaz II, 83. I, 129 ausbrückt, als ein höllengott aufgefaßt werben, unter bem die Seelen der Verstorbenen stehen. Das ist jedoch nicht so gemeint, als ob er etwa in der Unterwelt seine Wohnung geshabt, und dort wie Mictlanteuctli und andere Götter der Unterwelt über die Todten eine fortbauernde Herrschaft ausgeübt hätte. Bon der Art wird von Tezcatlipoca nichts berichtet, im Gegentheil ist überall der Himmel als sein Ausenthaltsort vorausgesetzt. Er ist der Gott der Todten nur insofern, als er die Menschen in den Tod schickt, und wie Apollo sie verdirbt.

In biesem Sinne wird ihm auch ein Gericht zugeschrieben. Mit ben vier Pfeilen in seiner Rechten, mit den vier Pfeilen in dem Schilde seiner Linken richtet und straft er; auch wird er dargestellt, wie er den Speer brohend in der Rechten hält, oder wie er den Finger brohend emporhebt. Um ihn als Richter darzustellen, sehten sie ihn auf eine Bank in einem rothen Rleide. Daher wird er auch insgemein der Richter genannt, und als Gott der Strafen am meisten von allen Göttern gefürchtet, wie auch der unerbittliche Hades der verhasteste unter allen Göttern ist. Aeosta V, 9. 13. Picard 146 ff. Clavig. 1, 345 ff.

Dieses Gericht ist aber burchaus nicht als ein sittliches zu benken, und bezieht sich nicht auf eine jenseitige Bergeltung der diesseitigen Thaten. Tezcatlipoca straft hienieden durch Dürre, Hunger, Best, Tod nicht etwa die Sünder und für die Sünden, sondern alle Mensichen gleichmäßig, die ihm alle das Strafgeld des Todes zu entrichten haben, nicht als der Sünde Sold, sondern als den Tribut ihres irstichen Daseins. Denn dazu sind sie, wie es im obigen Gebete heißt, auf diese Erde gesendet worden, daß sie mit ihrem Fleisch und Blut die Erde speisen. Daher sind auch die Peinigungen und Gebete der Flehenden nicht Büsungen zu nennen, welcher dieser Gottesverehrung fremdartige Begriff von den Spaniern erst hineingetragen wurde. Wohl heißt es, daß die Sünder Furcht vor ihm hatten, und daß sie zu ihm ängstlich flehten; aber das geschah nicht aus eigener bußfertiger Gessinnung, soudern damit ihr Vergehen nicht an den Tag und vor den

menschlichen Richter fommen möchte; auch geschah es nicht, weil man ihr einen Feind der Gunde gehalten hätte, benn als er auf Erden erschiem war, hatte er ja die Menschen selbst im Reiche Quepalcoatle zur Sink verführt, — sondern weil er mit seinem glanzenden Spiegel alles beleittet und ans Tageslicht zieht, mithin auch die Thaten der Menschalte Acosta V, 29. Ternaur Comp. XII, 18. vgl. noch die bei Quepalcoat angeführten Stellen.

Die Abwesenheit ber fittlichen Bebeutung biefes Gerichtes ift mi aus ber Art feines Erbarmens und feiner Bnabe erfichtlich, bie fi burchaus nicht im fittlichen Bebiete bewegen. Allerbings ift er mit blog ber gornige Gott, ber ben fippigen Segen ber Datur guruffell Glend, Jammer und Angft verbreitet. Er ift auch ein menfchenfreun licher und bulfreicher herr, wie er im Bebete angerebet wirb. Dams ift eine feiner Attribute ein golbenes Dbr, bas an feinen Saaren bit mit bem er bie Bebete ber Flebenben bort, welche burch bie raudenba Radeln an feinem Obre angezeigt werben. Daber ift er benn auch in Bott ber Onabe und bes Froblodens, und ber 19. Dai, fein Tobella ift auch fein Berfohnungstag, an welchem fein Born und Grimm aufbit an welchem bie Thore feines Tempele ben glebenben geöffnet werben, mi ber unfruchtbaren Durre burch bie bargebrachten Blumen, burch bie fin vertretende Opferung bes Gottes, und burch bie Umarmung Suigil pochtlis ein Biel gestedt wirb. Aber es ift biefes Erbarmen bes fit benben Bottes fein anbres, ale bag er fich felber entfernt, und bet Regen und ber wiederkehrenben Fruchtbarfeit weicht, wie biefer Betil im ewigen Kreislauf ber Ratur bebingt ift.

Wie wir zuleht ben Tezcatlipoca als Richter zugleich und als Erbarmer in einer und berselben hinsicht erbliden, jedoch so, daß die wogative Seite, die des Richters, vorzieht, so vereinigt überhaupt bis ganze Wesen des Gottes diese beiden positiven und negativen Seins. Dieses Wesen spricht seiner Naturgrundlage nach eine Totalherrschie über die Natur in ihrer vegetabilischen Neußerung aus, sowohl in ihm Thätigkeit, als in ihrem Zurückziehen. Die positive Thätigkeit ist is seinem Gegner Quehalcoatl, und bei seinem Bruder Huisilopochtli mehbervorgetreten. Aber sie fehlt auch dem Tezcatlipoca nicht, so wenig, bis bei der Ankunst der Götter, wenn beim Aushören des Regens die Herrlichts der Natur ankommt, Tezcatlipoca der erste der Rommenden ist. Die Trocksbeit wirkt dann positiv. In diesem kosmologischen Sinne konnte man ih

ohl als ben Weltschöpfer, und als die Weltfeele auffaffen, auf welchen reislauf ber Einen Natur auch die Schlangen an feinem Leib fich beziehen irften. Bei Tlaloc bem Wassergotte, seinem anbern Bruber, zeigt fich ne abnliche Bereinigung ber beiben Seiten, nur im umgekehrten Beriltnig. Beim Waffergotte tritt natürlich bie entgegengefette Seite als im Gott ber Durre in ben Borbergrund, bie positive, er ift vorzugseife ber Segenspender. Aber er halt auch ben Regen gurud, wie oft eolus die Winde verschloffen balt, er saumt oft lange, bis er kommt, ab ift ein grimmiger Gott, ber viele Berehrung forbert, und nur burch denschenopfer, burch bargebrachte garte Rindlein erweicht und berbeige= at werben fann. Diese Bereinigung beiber extremen Seiten finben ir bei manchen griechischen Göttern sowohl von bemiurgischer Bebeung, wie Dionnfos, als auch namentlich bei Gottern bes Tobes, beim tterirdischen Zeus, bei habes und Bersephone, welche lettere einen Theil \$ Jahres in der Unterwelt ruht, den andern bei den Göttern qu= ingt. Und so ist auch der Indische Feuergott Schiwa sowohl ber erftorer, ale auch ber Erwarmer und Beleber.

Man fann auch mit Butte bie Analogie bes Sonnengottes eher giehen, und felbst einige Berwandtschaft, wenn auch nicht 3benat, Tezcatlipocas mit bemfelben annehmen. Denn die Sonne wirft if biefelbe Weise wohlthatig belebend, und bann wieber sengend und rborrend, ale ein mabrer Berberber und Apollo. Das rauchende Berg 8 bem Tezcatlipoca bargebrachten Menschenopfers wird ja ber Sonne ngehalten. Die burren Rrange ber Maisstauben bezeichnen eben fo t die Sonnenhite. Und wie der alles sehende Helios fieht auch Teztlipoca alles in seinem Spiegel. Glanzenber (voikog) Spiegel ware ne unnatürliche Benennung für ben Sonnengott. Wie bei ben Sonnbilbern war auch an seinem Bilbe bie Bruft mit massivem Golbe bectt. Sein haar war wie bei Avollo und helios mit einer golbe= n Schnur gufammengebunden. Wie Apollo erscheint er als schoner ingling sowohl als auch mit ben Pfeilen. Jährlich erhielt sein Bilb r neues Gewand, wie bie Sonne alljährlich neu fich wandelt. 3m tai, wenn die Regen kommen und ber Gott ftirbt, verbirgt fich bie onne; im October, wenn bie Sonne vom agurnen himmel ihre Pracht tfaltet und ber bunten Erbbede mittheilt, bann gieben die Gotter ein, ib an ihrer Spite Tezcatlipoca; wenn endlich Enbe Decembers hui= lovochtli mit ber Begetation flirbt, ba wird ber Sonnengott gewöhn=

lich geboren, und auch Tezcatlipoca nimmt bann neue Kraft, nud Wachsthum. Wenn er ferner ein Lied besitht, bevor noch die Menscha Musik und Gesang aus dem Sonnenhause sich verschafft haben, so mi er doch wohl selbst mit dieser Heimat der Musik, so gut wie der Rust und Gesang schirmende Apollo, in inniger Verdindung gestanden haben Darum flehte man ihn auch an, daß er die tapfern Krieger mit Lik und Chre in die Wohnungen des Sonnenhauses aufnehmen und sie dem mit den Helben der Borzeit versammeln möchte. In demselben Gebet werden abwechselnd er und die Sonne Herrscher genannt.

Ohne nun gerabe mit Buttfe ben Tegcatlipoca ale einen perfei figirten Connengott gu benten (obichon ich biefe Anficht nicht falid # nennen mage), fo ift boch wenigstens aus allem Dbigen anschaulid # worben, wie ber naturgott Tegcatlipoca mit feinem Ginfing auf Rabresvegetation mit ber Sonne in ber innigften Begiebung ftebt, S Apollo ber Berberber fein eigentbumlides bellenifdes Befen in fam Berfonifitation fo febr entwidelte, bag viele barob bie naturliche Grub lage verfennen, fo fann auch ber Berberber Tegcatlipoca unter Math ichen Sanben nach und nach ein abnliches Schidfal erfabren baben, bit immer fo, bag ibn noch fein Rame in feiner Gigenthumlichfeit verricht Doch lagt fich ber Rame bes glangenben Spiegele auch obne bint Begiehung auf bie Sonne erflaren. Much bei ben Alten batte ber Sie gel eine bemiurgifche Bebeutung. 216 Dionpfos im Spiegel fein bemertte, fouf er nach bemfelben biefe fcone Belt. Greugers Em bolif III, 409. 447. 528 ff. Rad einer Indifden Rosmogonie betrit tet fich bas Urwefen in einem Spiegel, und wie es fich fchaut, with ale Schöpferfraft thatig. Boblen, altes Inbien I, 161. 164. Babt faifche Symbolit I, 495 ff. Ber aber biefen flaren und confequenten 1 theismus, zumal mit biefem fosmogonifden Glement, ben Derifanern mit gutrauen fann, wird fich leicht gu ber Grundlage ber Sonne fur bas Ber Tegcatlipocas bingezogen fublen, und ohne Schwierigfeit bie Anbentung Buttfe's weiter anszuführen im Stande fein. Go batte Moloch auf Stirne einen glangenden Stein, wie Theophylatt gu Apoftelgeich, VII. nach Cprillus berichtet, welcher Stein entweber, wie Theophplatt will, b Defperus bedeutet, ele ewowogov ronor, ober nach Seldenus de Il Syris I, 6 bie Sonne.

#### S. 111. Ber Aultus. Die Opfer.

Aus bem Bisherigen ift im Ginzelnen vielfach ber Charafter ber itterverehrung fichtbar hervorgetreten. Es find jest nur noch bie verzelten Buge besselben gusammenzufaffen.

Wie bei ben Peruanern ist auch bei ben Mexikanern ber Rultus : eines Kulturvolkes, in ben verschiebensten Beziehungen bes Orts b ber Zeit, so wie ber benfelben vermittelnben Personen, geregelt b festgeordnet.

Bei den Merikanern erscheint die Wichtigkeit des Kultus in der turreligion sehr bewußt. Das ganze Verhältniß der Menschen zu: Gottheit und somit zur ganzen Natur ist rein und allein durch den iltus bedingt. Wie dei dem alten Zendvolke, so bewirkt auch nach: Ansicht der Merikaner der Kultus, daß die Natur in ihrem Geleise ibt, was bloß bei den seit Confucius schon mehr modernisirten und ralisirenden Chinesen von der Sittlichkeit der Herrscher abhängig geucht wird. Bgl. Stuhr Untersuchung über die Ursprünglichkeit der ternkunde unter den Chinesen u. s. w. S. 35 ff. Bei den Azteken wor daher der König, daß er die Religion der Borfahren schüßen, d bewirken wolle, daß die Sonne ihren Lauf gehe, daß die Wolken zuen, die Flüsse sließen, die Früchte reisen. Clavig. I, 465 nach Goetra.

An ber Spike bes Kultus standen auch hier die Opfer als aben, durch die die Gunst der Götter gewonnen wird. Wir haben on gesehen, wie zur Zeit der Blüthe des Majageschlechtes neben den blutigen Opfern auch zahlreiche blutige gebracht wurden. Unter den olteken waren zwar die unblutigen vorherrschend, aber auch zahlreiche utige wurden bargebracht. Und unter den später eingewanderten Bölern, bei denen die blutigen Opfer, namentlich die Menschenopfer, stark rherrschen, sind auch die unblutigen sehr beliebt. Besonders sagten m Geschmacke und dem Charakter der Azteken die Blumenopfer zu, ie schon früher den Tolteken. Blumengeschenke waren überhaupt sehr liebt, der König erhielt Blumen als Tribut, mit Blumen wurden her auch die Götter beschenkt und geschmuckt. Man glaubte daher den ortes nicht angemessener als mit Blumen bei seinem feierlichen Ein=

auge empfangen gu tonnen. War boch bie Mutter bes großen Reis nalgottes bie Blumengottin, und bezog fich ja weit mehr ale bie bilt ber Refte und Ditten auf bas Pflangenleben! Dabin geboren bie Rauderungen von Ropalgummi, welche täglich in jebem bat bom Sausvater, viermal täglich in ben Tempeln von ben Briefin bargebracht wurden. Saufig find auch bie Opfer von Fruchten, S mereien, namentlich bie Gritlinge ber Frudte, in Menge guberon Speifen, bie fur bie Gotter bestimmt, und von ben Brieftern verfpeien murben. Auch beschenfte man bie Gotter mit fconen Bapageienfom und Juwelen. Beber erfte Biffen bei ber Dablgeit mar bem Gotte if Reners gewibmet. Bon blutigen ober Thieropfern find bie Batt opfer bie am baufigften erwähnten, welche taglich fur bie Conne, ben auch fur ben Beuergott gebracht wurden, und nach bem Dothus de fo alt find wie bie gegenwartige Sonne. Dem Buigilopochtli wurte Ralfen geopfert, ber Mircoatl ober Jagbgottin Safen , Raninden w Rebe. Bgl. Acofta V, 18. Diag 1, 224 ff. Clavig. I, 349. 381. 38 393 ff. 400. 418 ff. 421. Sumbolbt Monum. 40. a. A. 349. 34 Brescott I, 110. 270. 491. 496. Robertfon II, 351. Rlemm V, 10 Wuttfe I, 268.

## S. 112. Der Aultus. Fortfetung. Die Menfchenopfer.

Die bedeutenbsten und ben Göttern wohlgefälligsten Opfer bei bei Azeten sind die Menschenopfer. Da nirgends, fo viel wir wischiese Opfer ben gleichen Sobepunkt erreicht haben wie bier, so liegt in unserm Interesse, dieselben genauer anzusehen und ausführlicher behandeln. Ueberall bei allen heibnischen Völkern fanden sich in bu Urzeiten Menschenopfer, aber nirgends sind sie von der Geschichte biesem Grade vorgefunden worden. Daraus ist keineswegs zu schließbaß sie nicht ebenfalls anderswo in einem solchen analogen primim Kulturstand vorgekommen seien, sondern im Gegentheil lassen die kischen Menschenopfer auch Blicke auf die Lage der Dinge bei ander Bölkern in einem ähnlichen Stadium der Entwicklung thun.

Bahrend nun bie meiften Schriftsteller mit Abichen und Schamm von biefen Menschenopfern reben und fie gar nicht begreifen tonno während die alten Spanier fie als Teufelsbienst bezeichnen, ber mit Feuer und Schwert auszurotten sei, - mahrend bie Neuern bieselben mehr mit fentimentaler Weichheit bejammern, ftellt fich Buttke allerbings baburch auf einen richtigern Standpunkt, bag er biefelben zu begreifen sucht. Aber ich weiß nicht, ob er nicht wieberum zu weit geht, and da eine fittliche Kraft, und ein religiofes Abhangigkeitsgefühl er= Micht, welches bie Nichtigkeit bes Irbifchen im Gegenfat zu ben höhern Machten fund thue, wo ursprunglich und wesentlich viel robere Motive siese Art Gottesbienst hervorbrachten, ber bann allerbings im Berlauf zeregelt wurde, und die Beziehung auf die individuelle Robbeit verlor. Bwar erkennt es Buttke an, bag in biefem Beibenthum zumal bas Bottliche bem Menschlichen mit schauerlicher Frembbeit entgegenstehe, aber er faßt bas Menschenopfer boch immer von bem Standpunkte bes Beopferten aus, gleichsam als mare es ein freiwilliges. Da es aber ber Regel nach bieses nicht ift, sondern eine Gabe ber Opfernben an ben Gott, bie bem Gotte zu lieb, und nicht bee Geopferten wegen, geopfert wirb, fo ftellt es nicht bie Nichtigkeit bes Irbischen bar, sonbern im Gegentheil ben hohen Werth bes irbifden Fleisches und Blutes und feines Benuffes fur ben Bott, bie Befangengeit feines Beburfniffes im Irbifden. Und ber Menfch weiht biefem Beburfniffe bes Gottes nicht Ach selbst, sonbern Rriegsgefangene, Stlaven, getaufte Rinder, bie er wie anbre Sabe und Eigenthum bem Botte als Beschent barbringt und Ach baburch beffen Wohlwollen erwirbt. Das ist die aztetische, über= baupt bie ursprunglich beibnische Anschauung bei ben Menschenopfern, bie nicht burch Bermengen unfere Standpunktes mit bem ihrigen in moberne Dentweise hineingezogen werben barf.

Darum haben wir uns bie historischen Berhältniffe ber Menschen= pfer vollständig zu vergegenwärtigen, indem nur auf biefer historischen Bafis ein fritisches Urtheil über diese Naturerscheinung des Menschen= geschlechtes im Allgemeinen und der Azteken im Besondern möglich ift.

Man kann hier als bekannt voraussetzen, baß nach ben neuften Untersuchungen die Menschenopfer in den Urzeiten bei allen Bölkern und Rassen, zähle man sie nun zu den aktiven oder passiven, statt fanden. Wir finden sie von den Mongolen bis nach Borderasten, bei allen aflatischen und allen europäischen Bölkern, am zahlreichsten bei solchen, die im ersten Kulturstadium standen, wie Gelten, und noch jett herrschen sie wie vor tausend und tausend Jahren bei den Schwarzen in Afrika. In Ame-

rifa haben wir biefelben überall nachgewiefen, im Morben wie im Em im Diten wie im Beften, bei Bilben wie bei Rufturvolfern. In Gen tralamerifa befonbere, und namentlich auch bei ben Urvollen i Merifanifden Reide fanben wir fie in Berbindung mit bem Dienfeln Conne, welche Berbinbung auch bie Agtefen beibebalten batten, de falls im Dienfte ber Genteotl und bes Tlaloc. Die Befchreibung ! Menfchenopfer in Ducatan, wie fie ber Gefchichtfdreiber Cogollube git ftimmt febr mit ber Meritanifchen überein. Die gu opfernden Menfan wurben auf ben Opferftein gehoben, bas Schlangenhaleband auf ten be gelegt, vom Oberpriefter bie Bruft aufgeschnitten, bas noch bampfal Berg berausgeriffen, ber Gonne bargehalten, und bann bem Gogmil ins Beficht geworfen. Stephens Gentralamerifa II, 184 ff. Durm Cap. 14. Much erinnern wir une, bag bas norbifche, ben Matefen manbte Bolf ber Chichimeten einen Mythus erhalten batte, nach melde bie Menichenopfer fo alt find als bie gegenwartige Conne, welche felbe gleich anfange forberte, b. b. ber uraltefte Sonnenfultus fothe fie. Durch biefe Thatfachen fallt aber bie fo baufig ausgesprocent bauptung von felbft, ale ob bie Denfchenopfer erft von ben Agteten in biftorifden Beit, und feit ihrem Erfcheinen in Unabuac aufgebradt, ben anbern Bolfern aufgebrungen worben maren. Bobl bat bief und barbarifde, wohl einerfeits aber nicht auch anderfeits gutmit Bolf ber Agtefen barin fich ausgezeichnet, bag es nicht wie andere tere Rulturvolfer, wie die Bernaner unter ben Infas, und die Telte in Centralamerita, bie Menschenopfer gurudzubrangen verfuct be welches boch überall ber naturgemäße Fortidritt ber Rultur mar, bern bag es biefelben mit unerbortem Fleige fultivirte, und allen an tetern Beftrebungen entgegentrat. Aber fo wenig baben bie Agteten in Anabuac bie Menichenopfer eingeführt und aufgebracht, bag fit mehr mit ben aus bem Rorben mitgebrachten andere verbanden, be in Centralamerifa porfanben.

Es ift schon bei ber Religion ber Rothhaute, und bei ber & Majageschlechtes, auch anberswo, von bem Zusammenhange ber Moschenopfer mit ber Anthropophagie bie Rebe gewesen. Nicht alle Menschenopfer in biesem Zusammenhange ständen, ober als ob bei späterer Entwicklung eine anbere Anschauung sich geltend batte then können, besonders wenn einmal bie Anthropophagie aus bem wöhnlichen Leben entschwunden war; — aber lettere ist immer als

ber natürlichsten Grunblagen ber Menschenopfer anzusehen, sowohl nach bem allgemeinen Begriff und ber Ratur ber Sache, als auch nach einer Menge wörtlicher und symbolischer Ausspruche ber Menschenopferer selber.

Es erklärt fich nämlich schon psychologisch ber Ursprung und bie infache Ibee ber Menschenopfer am einfachsten aus ber Anthropophagie. Der Mensch giebt überhaupt im Opfer einen Theil bessen, bas er selbst u genießen pflegt, ben Göttern, die er fich in allem ben gleichen Be-Arfniffen und Neigungen unterworfen bentt. Dan bachte fich überall, as bie Götter bie Opfer genöffen, ben Geruch bes Weihrauchs röchen. Begen ber ihr gebrachten Biegenopfer hatte Bera ben Beinamen ber Biegenefferin (alyomayog) erhalten, und fo Beratles ben bes Rinberreffere, der auch im aitiologischen Mythus begregen einen ganzen Ochsen erzehrt. Diese einfache Grundlage der heibnischen Opferidee, in die alle inberen größtentheils hineinfallen, hat in neuerer Zeit auch R. Friedrich bermann erkannt in ben gottesbienftlichen Alterthumern ber Griechen 1. 24. Wenn ce nun Menschen giebt, und gab, bie Menschenfleisch ifen, und gern agen, und mit religiofem Ginne agen, fo ift es natur= ich, bag fie auch ben Göttern bavon mittheilten, um fie gufrieben gu tellen. Die Anthropophagie ist aber nicht ctwas Vereinzeltes in ben Brimarzuftanben, besonders ber Milben, sondern findet fich einheimisch n allen Welttheilen, in Indien, bei ben Stythen, Balatern, Tartaren enb Samojeden, bei ben Auftraliern, ben Negern in ben verschiebenften Theilen Afrifas, bei ben heibnischen Ungern. L'esprit des Usages etc. Londres et Paris, 1785. T. I. p. 15 ff. Rlemm I, 307. Endlicher icriptores rerum ungaricarum. a. A. Brescott II, 443. Paum I, 212. Snellgrave, und Sommerat über Guinea. Meiners II, 85, 86. 88. Monographie 1785. Olbenborp Geschichte ber Mission auf ben faraib. Inseln 25. 306. Junghuhn Batta-Länder II, 155 ff. Pallas II, 326. I, 227. A. Gellius IX, 4, 6. Ptolemans VII, 2 S. 27. 28. 31. De= cobot IV, 62. 64 ff. Ausland 1831. 1243. In Amerika haben wir sie Anthropophagie bei allen Wilben, und in Ueberreften aus vortulurlichen Buftanben angetroffen. Berber felbst gesteht, bag vielleicht bie neisten Nationen bas Fleisch ihrer Bruber fragen. Ibeen Bch. 9, 1. 5. Wilde Jager= und Fischervolker werden nicht selten burch die Noth, be= ondere durch den Mangel an thierischer Nahrung dazu getrieben, wie n Neu-Seeland. Gin folder Nothzustand begrundet aber noch nicht ine fiehende Sitte. Andere verzehrten die Afche ihrer Tobten, ober bas

Rleifch ihrer Eltern aus Liebe zu ihnen, indem man auf biefe 25 ber Gigenschaften berfelben hoffte theilhaftig zu werben. Berobet II 38. 97. Duben Guropa I, 390. 393. Rraft Sitten ber Bilben III L'esprit des usages I, 14. III, 306. Ausland 1832. I, 52. b = Ranfing. Dben G. 209. 262. Dehr wirfte bas grangenlofe It gefühl. Die mit ben Spaniern verbundeten Elasfaltefen fragen Leichen ber Azteten ale ihre gewöhnliche Mablgeit, Cortes II, c. 14.2 33, 35, 36, Un manden Orten erzeugte auch bie Gewohnheit in unbeimliche und abgefeimte Lufternheit nach Fleifch und Blut # Meniden. Sumbolbt Anfichten 2. Ausg. B. I, 44. 264. Batte 287. Prescott II, 443. I, 63. 124. Rlemm I, 244. 179. buhn 158. Daffelbe Berlangen nun ichrieb man ben Gitten gu. Wenn bie nordamerikanischen Wilben bie Befangenen gu St gemartert baben, rufen fie ben Beiftern ihrer gefallenen Rrieger, nun fatt gu trinfen an bem Blute ihrer Feinbe. Meinere II, Charlevoir Journal 247. Die alten Berfer riefen bem beiligen im gu, wenn fie ihm Menfchen opferten: Feuer, Berr, if! Marimus D rine 8, 4, S. 83. Rach bem Calica Burana fpricht bei bem I ichenopfer, bas bie Schiwaiten ber Gottin Rali barbringen, ber Die priefter: Trinte bas Blut, if auf und gieb une Sicherheit! Der in Bootien verehrte Beus Laphyftios bieg ber Gefragige blog megen ber ihm bargebrachter Menschenopfer, Baufan. I, 24. 2. IX, 34, und Lycaon, ber fein Rind bem Beus als Speife vorgefest, weist biefelbe urfprungliche Unficht, bie bann freilich nach Umgestaltung Beusreligion verabicheut wurde, indem der Bellenische Mothus ben caon in einen Bolf verwandelte. Bei ben Gelten glaubte man, bath Gotter, namentlich bie Feen, ben Leib aufschnitten und bas Berg frais Schreiber Tafdenbuch V, 13. 19. 34. 83. 108. 186; von zwei for gen Bogeln, die eine celtische Bottheit barftellten, ber man Den opferte, fagte man, bag fie taglich zum Mittagemahl zwei Dente verzehrten, und eben fo viele zum Abendbrot, Edermann III, 2.2 Bet ben Bolfern ber Gubice berrichte ber Glaube, bag bie Gotten ber Unterwelt ben Menschen bas Fleisch von ben Knochen mit Must abfratten und verfpeisten. Meinide bie Gubfeevolter G. 20 nad & einet und Goof. Diefelben batten auch ben Glauben bes Bampo mus, bag namlich bie Geelen ber Berftorbenen fich bei Rachtzeit in Butten ber Lebenbigen einschlichen, und ihnen bas Berg und bie Gin

, meibe aus bem Leibe fragen. Forsters Beobachtungen S. 470. Mei= ners I, 303. Die Brokesen beteten bei ben Menschenopfern: Dir, o Beist Ariestoi, schlachten wir bieses Opfer, damit Du von beffen Fleisch gespeisei, und baburch bewogen werbest, uns fernerhin gegen unsere Reinde Glud und Sieg zu schenken. Hazart II, 478. Bgl. oben S. 85, bef. 143 ff. 212 ff. 263. 282 ff. Wie im Merikanischen Reiche lebendige Thiere, welche göttliche Ehre genoffen, mit Menschenfleisch ge= füttert wurden, (vgl. auch oben S. 258 über Brafilien) so gog man bas Blut in ben Mund ber Gögenbilber, ober bestrich ihre Lippen mit bemselben, bot ihnen bas Berg bar, bas man ihnen in ben Mund stedte. 216 beim Rampfe ber Tlaskalaner gegen bie Spanier erftere faben, baß es lettern an Lebensmitteln gebrach, schickten fie ihnen einen bebeutenben Borrath von Mais zu, weil fie fich einerseits schämten, einen von Bunger entfrafteten Reind anzugreifen, anderseits fie ihre Gotter burch feine ausgehungerten Schlachtopfer entehren wollten, fo wenig als ihnen felbst ein so abgemergeltes Wildpret ein Leckerbiffen sein wurde. Robertfon II, 46 nach Gomara und Herrera. Als Montezuma ben Cortes für ben Quehalcoatl, und bie Spanier für Götter hielt, sanbte er einige Menschen, um fie vor bem angefommenen Gott ju schlachten, im Kalle nämlich, wenn bie Gefandten merten follten, bag es ihm wohlgefällig mare, und er Blut zu trinken verlangte. Auch gab man ben Spaniern mit Menschenblut besprengte Maiskuchen, die fie, als fie bas Blut rochen, mit Efel ausspieen. Solches berichtet Sahagun nach inländi= fchen Quellen. Ausland 1831. 1054. b. Auch haben wir früher ge= sehen, daß es in bem Gebete an Tezcatlipoca hieß, die in ben Schlachten Befallenen follten mit ihrem Rleisch und Blut bie Götter bes himmels und ber Unterwelt, Sonne und Erbe speisen, benn bazu seien fie gebo= ren. Ausland 1831. 1027.

In der Regel sindet man überall bei den Menschenfressern auch Menschenopfer, und umgekehrt lassen Menschenopfer wenigstens auf das frühere Borhandensein der Anthropophagie schließen. Schon der ältere Plinius (H. N. VI, 17) bemerkt, daß Menschenopfer und Menschensfressen ganz nahe an einander liegen. Sextus Empiricus adv. Math. II, 31. IX, 15 schreibt die Anthropophagie den ältern Griechen ganz allgemein zu. Im Mythus aß Thdeus von dem Fleische seines Feindes Menalippos (Schol. Pind. Nem. 10. 12.), oder er verzehrt sein Geshirn. Apollod. III, 6. 8. Bal. Eustath. S. 1273. 2. Und eben so

wird in bem bomerifden Mpthus von ben bas Land nicht bebauenbe. riefenhaften, ben Beus nicht ehrenben, menfchenfreffenben Roffopen it eine Ueberlieferung von alten Religioneguftanben erhalten baben. 3 Egypten hat nach Dieber I, 14 Dfiris bie Unthropophagie abgefdaff. b. b. ber Offriedienft. In neuerer Beit haben Worfcher, bie man mell nennen barf, bie Auficht von bem nothwendigen Bufammenbang be Menfchenopfer mit ber Unthropophagie bestätigt gefunden. Forfier frai benfelben Bebanten aus in Begiebung auf bie Gubfeeinfulaner, und in Soluf ift burch eine aufgefundene inlanbifche Sage bestätigt merba Reife um bie Belt Bb. II, G. 323 ff. Denfelben Bufammenbang mit auch Meiniche bei ben Gubfeevolfern G. 43, nach. Pallas in ben Game lungen Bb. II, G. 226, und Schreiber in feinem Safchenbuch Bb. V. 53 befennen fich zu berfelben Unficht binfichtlich ber Denfchenopfer to Ralmufen und ber Gelten. Undere nicht zu überfebenbe Bewahremannt biefer Unficht find Friedrich Muguft Bolf in bem Muffat über ben Il fprung ber Opfer, Bermifchte Schriften G. 270, S. B. Bent, ber im Monographie über bie alten Menschenopfer geschrieben bat, Beine 1834. Duben, Europa u. Dentichland G. 387 ff. Pauw recherche I, 210 ff. Die Unthropophagie verlor fich allerbinge insgemein frite ale bie Menidenopfer; im Beibenthum flegte bie humanitat, ba mo flegte, oft gegen bie Religion, bie humanitat fam in bie Religion, with aus ber Religion, bie Religion wiberftand auch ben guten Reuerungs Sobalb bie Menfchen gu Rulturvolfern werben, entfagen fie ber I thropophagie. Wenn fich biefelbe am langften bei ben Opfermablgeite erhielt, fo bestätigt biefe Erfcheinung unfere Unficht. Biel fchwerer mit balt es, die Menfchen von ben Menfchenopfern, als von ber Antbrops phagie abzubringen. Das religiofe Gefühl verbietet es bem Raturmen ichen. Die Franken behielten ihre Menschenopfer noch bei, auch nat bem fie Chriften geworben waren, bis auf bie Beit Profops. Bell goth. II, 25; - baffelbe wird von ben Gothen berichtet, Grotii hist Goth. G. 617. Meinere II, 93. Und fo muß gegen Babr, Bunt n. v. A. bie Unficht auf bas Bestimmtefte festgehalten werben, baf M Menschenopfer allerdings als ein Ueberbleibfel fruberer Bilbbeit ang feben find, und von allen humanifirten Rationen, Beiben, Suben, Chi ften und Mubamedanern mit Recht und von jeber fo angefeben werten find. Der allerbings tiefere Sinn berfelben liegt in ihrer religible Begiebung, die mit ber perfonlichen Saffung und Unthropomorphirum ber Götter zusammenhängt, — aber bieser tiefere Sinn besteht mit ber Rohheit und Wildheit, und muß in Berbindung mit ihr, und in Berbindung mit ben kindisch rohen Borstellungen, Gefühlen und Trieben aufgefaßt werden, und nicht nach metaphysischen Spekulationen von der absoluten Richtigkeit bes Irbischen, die jene Menschen so wenig als ihre Götter hatten. Die Naturreligion ist eben durch das Verhältniß bes Menschen zur Natur bedingt.

Sobald nun aber einmal die Anthropophagie außer Uebung getommen ift, verlieren bie Menschenopfer ihre naturliche Grundlage, werben auch bei größerer Richtung bes Gemuthe auf ben Rultus gehäffig, es regen Ach bie menschlichen Gefühle bes gewöhnlichen Lebens auch auf bem re= ligibsen Gebiete, ba und bort versucht fich Wiberstand, und man wagt es, burch Surrogate, von benen auch ichon bie Rebe mar, und noch fein wird, die Menschenopfer zu erseten. Dieß ist ber Buftand ber Dinge und feine Anschauung bei ben Meritanischen Bolterschaften. Bo noch wilbe Jagerstämme fich erhalten hatten, wie z. B. unter ben Otomiten, ba war auch noch im gewöhnlichen Leben Anthropophagie. So fcreibt Cortes an Rarl V., daß biefes Bolf unter anderm Proviant gebratene Rinder mit fich führte, bie auch ben Spaniern in bie Banbe fielen. Bgl. Cortes bei Roppe 337. Dieselben pflegten bas Fleisch ge= opferter Rinder auf den Merikanischen Markten zu verkaufen, wie wir früher gesehen haben. Es erhielt fich bicfe Unsitte in Amerika in civi= Lifertere Buftanbe hinein langer als auf Dem öftlichen Seftlanbe offenbar wegen bes Mangels an Biehzucht. So hat auch Cook in Neusee= Iand burch Ginführung von Schweinen bem Rannibalismus Schranten au feten vermocht. Die Azieken felbst nun und andre Rulturvolker bes Mexitanischen Reichs hatten bem gewöhnlichen Genuffe bes Menichenfleisches so ziemlich entsaat. Daß fie aber bas Opferfleisch von ben gablreichen Menschenopfern affen, weist auf ben von une angegebenen Ursprung ber Sitte bin. Bei biesen Opfermablzeiten von Men= ichenfleisch fiel bem Gotte bas Berg zu als seine einzige Speise (über ben angeblichen mythischen ober aitiologischen Grund warum? vgl. Acofta VII, 5. Majer 1812, 310), bas Uebrige erhielten bei Rriegsgefangenen bie Sieger, bei Stlaven und Rinbern bie Eigenthumer. Bgl. Diag I, 138. II, 73. Rehfues III, 302. Prescott I, 67. Cortes 178. 309. 348. Diaz I, 191. II, 17. Clavig. I, 390. 417. Robertson II, 337. Der unbekannte Eroberer bei Rehfues III, 302. Man eignete fich bei folchen Opfermahlzeiten nicht bas frembe Berdienst zu, wie Wuttle wil, sondern bas frembe Fleisch und Blut, das man an der Tafel bes Gettes mitgenoß. Bloß der Theil, den man dem Gotte gab, begründett in Berdienst der Opferer, nicht des Geopferten, der weit in den missen Fällen als ein Feind des Baterlandes und des aztefischen Kriegsgetts dargeboten wurde. Dieses Schicksal erlitten auch alle gefangenen Spenier, die Azteken fanden aber ihr Fleisch bitter wie Galle. Diaz II, 152. Cortes 242. 275. 318. 330. 353. 336. 427. Diaz I, 106. I, 247. 252. III, 37. 52. 96. 142. 151. 155. 166. 182. bef. 148. 28. 241. IV, 250. 257 ff.

Unthropophagie ift alfo flar auch bei ben Ugtefen bie natürlicht Brunblage ber Menfchenopfer nach ber Borftellung, bag bie Botter Opfer genöffen. Bei ben Rriegsgefangenen wird bas Wleifch aus Ra genoffen, und bem Rriegsgotte gum Dant fur feine Bulfe fein Untel jugewiesen. Beim Opfer von Stlaven und Rinbern ift es ein Beiden welches ben Gott begutigen, ein brobenbes Unglud, befondere Dum abwenden, ein fommenbes Blud berbeiführen und befchlennigen fil Allerbings berrichte nun bei ben alle Rache bem Staate überlaffenten Meritanern nicht mehr jenes individuelle Rachegefühl ber norbifde Rothbaute, welche ben Gefangenen nicht genug martern fonnten. I civilifirten Barbaren banbelten nach einem geregelten Rriegerecht w ritterlichen Rriegsgebrauch, ehrten fo viel ale moglich ben 6 fangenen, und wiefen ihm fogar nach bem Tobe eine felige Bobnus bei bem Rriegsgotte an. Aber bie Gotter, ichlimmer als bie Menfos blieben luftern nach Menschenfleisch und Menschenblut, und forbent oft und viel burch ihre Drafel bergleichen Lederbiffen gur Gillm ihrer Begierbe. Raturlich zeichnete fich barin ber Rriegegott por alle andern aus. Die Menfchen aber ehrten bie Wefangenen auch noch mi andre Beife. Bie bei ben Germanen und Romern bie Glabiatore fampfe ihren Urfprung bem Menschenopfer verbantten, Tac. Germ !! Bartung Rel. ber R. I, 51. 170, fo feben wir auch bergleichen Rimit in Berbindung mit ben Menschenopfern ber Aztefen. Befangenen femt lichen Kriegern nämlich, die man wegen ihrer Tapferfeit und ibm Ranges befonders ehren wollte, gestattete man vor ber Opferung tim Zweifampf, ben fie auf bem fogenannten Fechterftein mit Meritaniids Rriegern zu besteben hatten. Belang es nun bem fremben Rrieger 11th einander feche Merifaner gu befiegen, fo murbe er mit Gbren entlaffe. Clavig. I, 391. Humbolbt Monum. 119 ff. Wuttke I, 272. Prescott I, 62. Da nun der Opfertod an sich nichts Unehrenvolles hatte, und die Merikaner den christlichen Abschu gegen denselben gar nicht begreifen konnten, so mählten sogar Männer von Stand freiwillig den Tod des Menschenopfers. Das ändert aber die Natur des letztern im Geringsten nicht. Man opferte sich auf, entweder um durch die hingabe seines eigenen Körpers das Vaterland zu retten, für welches der Gott ein Opfer forderte, oder durch einen religiösen Tod einer Schmach vor den Menschen zu entgehen. Clavig. I, 222 ff. Prescott I, 67. Meiners kr. Gesch. II, 76 ff.

Es gibt nun allerdings auch noch eine andere Art Menschenopfer, die an sich nicht auf der Grundlage der Anthropophagie ruht, wenn nämlich ber Geopferte ben Gott barftellt, bem er geopfert wirb. 3war ift auch biese Art mit ber anbern insofern in Berbindung gesett, als man burch fie gewiffe Rriegsgefangene auf befondere Beife ehren will. Wenn nämlich, wie wir schon früher erzählt haben, der König mit eigener Sand einen Rriegsgefangenen machte, murbe letterer als Repräsentant ber Sonne verehrt, und mit ihren Infignien geziert. Die beiben Arten vereinigen fich einfach fo, bag ber bem Gotte zu Theil geworbene und von ihm verschlungene Rriegsgefangene in ihn übergebt, und schon vorher ber Ibee nach sein Wesen mit bem bes Gottes ver= tauscht. Das ist aber eigentlich eine Verschmelzung zweier Arten von Menschenopfern, die in einander überspringen. Die den Gott barftellen= ben Menschenopfer find ber Regel nach nicht Rriegsgefangene, sonbern ausgelesene Leute, welche ben Gott mit seinen Infignien und Rleibern bramatisch barzustellen haben, und zwar ftellen sie gewöhnlich ben Tob bes Gottes bar, ahnlich wie in ben griechischen Mysterien bie Schickfale ber Götter, besonders ihr Tod, mimifch und symbolisch von Menschen vorgestellt wurde, Creuzers Symbolit III, 473 ff., nur bag bie Azteten babei auch bie lette unmenschliche Confequenz nicht scheuten. Dag bas fo geopferte Menschenopfer als Opferfleisch verspeist murbe, hatte qu= nachst teinen andern Sinn, als bag auch bei biefem Opfer ber Gebrauch ber Opfermahlzeit festgehalten wurde. Die Consequenz lag aber allerbinge nabe, bag bie Menfchen baburch ben Gott felbft genöffen, fur welchen Gebanken aber die Azteken wieder eine andere Art von darftel= Ienben Opfern einführten, die wir gleich unten bei ben Surrogaten ber Menschenopfer besprechen werben, die wir übrigens auch schon früher bei Buitilopodtli und Elaloe angeführt baben. Dier verweilen wir me fürglich bei ben wirflichen Denichenopfern, bie ben Gott barfiellin, und bie im Gingelnen und auch fcon fruber vorgeführt worben fit. Die Opfer biefer Urt find in gam Amerita verbreitet. 3m Rorbn fommen fie bor bei ben fogenannten Inbios bravos, bei benen Gflater ale Stellvertreter ber Botter geopfert werben. Meinere fr. Befd. 1, 332 3m Guben fanben wir fie in Brafilien, befonberd aber bei ben Dune cas, bei benen ber fure Denfchenopfer bestimmte Guefa ben Bodin barftellte. Bei ben Meritanern wurde ber bem Teuergotte in Quanti lan geopferte, und ibn barftellenbe Stlave wie ber Buefa burd Bink erichoffen. Der Stlave, ber ben Tegeatlipoca und feinen Tob barfielle, murbe auf ehrenvolle Beife behanbelt, und fein Leichnam nicht, wie it ber Rriegsgefangenen, die Tempeltreppe binuntergeworfen , fondern mi ben Oberprieftern hinnntergetragen. Dazu murbe aus feinem anben Grunde ber iconfte Stlave ansgelefen, als weil ce fich fur ben Bet nicht anbere fchidt, und jebes Opfer eines Rulturvolfes , boppelt abt bas, welches ben Gott barftellte, madellos fein mußte. Much mit nicht ein Gludlicher geopfert, fonbern ein Sflave, und bas Blud, to man ibm feit feiner Muswahl zu Theil werben ließ, galt nicht met ibm, fonbern bem Botte, ben man in ihm verebrte. Auf ibn felber aab man acht, bag er nicht entfliche. Gin anbred Menichenopfer to Art war bas Weib, welches bie Bottermutter Teteionan ober Teciti barftellte. Gie murbe nicht auf die gewöhnliche Beife wie die Rriegt gefangenen auf bem Opferftein mit Berausichneiben bes Bergens # opfert, fonbern inbem ihr auf ben Schultern eines anbern Beibes in Ropf abgeschnitten murbe. Die Stlaven nun, bie auf folde Beije # opfert wurden, wurden eine geraume Beit vorher bagu erlefen, erbidin neben allen möglichen göttlichen Ehrenbezeugungen auch alle möglichen menfchlichen Freuden, man verfah fie mit ben ausgefuchteften Speifen, und verheirathete fie mit jungen Mabden. Dieg nannte man Racarie Beligli, Acofta V, 21. a. A. Sagart 504, eine Sitte, bie wir and the Brafilien vorfanden. Dben G. 283. Aber auch in ber alten Belt be gegnen wir ihr in ben Buttenfesten von Borberafien, bei benen bie @ fangenen vor ihrem Opfertobe ben Benug von Bolluften geftattet erbir ten. Movere Phonizier I, 480 ff. 493 ff. Bon ber Gitte, einen fur bal Menfchenopfer freiwillig fich barbietenben Menfchen öffentlich aufzufuttern,

bie bei ben Massiliensern stattfand, erzählt Servius zu Birgils Aeneis III, 57.

Das gewöhnliche Verfahren bei Menschenopfern von Rriegsgefangenen auf bem Tempel huitilopochtlis war aber folgenbes: Die Opferstätte mar bie Bobe bes Tempels selber. In bieser Bobe ftanb außer den kleinen Rapellen mit den Gogenbilbern Suigilopochtlis und Tezcatlipocas ber Opferaltar ober Opferstein, ein gruner, oben converer Stein von brei Fuß Sohe, eben so viel Breite und funf Fuß Lange. Clavig. I, 389. Sumbolbt Monum. 120. Bei jedem Menschenopfer waren seche Priefter thatig, beren oberfter mit erblicher Burbe, Topilgin, jeweilen ben Namen bes Gottes führte, bem bas Menschenopfer gebracht wurde. Sobald ber zum Opfer bestimmte Gefangene bei ber feierlichen Prozession die Treppen hinauf auf ber Plattform angelangt war, wurde bas Bopenbilb bem Bolte gezeigt, bamit es fein Gebet an basfelbe richten möchte. Die Priefter aber, alle funf übrigen in weißen Man= teln und mit schmarz gefärbtem Rorper, ftredten bas Opfer über ben converen Opferstein aus, vier hielten ihm Arme und Beine, ber funfte ben Ropf, ber Topilgin aber im rothen Mantel öffnete mit bem ftetnernen Meffer bie Bruft, nahm bas Berg beraus, zeigte es bes Tags ber Sonne, bes Nachts ben Sternen, und legte es bem Bogenbilbe ju Bugen. Darauf ergriff er es wieberum, und ftedte es mit einem gol= benen Löffel in ben Mund bes Gogen. Bgl. Clavig. a. a. D. Rlemm V, 101 nach einer alten Abbilbung im Cob. Bat. bei Ringsborough. Mit bem Blute wurden bie Thurgesimse ber Rapelle und bas Bilb bes Gottes bestrichen. Bisweilen verbrannte man bas Herz, und auch bie andern Körpertheile, und bewahrte bie Afche. Diaz III, 301. Butte 274. Bon ben Opfermahlzeiten, und von ben bem Waffergott zu Ehren ertränkten Rindern ift schon früher die Rebe gewesen.

Die Zahl ber Menschenopfer war burch bie Aztefen immersort vermehrt worden, und unter dem letten Montezuma auss höchste gestiegen. Sie wird aber verschieden angegeben. Die höchste Zahl nennen Herrera Dec. III, I. I, c. 16 und Acosta V, 21, nach welchem an Einem Tage 5000, ja manchmal 20,000 geopfert wurden. Zumaraga, der erste Bischof von Mexiko, der bekannte Hieroglyphenverbrenner, macht in einem Briefe vom Jahre 1691 in Davila's Teatro occlos. 126 die Zahl 20,000 aus einer, die an einem Tag vorkommen könne, zu einer jährlichen, so auch Gomara cron. c. 229 und Clavig, I, 392,

nur bağ erfterer beifugt, bag in einigen Jahren fich bie Babl auf 50,000 ausgebehnt babe. Torquemaba mon. ind. VII, 21 lagt fogar jabrlich blog an Rinbern 20,000 geopfert werben. Die Kritit pflet in folden Dingen ber fleinern Bahl ben Borgug gu geben. Da batter wir und junadit am ficherften an ben ehrlichen Bernal Dia; IV, 259 gu balten, ber nach ber Berechnung ber Frangistaner, welche in ba erften Beiten in bem vertrauteften Berfehr und Butrauen ber Inlanter ftanben, bie Bahl ber regelmäßig alle Jahre geopferten Meniden # 2500 angibt. Denn wenn ber fromme und eble Bertheibiger ber 30 bianer Las Cafas (ed. Llorente I, 365. 386) bie Babl bis 50, bid ftens 100 binunterfest, fo fann bieß, wie auch Prescott und Butt augefteben, bei feiner Tenbengidriftftellerei, Unguverläffigfeit bei fonit gen Bablangaben, und Untenntnig ber Meritanifchen Buftanbe gegt bie anbern, namentlich Bernal Diag und bie Frangistaner, in feine Betracht fommen. Die große Berichiedenheit ber Angaben ber anten rührt großentheils von ber Berwechslung ordentlicher und außerorbest licher Ralle ber, welche lettere fich in ber letten Beit fo febr gebint batten. Rach bem Giege über bie Anwohner bes Mexikanischen Danbufens wurden auf einmal 6000 Befangene geopfert. Clavig. I, 266. Das ift aber wenig gegen bie Ginweihung bes großen Tempels Suit Topochtlis im Sabr 1486. Damals fparte man feit Sabren bie Ge fangenen zu biefem 3mede auf. Bon allen Geiten bergefcbleppt, bilbe ten fie einen Bug', ber eine Deile lang war. Rach Torquemaba II. c. 63. vgl. Predcott I, 64 maren es 72,344. Ixtlilxochitl hist chick bei Ternaur Comp. XIII, 48 fagt 80,400, fo bag in biefem Sabre be Babl fammtlicher Menichenopfer über 100,000 gemefen fei. Go mit ift gewiß, bag viele Rriege in ber hauptfachlichften Abficht unternommen wurden, fich eine große Angabl Gefangener zu verschaffen, was fich be fonbere por ben Rronungefeierlichkeiten ber Ronige ereignete. Die # tefen burften fich fogar bafur, bag fie bie Elastalteten nicht zu unter joden vermochten, ber Musrebe bebienen, fie machten blog begwegen m ihnen nicht fertig, bamit fie boch noch irgend woher die geborige Angall Rriegsgefangener gu ihren Menschenopfern berholen tonnten. Unter # bern feltenen Mertwurdigfeiten eines ber religiofen Tefte ber Mateta bemertt Clavigero I, 432 ale bie großte Merfwurbigfeit, bag an bem felben teine Menichenopfer ftattfanben. Bgl. noch überhaupt Roberties , 557. Clavig. I, 392. Rehfues LX. IV, 259. Prescott I, 64. Bullot 10. 147. Buttfe 274. Minutoli Anh. 57.

Noch bestimmter aber vielleicht als aus allen jenen Rablangaben ird die Menge ber Geopferten aus ber Maffe ber aufbewahrten Opfer= habel anschaulich. So sah Diaz (II, 89) neben bem großen Tempel 8 Huipilopochtli in Mexiko einen zweiten Tempel, in welchem man tenschenschäbel und Tobtenknochen, die von Menschenopfern herrührten, mmetrisch aufgestellt hatte, beibe abgesonbert, und in einer Bahl, bie cht zu gahlen gewesen. Anbre, wie g. B. Anbreas be Tapia, ein Ofier aus Cortes Freischaar, und Gonzalo de Umbria, gablten bie Schä-I, und fanden beren 136,000. Gomara C. 82. Clavig. I, 373, rescott I, 65. 501. Kingsborough Tab. 80. In einer nicht besonders beutenden Stadt zwischen Cempoalla und Tlascala, Rocotlan, fanb tag II, 192 an 100,000 Schabel fo aufgestellt in' bester Orbnung, th im gleichen Berhaltniß fah man bie übrigen Menschenknochen auf ter andern Seite bes Plates aufgeschichtet. Und so hatte jebe grore Stadt ihr Bebaube zur Aufbewahrung ber Schabel geopferter riegsgefangener. Diefe Gebaube hießen in Merito huthompan, an ibern Orten Quaricalco. Clavig. I, 266. 373.

Wie fehr auch bie Azteken ben Bestrebungen gur Burudbrangung r Menschenopfer entgegen waren, so hatten fich boch auch bei ihnen ilbere Formen berfelben in Surrogaten jum Theil von ber Urbevolrung bes Majageschlechtes, vielleicht auch von ben Tolteten her erhal= Schon bag bei ben Agteken, wie bei ben Briechen Berbrecher, iebe bem Gotte Ripe geopfert wurden, konnte als ein ahnliches Be-:eben biefes Bolkes angesehen werben, fich auf biefe Art burch Opfeing solcher zu entledigen, die ohnehin schon bem Tobe verfallen waren, enn nur nicht auch noch andere Opfer neben ben Dieben zugleich, und par auf sehr grausame Weise biesem Gotte bes Reichthums gefallen aren. Clavig. I, 413. Singegen gebort gang unzweifelhaft bas von r Urbevölkerung her uns schon bekannte Blutlassen hieher, bas bem eschmacke ber Azteken besonders zusagte. Wie man mit diesem Blute Centralamerika die Bilber ber Götter bestrich, bamit fie es genießen öchten, fo besprengten bie Aztefen bamit ben Altar. Ginige ihrer Prier brachten alle Tage bergleichen Blutopfer, bie fie aus ben Obren, ppen, Bungen, Armen, Beinen gewonnen hatten. Durch folches Blutffen zeichneten fich die Briefter bes Quegalcoatl und die Elaskalaner

aus. Erftere pflegten fich mit großen Dornen, bie fie mit Blut gefint auf ben Altar nieberlegten, freiwillig zu ftechen. Diefes Blutlaffen to gegnete und aber bei vielen Reften neben bem Raften ale Borbereitun Bgl. Robertfon II, 351. Ausland 1854. G. 305. a. nad Braffent b Bourbourg, Glavia, I. 386. 396. 400. Butthe 270. 2018 ein felat Blutopfer ift auch bie Beichneibung anzusehen, burch welche bie Am ber ber Aztefen ihrem nationalgotte geweiht murben. Wir erinnen une, bag bei manden Stammen ber Urbevolferung neben ber 3mg auch bie Schamtheile beschnitten wurden, welches lettere bei ben Ande wegfiel, die blog andre Korpertheile, gewöhnlich bie Bruft, befoning Dieje Blutopfer bei ber Ginweihung ber Rinber fur ihren Coust haben fich auch bis in bie neueften Beiten im Raqualismus erbalm Sinter bem Obre, ober unter ber Bunge murbe Blut gelaffen und opfert. Ausland 1854. G. 306. a. Enblich ift ein Gurregat ! Menidenopfere bas Opfern eines Gotterbilbes and Teig m Saamen, welches verfpeist murbe, benn gewöhnlich und urfpringli mußte ein Menfch ben fterbenben Gott barftellen. Bei Griechen mi Romern fanden fich auch bergleichen ftellvertretende Opferbilber is Gotter. C. Fr. hermann gottesbienftliche Alterthamer ber bellon 27, 16. Creugere Sumb. II, 481. 2. Ausg. Th. I, 3. 367. Meine fr. Gefchichte II, 85. 96. Sartung Rel. ber Romer I, 63. Porphyrius de abstinentia II, 55. Macrob. Sat. I, 7. Dionys. Hal. I. B Festus voce: ver sacrum. Es ift früher ergablt worden, wie an eine Refte ber Gotter ber Berge und bes Baffers fleine Gotterbilber a Teig und Saamen feierlich geopfert wurden. Clav. I, 430, und bi um biefelbe Beit, Enbe Decembere, ein großes Bilb Buitilopodilie at Camereien geopfert und verfpeist murbe. Dieher gehort auch bas at Saamen, welche mit Blut gusammengebaden maren, bestebenbe Bie bilb, bas Monteguma ben Spaniern gufchidte, ale er fie noch für gent bes Quehalcoatl hielt; wobei ale darafteriftisch nicht zu überfeben bağ bie Camereien folder Bilber bod mit Menfchenblut gufammengebadt maren.

# S. 113. Der Aultus. Fortsetzung. Gebete, Gelübde, Gesang und Cang, Musik.

Die Opfer waren von Gebeten begleitet, zu welchem Theile bes Rultus wir nun übergeben. Man fann nicht fagen, bag in bem Grabe, in welchem das Opfer vorherrscht, überhaupt die Handlung, auch hier wie oft bas Bebet, bas Bort, bas Bewußtsein gurucktrete. Die Agteten waren ein sehr intelligentes und bewußtes Rulturvolt. Es tommen bei vielen Belegenheiten Bebete vor, und nicht nur, bag in öffentlichen Dingen Priefter fur bas Bolt beten, sonbern bas Bolt felbst betete ftebenbe Bebete an verschiebene Botter, indem es am Ruge bes Tempels Rand, mahrend bie Briefter auf ber Bobe. Dergleichen Gebete maren bie früher mitgetheilten an Tezcatlipoca, und an Tlaloc. Man betete folde Gebete bei Menschenopfern, Ungludsfällen, Konigswahlen, und anberen wichtigen Greigniffen. Die außere Geberbe bestand gewöhnlich im Riederwerfen, aber auch im Anieen, ober man blieb fteben, berührte aber mit ber rechten Sand ben Boben, und führte fie bann an ben Mund, alfo ebenfalls eine Aboration im wortlichen Sinn. Gewöhnlich war man bei bem Gebete gegen Often gekehrt. Der Inhalt bes Gebetes betraf Glud und Unglud, bewegte fich nicht auf dem fittlichen Gebiete. Bgl. Clavig. I, 364. 389. 399. 434. 437. II, 116. Humb. Mon. 78. 83 a. E. Ausland 1831. 1027. 1041 aus Sahagun. Brescott I, 52. **54** ff. II, 116.

Bu ben Gebeten sind auch die Gelübbe zu rechnen, es sind Gebete, in denen man den Göttern unter gewissen Bedingungen Bersprechen macht, um sie dadurch zu vermögen, die Bedingungen, Gewährung eines angelegentlichen Bunsches, Errettung aus einer Krankheit, Glück im Heirathen, Wohlergehen der Familie, zu erfüllen. In letzterm Falle gelobte man, den Tempel des Gottes Omocatl zu besuchen, und ihm Weihrauch und Papier darzubringen; oder man gelobte in heiligen Teichen zu baben, wie z. B. im Teiche Tezcapan; auch gelobte man seine eigenen Kinder dem Tempeldienste. Clavig. I, 364. 372. 384. Wuttke 271.

Gefang und Tanz find bei allen Naturvölkern ein naturlicher Ausbruck des religiösen Gefühls, an bem die Götter, wie überhaupt an jeder Fröhlichkeit, so gut wie die Menschen ihre Freude haben. Gesang und Tanz finden fich übrigens bei allen religiösen Festen und Gelegen=

Rothhäute in Thierverkleibung. Der kleine Tang ften ober Tempeln getanzt, ber große auf bem Bletterer stellte viele einander einschließende Kreise bouigilopochtlis lernten wir ben Tanz der Prieftennen, die die fröhliche und die burre Jahredzei Clavig. I, 540 ff. 418. Acosta VI, 28.

Auch über die Merikanische Musik gilt im G von der Peruanischen, sie zeigt dieselben Instrument rakter. Das Hauptinstrument war eine Art Flöte, Bahl jest noch gefunden werden. Dann werden muscheln, Hörner, Pauken, Holzenlinder. Der Char sprach dem der Religion, er war barbarisch, und und melancholisch. Nach dem früher erzählten Mr sprung der Musik rührte dieselbe aus der Götterwol zu den Menschen nur durch göttliche Hülfe. Slavis Rehsuss II, 281. Th. Gage III, 121. Abbildung siehe bei Nebel, Minutoli u. a. m.

S. 114. Der Aultus. Fortsehung. Die Bum Kultus geborten bie Götterbilber, es fe

zbeitet, andere find wieder roh und von porosem Stein. Metallene Der waren selten, boch gab es wie in Beru ein golbnes Bilb ber mnenscheibe und einen filbernen Mond. Die größten Bilber follen L Bola gewesen sein. Mertwurdig und eigenthumlich find bie Gotter= >er, bie aus Saamen verfertigt und verspeist wurden. Bur Zeit =ntlichen Unglude bedectte man bie Götterbilder mit Masten, befon= s beim Tobe eines Königs. Bon ben Attributen ber Götterbilber Den wir bei ben einzelnen Göttern gesprochen. Gewiffermaßen als Stterbilder haben wir die Briefterbilder anzusehen, welche mit der haut Menschenopfere bekleibet sind, benn es ift immer ein Mensch, ber # Gott barftellt. Hinfichtlich bes funftlerischen Charaftere ber Bilber, feben biefelben im Allgemeinen höher als ihre Malereien, tiefer als e Werke ber Architektur. Wie bei ben Egyptern find die Thiere mabr und freier aufgefaßt als die menschlichen Physiognomien und Formen, Iche lettern ben Schlußstein ber Runft bilben. Aber auch hier herricht richtebenheit nach Zeiten und Bolfern. Wir haben geseben, bag bie Iber ber füblichen Urbewohner auf ben Ruinen von Balenque, bie : Bapoteken, manche bie Squier in Centralamerika vorfand, mehr inft verrathen, als bie ber Tolteken und Azieken, beren Runft nur :e, bie toltefische ift. Doch finden fich auch umgekehrte Falle, wie we= Mens im Norden, wo bas altere Bild bes Tlaloc viel unvollfomme= e und weniger zierlich gearbeitet war als ein jungeres. Es bebarf am bemerkt zu werben, bag auch bei ben fleißigsten Bilbwerken bie inst sich nie zur Freiheit des Selbstzwecks erhoben hat, so wenig als 26 bei anderen Barbaren der Kall war. Wenn man auch nicht der ohl mehr zum Spaß gemachten Bemerkung von Solis beistimmt, daß e häßlichsten Bilber am meisten gegolten haben, fo fteben boch bie Lexikanischen wie alle Amerikanischen bebeutenb unter benen bes alten gyptens und Vorberafiens. Eigenthumlich find auf ben Bilbern von falenque bie abgeplatteten Stirnen, wie man fie auch ben Raraiben ischreibt. Die meisten Bilber zeichnen sich burch ihre großen Nasen us, bie man fur etwas Ebles und Göttliches hielt, mabrend fich biefe iblker so wenig als bie Ostafiaten, die am ehesten Ginfluß auf Amerika abubten, burch größere Rafen vor anderen Menfchen bemerklich machen, rumb. Mon. 48. Cortes 109. 107. Diaz I, 41. 161. II, 74. Acofta , 9. Clavia, I, 363, 557, 364, 429, 375, 444. Brescott I, 118. 34. 494. II, 340. 444. Univers 48. 6 ff. 317 b. Rehfues I, 275. III, 299. Rugler Runftgeschichte 23 ff. 33. Minutoli 31. Anh. II. 55. Humb. Mon. 4 ff. 47 ff. 101. 236. 243 ff. 317. 301. In sichten 2. Ausg. I, 179. Kritische Untersuchungen I, 383. Braunschichten 53. 145 ff. Museo Mericano I, 2. 401. Abbilbungen finden sich bei humboldt, Rebel, Majer, im Univers u. s. w. Sammlungen Merikanischer Göhenbilder sind auch nicht selten, mir am befanntein die Baster.

# S. 115. Der Aultus. Fortfetung. Die Cempel.

Merfwurbig bestimmt entsprechen bie Tempel ber Merifaner im primaren Rultur= und Religionszuftand, indem fie, wie Rugler (Aust gefchichte, 2. Ausg. G. 21 ff.) richtig bemertt, bie einfachfte Form religiblen Dentmales barftellen, in ber ein architeftonifches Pringip impofante Beife in bie Ericheinung tritt. Bir haben ichon bei be porinfaifden Bernanern, und bann bei ber portoltefifch-merifanifden Ib bevölferung Centralameritas biefe alte Urform ber Tempel porgefundt, bie nichts andres ift ale eine fünftliche Opferhohe, ein riefiger Min bamit bas Opfer ben Gottern nabe, ben Menichen fichtbar mare. I Intas haben zwar ihren Tempeln bie Form einer Botterwohnung, ein Dbbache und Balaftes fur bie Gotter gegeben, aber nicht fo bie Meritann Denn obichon ihr Tempel ben Ramen tragt Teocalli (val. 9200 zulus) b. b. Butte Gottes, fo find bod fowohl im Guben bie Tempel ber Ib bevolferung meiftens blog fünftliche Berge und Opferhoben, feien fie mi in naturliche Felfen gehauen ober aus Steinen aufgebaut - blef Nicaragua gab es bolgerne Tempel mit Dachern und vielen Rapelle im Innern, im Borbofe mit Altarbugeln, Squier Ric. 507 nach Dritt und auch bie norbifden Bolfer, namentlich bie Aztefen, baben gur 3t ibrer Banberung ihren funftlichen tragbaren Tempel in ber ppramibalt Form mit fich geführt, ber mehr mit bem Brandopferaltar ber 3612 liten, ale mit ber fogenannten Stiftebutte gu vergleichen fein bur Doch fand Stepbens nicht felten Bange und Bimmer in ben Opter bugeln, wie g. B. in Genuifacal und beim Saufe bes 3merges. Dur tan 90, 141. Aber biefe Uebergange zu einer anbern Art vermedis bier noch nicht jene ursprungliche Bebeutung ber Phramiben zu veris

Bei ben Mexikanern felber kamen fie gar nicht vor. Die Grund= age biefer Byramibenform fand sich schon im Norben, wo manche Tu= nuli, 3. B. bei Saint Louis und Point Creet, in großen Abfagen mporsteigen. Rugler Runftgeschichte, 2. Ausg. S. 17. Die Tempel ver Merikaner waren also keine Wohnungen ber Götter, die Wohnun= ien waren auf ber Sohe ber Tempel in ziemlich kleinen und unansehn= ichen Rapellen ober Rifchen angebracht, in benen fich bas Götterbilb refand. Bor bemfelben murbe auf ber Bohe bes Tempels geopfert, nicht twa unten im Borhofe, ober im Innern bes Tempels. Diese Form jatte ber hauptibee nach auch ber große Tempel bes Bel in Babylon. vie schon Zoega bemerkte. humb. Monum. 32. Gin kleiner Altar refand fich allerdings noch auf ber großen Opferbobe, ber Opferftein, and mar aber nur ber Auffat, altaria, jur Opferhobe, ara. Es finbet aher, außer etwas von ber außern Form, nicht bie geringste Berwandt= chaft ftatt zwischen ber Egyptischen Spipppramibe, die die Tobten beredte, und zwischen ber oben abgestumpften Opferppramibe ber Merita= ter. Den Unterschieb hat besonders Stephens scharf herausgehoben, ber n Egypten wie in Centralamerita hinlangliche Selbstanschauung geammelt hatte. Auch Rugler (Runftgeschichte, 2. Ausg. 20 ff.) fleht gerabe in ber Gigenthumlichkeit ber Mexikanischen Architektur einen Begenbeweis gegen ihre Ableitung von anderswoher. Die in lebenbigen Felsen eingehauenen Opferhohen bilben gewöhnlich nur Gin großes Ganze nit einer großen Treppe, die von Norden hinaufführt; fie gehoren ber Arberölferung an. Aber auch bie fünstlichen Pyramibentempel mit erbauten Stodwerken gehoren ihrem Ursprunge nach schon ber Urbesölkerung, wie z. B. ber Tempel von Teotihuacan. Diese Tempel haben ben Eingang von Westen. Alle Tempel find vieredig und genau nach ben Weltgegenden orientirt; bloß die Tempel bes Quepalcoatl waren rund. Bas wir ichon bei ben Bernanern bemeitten, wiederholen wir auch hier, die Tempel ber vorgeschichtlichen Urzeit vor ber Einwanderung aus bem Norben zeichnen fich burch ihre Berhaltniffe, Bergierungen, Basreliefs vor ben fpatern, ben Mexikanischen, aus. Der haupttem = pel ber letteren war ber bes huitilopochtli in Merito. Statt ber auf ber Wanderung mitgetragenen hölzernen Opferhöhe wurde in ber Hauptstadt ein stattlicher Tempel errichtet, mehrere Male rerschönert, bann bei ben machsenben Gulfemitteln bes Staates niedergeriffen, unb ber große, lette, prachtvolle steinerne Tempel erbaut, etwa ein Jahr= bunbert por feiner Berftorung burch bie Spanter. Er beftanb aus für borigontalen Abfagen, auf biefelben führten fchmale Treppen blof im Mann breit, und bie immer nur an einer Gde in bie Sobe gingen Wenn nun fo eine Opferprozeffion fich ben Tempel binaufbewegte, mit bie erfte Treppe erftiegen batte, ging fie auf bem erften Stodwerfe rind um ben gangen Tempel berum, bis fie an berfelben Gde an bie greit Treppe tam, bie fie wieber binaufzog, und fo fort, bie fie auf ber bin anlangte, fo bag ber Tempel wie von Banbern umwunden in ben aguna himmel bineinguragen ichien. Diefen Tempel batte Buigilopedtli = feinem Bruber gemeinschaftlich, beibe hatten auf feiner Sobe Rapele und Bilber. Sonft gab es in ber Sauptftabt noch viele Tempel Rapellen, Briefterwohnungen, Geminarien, Berbergen, - im Meritan fchen Reiche mehrere Taufenbe. Much in Merifo gab es wie in Gm einen Tempel fur bie Botter befiegter Bolfer. Rachft ben Tempeln i ber Sauptftabt ftanben gur Beit ber Agtefenherrichaft bie Tempel i Chatula, oben an bie große Phramibe bes Quegalcoatl, im boditen & feben. Bgl. Cortes 105 ff. Diag II, 80. 86, 32. und Rebfued baich III, 29. 307. I, 47. III, 300. I, 274. 279. Acosta V, 12. Ed (beutsch) 482. Robertson II, 54. 344. 554 ff. Clavig. I, 361 i 370 ff. 317, 256, 376 ff. Sumbolbt Mon. 24 ff. 7, 118, 79, 191 Majer, 1812, 160 ff. 306 ff. Prescott I, 58 ff. 493. 500. II, 434 Rlemm V, 153. Braunschweig 145. 151 ff. Buttte I, 277. 3 Runftgeschichten von Rugler und Stieglit, bas Univers pittoresque u. f. w.

## S. 116. Der Aultus. Fortfetung. Die Sefte.

Die Bereinigung ber Kultushanblungen fand an ben Festen sicht Opfer mit Opsermahlzeiten, wobei man sich gegenseitig ober das Bell beschenkte, Gebete und Gelübbe, Fasten und Aberlassen füllten bieselbassewie Prozessionen und Tänze, gymnastische und kriegerische Uebungen Wie die Grundlage der Götter und der Gottesverehrung die Ratusselber war, so herrschte auch bei den Festen die Beziehung auf Watur im Großen vor, die Jahresnatur. So waren und schon worhergehenden die Feste Tezcatlipocas, Huisilopochtlis, Quepalcontik

Maloce, ber Centeotl und ber Coatlantana, bas Reft aller Berge, bas Kenerfest Xiuhteuctlis burch ihre Beziehung auf die außere Natur verftanblich. Schon bie regelmäßige Zeit, in welche biese Refte fallen, ift burch ben regelmäßigen Lauf bes Jahres bestimmt. Go gab es zwan= gig ftebenbe Sauptfefte, bie im aztekischen Ralenber bei Acofta, Clavi= gero und andern angegeben und beschrieben find. Diese Feste wurden alle pier Sahre feierlicher, noch feierlicher alle breigehn Jahre gefeiert, welche Jahre im aztetischen Ralenber von besondrer Bebeutung find. Eine kosmologische Bebeutung hatte bas alle 52 Jahre wieberkehrenbe Setularfest, welches wir am Schlusse ber Darftellung ber Beltalter beschrieben haben. S. 100. Gine eigentliche historische Beziehung auf frubere Greigniffe in ber Merikanischen Geschichte haben bie Naturfeste ber Merikaner niemals angenommen, wenn nicht etwa die Loblieber ber Abeli= gen zum Lobe ihrer tapfern Borfahren bahin gerechnet werden wollen, was aber barum nicht wohl geht, weil die Beit, Sandlung und Benennung feines Reftes auf fie Bezug nimmt. Siftorifde Bolkefeste, wenn auch völlig religios gehalten, gehören ichon einer höbern und freiern Entwicklungs= ftufe an. hingegen suchte man ben Symbolen bes Rultus nicht bloß eine muthische, sondern felbst eine historische Bafis zu geben, wie wir bas bei ben Mythen von bem Ursprunge ber Menschenopfer und bei manchen andern aitiologischen Mythen gesehen haben. Allgemeine voli= tifche Beziehungen bagegen ließen allerbings bie Feste zu. Suitilo= pochtli wurde an feinem Feste' als National = und Ariegsgott gefeiert. und ihm als foldem wurden burch die Befchneibung die Rinder geweiht. So wurden auch kleine Rinder mit Ginschneiben in die Bruft in bie Rlöster Quekalcoatls aufgenommen. Sehr feierliche und burch bie bobe Bahl ber Menschenopfer ausgezeichnete religiöse Reste wurden bei ben jeweiligen Thronbesteigungen ber Kurften gefeiert. Das Ginfchrei= ben ber jungen Mannschaft im September in die Listen ber Krieger geschah an einem besondern Solbatenfest. Die Ausbesserung ber Stragen und Wafferleitungen in bemfelben Monate geschah auch nur mit Bugiehung ber Götter. Ueberhaupt hatte jeber Stand, jebes Gemerbe, nicht bloß ber Aderbau, seine Feste so gut wie seine Gotter, unter benen. wie wir und erinnern, besonders bas Fest ber Raufleute in Cho-Iula fich hervorthat. Dem norbischen Geisterglauben bagegen gehören bie Feste ber Tobten an, welche bie Azteten im Jenner, bie Elastalteten im August feierten. Bgl. außer ben frühern Darstellungen: Acosta VI,

28. V, 12. VII, 28 a. E. Clav. I, 179. 186. 190. 320. 413 ff. & bolbt Monum. 78. 128. 132. 179. 309. Rebfues I, 279. II, & Univers 27 ff. Prescott I, 59. 99. 601. Wutte 277.

# S. 117. Der Rultus. Fortfetung. Die Priefter.

Die Bermalter bes Rultus, bie Priefter, nahmen bier wie überallie ben Rulturvolfern ber primaren Rulturftufe, eine bobe Stellung ein. 3 Befchaftigung war Bottesbienft, Wiffenfchaft, Aufmunterung im Rie Ausübung ber Beilfunde, Erziehung ber vornehmen Jugend in Em narien, bie gugleich fur eine Beitlang bem Tempelbienfte gewibmet be Die Babl ber Briefter war baber febr groß, fo bag blog beim grie Tempel in ber Sauptstadt 5000 berfelben thatig gewesen fein felle und die Menge aller von Clavigero fogar auf vier Millionen angente wird. Golde und andere Umftanbe laffen Sumboldt, Braunfdmil Butte bie Mexifanifche Priefterichaft mit ber bubbbiftifden in It und Japan in hiftorifden Bufammenhang bringen. Ge finden fich nim lich auch bier jene verschiedenen Rlaffen und Congregationen, bie gel und rothe Ropfbedeckung, die fcmargen baumwollenen Gewander, mde bie Merifanifden Priefter über ben Ropf folugen, und anbre berglide Alebnlichkeiten. Bei allen biefen Anglogien in Gingelnbeiten find att in innern und außern Sauptfachen folche wefentliche Bericbiebenbeim baß bie Unficht von biftorifdem Bufammenhange mexikanifden mi buddhiftifden Briefterwefens nur mit ber größten Borficht aufgenom men werden barf. Dabin gable ich ben contemplativen Denftigione und bie gottliche Berehrung eines lebenbigen Menfchen bei ben Bubble ften, bei ben Merifanern ben wilben, fraftigen und barbarifirenben Chand ter ber Priefter mit ihren Menschenopfern, bie in ben icharfften Gent fat zu einander treten. Gine andre Sauptfache ift auch bas Goliba welches überall ber großen bubbhiftischen Priefterschaft eigenthumlich mahrend basfelbe ben Meritanern nicht gutommt. Das Meritanis Priefterthum ift weber ber Regel nach lebenslänglich noch ebelos. gab allerdings wie in Nicaragua (Dviebo G. 65. Bufdmann I, 15 Bicard 166), fo im Meritanifden Reiche gewiffe Mondborben in & ftern mit bem ftrengen Gelübbe ber Reuschheit. Solche Priefter hießen Mamatasten (Mamacazqui). Allein biefes Gelübbe bauerte nur für bie nanze Lebenszeit, wenn es bie Betreffenben fo mahlten. Die eigentlichen Matetischen Tempelpriefter und Opferer, Teoguirqui, Diener Gottes, acnannt, lebten in ber Che, bas Priefterthum Suigilopochtlis war fogar erblich, und befand fich in ben Sanben gewiffer Familien. 3m Uebrigen gab es vielerlei Priefter, und eine mahre hierarchie. An ber Spite berfelben ftanben bei ben Azteken zwei burch Wahl hingestellte Oberpriefter aus vornehmem Gefchlechte, bie bei ben wichtigen Staatsange= legenheiten, und namentlich bei Rriegserklärungen, immer zu Rathe ge= isgen wurden. Der erfte hieß Teoteuctli, ober gottlicher Berr, ber ben Ronia falbte. Der zweite war Hucitcoquirque, ber große Briefter. Die= en war noch ein britter beigeordnet. Mexicoteobuatin, welcher bie Aufkat über die andern Priester führte, der dann wieder zwei Unterauf= jeber hatte, von benen einer die Aufficht über die Seminarien führte. Bieberum beforgte ein besondrer Briefter bie Detonomie ber Tempel, in andrer die Festlieber, einer war Capellmeister, ein andrer wieber Teremonienmeister. Die besondern Gottheiten hatten auch ihre besondern Briefter, wie die Römischen flamines. Gine febe Prieftercongregation batte wieber ihren besondern Vorsteher ober antistes. Besonders aus= gezeichnet waren die Priefterschaften bes huitilopochtli, bes Tezcatlipoca, Quetalcoatl, und ber Centeotl. Alle ziehen bei Gelegenheiten die Rlei= ber und Attribute ihres Gottes an; bie Priester bes Quepalcoatl nann= ten fich fogar mit bem Namen ihres Gottes; ber oberste Opferpriester buitilopochtlis, Topilgin, trug jebesmal ben Ramen bes Gottes, bem ein Opfer gebracht wurde.

Mit ben Priestern sind nicht ganz gleichzustellen, wie schon bemerkt wurde, die Mönche und jungen Leute in Rlöstern und Seminarien.
Man bestimmte Kinder beiberlei Geschlechts zu diesen Mönchsorden, wie
man sie auch nennt, und im siedenten Jahre kamen sie ins Kloster und
blieben darin dis zu ihrer Verheirathung. Schon bei den Totonaken
war ein solcher Orden für Greise und Wittwen im Dienste der Genteotl
bestimmt; bei den Tolteken hatten wir schon früher den Orden des
Ouehalcoatl, bei den Azteken den des Tezcatsipoca kennen gelernt. Wie
biese Mönchsorden und Jugendseminarien von den frühern Wölkern her
beibehalten wurden, so blieben auch die alten Priesterschaften der Totonaken, Mirteken, Tolteken fortwährend in Ansehen, wenn auch unter

Ueppigfeit bei ihnen uns zu benfen. In Nicaragua Tlamacazqui mit bem strengen Gelübbe ber Reuschhe fonnten bie Zauberer Terores, Thiergestalten annehm Blicke Kinber rauben. Oviebo 247 ff. Buschmann I, car. 507. Die Toltetischen Priester zeichneten sich bu ches Streben, und in späterer Zeit burch stilles, zurücksches Leben aus. Der aztetischen Priesterschaft wird i und allen folgenden Gewährsmännern das Lob eines sichen Lebenswandels gezollt. Sie waren huisilopochtlis, dürstiger als das gesammte Bolf diese Gottes.

Die Priesterinnen versahen die geringern Dien Staatsleben keine Stellung ein, durften auch keine ei barbringen. Sie räucherten, unterhielten das heilige steten die Lebensmittel für Götter und Opfermablzeiten Priesterinnen von Jugend auf, andere nur einige Zaaber verheiratheten sich gewöhnlich im heirathsfähigen ten dann aus dem Tempeldienste. Bgl. Cortes 489. (I. 14. 20. 26. Clavig. I, 178. 398. Diaz I, 11. Meiner II, 223. 526. Humboldt Monum. 93. 98. 119. 194 schweig 62. Picard 152. Prescott I, 53 ff. 67. Kot Wutte 275.

inen Blat. Dahin gablen wir befonbere bie Kaften, bie Bafdungen. as Durchziehen burche Feuer. Das Blutlaffen und bie Befchneibung echnen wir nach bem ichon oben bemerkten nicht hieber, weil fie junachst icht Symbole ber Reinigung, fonbern ber hingabe, Opfer, finb. Da= parch fallen fie allerbings mit ben Reinigungen in ben allgemeinern Begriff ber Einweihungen und Heiligungen für bie Gottheit ausgmmen. - Die Fasten finden statt bei vielen und verschiedenen Gelegen= witen. Ihre Ibee besteht barin, bag es fich für einen, ber fich ber Sottheit zu nahen im Begriffe ift, nicht schide, bieß mit überfülltem Bauche zu thun, ber ohnehin bas Gemuth für ben religiöfen Sinn ab= dempft. Die Wilben fasten, um in ekstatischen Zustanden mit ihrem Schutgeist in Berbindung zu treten. Die Azteken suchten baber eber zu ziel. als zu wenig zu thun, und fich durch vorgeschriebene Entfagungen nicht Jog ber Speise, sondern auch bes Schlafs und bes Beischlafs für bie got= esbienftliche handlung zu reinigen und zu weihen. Die Enthaltung von Speise bestand gewöhnlich in Entsagung von Fleisch und starkem Getrant, ind im Beschränken bes Effens auf einmal bes Tags. Es gab Faften von rei, vier, funf, zwanzig, vierzig, sechszig, hunbert und sechszig Tagen, ia fogar von vier Jahren. Dann waren bie Faften wieber entweber Mgemeine, welche bas gange Bolf zu halten hatte, ober Privatfaften, wie fie g. B. Eigenthumer von Opfern vor Darbringung ihres Opfers beobachten pflegten. Ueberhaupt aber werden biese reinigenden Borzereitungefasten fast vor allen Resten ermahnt. Bei besonbern Ungludsallen bes Staates trat ein außerorbentliches Fasten bes Oberpriefters in, welcher fich in eine hutte bes Walbes gurudzog. Es mußten bie Mateten bas Fasten mit einem noch um so feinern Gefühl für religiös didlich balten, ba icon im gemeinen Leben bem öffentlichen Sinne bie Mäßigkeit als eine angestammte Tugend erschien. Bal. Clavigero I. 353. 397 ff. 413. 382.

Wie überall im Suben, so find auch hier die Reinigungen burch Basser gebräuchlich. Täglich babeten sich die Priester des Quetal=: vatl um Mitternacht, um vor ihrem Gotte rein zu erscheinen. Lässige Priester wurden in den See getaucht und mit Gewalt rein geschwemmt. Die Priester hatten besondere Teiche zum Baben, und Brunnen zum Trinken. Im Teiche Tezcapan babeten viele, um ein den Göttern geschanes Gelübbe zu erfüllen. Denn solche Reinigkeit liebten die Götter. Das Wasser des Brunnens Terpalatl ward für heilig gehalten, und

nur an ben großen Festen getrunfen. Bgl. Clavig. I, 372. vgl. 50 u. a. m.

Befonbere aber ift von folden Bafferreinigungen bie Baffer taufe ber Rinber merfwurbig, bie wir icon bei ben Bernanern bot fanben. Diefelbe bestand aus zwei Aften. Der erfte fant gleich te ber Beburt ftatt, nach welcher bie Bebamme bas Rind babete, mi feierlich ber Baffergottin Chaldinheueje empfahl, baß fie es von aller Unreinigfeit und allem Unglade reinigen mochte. Bei biefer Beige beit iprachen bie Bermandten ihre Gludwuniche aus, und bie Bat fager weiffagten über bas Schieffal bes Rinbes aus bem Ralenbergitt. Unter noch größern Reierlichkeiten geschah bas gweite Bab, an bit Freunde, Bermanbte, Rinder ale ju einem feierlichen Saufichmans chr Tauffuppe eingelaben wurden. Das Rind wurde feierlich im bat berumgetragen, um es gleichfam ben Sausgottern barguftellen und n empfehlen, abnlich wie bieg bei ben Umphibromien ber Briechen, m nach ber Infdrift von Rofette auch in Egypten ber Webrauch genein war. Alebann murbe eine mit Baffer gefüllte Banne in ben bef ftellt, bas Rind ausgezogen, und von ber Bebamme alfo angerid "Mein Rinb, bie Botter Ometeuetli und Omecibuatl, Berren bes Sin mele, baben bich in biefe ungludliche Belt gefandt; nimm biefes Be fer bin, welches bir Leben geben foll." Dann benette fie Dund, & und Bruft bee Rinbee, babete gulett ben gangen Rorper, rieb beite Blieber, und fprach: "Wo bift bu Unglud? in welchem Gliebe ftedn to Entferne bich von biefem Rinde!" Das Rind wurde barauf in Gebeten be Bottern empfohlen, querft bem Ometeuetli und ber Omecibuatl, bam ! amei Bebeten ben Gottern bes Waffers, in einem fernern allen Gottern 3 lett bem himmel und ber Erbe. Rad Berrichtung noch andrer veridieben Geremonien wurde das Rind angefleibet, in eine Biege gelegt, ber Gem ber Wiegen, Jacateuctli, und bem Gotte bes Schlafes, Joalteuctli, pfoblen. Bei biefer Gelegenheit murbe auch bem Rinbe ber Rame gegebt. 2gl. Clavig. I, 434 ff. Sumb. Monum. 78, 286, 289. Bredcott I, 1 Acofta V, 27. Butte 266. Bernarbino be Sahagun fpricht als Aust geuge von biefen Baffertaufen ber Azteten. Das Symbol einer Ich gung burch Baffer, und mithin einer Beibe ift zu naturlich, als man in bemfelben mit altern Spanifden Beiftlichen, benen Breint und Tiebemann beiftimmen, ben Beweis eines frubern driftlichen Gu fluffes erbliden burfte. Bafferreinigungen im religiofen Ginne,

var in Berbindung mit Initiationen finden fich im Beibenthum welt erbreitet.

Bu ben Keierlichkeiten, welche bei ber zweiten Waffertaufe fatt inden, gehört auch bie Feuerreinigung, ober Feuertaufe. Sie beand barin, bag ber Anabe viermal burche Feuer gezogen wurde. Das euer ift bei allen Naturvolkern ein Symbol ber Reinheit, nicht foohl weil es wie das Waffer reinigt, als weil es felber die Anschauung er hochsten Reinheit gewährt. Die Sitte bes hindurchziehens burchs euer bei Rleinen, bes hindurchsvringens bei Großen, bes hindurch= eibens bei heerden war in der alten Welt sehr verbreitet. So hielten bie Romer, an ben Palilien um fich und heerben ju fchuten, fo than fie, wenn fie von einem Leichenzuge gurudtehrten, um fich zu reinigen. deselbe Sitte fah noch im funften Jahrhundert in Sprien Theodoret, Bi= hof zu Chrus. So war es in Deutschland, Frankreich, überhaupt im nörd= chen Europa, auch in Griechenland im Mittelalter gehalten, die Fortpung einer altheibnischen Sitte, welche auch als solche im 65ten Canon 3 Concils von 680 bezeichnet und verboten wurde. In Oftindien then noch jest die Mutter mit ihren Reugebornen zwischen zwei Feuern indurch. Wir stehen nach solchen Analogien auch im Geringsten nicht n, bas im alten Testament erwähnte hindurchgehenlassen für Roloch burchs Feuer — mit ben alten Erklärern, Christen sowohl als abbinen bis Spencer und Carpgow auf biefelbe Sitte zu beziehen, nb nicht mit den Neuern auf bie Menschenopfer. Dafur spricht neben er Analogie, zu ber wir also hier die Merikanische Sitte beifügen, ich ber Ausbrud felbit, welcher am einfachften auf bie alte Erklarung nweist. Wenn bagegen bie Neuern auf andere Stellen hinweisen, in enen unzweifelhaft von Rinderopfern die Rede ift, fo leugnen wir ja ie lettern bei den Kanaanitern und abgöttischen Sebräern so wenig als et ben Meritanern. Es fanben eben beibe Sitten ftatt, fie burfen aber it einander nicht verwechselt werden. Bgl. Clavig. I, 437 nach Botuni. Grimm, altbeutsche Mythol. 2te Ausgabe, Bb. I, S. 583 ff. öchreiberd Taschenbuch V, 66. 76 ff. Hartung, Religion ber Römer I, 6. 199. II, 152. Vossius de idol. II, 168. 199. Movers Religion r Phonizier 328 ff. Sepp Mythologie I, 196.

#### S. 119. Dorftellungen von der Offenbarung der Gottheit.

Zebe wirkliche und positive Religion besteht in einem wirklichen Berhältniß zur Gottheit, wenn basselbe auch noch so mangelhaft, fehler haft und naturbefangen ift, es ist immer ein wirkliches Berhältniß, in welchem ber Mensch zu ber sich ihm offenbarenden Gottheit oder zu ben göttlichen Kräften in der Natur der Dinge steht.

Auch nach der Borstellung der Merikanischen Bolker, wie ander Maturvölker, ist die ganze Natur eine Offenbarung der Gottheit, ist verschiedenen Einflüsse und Kräfte der Natur werden als eben so riek Götter aufgefaßt, die also Naturgötter sind. Der Mensch hat noch de unmittelbare Bewußtsein von der in diesen Kräften wirkenden Persönlickeit, wenn auch dieß Bewußtsein durch die Naturbefangenheit der Ansgion prismatisch zur Bielheit der Götter gebrochen ist. Es berisch bei den Mexikanern noch der volle ungestörte Glaube an eine unmitte dare Offenbarung der Gottheit in der Natur, der allen Naturvölken und zwar von Natur, inwohnt. Wenn die Natur im Frühling wieder zum Leben erwachte, so ist das die Ankunft der Götter, wenn sie in December abstirbt, dann stirbt auch der Hauptgott Huitilopochsti.

Wenn fich auch in ber Natur die Gotter offenbaren, fo find bie boch zu fehr in jener befangen, und mit ihr ibentifigirt, ale bag m einer eigentlichen Rosmogonie bie Rede fein tonnte. Gine folde it bie Gottheit viel zu fehr über bie Ratur, als bag fie bei folder Uth bungeftufe eines noch reinen Beidenthums ober naturbienftes porfomm fonnte. Bas aus folden alteften Zeiten gewöhnlich ben Damen 15 Rosmogonien tragt, find Emanationslehren, Anschauungen bes In fprunge ber Dinge und Menfchen aus Raturgefegen, Raturgegenftant und Nothwendigfeiten. Go verhalt es fich mit bem Entfteben ber i Sonnen ober Beltalter, bie burch Glemente besiehen und vergebe Bobl wurde balb Teotl, balb Tegcatlipoca, balb bie Sonne als the fter Bott und felbft als Schöpfer gefaßt, inbem man bie fosmologie Anschauung ber Jahresleitung auf bie Schöpfung und Leitung bes lie verfums übertrug, aber bie Borftellungen von ber Schopfung tratt bei ben Mexikanern febr gurud und entwickelten fich nicht einmal ber poetischen Mannigfaltigfeit, wie bei ben nordischen Rothbauten

Eben fo ftogen wir hier auch noch nicht auf Göttergenealogien. Dergleichen ausammenhängenbe Spsteme successiv fich offenbarenber gott= icher Rrafte und Wesen entstehen ober entwickeln fich erft auf einer olgenden Stufe ber Religion und Bilbung. Die Anfänge bazu find ei ben Merikanern nur schwach. So haben fie ihre Göttermutter, zur Seltenheit stammt einer vom andern ab, Huitilopochtli von der Coatantana, Quehalcoatl von Tezcatlipoca, biefer ift wieber Bruber Suiti= opochtlis. Aber alles bas hangt so wenig unter fich zusammen, bag araus nicht einmal ber Schluß gemacht werben barf, bag Tezcatlipoca in Sohn ber Coatlantana, ober irgend einer Mutter feines Brubers et, es hindert auch nicht, daß Quepalcoatl wenigstens theilweise als in alterer Gott benn fein Bater galt. Die Bezeichnungen Mutter, Bater, Bruber find als gang vereinzelte Verwandtichaftsbezeichnungen infaufaffen. Saben hinwieber manche Götter ihte Gattinnen, fo wirb och nichts von ihren Kindern und bergleichen Mythen erzählt. Deß= pegen hat aber bie Anschauung ber göttlichen Offenbarung nicht geitten, ba bergleichen Schmuck mehr ber poetischen Ausschmückung und pflifchen Busammenftellung, ale ber religiofen Weltbetrachtung anebort.

Außerbem daß die Götter ihr eigenes Wesen in der Welt offenaren, so sehr, daß sie mit der Natur geboren werden, leben und sterben, ffendaren sie noch vielfach ihren Willen den Menschen. Und dieß ist te Offendarung im engern Sinn, nach welcher aber nicht der sittliche Bille sich kund thut in sittlichen Anforderungen, sondern Wohl und Bebe verhängen die Götter, und machen dafür Kultusanforderungen. Neiben diese zu lange aus, so offendart sich der göttliche Jorn, durch deschenke wird er befriedigt. Es offendart sich allerdings das Abhän= igkeitsverhältniß, aber auf die naturbefangene Weise der alten Natur= eligion.

Die Vermittler bieser Offenbarung find die Priester, burch welche ie Gottheit ihren Willen und ihre Gesinnung offenbart, und durch die e zugleich wieder befriedigt wird. Wie letteres durch den Kultus gestieht, ist schon ausgeführt worden. Es ist dieß das Geschäft der driester in allen civilisirten Naturstaaten. Die Entgegennahme der öttlichen Offenbarung ist ihnen aber von den alten Zauberern und behern als zweites Geschäft zu Theil geworden, welches sie bei den Rexisanern völlig geerbt haben.

Die Art folder göttlichen Offenbarungen frimmt nun bei ben & turrolfern, wie wir ichon bei ben Peruanern gesehen haben, nicht m ber Weise ber Bauberer überein, wenigstens in ben menigsten file Baufig ift icon in ben Schriften ber Eroberer, und bann ber Ste schen Beiftlichen von Drakeln ber Mexikaner bie Rebe. So gab i Orafel in Merito, Cholula, Tezcuco, in Cozumel, bei ben 34 teten. Gewöhnlich wirb nicht gefagt, welches bie Beife ber Did gewesen sei. Die Spanier glaubten so gut an biefe Drakel, wie te Mexitaner, nur fiellten fie fich vor, ber Teufel rebe aus ten Gie bilbern zu ben Priestern. Bon ben Orakelpriestern ber Genteotl in berichtet, wenn fie vom Abel und ben Oberprieftern um Rath beim wurben, feien fle auf ben Ferfen gefeffen, und hatten mit niebergeist genen Augen zugehört. Der Regel nach waren die Drakel mit Die verbunden, und namentlich find hier, wie bei ben Gelten, Germe und andern Bolfern berfelben primaren Rulturftufe, bie Gotter, to man Menschenopfer bringt, auch die Orafelgotter. Diefe Berbins ber Opfer mit den Orafeln zeigt aber, worin lettere bestanden ben nämlich in bem Betrachten ber Opfereingeweibe, wie und bas tei Bernanern begegnete S. 82, und wie es uns aus ber Saruspicim altitalischen Bölfer, ber hieroscopia ber Griechen und anbrer Bit 2. B. ber Mongolen (Wuttke I, 146), ber alten Welt befannt Bei ben Merikanern aber, bei benen die Orakel mit ben Penike opfern zusammenhingen, muß man, wie so häufig im Beibenthume 👺 Burdbardte Constantin S. 269. 276), die menschlichen Gingemait schaut haben. Ueberhaupt wird sich bei ben Mexikanern so aut " sonstwo eine bestimmte religiose Wiffenschaft ober heilige Disciplu biefer hinficht gebildet haben mit bestimmten Regeln und Borfdrim Der psychologische Zusammenhang biefer Weiffagung mit bem mit Schamanenthum zeigt fich aber in ben efftatischen Buftanben, in rd bie Orafel gebenden Merikanischen Briefter zu gerathen ftrebten. 3 selben bestrichen sich nämlich mit einer betäubenden Salbe, die fit einem Beifte wilber Bewußtlosigkeit ergriff, und in ekstatische Buid versette. Denn vermittelft biefer Salbe hatten fie Erscheinungen Götter, z. B. huitilopodilis, sprachen mit ihnen, und fie enter ihnen ihre Antworten. Go hatten die Celtischen Barben ihren mit schen Reffel, mit beffen Gulfe fie weisfagten; bie alten Glavischen Pr fter tranten, um fich zum Weiffagen zu begeiftern, bas Opferblut; imbern und Brutterer weisigagten aus ben Eingeweiben ber Menschen=
fer und ihrem Blute, namentlich schlachteten die weißgekleibeten Brie=
rinnen ber Cimbern die Gefangenen über einem gewaltigen Ressel, in
n bas Blut floß, mit bem man weisigate. Dahin gehört auch die heren=
lbe. Die Salbe ber Merikanischen Priester wurde aus betäubenben
räutern und giftigen Thieren versertigt und hieß Nahrung ber Götter.

Neben bieser Haruspizin fand aber auch die Beobachtung bes Gengs und Flugs der Bögel statt, Auspizien im engern Sinne. So ir Quehalcoatl ein weissagender Specht ursprünglich, huihilopochtlit Kolibri, der als Weissagezott verehrt wurde, Drakel ertheilte, und m Bolke die wichtigsten Befehle, z. B. zur Auswanderung ertheilte. die bei den Nordamerikanischen Indianern galt auch bei den Merikatrn das Geschrei der Eule für unglückbringend. Die Könige leiteten t selbst die Auspizien, die sich bis tief in die christlichen Zeiten erhielsn, wie z. B. in Guatemala.

Im weitern Sinn gehörte zu diesem Auspizienwesen auch noch bie eobachtung ber himmelekorper, und bas aftrologische Merken auf e Ralenderzeichen, Horoscop. Die Zeichenbeuter ftanden im hochsten nfeben und übten ben größten Ginfluß. Bet allen wichtigen Belegen= tten wurden die Zeichen der Tage untersucht, bei der Geburt, bei Bei= ithen, Reisen, beim Rrieg u. f. w. und aus benfelben Blud und Un= ud geweiffagt. Der im Jahr 1790 aufgefundene, und von Gama ib humbolbt erklärte Ralenderftein biente folden aftrologischen 3meden. as Buch ber Sonne, Tonalamatl, von welchem Sahagun Auskunft theilt, war ebenfalls ein aftrologisches Buch biefer Art. Ausland 1853. 15 b. Romeien, Sonnenfinsterniffe und Mondfinsternisse galten auch er wie anderswo fur Ungludeboten. In Tezcuco gab es, wie fur there Wiffenschaften, so auch fur die Wahrsagung ein besonderes Col= gium ober Akademie. Es find alles das nur verschiedene Ausbrucks= eifen eines und beffelben Schickfalsglaubens, bem bas gesammte Bei= ntbum anbeimfällt.

Werkwürdig ist der alte Glaube der Azteken an den Untergang res eigenen Reiches, welcher sich auch kurz vor der Ankunft der panier durch Wahrnehmung von mancherlei denselben ankundigenden nglückzeichen aussprach. Man erwartete nämlich, daß Quehalcoatl, e er es verheißen, einst wiederkommen, und sein Reich erneuern werde. iese Zeit glaubte man nahe bevorstehend im Anfange des sechszehnten

Jahrhunderts, und hielt anfänglich ben Cortes fur biefen Gott. Im es hatte einmal die Schwester bes Ronigs ein Gesicht gehabt, in wie fie die Manner bes Quetalcoatl in einem Schiffe bertommen fab. G mal trat ber See von Tezcuco ohne außere Veranlaffung aus fin Ufern; ein andermal brannte ein Thurm bes großen Tempels ab, au erschienen brei Rometen, im Often fah man ein großes Licht am himmi in ber Luft hörte man Wehklagen, und anbres mehr bergleichen emp in ben Bemuthern bange Befürchtungen, wie bergleichen in ben Rie schen Geschichtschreibern, und in ben driftlichen Chronifen ber reife nen Jahrhunderte zu lefen find. Bekannt find auch bie Erwarten ber Perfer und Etruster vom Untergange ihrer Staaten. Bal. Dig 39. 208. 251. II, 47. 59. 131. 259. III, 272. IV, 47. felbst LXI. I, 287. Acosta V, 9. 26. VII, 23. Bicard 153. Clais. 173. 252. 268. 307. 322. 330. 381 ff. 387. 435. 464. 488. IL 52 humbolbt Monum. 282. Thomas Gage III, 103 ff. 167. Bresont 95 ff. 247. 367. 411. 419. 536. 538. II, 134. Danblenpfordt II, I Ausland 1831. S. 1054. Görres driftl. Muftit III, I **168.** Wuttke 262. 299 ff. Majer 1812. 84 ff. Ueber andere Bölker: " nere II, 83. 520. Schreiber Taschenbuch V, 49 ff. 54. 83. 66 mann III, 86. Tacitus Ann. XIV, 30. Strabo VII, 2 S. 457. 12 mold chron. slav. I, c. 52.

## S. 120. Unfterblichkeitsglaube.

Es ist nicht viel barauf zu geben, wenn von dem wilden Deber Otomier berichtet wird, daß sie an keine Unsterblichkeit geglack sondern angenommen hätten, daß die Seelen der Menschen zugleich wen Körpern stürben. Dergleichen oberstächliche Nachrichten sind und vielen wilden Bölkern Amerikas begegnet, aber sie haben sich immet genauerer Untersuchung als unrichtig, und auf Mißverständniß kor hend erwiesen. Es wird bestimmt überliefert, daß alle Bölker Wespaniens den allgemeinen menschlichen Glauben an Unstervlichkeit whabt hätten. Clavig. I, 342. Die phantastischen Traumvorstellunge der Wilben von dem Zustande nach dem Tode, die sich auch hier erhi

haben, vermischten fich aber mit benen ber höhern Bilbungestufen, entlich mit benen bes Anthropomorphismus.

Auch hier entspricht zunächst bem reinen und unmittelbaren Natur= fte, ber Berehrung ber Raturfrafte, namentlich in himmelskörpern Thieren, die Unfterblichkeitsvorstellung ber Seelenwanberung. on die Anficht von einer Wanderung durch die Thiere falließt fich ven Glauben an die Unsterblichkeit ber Thiere selbst an, ber fich ibers bei ben Tlasfalteten erhalten hatte. Diejenige Seite ber Seeanderung aber, die fich an die himmeletorper halt, lagt die Seelen bem Tobe in die Sonne gelangen. Diese Seite ift einerseits in gebilbetern Borftellungen bes Textutanischen Könige Nezahuatcojotl bem Streben nach jenem himmel, wo alles ewig ift, und mobin Berberben bringen tann, von ben Wohnungen in ber Sonne und Sternen, — in verjungter Form aufgefrischt aus bem altern Ra-Andrerseits hat fie fich in ben Unsterblichkeitshoffnungen larifirt, welche die Azteken an ihren Nationalgott Huitilopochtli upften. Bgl. Clavig. I, 342 ff. A. humb. Mon. 86. Pres-I, 156.

Die dem Anthropomorphismus entsprechenden Unsterdlichkeitszellungen haben wir, inwiesern sie der Urbevölkerung des Majageschtes angehören, bereits kennen gelernt, und zwar nach ihren beiden
en hin, nach der Lichtseite und nach der Schattenseite. Wir erinsuns, wie die Lichtseite, die Vorstellung eines glücklichen Paradieses, an den Wassergott Tlaloc und seine überirdische Wohnung Tlast anschloß. Bei der Schattenseite geschah dasselbe mit Mictlansli und Mictlancihuatl, und ihrer Wohnung Mictlan. Diese Vorsungen, die sich zum Theil die Nicaragua vorsanden, sind aber von Merikanischen Völkerschaften angenommen worden, welche bieselben, iders die der Schattenseite, noch weiter, und nach ihrer Eigenthümstt ausbildeten.

Daher ist es benn zu erklären, daß ber eigentliche Norbische Tobten= Tezcatlipoca, ber Gott bes Tobes und ber Unterwelt, keinen wei= Einfluß auf die Entwicklung ber Unsterblichkeitsvorstellungen, sofern as Schattenreich betreffen, ausgesibt hat.

Desto mehr wurde aber die Lichtseite von ben nordischen Bölkern lebendiger Phantasie festgehalten und ausgeschmudt. Schon nach Borstellung ber Chichimeten wohnen ihre Götter Ometeuctli und

Omecihuatl, ober auch Citlalatonaf und Citlatlicue, in einer p himmelsstadt, wo Ueberfluß von Bergnügungen herrscht. Die ! waren eigentlich ursprünglich schon für den himmel bestimmt, zogen die Erde vor, um sich hier von Dienern bedienen zu Clavig. I, 347.

Befonders aber fnupft fich die agtefifche Lichtfeite ber Un feitevorstellungen an Suitilopochtli und Teonamiqui an, biefer Begiebung feine Battin ift. Der Rame ber lettern be göttliches Sterben. Als Bott bes Parabiefes ober bes Simm Suigilopochtli auch noch Ochilobus ober Snichilobus, Gott bes & 3hm geboren, wie Obin und feiner Balhalla, bie tapfern Bie einer berfelben ftarb, murbe er beghalb auch wie biefer ( fleibet. Namentlich werben biejenigen Rrieger, welche in ber ober in ber Befangenicaft ale Menidenopfer ftarben, von pochtlis Gattin, welche bie Tobesgottin bes beiligen Krieges ben Drt ber Geligen geleitet, wie bie norbifden Balfprien bie ber gefallenen Rrieger bem Obin gubringen. Rach Anberen Teopaotlatobua, ber Bott bes gewaltfamen Tobes, beffen es war, bie Geelen berer ju empfangen, bie im Rampfe fielen, man nach ihrer Gefangennehmung opferte. Sein mit Babnen. Schlangen und einem Tobtenkopf versehenes Bilb bilbet mit be lichen bizarren ber Teopamiqui nur Eine Maffe, fo baß beibe mengehören. Ampère in ber Revue des deux mondes. 1853. S. 89 nach Bama. Der Ort ber Scligkeit ift aber bas Sonn wo bie Kriegshelben, wie es ausbrudlich angegeben wirb, nach ab Ausbruck, wie er fich auch bei ben norbamerikanischen Rothbaute Bebraern, und gewiß noch vielfach wieber findet, zu ben Selb Borgeit versammelt. Die Sonne ale Wohnung ber Seligen und Gbeln lernten wir schon bei ben Apalachiten, bei ben wilben B nern, bei ben Beruauern kennen. Go war's auch in Dtabeiti ge Die im Sonnenhause versammelten Mexikanischen Belben begleite bie Sonne in ihrem Laufe unter Gefängen und Reihentangen, all feiern fie ben Aufgang ber Sonne mit neuen Beluftigungen, u gleiten fie bis in die Bobe bes Mittags. Dann begegnen ibn Seelen berjenigen Weiber, bie am Rinbergebaren gestorben find. ebenfalls nach einer feinen Ansicht ber Aztefen zu ben Rriegebel bas Sonnenhaus gelangen. Beibe feten bann ihre Beranuaung

Sonnenuntergang fort. Aber vier Jahre nachher werben fie theils in Wolfen verwandelt, theils in Rolibris, bie mitten unter ben Bluthen und Gerüchen bes Parabiefes schwelgen. Zugleich erhalten fie bie Freiheit. entweber in bas Paradies gurudgutehren, ober auf ber Erbe gu fingen, und den Saft aus ben Blumen zu saugen. Diefer lettere Bug beschränkt ben Anthropomorphismus außerorbentlich, indem in bemfelben bie alte Raturgrunblage ber religiösen Anschauung flar zu Tage bricht. Die Seelen ber bem himmelsgotte Verfallenen nehmen bie Gigenthumlich= teiten bes Tropenhimmels und himmelsgottes an, indem fie balb als Wolkthen ben himmel zieren, balb als Rolibris in ber Gestalt ihres Bottes selbst bie Bluthen umschwirren, ihren Gott in biesem Geschäfte wieberholenb. Auch bei ben hindus fallen Lichtstrahlen und Wolken mit bem Begriff eines Thiere (einer Ruh) gusammen, und gwar ebenfalls in einem Mythus, ber die Herrschaft und bas Zurudweichen bes Som= mere barftellt. Roch häufiger aber finden wir die Borftellung, die fich an bie Seelenwanderung ftreng anschließt, von schönen Bogeln, in beren Bestalten bie Berftorbenen fortlebten. Go stellten fich bie alten Deutschen und andere Völker die Seelen nach dem Tode als Vögel vor. Daffelbe galt auch fur pythagoreische Anficht. Die Muhamedaner glauben, baß bie Seelen ber Marthrer nach dem Tobe den Leib schöner, gruner Bogel bewohnen, welche fich an den Früchten des Paradiefes erlaben. Nach einer noch weniger anthropomorphisch ausgebildeten antiken Naturanficht ließen bie Tlaskalteken bie vornehmen Berftorbenen in fcone, lieblich fingende Bogel ober vorzügliche Bierfüßler verwandelt werden, mahrend bie geringen Leute Wiefel und Rafer werben. Bgl. Clavig. I, 343. humboldt Monum. 218. Minutoli 87. Anh. 56. Prescott I, 50 nach Sahagun und Torquemaba. Ausland 1831, 1027, 1042, Wuttke 266. Ueber das Bild ber Teopamiqui, das nach humboldt mit dem huitilo= pochtlis vereint ift, vgl. Monum. XXX, XXXVII, 15.

Ucber bie andern Bölker: Knappii Scripta varii argumenti p. 96. 3. Grimm, beutsche Mythologic. S. 788. M. Müller, Geschichte und System ber altbeutschen Religion. S. 353. Stöber, Reujahröstollen. S. 55 ff. Zeitschrift für beutsches Alterth. von M. Haupt; Bb. VI, 1. Hft. S. 123. Meiners krit. Geschichte II, 770. Bollmer myth. Lerikon, Art. Bargath.

## S. 121. Derhaltniß ber Sittlichkeit gur Beligion.

Was über biefes Berbältniß früher, besonders bei den Pernanen, im Allgemeinen und für die Grundlage gesagt worden ift, das gilt and hier. Wie die Götter selbst feine sittlichen Wesen sind, ihre Cabe teine sittlichen, so ift auch das Verhältniß zu ihnen kein sittliches im Hause aus, sondern bloß das religiöse im engern Sinne des Berth das Abhängigkeitsverbältniß, und diese religiöse Gefühl verzweigt it in die beiden Seiten der Gefühle des Dankes und der Aurcht, beid in Beziehung auf die Offenbarungen der Gottheit in der Natur.

Da aber auch biese Menschen, besonders seitbem sie in Rulturkaten übergingen, bas Berhältniß von Mensch zu Mensch zu einem ib lichen zu gestalten strebten, so konnte es burchaus nicht sehlen, bas ent biese Bestrebungen mit ber Religion in irgend eine Beziehung gest wurden, Staat, Ehe, Berträge erhielten religiöse Sanktion. Aber bie Berbindung zwischen Religion und Sittlichkeit war eine bloß äufen, und ging nicht aus dem Wesen ber Götter und ihrem Wohlgesalle an der Sittlichkeit hervor.

Es find aber in Beziehung auf die verschiedenen Entwicklungepochen ber Mexikanischen Bölker auch in sittlicher Sinsicht vier Sautzustände zu unterscheiden, der der Wildheit, der der Kultur der Unde völkerung, der der Tolteken, und endlich der der Azteken und der ab bern mit ihnen am meisten verwandten Bölker.

Ueber bie Sittlichfeit bieser Bilben gilt basselbe, was frühr über bie öftlichen amerikanischen Bolksstämme, und über manche ber ältesten Peruaner gesagt worden ist. Daraus, daß sich manche einzeln Tugenden und Laster sinden, die den Kulturvölkern sehlen, ist noch bie Schluß auf die Sittlichkeit zu machen, das Feblen rührt bloß von Urfenntniß her. Bon Sittlichkeit ist auf dieser Stufe nicht die Rede, au welcher der Mensch sich nicht mit Freiheit dem Sittengesetze untererdutssondern jeweilen den augendlicklichen Trieben der sinnlichen, oder auf seelischen Natur folgt. Auf dieser Stufe sind im Mexikanischen Reiche manche Stämme im Norden stehen geblieben, welche sogar als Menscher fresser gebratene Kinder mit in den Krieg schleppten. Darin stand de lerdings das Inkareich dem Aztetischen voran, daß es solche Wilden

überall, wo nicht aufhob, so boch bekämpfte und verdrängte, während bie mehr föberalistischen Einrichtungen des Mexikanischen Staates die alten Zustände der verschiedenen Stämme gewähren ließen. So viel fehlte aber daran, daß was der Staat versäumt hatte, durch die Religion gebessert worden wäre, daß vielmehr gewisse Rohheiten, wie die Anthropophagie, gerade durch die Religion und ihre Opfermahlzeiten festgehalten wurden, die doch das gewöhnliche Leben längst aufgegeben hatte. Die Anthropophagie war nicht eine Entartung einer alten Sitte mit hoher religiöser Bebeutung, sondern eine alte Unsitte aller Wilden, welche im civilisirten Zustande nur noch durch die Religion festgehalten wurde, an der man nichts zu neuern wagte.

Bas bie alten Urvölker bes Landes betrifft, bie wir unter bem Ramen Majas zusammenfaßten, fo haben wir gesehen, bag biefelben in bem Befite einer bedeutenben Rultur gewesen find, von ber nur ein Theil später auf die nordischen Ginwanderer übergegangen ift. Aber biefe Rultur mar in Sittenlofigfeit, Truntsucht, und überall in unnaturliche Lafter entartet, die fich nicht felten mit ber Religion in Beziehung festen. Am Panuco fand fich Phallusbienft, und nach Bernal Diag maren alle Arten ber fleischlichen Bermischung beiber Geschlechter in erhabener Arbeit bargestellt. In Nicaragua war zwar im gewöhnlichen Leben bie Che und Sitte ziemlich ftrenge, obschon auch bier öffentliche Buhlbirnen gehal= ten wurden, und bie Tochter von den Eltern burften preisgegeben werben. Aber an einem jabrlichen Refte mar es allen Frauen gestattet, fich jebem beliebigen Manne hinzugeben. Daneben waren biefe Bolfer ebenfalls grausam und opferten ihre Menschenopfer eben fo gut als bie nordischen Ginwanderer, hingegen waren fie weniger fraftig und tapfer, weniger ebler und ftolger Befinnung fabig. Das Berhaltnig ber Sittlichkeit gur Religion ift analog bem beibnischen in Borberafien, und bem Schimgismus in Oftindien.

lleber die Tolteken herrschen gewöhnlich in sittlicher Beziehung sehr ideale Ansichten, daß sie sowohl durch strenge Büßungen, als durch Milbe der Sitte sich auszeichneten. Die spätern Tolteken unter aztekischer herrschaft ließen sich selber von dergleichen idealen Ansichten eines goldenen Zeitalters unter der herrschaft ihres Quehalcoatl beherrschen. So viel ist immer sicher, daß die Tolteken mit vieler Reigung und viestem Talent die alte Bilbung des Urvolks der Majas sich aneigneten, und zugleich der Rohheit oder Entartung der Sitten entgegentraten,

indem fie bie Menfchenopfer beidrantten, und bie unnaturliden Lain nicht annahmen. Gie geigten offenbar mehr fittliches Streben ale ante, und gwar in Berbinbung mit ber Religion. 2018 eine Fortfegung at Berjüngung besfelben find bie Iprifchen Aufschwunge bes Testutanifden Ronige Regabuateojotl angufeben, in benen fich ein boberes fittliches Be wußtfein regte, und ein Streben nach Freiheit bes Beiftes auffeinen wollte. Aber es fonnte bei feiner Bereinzelung nicht froblich gebriber, ba im gangen Bolteleben biefer Bolfer nirgenbe fich großartige Bei gungen zeigten, bie einen Schritt über bie Brengen ber Barbarentulte und bes Raturftaates ermöglicht batten. Bon außen aber fehlte to frembe Impuls einer Sumanitatebilbung, welche wie anderewo bie po five Stufe gu einer aftiven batte umwandeln tonnen. Aber nicht it mal von Bugungen barf man bei ben Toltefen und ihrem Utbalt Quehalcoatl reben. Golde murben allerbinge eine fittliche Tenbeng in Religion beurfunden. Bas irrthumlicher Beife ben Ramen von Bugm gen tragt, find nicht Strafen von fittlich-religiofer Bebeutung, fonben Ausbrude bes Abbangigfeitegefühle, Opfer ber Beibe negativen @ raftere wie bei ben Sindue, aber bei weitem nicht von biefer confeque ten innerlichen Ertobtung. Ge ift fcon fruber bemerft worben, bif bas norbifde, erobernbe Bolf ber Toltefen urfprunglich friegerifd ma und erft fpater verweichlichte, ja annahm, fein Gott habe beibe Dim gugebalten, wenn er vom Rriege babe fprechen boren. Immerbin aber waren fie fur ihre ihnen nachfolgenben nordischen Bruber auch in fil licher, wie in civilifirender Sinficht von wohlthatigem Ginfluffe.

Die Azteken selbst zeigen in sittlicher Beziehung, wie burch nerbische frische und ungeschwächte Kräfte neues Mark bem entnervin Süben eingegossen wird. Durch diese fortgesehten nordischen Simme berungen hatten die Merikanischen Bölker einen großen Bortheil gest die Pernanischen, denen ein dem Norden entsprechender Süden entzing. Denn das Land im Süden bricht viel zu schnell ab. Die sittliche Be beutung dieser nordischen Einwanderungen ist aber mehr die einer meteriellen Bedingung, als die einer Ausbildung auf dem sittlichen Ge biete des Geistes selbst, daher nicht höher anzuschlagen, als eine bie jenigen in Borderasien, wo immer wieder nordische kräftige Bölker in die gesegneten Länder der verweichlichten Bewohner einfallen, dort Reicht gründen, einige Menschenalter lang schnell aufblühen, dann in dieselbe Berweichlichung verfallen, und basselbe Schicksal erdulben wie ihr , Borganger. Go war es in ben Meritanischen ganbern ben Tolteten ; gegangen, und wenn wir auch bie Azteten noch in ber ungeschwächten " Bluthe ihrer Kraft erbliden, wenn ihre Jugend noch fein höheres Ge= , fet tannte ale ben Behorfam gegen bie vaterlanbifden Befete, wenn Abel und Beer eine felbstftanbige Unabhangigfeit fühlten, wenn bie , Briefterschaft tein boberes Motiv kannte als ben Geist ihrer Religion. - fo war boch bie Bobe bes Aztefischen Wesens bereits erreicht, unb wenn nicht alle Anzeichen ber Analogie täuschen, ware auch ohne bie Spanier ein rasches Sinken ber Thatkraft erfolgt, um so mehr, ba bie Mateten nach achter Barbarenart von ber Rultur, bie fie von Tolteten, Chichimeten und andern Nachbarn vorfanden, nur fo viel fich aneiane= ten als gur Bergrößerung und Oftentation ihrer Macht, und gur Erbohung ihrer Sinnengenuffe biente. Monteguma II. hatte zu diefer Entnervung, bie in genauestem Zusammenhange mit orientalischem Despotismus fant, bereits ben Anfang gemacht, und baburch bas Signal gegeben. Denn es ift klar, wie schnell in folden Källen bas Beispiel bes Regenten Nachahmung finbet.

Mithin finden wir im Gangen trot mancher nicht unwefentlicher Berichiedenheiten viele Uebereinstimmung in ber Grundlage bes fittlichen Bebens zwischen Azteten und Beruanern. Dabin gehört bie Strenge ber Gesetze ber Erziehung, die Sorge fur Arme und Rrante, und bie verhaltnigmäßig ichonenbe Behandlung ber Stlaven. Die Gefete maren besonders gegen ben Diebstahl auch hier ftreng, und verhangten Stlaverei und häufig Tob als Strafe. Sogar unanständige Reben, bie gegen bas herkommen fliegen, wurden mit bem Tobe bestraft. Che= brecher murben mit Steinigung bestraft, befonbere Ghebrecherinnen, welche mit Striden um ben Sals auf ben Richtplat geführt wurben. Dag aber babei mehr menfchlich rechtliche, als fittlich religiofe Motive wirtten, zeigt bie antife Sitte, bag fur Unverheirathete bie hurerei auf teinerlei Weise verboten mar. Wenn ber Chebrecher allerbings auch eine religible Buffe zu entrichten batte, indem er Ohren und Bunge burchstechen, und fo mit Blut zu bugen hatte, fo war bie Sache felbst beswegen ber Gottheit nicht miffällig. Die Wolluftlinge verehrten einen eigenen Gott, Tlagolteotl, ben Gott ber Liebe, und ein Chebrecher genoß bie Ehre, in bas Rleib biefes Gottes gekleibet zu werben. Wie in Beru war auch hier Bielweiberei und Bermischung in nabern Graben erlaubt. Die momentane Bermählung eines Opferstlaven, ber als Gott

behanbelt murbe, beweist ebenfalls, bag man bie gefchlechtliche Ber mifchung nicht anbere, ale wie jebe anbre Befriebigung ber Raturbe burfniffe anfab. Daber find auch bie Orden ber Reufchbeit blog ber biefem Standpuntte aus ale Opfer und Gaben, etwa wie bas gaften, angufeben. Auf abnliche Beife verhalt es fich mit bem Beraufden Fur bie Jugend waren allerbinge ftrenge Strafen barauf gefest. Di aber biefelben mehr einen politifchen, ale einen fittlich religiofen Grund batten, geht einerseits aus bem Beraufden bei Feften berver, anbreifelt aus ber Erlaubniß fur altere Leute einen Raufch gu trinfen, Ben fechzigften Lebensjahr an burfte fich ber Mann betrinfen, die fta, feitbem fie Großmutter geworben war. Uebrigens genoß auch ber Im fenbold bie religiofe Chre, in bas Rleib bes Gottes Tlaloc geflett gu werben. Die Ergiebung ber hohern Stanbe mar forgfaltig, fin in ber Bucht, nicht bart, weil naturwuchfig, und lag wie bei bem So turftaate aller Bolter in ben Sanben ber Briefter, ba bie Brimarfulta Biffenichaft und Runft, nirgende aus fich felbft, aus ihrem eigen Beburfniß und Intereffe, fonbern aus bem religiofen entftanten == Die altefte Runft und Wiffenschaft ift im Dienfte ber Religion, bon Brieftern gepflegt worben im Dienfte und gu Ghren ber Gethat wie bas Berber in feinen 3been fo ichon gezeigt bat. Diefe Erzieles war auch infofern naturwuchfig und bem aztefifden Beifte entiprofic ale fie wenigstens eben fo vielen Rleiß auf die forperliche und frie rifche Ausbildung verwandte, als auf die geiftige. Im Gingelnen berit ten mande treffliche Brundfage, bie auch bei gewiffen feierlichen & legenheiten ben jungen Leuten, Dabden wie Junglingen, eingefdar murben. Doch find folde Reben, wie fie von Clavigero, Torquemath und andern aufgezeichnet find, erft fpater von befehrten und unbefehrte (über lettere val. Lorente Las Cafas I, LVIII) Indianern aufacione ben worben, wobei es nicht anbere gefchehen fonnte, ale bag bas but bie driftliche lebre gewedte fubjeftive Bewußtfein mit bem frubern be nifden, und zwar im apologetifden Intereffe, fich vermifchte und ibm nur Karbe und Ausbrud, fondern auch folde Beweggrunde und @ banten lieb, die biefer Stufe bes Beibenthums überall fremb find. I Sittlichfeit beruht bier noch nicht auf einer bewußten Einzelüber gung, fonbern auf einem bie Daffe beberrichenben Beifte. Und at infofern ftanb bie Agtefifche Erziehung auf benfelben Grunblagen bi Naturftaates, wie bie Bernanifde.

Waren aber auch bie allgemeine Grundlage und bie allgemeine Iturftellung bieselben, so war ber Beist ber Nationalsittlichkeit wieber lfach verschieden bei beiben Boltern. hier wirb nun vor allem vorgehoben die Graufamkeit ber Azteken im Gegenfat gegen die inftmuth der Peruaner. Wir haben zwar früher gesehen, daß biefe ühmte Sanftmuth auch ihre bedeutenden Ginschränkungen bat. Inien ift allerbings nicht zu leugnen, bag, wie bei ben Intas bas reben hervortritt, die Menschenopfer jurudzubrangen, die Azteten n fo fehr biefelben noch weiter ausbilbeten als alle Bolter vor ihnen. r konnen hierin keine fittliche Rraft ber Selbstaufopferung erblicken, n an fich ift bas Menschenopfer, wie schon bemerkt, kein freiwilliges. ir sehen allerbings auch nicht in bemselben eine listige Priestererfin= ig, fonbern ben Ausbrud bes azietifchen Beiftes in feiner religiöfen immung. Aber eben biefer Gegenfat, in welchem bier bie Religion Menschlichkeit trat, ist unsittlich, und alle Bolker, bei benen bie ime einer felbstständigen Sittlichkeit emporsproßten, ober bei benen Sittlichkeit schon im Pringip ber Religion lag, haben über ben Beift Unfittlichkeit, ber fich in ben Menschenopfern tund gab, fich im nerften emport gefühlt. Es ift ein gang richtiges Bestreben, bie religiofe scheinung ber Menschenopfer als eine religiofe aufzufaffen. tet muß man biese Erscheinung nicht höher anschlagen, als fie von n unbefangenen Beifte ber Menschheit von jeher aufgefaßt wurbe, in feinem erwachten fittlichen Bewußtsein bei Griechen und Bebraern t religiösem Abscheu gegen bieselben ergriffen wurde. Dag bie Azn felbst biefe sittliche Entruftung nicht begreifen konnten, gerabe ie Thatfache zeigt ben unentwickelten Standpunkt ihrer Sittlichkeit, : nicht nur nicht fittlichen, sonbern unfittlichen Beift ihrer Religion. mn aber auch bie Azteten hinfichtlich biefer Barte bes menschlichen fühls ben Pernanern nachzuseten find, - benn wenn fie auch in vern Beziehungen sanft und wohlwollend find, so beweist dieß bei en so wenig als bei andern Menschen gegen bas Vorhandensein bes gentheils, - so barf man boch nicht mit Robertson biese Schatten= e bes aztekischen Charakters übertreiben, welcher bieses Bolk granier macht als die Wilben. Wenn fie mehr Menschen tobteten als e, so rührt bas nicht von Berschiebenheit bes Charakters, die Wilben en in bunner, bie Azteken und ihre Umgebungen in bichter Bevoling. Es findet fich bei ben Azteten teine graufame Sitte, bie fich nicht auch bei ben nordamerikanischen Wilden fande, während jene begegen als Kulturvolk Bieles gemilbert haben. Go bebienten sie fich keiner vergifteten Pfeile, fraßen als gewöhnliche Nahrung nicht Newschensleisch, und namentlich wußten sie nichts von jenen schrecklichen Martern und Berstümmelungen der Kriegsgefangenen. Diese waren ber persönlichen Rache entzogen, nach Kriegsgebrauch behandelt und gestut, und ihnen nach dem Tode ein seliger Aufenthalt bei dem Kriegsgett angewiesen.

In bieser lettern hinsicht haben wir sogar (S. oben S. 408) tie Azteken über die Bernaner gesetht. Ihre Unsterblichkeitsvorstellung it freier, und somit näher einer sittlichen Fassung, seber der den heldertob, oder auch selbst ein Gefangener, der den Opfertod stirbt, geland bei den Azteken in das Sonnenhaus, während hingegen diese Wohnen bei den Pernanern bloß ein Borrecht der Inkas war, sie mochten geläch haben oder gestorben sein, wie sie wollten. So ist es auch mit in Azteksischen Ansicht vom weiblichen Geschlechte. Es ist für dieselbe ist bezeichnend, daß nach ihr Franen, die am Kindergebären sterben, wie bieselben seligen Wohnungen gelangen, wie die helben, — eine Geststellung des weiblichen Geschlechtes, die sich auch in Ertheilung bem Erziehung und Abnahme der schweren Arbeit zeigt.

Much in andern Bunften burften bie Agteten nicht bloß libe als bie Wilben in fittlicher Begiebung gu ftellen fein, - benn bieß it fich eigentlich jedem von felbft verfteben, - fondern auch ale bie & ruaner. Wenn bie Freiheit bas Felb ber Sittlichfeit ift, fo it wenigstene bas fittliche gelb ber Agtefen um fo bober, ale bas & ruanifde, je mehr es ber Freiheit Raum gestattete. Der Attefit Defpotismus mar freilich auch noch ber eines antifen Raturftom mit Stlaverei und tiefer Unterordnung ber unterften Bolfeflaffen, Mir es fehlte jener alle Individualentwicklung einzelner Bolfeftamme at bebenbe Centralismus, bas agtefifche Reich ftellte eine bunte De verschiedener Bolfeeigenthumlichfeiten und Bilbungeelemente bar, Runftleben ber Toltefen, bie Wiffenichaft ber Tegfutaner, bestanben tof bes aztefifden Defpotismus auf ihre Beife, Tolteten und Totonala bewahrten ihre eigenen Unfichten und hoffnungen binfichtlich ber Im ichenopfer ben agtefischen Unschauungen gegenüber. Die Berricher for ben in verfchiebenen Berhaltniffen gu ben anbern Bolfern ibred frut liftifden Reiches. Dit ben einen Staaten war man fo gu fagen

it Gibgenossen auf gleichem Fuße, über andre herrschten ben Azteken ibutäre Könige, dort wieder hatten sich, auch unter aztekischer Oberscheit, Republiken erhalten, nach welcher Regierungsform früher auch die zteken sich regiert hatten. In verschiedenen Staaten deskelben Reiches reschten verschiedene Gesetz, die richterliche Gewalt war von der geszehenden geschieden. Landeigenthum, Handel, Reichthum begründeten i Manchen eine freiere Stellung, während der allerdings dadurch bglich gemachten Armuth durch priesterliche und abelige Gaben begeget zu werden suchte. Bei dieser Lage der Dinge konnte sich auch jener tschlossene Seist gestalten, der sich in der Geschichte seines Untergangs ch ein ruhmvolles Denkmal gesetz hat. Und wenn die Tapkerkeit ober lannlichkeit die Grundlage wenigstens der antiken Sittlichkeit ist, so ichtet ein, warum ein Ganzes in sittlicher Beziehung höher zu stellen, welches die Entwicklung dieser Grundlage begünstigt.

Die Beziehung ber Religion gur Sittlichkeit, die Gotter und ber eltus, find ber Grunblage nach wie die Beruanischen. Die Götter b Naturwesen. Wie schon bemerkt, fehlen jene obscönen Mythen, von nen die Mythologie andrer höher stehender Bolfer wimmelt, die von 2 Dichtern ausgebilbet ift. Aber bafur fehlt auch bie von ben Dichtern b ihrem Anthropomorphismus ausgebildete Humanität mit ihrer fitt= ben Bebeutung. In diesem Anthropomorphismus beginnen bie Gotter ihrer Liebschaften erft sittliche Wesen, weil menschliche, werben zu Men. Es ift baber burchaus die Anficht Buttte's abzuweisen, als ob aztefischen Menschenopfer fittlicher waren, ale bie Gunben ber grieschen Olympier. Diese Gunden find Gunden allerdings, aber Gun= t einer boch verebeltern menschlichen Natur, und homer und seine elt stehen unenblich höher als ber Tempel Huitilopochtlis, wie benn ch ber in ihm ausgeprägte Anthropomorphismus als ein wirklicher rtichritt im Gegensat jum altern Belasgerthum mit feinen Menschen= fern anzusehen ift. Bom Rultus und seinem sittlichen Mangel ift n früher schon Bemerkten noch beizufügen, daß die priesterliche Beichte f burgerlichen Straferlaß berechnet war, und schon barum ber reli= stittlichen Bebeutung fast völlig entbehrt, weil fie bie Gunbe von : Nothwendigkeit und dem Schicksal abhängig macht. Agl. Diaz I, 157. 159. 163. 191. 207. 252. 263. 276. 278. 301. 309 ff. II, . 27. 62. III, 301. IV, 10. 102. 260 ff. Rehfues IV ff. Bengo 129. rente zu Las Cafas LVIII. Peter Martyr 572. 437. Acofta V, 17.

27. 9. Clavigero I, 272. 331 ff. 341 ff. 365. 377. 382. 383. 434. 441. 453 ff. 458. Humbolbt Monum. 187. 280. 291. Rot II, 352. Meiners II, 164. Prescott I, 29 ff. 52 ff. 60 ff. 121. 1 478. 502. II, 347. Ausland 1831. S. 1041. 1046 nach Sub Wutte I, 268. 286 ff. Squier Ricaragua 496 ff.

-----

## Register.

55, 59. 53. 91. S. Benue. 1. ige 258. erehrt 311. 19 ff. 243 ff. g. G. Menichen, Thiere. 1 273. net 265. 20 ff. 7. 42. 48. 59 ff. 164. 165. 5. 253. 256. 271. 272. 345 ff. 8, 493, 513, 538, 16. S. Afolhuaner. , 445. ١. ue 370. . 238. 239. Amerifanischer A. 5. non 135. S. Curacas. . S. Bater. 379. 479. 492. 495. 502. 517. Blut. 327. 421. 481 ff. 524. 482. 19. nb Beneratio 339. iciht 493. S. Mais. j. 49. 455. anifche 521. 534.

481 ff. 508, 514.

Afrita 359. Agathobamon 612. Agbiftie 609. Agotton, Geifter und Bauberer 71. 77. Agottfinachen 78. Agristowe, Agresbur 142. Aguada 422. Aguar 119. Aguatolco 499. Aguiar 487. Ah cene 72. Ahuitotl 535. Aillacos 398. Mimbores 242, Mimores 241. Aitiologische (atiologische) Mythen 396. 433. 518. Atabemie in Tezcuco 427. Atamboné 207. Atafas 338. Afolhuaner 456. 500. 526. Alacri 211. Alarcon 30. Mleranbrien 363. Algontine 55. 64. 67. 79. 80. 91. 103. 105. 111. 119. 143; überhaupt im gangen erften Abschnitt. Allca Vica 314. Augemeine Beitung 37 u. o. Alligatoren 483. Muighevi 47. 161. 196. 197. Munater 105. Aloe 538. Altar 211 ff. 380. 464 u. o. Alte, bie nie ftirbt, 149.

Alte Leute getöbtet 137. 165. 243.

Mitereftufen, Gotter fur 572. Amajauna 179. Mmalivaca 225, 226, 228, Amalthee 466. Amaquemecan 525. Amautas 356. 357. Umagonenfteine 262. Umbarce 242. Amei-malgben 260. Umeifen in Dabden verwandelt 180. Ameritaner Uriprung 3 ff. 336 ff. Amimitt 575. Ampère 463. 561. An 261, Anaconba 258. Mnahnac 453, 486, 489, 513, 522, Anahuarlaten. G. Rabuatlaten. Analogien 9 ff. Uncile 593. Unbouagni 102, 106, 119. Andree, Dr. Rarl, 37, 101. 240, 451. 532 n. c. Anguera 251. Anfunft ber Gotter 603. Anthrepemerphiemus 12. 95. 96 ff. 126 ff. 129. 133. 138., 209 ff. 263. 437. 471. 486. 505. 659. 669. cuflifder Anthropomorph. 602. Unthropophagie 85. 141 ff. 144. 193. 202. 213. 242 ff. 245 ff. 282 ff. 289. 304. 418. 478. 617. 628. G. Ranni: balen. Unthr. ber Gotter. G. Bampyriemue.

Antillen, große, 153 ff. 197. 489.

Apaladiten 57. 58. 63. 66. 68. 70. 113.

Antififche Indianer. 337. Anton, St., 141.

117, 140, 196,

Aphrobite 315. 320.

Apadecta 39.

Pipiacas 245.

Apecatequil 327. Aprianene 260. Apointe 390. Upollo 305, 520, 623 ff. Aranfa 309. Mrari 242. Araufaner, Araucos, Araucas 64, 235 245 ff. 359. Arbeit, ihre Bebeutung fur bie Rulturin eines Bolfes 15. 348 ff. Arcanfas, Artanfas, Atafas 338. 606. Achæologia americana 36. 37. Arcita, Arcitos 167. 185. Arenbievann 78. Arcefowi, Arcefovy, Aricofoj 105. 116. 118. 141. Mrifarras 129. 134. Arfabier 425 ff. Mruava. G. Biracoca. Arneld Chriftoph 32. 158. 190. 237. Arriaga 300. Arroufe 163. Arnacas, Aronafas, Arancas 199, 420. Ugneifunft, Gotter ber, 575. Mfagotter 330. Miche verebrt 209. 262. 393. 419. Mfien, Ginfluffe von ba auf Amerita 4. & 337. 359. 429. 466, 643. Affal 37. 191. Mffenter 147. Uffiniboins 120. 137, Mitarte. 330. Mitrologie 482. 524. 657. Aftronomie 204. 524. 547. G. 200 fcaft. Uftrenemifde Mothen 57. Ata 255. Mtacopas 147. Mtaentfic 111. 140. 149 ff. Ataguju 328. 382. 393. Mtahauta 106. 107. Ataboran 103, 105, 111, 122,

a 244. Antecatl 531. 515. Aztlan 531. 466. Baal 330. 610. Bache 56. **32. 482.** Bar 61. 108. 123. 124. 131. 367. <del>)</del>5. 514. Bar, bas Geftirn, 54. 256. 284. Barte ber Ameritaner 317. 337. 423. math 273. 428 ff. 580. 178. 230. Batolien 372. Bagoier 215. 7. Balboa 297. faleb 37. Baratere 554. ii 482. Barbaren 14 ff. 537. 547. 8. 561. Barcia 156. Barlæus 237. tonigliche, von Beru 342. Barlett 532. ng 401 ff. G. Unfterblichfeit. Basler Meritanifches Rabinet 172. 463. ir Runbe ungebilbeter Bolfer 191. 493. 571. 576. 581. Baster Diffionsmagagin 45. ies 121. helle A. 280. r, Buden ber, 397. Battalanber 145. 148. mond, ber ungenannte 297. Baubentmaler 457. 461. S. Zempel, Br-261. ramiben. Monumente. Beitfcrift, 37. 191. 451. Bauern. G. Lanbleute, Aderbau. 657. Baum im Rultus und Mythus 59. 107. 145. S. Gütfeeinfeln. 109. 124 ff. 180. 264 ff. 272. 282. 78. 494. ) Topa 308 ff. 311. Baumeifter, b. h. Tolteten 524. Telhua i Topa, ober Cacha 308 ff. 311. Baumgarten. S. Jatob 33. 158. 190. co Topa, ober Anarmango 308 ff. 238. 301. : Topa 308 ff. Baumrinbe 551. Baumwolle 166. 205. 245. 347. 431. 397. Ignian, Ananga, Anafa, Achanga 455. 494. 551. Banagulos 69. Anmares 315. 327. 343. Beamtenverwaltung 350. 540. 92. Begrabnigplay ber Raboweffer 141. o 526, 527. Beichte 411 ff. 669. er Tenucher 453, 456. 457. Bellona 479. 2. 500. 518. 526. 530 ff. 664. Benare 195. ifaner. Bengoni 157.

Beraufdung. G. Raufd.

Berge im Rultus und Dythus 327, 502. 503. 506. 571.

Bergeide 125.

Berghaus 40. 191.

Bernal Diag 443 ff.

Bernalbes 157. 158.

Beroa 425.

Bertha 603.

Bertram, Billiam, 35. 100.

Bertuch 239.

Befchentungen bee Bolle, religiofe, 391. 493.

Befdneibung 285. 479. 640.

Betrug beim Baubermefen, inwlefern? 80. 182. 278.

Bettler 405, 540.

Beutelthier, Beutelrage 62. 69. 123.

Bewußtlofe Buftante 79. 182. 277. 656.

G. Bauberer.

Biber 113, 123.

Bienen 603.

Biet 190.

Bilberbienft, Bilbnerei 95. 97 ff. 172. 184, 210, 232, 248, 263, 351, 371, 642 ff. G. Plaftif.

Bilberfdrift 43. G. Sieroglaphen.

Binthaitell 177. 184.

Bifamratte 113.

Bifong 61. G. Rub.

Blattern fint Gotter 259.

Blaue Farbe 604.

Blid, bofer, 650.

Blip 56. 120. 121. 328. 370. 421.

Blumen 122, 184, 185, 568, 570, 575, 625

Blut trinfen 146. 147. 176. 243. 656. G. Bampyrismus.

Blut opfern 212. 231. 255. 393. 479. 480. 489. 495, 574. 582. 604. 631. 639.

Blut rigen 143.

Blut laffen. G. Aberlaffen.

Blut beftreichen 376, 379, 496, 503, 517, 579. 631. 637.

Blut im Brot. G. Brot, Opferfuden, Maie, Gotterbilb.

Blut mit, gefdriebene Befege 527.

Blutregen 396.

Bluttbranen 325.

Böttger, (3. G. 30.

Begen und Pfeile (ale Combel) 501.

Bogota 421 ff.

Boice, Bojen, Biaces 195. 215. 232. Bollacrt 335.

Borte, be la, 190.

Botefuben 241 ff.

Betichita 423 ff. 434.

Beturini 162. 447 ff.

βουςτροφηδόν 551. 467.

Brabfort 460.

Brahma, Brama 515. 606.

Branbopfer 375. G. Opfer.

Branbopferaltar 644.

Brafilien und Brafilianer 64. 163. 200

Braffeur be Bourb. 448. 460. 487. 511. Branfchweig. 3. Dan. 191. 451.

Brebeuf 33.

Brechen, Erbrechen, ale Combel 185.

Brennfpiegel, Sobifpiegel 368. 375. 39L

Breton 190.

Briftof 196.

Bromme 37.

Broffes, be, 33. 76.

Brot 164. 347. heiliges Bret mit I fcenblut 379. 388. 391, 393.

Brot vom himmel 608. G. Doferfinten Blut, Dais.

Brufterer 657.

Bruber, bie vier erften. G. Bier.

" bie zwei erften , einer erichlatt M anbern, 111. 150.

Bruden 348. 543. G. Unfterblichfeit.

Bro, be, 145. 157. 236. 298-

1, Ebouarb, 192. ben Beigen bei ber Schöpfung geen. 114. aben fehlten in Amerita 357. G. reglophen. \$ 66. iemus 9. 316. 336 ff. 480. 648. ius Catalonus 157. . S. Bifong, Rub, Rinb. haut. G. Rubhaut. 1 447. ce, Butice, Bohitos, Beitice 181. :nvorftellungen 352. 357. 546. ! 460. :bcic 136. Blabe 594. eifter 251. nann 451. mente 450. ngen 130. 664. G. Initiationen, ten, Gelbftverftummelungen. : 215. ga. S. Baca. en 199. ra 459, 487. 494. bohnen als Belb 455. es 243. uat 494. opapiemus 361. cr 106. Calli 192. rnien uub Californier 30. 53. 59. 63. 77. 100. 106. 107. 119. 134. 7. 139, 140, 147, 218, canintianer 243. 261. rgo, Diego Magnog 445. ruru 271. rtle 529. 574. .p 393. fi 420. teia 181.

Campede 579. Canchas 398. Caocha 257. Capac Raymi 392. Carabiece 199. Caracari, Caracara 257. 268. 595. Caramis 205. Cart 200, 244. Carib, Caribi, Carini, Carios, Carina, Caniba 192. 199. G. Raraiben, Rannibalen. Caripunas, Caripuras 200. 244. Caru, Carus 269. 286. Cafas, Las, 156. 157. 158. 164. 444. Cafas granbes 48. 60. 531 ff. Caffave 211. Caftaneba 30. 145. Caftellance 422. Caftelnau 240. Caftillo, Christoval be, 449. Caftor und Bollur 578. Catequil, Catequilla 327. 369. Catherwood 461. Catlin 38. 99. 100. Catuilla 328. Caucu 391. Caullam 372. Caviucoc 397. Canman 210. Cappora 260. Cazibaragua 179. Cagiten 165 ff. Cebern, weiße, 150. Cehuterah 262. Celten 4, 395. 476. 630. 656. u. o. Cemis G. Bemes. Cempoalla 474. 538. Gennier 147. Centcotl 491 ff. 567. 572. Centralamerila 194, 205. 359. bef. 452 ff. Centralifation in Beru 346 ff. 354. 405. Cenzontotochtli 570.

Gerezeba 461.

Gervantes 446.

Chaco 245.

Chair, Paul, 302.

Chaftawas 105.

Chalcefer 526.

Chaldibuites 486. 584.

Chaldiucueje, Chaldthuitlieue 508, 515.

530. 652.

Chalco 526. 615.

Champlain 31.

Charleville 147.

Charleveir 33, 145, 158, 159, 238 ff.

Chaeca 364.

Chaelem 35 145.

Chasquis 948.

Chateaubrianb 36.

Chemens, Chemis, Chemyn. G. Bemes.

Cheppenth 71.

Cherofefen 114. 594.

Chia 423.

Chiapa 194, 455, 532.

Chicha 347.

Cichafprache 422.

Cichen 3ba 467.

Chichimeten 456. 477, 500, 525. 529.

532.

Chichimematl 574.

Chicomogtec 525. 596.

Chicomegtetl 517. 518.

Chili, Chile 359. 343.

Chtut 570.

Chimalpain 448.

Chimanitu 108. 110.

Chimalpopoca cober 511.

Chimus, Chimos 317. 319. 320. 321.

Chin 469.

Chincha Camac 328.

Chindas, Chingas 328. 366.

Chinefen 4. 135. 396. 466. 497. 611.

612, 625,

Chingana 322 ff.

Chipewnans 55. 65. 121. 151.

Chippewas, Chippeways, Obialbmas, Tidip pewaier, Cauteurs 66. 71. 105. 116.

117. 118. 126, 128. 129, 134, 137. 151.

Chiquinan 503.

Chiquites 245. .

Chiriguanos 243. 269.

Chocolate, Chocolatt 538 ff.

Chectace 58.

Cholula, Chololan 456. 457. 508. 516.

518. 522. 578. 656.

Choluletaner 454.

Choun. G. Biracocha.

Chorotegas 456.

Chriften, Ableitung bes Amerikanifden &

tus ven, 100. 497. S. Thomas.

Chriftoval. S. Caftillo. Chrymhilbere. S. Türlerfee.

Chronologie, Meritanifche, 521 ff.

Chronologie, Meritanifche, 521 ff.

" Peruanifche 340 ff. S. Co

fchichte, Bahlen.

Chucantu 382.

Chupas 71.

Chuquilla 328.

Churfürften 539.

Churiuntt 390.

Churultefal 458.

Ciaget 496.

Cibela 48, 496, 499, 500,

Ciega 297.

Cibua Ranmi 389. 391 ff.

Cibuacobuati 484, 494, 508, 514.

Cimbern 657.

Cipatli 515. 518.

Citlalatonat 162, 475, 508, 517, 668.

Cittali 475.

Citfalicue 475. 517. 660.

Gitli 477.

Citoc Ranmi 398.

Clavigero 448. 538.

Clinton be Bitt 37.

epantli 485. epec 485. 601. 1 484. lantana 484. 567. 575. licue 484. 508. 567. 601. people 579, 585. culo 259. 347. 367. 397. mamas 367. imier 137. Ican 585. me 585. pat 648. 376. unnas 266. chiqui 57. 196. Mube 454. bba 182. atlicue 485. en 145. uacan 515. 526. uanet 526. 597 ff. uas 526. ıs 308, 312, 315, 366, 368, mbus, Christoph, 155. 157. 158. C. rbinanb 155, 158. mbus Indianer 153 ff anches 55. 58. 88. ıruru 259. S. Biracocia. pas 372. 387. ot 327. 367. or Urco 307. uiftabores. S. Groberer. ici. S. Biracoca. 145. 633. n 462. 464. 482 ff. a. S. Burita. abo, Franc. Belasquez be, 30. 48. abos 251. 261. 271. 283. 287. dot 172. eal 237. :6 443.

Cofta rica 454. Cotcitepec 577. 582. Corcor 512. 515 ff. 568. Copa 355. 388. Cozumel 496. 499. 656. Grects, Gribs 42. 120. 128. Creur, bu, 31. Crevecoeur 38. Criftecoom 106. Crows 106, 133, 137, Cuculcan 585. Cubruagni, Cubouagni 102. 106. Quelap 335. Cuian Carant 398. Guitlalteten 453. Culebra 487. Culquacar 599. Culiacan 147. Cumongo 106. 134. Cunbinamarca 421 ff. 437. 576. Cunha, ba, 237. Cupai 140. 320. Cupan pa Suacin 403. Curacas 327. 349. 350. 391. 393 u. o. Curumon, Courumon, Rurumon, Rorumon 220 ff. 226 ff. Curupira, Curupari 272. Cushipatos 386. Cuncha 364. Cupricae 398. Cuzco 304. 307 ff. 323 ff. 339. 354. Borintaifches Reich in Quzeo 344 ff. Cotten 433. 510 ff. Copreffen 494 Dabaiba 421. Dache 131, Dacotas, Raboweffier, Siour 42. 66. 74. 82. 105. Dagon 515. Dattylen 78. Dange 497. 609. Darien 199.

Derember 605.

Delawaren 42. 50. 78. 116. 121. 128, überall im erften Abidmitt.

Demeter 611. 59. G. Blinfa, Centcotl.

Demiphan 532.

Denie 239.

Denfmale. G. Monumente, Baubentmaler.

Derceto, Atargatis 515.

Deucalion 229, 515, 517.

Deutsche 4. 653. 656. 661. D. Schriftsteller 34. 36 ff. 39. 422. 450 ff.

Dewe, Dewas 209.

Diebe getobtet 165. 204. 406. 665.

Digniten 255 ff. 280.

Dienvice 122, 605, 607, 624,

Dios 473.

Dobrighofer 238.

Dolores 460. 464.

Domingo 158 ff. 164, 167 u. c.

Deminique 198.

Dond, Abrian pan ber, 32.

Donner 56, 120 ff. 248, 270, 327, 328, 421, 496,

Donnerfteine 373.

Doradios 417 ff.

Dradenfagen 428. G. Golangen.

Drama. G. Buhnenverstellungen.

Drei Scheiter beim heiligen Feuer, 69.
Drei Götter vereint 264, 321, 328, 390, 496. Drei erste Geschwisterpaare 308 ff. 312. Drei Schöpfungseier 327. Drei Felsen 327, 371. Drei Riefencypressen 494. Drei Götternamen für einen Gott 328, 423. Auferstehung nach brei Tagen, 229

Dreigebn Gotter 506.

Dresbner hieroglyphenhanbidrift 467, 498. Dualismus 72, 151, 206 ff. 260, 265.

470.

Duben 37. 101.

Dumont 35. 145.

Dupair 450. 459.

Dupuis 34.

Durre 501, 603, 616, 618,

Grafdjote 503.

Edeiri 217.

Egypter 4. 305, 402, 425, 434, 464.

497. 501. 510. 511. 584. 594 610. 611. 643. 645. 646. 652.

Ebebrecher 665.

Gbecatl. 503.

Checatonatiuh 513.

Checatotontin 503. 569.

Cheweiber geranbt 284.

Ebfida Wahabbifch 133.

Œi 327.

Gidbernden 124. 131. 132.

Gibechfe 275.

Eingeweibe. G. Opfericau.

Ginfchaltungen. G. Intercalationen.

Einweihungen 143. 216. 232. 278. 285.

602. G. Blut.

Gifen nicht bei ben Urvolfern Mmer, 35L

Giefchlöffer 132.

Etftafen. G. Bewußtlofe Buftanbe.

Officerate 432.

Œlel 273.

Glemente 54. 125. 175. 258. 367 f.

491 ff. 510 ff. 567, 558,

Glennthier 47. 132.

Elternmerb 137. G. Alte Beute.

Emery 532.

Empfangnig ohne Mann 60, 255, 601.

Engreer 246.

Enbatavavat 63.

Engerädmung 242.

Englander faffen fogar Pofto im Mathul 271. 306. 337.

Englifche Schriftfteller 32, 34, 158, 192 238, 240, 447, 450,

Enriques Don Martino 445.

Ephefinifde Gottin 497.

Epileguanita 172.

Eptider Sagenfreis von Manabeshe 97.

Erbarmen ber Gotter 622. Erbrecht 432. Erbeben 61. 122. 221. 268. 504. 513. Erbe, por ber Sonne 314. E. ver ber

Srte, por ber Sonne 314. E. ver ber Sonne bewohnt 314. 477. E. ver bem Menb 219. 229. 314. 422 ff. E. Mutter ber Menschen 56. 110. 117. 125. 221. 369. 494. S. Menschen, Höhlen, Centeoil. E. gibt bas Rötbige vou selbst 166. 580. E. ist eine Inself 122. E. Mutter ber Thiere. 121. Geist ber Erbe 92. 175. S. Elemente. Weltsalter ber Erbe 513.

Eregettin und Mondgottin verschmolzen 178. Erbhügel 46. 162.

Erbpiftagie 269.

Ernahrung, Bebeutung ber Art berfelben fur ben Kulturgrad eines Bolles. 15.

Eroberer als Schriftsteller 295. 442.

Groberer, ber unbefannte, 444.

Griter Menich. S. Denich.

Erftgeburt 212. 214. 335. 58. 377.

Gritlinge 211. 374 ff. 626.

Erfcheinungen ber Totten 287 u. o. S. Unsterblichfeit, Gespensterfurcht, Refremantie, Geisterglaube.

Grziehung 666.

Eschatologische Berftellungen. 396. 481. 511 ff. 519 ff.

Efdewege 239.

Getennanne 138.

Getimes 51. 115. 116, 149.

Effener 166.

Estedee : ecfa 105.

Efthen 608.

Etruefer 4. 594.

Gubemerismus 73. 136. 325. 329 ff. 435. 480. 486 ff. 488. 580 ff. 608.

Gule 61. 121. 134. 176. 276. 573.

Guram 178.

Guropaer find Götter 472. G. find bofe Geifter 207.

Evocati Dii 339. 646.

Grtreme Gefühle im Naturzuftand 253 ff. 283.

Rabier 305.

Fadeln 613.

Fadelgug 392.

Fabnen 353. 594.

Falfner 238. 239.

Fall bes Menfchen. 256. 269. 270. 320.

Famin 192. 239. 423.

Farben, ihre Bebeutung 358.

Faften 82. 132. 181. 214. 285. 376. 393. 433. 495. 502. 651.

Faunus 330.

Fechterfpiel 501. 634.

Feberbufch 604. 608.

Febernmalerei 545.

Friervarn 498.

Felbfruchte, Gottin ber, 62. G. Lebenebes burfniffe.

Felfen 104. 128. G. Steine.

Felfengebirgeintianer 129.

Felfentempel 382. G. Boblentempel.

Ferbinant V. 193.

Fernandes Diego Balentino 296.

Feste 69 ff. 86. 185. 213. 232. 263. 282. 388 ff. 433 ff. 492. 501. 506.

519 ff. 602 ff. 616. 646 ff.

Fetische und Fetischismus 51. 74 ff. 170 ff. 209. 262. 419. 506. 571 ff. u. o. S. Guacas. F. befördert ben Bilberdienst 96. Unchrerbietige Behandlung ber F. 85. 275 ff. 281. F. an bie Stirne gesbunden 183.

Fetischmachen 370.

Retiffo 75.

Feubalberrichaft 535.

Feuer und Feuerfest 54. 69. 125. 259. 320. 368. 888. 504. 507. 512. 519. 568. 626. 653. S. Elemente.

Feuer Stammvater ber Indianer 92. Das nitu bes F. 92. 271. 320. F. vom bos fen Beifte gefürchtet 273. Beltunters gang burch bas &. 268. 511 ff. 519 ff. Beltalter bee &. 513. Feuer vom Simmel 516. Feuer gebort jum Denichen 597.

Feuerebrunft 658.

Feuerftein 558. 584.

Feuertaufe 653.

Figueroa 193.

Rifde 179, 132, 133, 229, 365 ff. 258. 614.

Fifchgotter 320. 515.

Wifchotter 123.

Flaminges 531.

Flebermane 207.

Rloten 385. G. Dufit.

Flora 602.

Rioriba und Floribaner 29, 57. 62. 69. 70. 98. 107. 117. 119. 122. 142. 143. 147, 151, 161, 196, 197, 499, Bluß ber Unterwelt. G. Unfterblichfeit. Fluffe und Ranale verchrt 56. 259. 282.

327. 366. 368. Fluthfagen 107. 109. 112 ff. 122. 126. 133. 178 ff. 228, 229, 267, 308, 312, 423, 427, 458, 487, 489, 511, 515, 614.

Fomagata 435.

Komagazbab 437. 480. 507.

Forfter 145.

Franten 209. 632.

Franklin 35.

Frangofen unterfagen ben Inbianern bie Anthropophagie 147.

Frangof. Coriftfteller 30. 32. 158. 189. 302. 423 u. o.

Frau, alte, eine Schlangengottheit 483. G. Beib, Golangenfrau.

Frauen mit ihren Dannern begraben 165. 174. 401. 412. 420.

Freiheit in ihrem Berhaltniß gur Rultur rober Bolter 347 ff. 407 ff. 668.

Freres 242.

Frena 603.

Friebenefreng 500.

Friebeneliebe 580.

Griebenepfelfe 44. 58. 117. 128. bat, Tabatpfeifen.

Frieg 603.

Froide 483.

Fruchtbarfeit 175. 274. 277. u.

Bruchte. G. Lebenebeburfniffe.

Frubling 604.

Ruche 256. 270. 320. 367.

Rucheinbianer 69.

Ruentes 454.

Runfgebn Gprachen 517.

Rungha, Rio Bogota 423.

Furcht, religiofe, 83. 171. 214. 253. 260 u. o.

Fußstapfen in Welfen 272. G. Themas. F. im Staub 618.

Galibi 192 ff.

Gallasberben 250.

Gallatin 460, 533.

(Bama 449.

Gamberville 237.

(Banbave 236, 240.

Gans 124.

Garcilaffo be la Bega 29. 299.

Garondia 119.

Bebeine ber Tobten 179. 209. 419. G. Rnochen.

Beberbenfprache 137. 168.

Gebet 92. 121. 123. 214. 281. 284. 501. 620. 641.

Beburt Bottee 601. 607. G. Bett.

Beburtebelfer 173. 175. 221.

Befangene aufgefüttert 245. S. Rriggo fangene, Gflaven.

Beier 144. 257. 327. 515.

Beifter und Beifterglaube 51. 70 f. 81 104. 170 ff. 206 ff. 259 ff. 571 f. G. Dualismus, Befdlecht, Grefer Get Bofe Geifter 72. 78. 140. 208. 209. 223. Oberfter bofer Geift 109. 140. 150. 151. 272 ff. fürchtet bas Feuer 273. erfcheint als Seuche, Sumpf u. bgl. 275.

Beifterericheinungen 172. S. Gefpenfter: furcht, Bauberei, Refremantie.

Beißelung 617.

Welt 455. 541.

Belübte 641.

Gemalte 356, 545, 555. S. Febermalerei, hieroglophen, Lanbfarten.

Gemelli 447.

Ben 260.

Benealogicen ber Gotter 655.

Berechtigfeit, antile, 165 ff.

Gericht, gottliches, 621.

Geropari 272.

Gerftader 39.

Gefang 92. 122. 184. 284. 384. 390. 545. 641. 649. S. Lieber.

Geschichte 340. 356. 466. 521. 527. 547. 647.

Geschichte von Amerika. S. Baumgarten. von Californien. S. Abelung.

Befete mit Blut gefdrieben 527.

Gefemaßigfeit ber religiöfen Ausbruds: weise 10.

Weficht, zweites, 398.

Befchlecht, verschiedenes, ter Beifter 209.

Geschwister verheirathet 267. 306. 310. 324 ff.

Gefchwister bezeichnen parallele Gegenfabe 607. S. Genealogieen.

Gespensterfurcht 72. 84. 215. 253. 372. Gespensterthiere 74. 257.

**Geftirue** 52. 57. 62. 63. 175 ff. 204. 220. 256. 289. 314. 364. 395. 421. 459. 480.

Gefundheit, Gott ber, 335. 590.

Gewerbeleute 351. 540. 647.

Dewitter 215. 261.

Gewolbe. G. Spipbogen.

Gez 284.

Gezha Maneto 105.

Gichttannetemit 105. 107.

Wift an ben Baffen 202. 243. 280, 418. Biftmifcher 82.

Willi 191.

omi 151.

Gitfdi Manebo 105.

Glabiatorenfampfe S. Fechterfpiele.

Glaube. Geine Rraft 224.

Glaubwurdigfeit alterer Berichte 190.

Gnoftische Anfichten 135, 136.

Geafacealco 579.

Welt 363. 373.

Golbenes Beitalter 160. 527. 577.

Golbidmicte, Golbarbeiten 374. 431. 575.

Goltverhaltniffe 48.

Gomara 298. 423. 443.

Gergenen 486.

Göfdenenalp 428.

(Yott, burch ben geopferten Menschen bargestellt. S. Gefangene, Kriegsgefangene,
Stlaven, Menschenopfer. — Durch Priefter 649. G. geboren 601. 607. G. verspeist 599 ff. 603. 605 ff. 633. 640.
G. firbt 605. 618.

Götterbilb aus Teig und Saamen 640.

Göttersprache. G. Sprachen. Göttertriaben. S. Drei. Götter Anfunft 603. 618

Göttliche Abstammung ber herrscher 305. Göbe, 3. A. E. 145.

Grab bes Großen Geiftes 123.

Grabivus 610.

Gregg 39.

Griechen und griechische Anfichten 305. 320. 372. 374. 375. 385. 458. 508. 547 ff. 594. 607. 652. 653. 669. u. o.

Grene 242.

Grönlanber 77. 104. 115. 116. 136. 207. 218. 607.

Grynaische Sammlung 157. Suaapapp, Guapiachia 134... Guacarapita 178. Guacarimachi 399. Guacaropi 178. Guacas 370 ff. 376. Guachecoal 372. Guacigui, Buacigui 364. Guabeloupe 194. 210. Gualichu 265. 282. Guamachuco 372. Guamoanocan 178. 230. Guanabba 172. Quano 347. Guarant 244 ff. Guararita, Guaracarita 230. Guaregua 418. 469. Guarini, Guaroni 192. Ouafacualco 579. Guatemala 359. 454 ff. Guatiace 159. 193. Quatos 319. Guatulco 499. Guayanas 245. Guapara: Cunny 265.

Guancuras 258. 265. 268. 288.

Saaropfer 374. 389. Sacaricue 398. Dachus 398. Bacienba bei Urmal 348. Sahn, welfder, 61. 121. Paififc 366. Hailly 384. Baine, beilige, 185. 312. Salbfultur 245. S. Rultur. Saller, Albrecht, über bie Ba nen. 166. Hamampascha 138. 139. Sammel, fdwarzer, 400. Hanadanta 106. Band, rothe, 43. 475. Sanbel 165. 204. 431. 45 Banbidriften 552 ff. Bantwerter, G. Gewerbeleut Baneneu 106. Barafocanentafton 105. 116. Baravicus 357. Barrifon 117. Baruspicina. G. Dpferichau. Safe 61. Safe, ber große, 105. 122. Baus, golbenes, 47. Maniti :Dep 106. ia, Hawonio 106. S. Domingo. 32. 145. 237. 300. : 34. r. G. Ifraeliten. 503. oc 397. , ihre Empfanglichteit fur einige aussehungen bes Christenthums por ahme besfelben 101. 147 ff. 203. tt 335. 590. iuter 278. 305. sin 31. 145. ftes 320. 329. it 511. es, Beracles 305. 427 ff. 604. 606. , 629. u. o. 34, 449, 3 423. gifche (grynaifche) Sammlung 157. : 73. 477. 517. 575. bes Lebens 106. 107. 108. 128. . 136 ff. ee Tobes 137 ff. a 156. 157 ff. 298. 422. 446. es Bolles 486. 510. Fr. 36. preußischer Conful 460. 464. rede 481. Bauberinnen 64. 78. 82. 217. 276. . 323, 398, 420, 482, albe 657. bal 307. 398. tha 118. 129. 143. luphen 205. 248. 335. 465 ff. 512. ff. 524. 527. bef. 549 ff. :lebilter 261. :Isgegenben, Manitus ber, 92.

himmelegott 118. 129. 312. 490. S. Luft, Winbe. Sinbus 4. 483. 497. 508. 510. 511. 611. 653. 661. S. Inbifd, Oftinbien. Sipa Buacun 308. Biriche 70. 92. 107. 121. 122. 275. 495. Birichhaut 551. Birichtopfe 393. 482. Biftorie, allg., ber Reifen 33. 34. 190. Dochebenen 523. Soblen 140. 141. 176. 220. 266. 288. 311. 399. 513 ff. G. Erbe, Denfchen, Siebenhöhlen. Sohlentempel 69. 70. 177. 205. 213. 232, 312, Boberpriefter 386. Beffe 269. Bollanber. G. Nieberlanber. Bolapflode 241. S. Bfabl. Domer 669. Sonbal-Ronfana 71. Bonburas 462. Sonig 603. 617. Sontan, be Ia, 32. 100. Poroscop 657. Hottuk Isch to hoot to 72. howweneah 106. Bu 606. 610. Buacanqui 398. Buacapvillac 370 386. 399. Huacas. S. Guacas. Suacigui 364. Suamachuco 372. Suaqueros 370. Buaraellas 372. Suaris 321. Huascar 344. huasco. S. Mama. Suastelen 453. Buarapacac 579. Huanna 343.

Bucha 270.

Suchilabes Suichibus 609. 660.

Subfoneban 151.

Buccuppe, Buccupu 273.

Suchuctan 483.

Buebuetlapallan 523, 577.

Buebuetonacateocipactli 515.

Suriteoquirque 649.

Suemac 577,

Suemagin 524.

Subner 132.

Suttenfefte 636.

Duimagin 578. 587.

Sufracodia. G. Biracodia.

Suisilopodice 574, 597.

Buigitopechtli 484. 572. bef. 591 ff. 660.

Buigitoc 596. 614.

Snigiten 484. 594 ff.

Snju, Souju 220.

Sujuthu 220, 223.

Duirtecibuatt 570.

Sulva 603.

Sumbolbt, Aleranber, 191, 193, 422.

449.

Sumbolot, Wilhelm, 549.

Sunca 431.

Suncabua 431.

Sunbe 114. 134. 259. 312. 367. 375.

606, 614.

Bunbeopfer 86.

Bunterippinbianer 65. 121, 129, 133.

134, 145, 147,

Sunger, Gott bee, 495.

Suracan 475.

hurenen ober Whanbets 66. 68. 71. 78.

103, 105, 116, 118, 119, 128, 137,

138, 142, 149, 150, 207,

Sunthaca 423 ff.

Jacateuctli 575. 652.

Jacuas 68.

Jagt 15. 40. 495 ff.

Jagbgottin 495. G. Monb.

Jagbzauberlieber 82.

Jaguar 258, 264, 268, 481 ff.

3ahr, Toltetifchee, 524. verichiebene 3um neben einander 432.

Jahresfefte 51. G. Wefte.

Jahreegett gerftudelt 607.

Jahredzeiten 57. 165. 3. auf ber füblichen Demifphare verwirrt 389.

3afa 178, 181.

Janden 259.

Januar 605.

Janus 433.

3aotl 481.

Japanefen 4. 458, 594.

Japetes 136.

Jappan 481.

3baen 78.

3bealmenfc 135.

Bealthiere. Bgl. Urbitber, Grofivater, Int

ter.

Jefferson 37.

Bebert 207.

Jemao 177 ff.

Beune, Ie, 33.

Ignerier 205.

Ibfochu 134.

Blamateuetli 572.

Blinfa 59.

Blatici. G. Biracocha.

3nca Roca 322 ff. 340.

Inbegarbo. G. Dutegarbo.

Indiction 433.

Indianer 159.

Indies manfes 241 ff. 244 ff. 3. ia

matte 241 ff.

Inbifde (Sinbu) Ronige 305.

Intae 305 ff. 337 ff. 350, 355, 364.

Infareich in Eugeo, feine Dauer 340 f.

Infirumentalmufit. G. Duft.

Intercalationen 432 ff.

3nti, 3nbi, 3ntip 366.

275.

Repucifama 128.

ıllapa 260. 9 Ranmi 390. jucqui 390. teuctli 572. 652. ticitl 572. ljahr 166. ice, 3faat 145. maboina 176. 184. nemean 473. genia 599. iara 260. 1 431. ifen. Ueberall im erften Abschnitt; ferr 365. 430. 3. im weitern Ginn f. enave. erne 53. ng, Theober, 30. Bafbington, 156. 158. 191. oheollo:Aba 105. n, 3faat, 34. :liten 34. 375. 387 u. e. ener, Chriftfteller, 447 ff. ına 462. as 68. res 455. r 305. fa 212. 226. 227. 228. mae 262. frauen geweiht 285. bubn 145. 148. fefte in ter sublichen Demifphare 284. rari 259. 272. 274. efa 111. 133. ite 64. 276. jaugut 568. ina 576. ten 575.

598.

mlapan 520.

trochitl, Antonio Bimentel, 445.

mircuatl, Irtacmircobuatl 518.

Fernando d'Alba 448. 450.

Raagere 273. 274. Rabbaliften 135. Rabrer 417. Rabul 475. Rafer 611. Raffern 218. Kahaima 231. Rajamorte 135. Rajebelanguae 105. 107. Raiferthum 539. Rafemabreetch 106. Ralenber 8. 434. 465. 481. 486 ff. 488. 524, 547, 647, 657, Ralenterftein 432. 657. Kaliat, Rallat 135. Ralifornien. G. Californien. Ralt 455. 461. Rampfgenoffenichaft 204. Ranaaniter 3. 653. Rangtier 56, 71, 77, 78, 102, 103, 106, 110, 112, 129, 142, 458. Raninden 375. 392. 495. Rannibalen 192. Rapellen 185. 381 ff. 645. Raraiben 135. 159 ff. 161. 168 ff. 184. bef. 187 ff. 244 ff. 252. 417. Raraiben beißen bie Bauberer in Brafilien 194. Karafairi 58. 70. Rarthager 3. 4. Rartoffeln, Papas 164. 347. 367. Rafchmir 427. Rasnapa 427. Ratharineninict 69. Rate 483. Raufleute 541. 575. 589. G. Sanbel. Raufaffer 3. Rauta 179. Reebet 273. 274. 275. Reefdellemeh 105. 107. Renabigwuet 65

Reri 420.

Reffel, muftifder 656.

Retannotooweet 105.

Reufcheitegelübbe 376. 666. G. Colibat.

Rinber verfauft 204. 501. 502. R. ale Kriegsproviant 503. S. Anthropophagie, Berfammlung ber geftorbenen R. 501.

Schungottin ber R. 515.

Ringeborough 450 ff.

Rifte, beilige, 594.

Ritichi (Ritchi) Manitu (Manito) 104. 105. 117. 120. 128. 142.

Riwafa 98. 119.

Rlapperbuchfenschwingerinnen 276.

Rlapperichlange 62. 484.

Rieiber 350. 418. 431.

Rlemm 38. 40. 192, 240.

Klubb von Menichenfreffern 147.

Knaus 106. 107. 111. 129.

Rnechte 352. G. Sflaven.

Rnochen 262. 283. 289 ff. 517. G. Be-

Anotenfcnure. G. Dulppus.

Rotitub 284.

Roldifde Ronige 305.

Relibri 226. 481 ff. 484 ff. 505, 515, bef, 592, 602, 603, 607, 661.

Rometen 364, 365, 395, 421, 657, 658. Roran 135,

Rosmogonien. G. Chopfungemnthen.

Rosmologische Ansichten 112. 176. 493. u. o. G. Feste, Schöpfungsmuthen, Sonne, Regen, himmelsgott, Mont, Schlangen.

Rettencamp 159, 423, 451.

Renotina 225.

Rrabe 121.

Rranfheiten, burch Banberei bewirft und geheilt 79. 82. 182. 231. 257. 259. 262. 276. 277. 392. Gott ber R. 619.

Rreug verehrt 371. 421. 437. bef. 496 ff. 588.

Rriegerfefte 393. G. Fechterfpiele, Behrhaftmachung.

Kriegeabler 135.

Rriegsbeute 141. 373.

Rriegegefangene 145, 213, 282 ff. 604. 617, G. Gefangene.

Rriegogefang 142.

Rriegogett 104. 141 ff. 259. 274. 610. Rriegowefen 352. 541. S. Rultur, Baffen, Gift.

Rrighe, Kriffinger, Kriffineaur 70. 113.

Krifdna 605.

Rritif bes Mathus 328 ff. 424 ff. 580 f. u. c. S. Mathus, Rulturmathus, attielogifch, Gubemerismus.

Rrote 176. 210. 257. 248.

Rrotobil 123. 176. 275. 436, 483. 507.

Kryftaljafpis als Kreng 371.

Ruahe 550.

Rualina 225.

Rublai-Rhan 336.

Rugler 457 ff.

Rubbaut geopfert 104, 123.

Kulimina 226.

Kultur 21, 163, 240, 247, 345 ff. 418 f. 430 ff. 454 ff. 457 ff. 536 ff. & Salbfultur.

Rulturmythus 17, 135, 164, 170, 203, 271, 303 ff. 336, 423 ff. 431, 577, 594 ff. 597,

Rulturvoller 15. 17, 45 ff, bef. 291 f. 454, 471,

Rultus 85 ff. 103. 151. 181 ff. 211. 228. 231 ff. 279. 432 ff. 625 ff. 669 R. widerstrebt ben Reuerungen 144. Muthwilliger R. 501. Unafibetiser & S. Symbolit. Unsttlicher R. S. Sin lichteit. Bilder nur zum Kultus 498. Gin Gott ohne R. 265. Berhältnis M. zur Zauberei und Prophezie 279. Runde, zur. S. Auffabe.

fbung 543. 643. G. Bilberbienft. | Libiac 370. ng, Dufit, Pyramiten, Tempel, stafie. ragen 348. 352. 543. 647. 179. S. Maraca. on, Korumon. S. Curumon.

religiofe, 390. G. Gebet, Connen:

.bw 113. n 632. 190. staner 151. it 315. 239, 302, :, 31. 155. 237. 300. ı 33. 190. 238. 335. 347. 365. 367. 375. 391.

fcwarzes, 391. 400. S. Schaf. 5. Nugniegung 348. te 540. ten 43. 336. 466. ar. G. Chaeca. ife 145. , Dasten, Steinmasten 390. 434. 463, 481, 483, é 191. Meo 106. ge Denichen nicht als fpezielle Got= erehrt 73. G. Menichen. eturfniffe 491. 494. 567. G. Ar:

ne 50. G. Stlaven, Rnechte. me mumifirt 209, 364, 401, 506. n 173. nape. G. Delawaren. 119. ther Sumpf 428. 45. 236.

ot 31. 236. s édifiantes 31, 238. Liebesgotter 373. 398. 576.

Liebestrante 398.

Lieb an bie Beruanische Regengottin 369. Lieber 43. 68. 70. 167. 184. 185. 282. 357. 390. 420. 458. 493. 494, 502. 506. 527. 545,

Lima 307.

Lima funbaba 325.

Linbemann 34. 102. 191. 301.

Linienfdrift. G. Ruabe.

Litteratur 355.

Lode. S. Baaropfer.

Logue, Lougue 135 135. 228 ff. 203.

Long 35. 36.

Lorenzana 449.

Lorenzstrom, Inbianer am, 133.

Lostiel 34. 36.

Louifiana 54. 150.

Lowen 327. 367. 482. S. Remeifc.

Lowenstern 460.

Lubewig, Berrman, 532.

Luft verehrt 56. 125. 258. 270. 208. 503. 513. 569. 584 ff. G. Simmeles gott, Binbe, Glemente.

Lufanifche Infeln 196. 197.

Quffer 257.

Luperci und Lupercalien 78. 572.

Lycaon 630.

Lyrifche Gebichte 527. G. Lieber.

Maboja. S. Mapoja.

Macachora 260.

Macahuer 453. 540.

Macauhan 257.

Machacuan 365.

Machacael, Machochael Maracael 179.

Machinito 109.

Madengie 38.

Magazin ber Litterat. bes Ausl. 37. 451.

Dagellanifche Bolten 256.

Maguacocher 183.

Maguen 534.

Mabrden bei Schoolcraft 38. 129.

Mabomebaner 661.

Mabopeta 106.

Majamanufcript 525.

Majafpreche und Majagefchlecht 453 ff. 533, 663,

Mais 60, 62, 92, 109, 164, 347, 367, 381, 392, 393, 491, 493, 494, 538, M. Indianifches Wert 167. Bild aus M. 392, 631, 640, M. mit Blut bes sprengt 479, 631, 640, Mit M. geweisiggt 398, Körner von M. geweist 492,

Majer, Fr. 39, 158, 192, 449.

Malanen 4. 9.

Malen, b. h. Schreiben 357. S. Ge-

Malihin 571.

Maltebrun 37.

Malguipvillae 397.

Malquie 401.

Mama Cibaco 323.

Mama Cocha 317, 327.

Mama Cera 308. 324.

Mama huacun 308.

Mama Dello 304 ff.

Mama Quilla (Rilla) 363.

Mamaconas 387.

Mamey 174.

Mamona 178.

Mamere 269.

Mamoria 230.

Mammuthbar, Saut bee, 123.

Manco Capac 303 ff. 310 ff. 313, 321. 322 ff. 340, 344.

Mandans 59, 71. 78, 104, 106, 107,

117. 120, 122. 129. 133. 134, 149. Manebo, ber Große Geift, 171.

Manibufd 269.

Manichaer 208.

Maniec 203. 229. 272.

Manjaciener 255. 264.

Manitah 105.

Manittea 105.

Manitton 85, 105, 148,

Manitus 107 ff.

Manitu Richton 107, 111, 112. Manitu bes Reichthums, 131,

Manitu wais fe 123.

Manitublumen. G. Bergefche.

Manituli Infeln 71. Infel Mani

123.

Manituüberwinder 132.

Manipilanes 417.

Manfinnes 269.

Manfes. G. Inbios.

Mantit. G. Bauberer, Mabbomantie,

tel, Offenbarung , Aufpizien , Afir Mantas 371.

Mapanes 280.

Mapoja 212. 219. 230.

Mapoja Berge 232.

Mapojen 207. 215.

Maraca, Tamaraca 210, 219, 262,

Marangigeana 261.

Maregravius 237, 239.

Marcus von Miga 30, 48, 532.

Marienam 178.

Maripizanos 417.

Mariri 215.

Marft 541.

Marmontel 301.

March 177. 184.

Marquefas 458.

Diarducing 400.

Mars 602., 604, 609 ff.

Marter 142. G. Gfalpiren.

Martin 191.

Martine 239.

Majana 504.

Maeten. G. Barven.

Mastenguge 390. 393. 433. 519.

Stiertang.

Daffilienfer 637.

Dagmaceinini 60.

Alfonso be, 445 ff. 134. cueje 515, 530. met, Wintergott 57. u, Matouten, Mitouten 213. iller 55. itiapflange 229. : 519. S. Wieb. mce 540. uas 456. 495. te ober Guancuras 595. nif 351. acan 452. pin 65. ., Debu 78. inegefange 82. 148. G. Baubermus. inifches Bauberthier 82. inemanner 77. S. Bauberer. no 422. , im Rultus und Mythus 56. 175. · ff. 220. 317. 327. abrten ber Raraiben 197. haum 315. imeinden 393, 398. acaner 515. re 34. 145. 191. 239. 301. 449. 7 460. 464. na 30. 448. 554. e, Mingos, Frotefen 42 ff. unb rall im erften Abichnitt. , erfter, ift ein Gott 110. 133 ff. 1, 229, b. Ginbeit bes Befdlechts 5. 7. Auch De DR. find nie im thierifchen Bub 20. 233. Die DR. haben mehrere len 66. 206 ff. DR. genoffen in erita teine perfonliche gottliche Ber-

ing 73. 427. DR. ftammen aus ber

erwelt 274. Bon Thieren 65. 107.

108. 109. 112. 113. 268. 327. 332. aus einem Baumftamm 107. 109. aus ber Mauritiapflange 229. aus Steinen 229. 517. 110. aus Pfeifenthon 110. aus ber Erte. S. Erte. Aus Rabel und Schenkeln bes Schopfers 229. aus einem Ragel bee Schöpfere 269. aus Sohlen 176. 179. 220. 269. 308. 312. aus bem Baffer 315. 317. aus Seethieren 107. 109. 112. aus einem Rnoden 517. Menschenfreffer. G. Anthropophagie, Rannibalen. Menschenfreffenbe Beifter ober Botter. G. Bampprismus, Menfchenopfer. Menfchenopfer 53. 58. 84. 141 ff. 211. 258. 263. 282. 304. 322. 335. 369. 377 ff. 403. 412. 419. 433 ff. 437. 476. 483 ff. 492 ff. 496. 501 ff. 504. 506. 569 ff. 572. 582. 589. 597 ff. 604. 610. 617. bef. 626 ff. 667. Meffen 455. Meffou 112 ff. Meulen 134. Meri 574. Merito 534. Mericoteohuatin 649. Meritaner 21. 439 ff. 456. S. Agteten. Die Grengen bes Merit. Reiche 535, Gegenwärtiger Rulturftanbpuntt ber BR. 548. Meritli 574. Megl 538. Megli 474. 566. Miamis 105. 128. 147. Michaboche 56. Michabu 105. 107. 112 ff. 118. 122 ff. 125 ff. Michinis, Michinifi 56. 111. Mictlan 506. Mictlancihuatl 506.

Mictianteuctli 506. 517.

Mildbaum 494. Mildftrage 54. 256. Minfi 78. 105. Minuteli 459, 487. Miguetanteot 505. Mirabandjas 241. Mirabicht 56. Miffionemagazin, Baster, 45. Miffifippithal 45 ff. 133. 140. Mitbras 605, 607. Mittan 462. Mitlancalco 506. Mitnal 506. Mirco 462. Mircoatl 470. 484. 495, 530. Mirteca Baja 498. Mirtecatl 518. 574. Mirtefen 453. 486. 492. 498. 506. 509. 518. Moberne Entfrembung von antifer Raturanidauung 10. u. e. Mondeorben, Meritanifche, 648 ff. Monitarrie 59. 63. 65. 71. 104. 117. 120 ff. 129. 133, 149. Mohaws 106. 146. Mohitanber 105. Molina 238. Molltonarten 384.

Monaitowa 105. Mont im Rultus und Mythus 53. 92. 126. 162. 177. 206. 218 ff. 248. 252. 254 ff. 258. 268. 275. 305. 335. 363 ff. 419 ff. 423 ff. 433, 437, 590, DR. ift bofe 150. 272. 275. 423 ff. bisweilen auch mannlich 219. ift fpater ale bie Erbe 219. 229. 314. 422 ff. Bilb bee Dt. 363. 474.

Melech 610. 624. 653.

Delucen 255, 266.

Monbfinfterniß 53. 219. 231. 255. 365. 395, 657,

Monbmonate, Monbjahr 219. 356.

Monbviertel 387. G. Monb. Mone 37. Mongolen 4. 6. 244. 316. 594. 656. Mones 242. Monotheiemus 19, 99 ff. 102, 322, 338 343. 473. Monfene 78. Montefinos 300. 322. 340. Monteguma I. 535. Dt. II. 535. Dionumente 45. 160. 333. S. Tempel, Poramiben. Morgenftern 53. 63. G. Benue. Mojdfas 105. Moscoc 399. Motlatlaperiant 573. Mou non fefa 71. Mounte 162. Diores 201. 244 ff. 257, 280. Mogcos. G. Munecas. Mublenpfortt 450. Mulgraveinfeln 499. Mumien. G. Leidname. Munace 401. Mungo Minato 105. Munnos 156 ff. 450. Mufit 122. 384. 545. 614. 642. Mustobge 105. Duffiggang ein Berbrechen 349. Mutter Gottes ober ber Better 149, 150. 177. 230. 494. 599. G. Gresmuttr. M. ber Meniden 484, 494, 503, 514. S. Grbe. M. ber Thiere 365. M. = bem Rinbe begraben 288. 3met Mittet in ber Mothologie 601.

Dunecas 421 ff. Mothifches Beitalter analog ber Bilbung ftufe ber Ameritaner 13. Bablen bel myth. Beitaltere 510.

Mathus 129. 312. 328 ff. 424 ff. 508 f. u.o. S. attiologifch, Rritif, Ruliurmettel Mabel ber Grbe 304. Dachtgeifter 171.

180. 464. 576. :In 499. er, Steur, Dacotas 42. 58. 103. 117. 128. 141. 151. ta 612. r Bobe in einen Menfchen ver: t 269. weibt 389. S. Caftaneba. mus 482. G. Rahualtefen. 1 134. 17. fen , Rahuatlaten , Anahuatlaten 26. S. Nagualismus. ber Beifter ber Borfahren nicht it 208. bung ber Rinber 389. 652. sin 477. htchollo 72. 02. 608. 609. 71. ctli 575. Pamphilo be, 29. mi 109. i. jett 610. 54. 58. 62 ff. 67 ff. 73. 117. 39. bachtung 546. enftanbe, unbefeelte, 124. G. Gles Lebensbeburfniffe, Baume, Fruchte, :he 51 ff. 124. 218 ff. 254 u. o. gionen 15 u. o. ten 14. : 155 ff. 0. 10tl 619. 108. 0. 218. 370. itie 261. 287. 397.

Remeischer Lowe 428. Nemquetheba 423. Rena, Min 515. Mequehuapipin 359. Rerthus 603. Neu-Granara 417. Meu: Merito 54. Reumonbe 219. 335. S. Monb. Reun blaue Gugcas 372. Reufeeland 633. Reuville 190. Reuwiet. G. Bieb. Newmoht hopeneche 78. Rewton 341. Rezalhuatcojotl 473. 526 ff. 539. 659. 664. Rezalhualconopin 582. Micaragua 359. 436. 454 ff. im gangen legten Abichnitt bes zweiten Theils. Micaraguafee 461. 498. Diebuhr 331. Rieberlanber Schriftsteller 31. Rigoh, Rinch, Reepoh, Rich, Des 106. Mil 501. Milidluffel 497. Ningubeim, ber Beftwinb 131. Riparana, Beift, Großer Beift, und Bauberer 77. 106. 139. Dipiffinque 123. Miquiraner 454. Neach 3. 338. 344. Romatenleben fehlte in Amerifa 22. Monun 219. Norbeuropa 653. Rorbifde Ginwanberung, nach Rorbamerita 47 ff. 50, 135. nach Central : Amerita 452. 456. 521 ff. bef. 531 ff. 664. Morblicht 54. Norbweftindianer 142. 147. Rorbwestwind, Beimatwind ber Rothhaute, 50. 125 ff. 130. S. Manabogho. Normanen 4.

Morrmann 460. Moffaturemi 106.

Novajoland 533.

Nowai Neo 106.

Rumant Choppenih 78.

Numant Dadana 133.

Runneg. G. Baca.

Munney be la Bega 487.

Rugniegung bee Lanbee 348 ff. G. 21rbeit, Bilbe, Rultur.

Dannes 426. 515.

Daraca 462. 463. 499.

Dbfibianidwert 455.

Ddibus, Ddilobus 609. 660.

Dofib-Babba 78.

Degginge 461.

Detli 570.

Dbagon 515.

Dbin 330. 490 ff. 585, 610.

Obidibmas , Diibuas , Chippemas 55 ff. 58. 94. 109. 112 ff. 128 ff. 134. 147.

Delgoben. G. Batylien.

Dello, Dello, Dolle. G. Mama.

Offenbarung ber Gottheit 81. 95. 128. 394 ff. 654 ff.

Dhr, gelbenes, 622.

Dhrabidneiben 597.

Dhrenfummen 397.

Djaren 74. 95. 101.

Djeba, Alphonio b', 445 ff.

Offi, Offifit, Beifter und Bauberer 71, 77. D. oberfter Weift 103. 105, 107. 119.

143. Dfuart 54.

Dlaimi, Connenberg 69. 113.

Olbenborp 191.

Olmeba 443.

Olmefen 163. 453. 456 ff. 474. 478. 489, 500 509, 513 ff. 518.

Olmos, Anbreas be, 445.

Omacatl 576, 641.

Omaguae 200.

Omahant Rumafichi 106. 137.

Omecibuati 475, 512, 517, 572, 652, 660.

Omequaturigni 264.

Ometeuctli 475, 512, 517, 572, 652, 659,

Ometochtli 429. 570.

Omophagie. G. Robeffen.

Onanbagae 106, 110, 119, 129, 143.

Onbegarbo, Inbegarbo 297. 344.

Dneibae 106. 110. Reifen eines D. 36.

Oniola-aug, Steinfprößlinge 110.

Onge. G. Unge.

Denewat 72.

Opfer 70. 85 ff. 103. 183. 211. 215. 232, 281, 322, 339, 374 ff. 625 f. Opfer ftellt ben Gett bar 283. 635 f. u. o. Db Faften und Reufchbeitegelibet gu ben Opfern geboren ? 376. E. Blutopfer, Menichenopfer, Trantepfet, Gummi, Kultus.

Opferhöhen und Opferplate 69. 380. 504. G. Byramiben, Altare, Tempel.

Opferinfel 482.

Opferfuchen 183. 185. 391. G. Bm. Mais.

Opfermablgeit 86. 282, 633.

Opferrode geopfert 70.

Opferung von Gottern 599 ff. 605 ff. u. t. G. Stlaven, Rriegegefangene, Gett.

Opferidiabel 639.

Opfericau, Opferrauch 399 ff. 656.

Opferftein 628.

Opfertifche, Matutu 213. G. Altar, F ramibe.

Opfertob, freiwilliger, 633.

Ophiten 135.

Dpochtli 575.

Dpopen 207. 215.

Opuntie 534. 598.

Drafel 130. 228. 258. 270, 274. 280 f. 322, 504, 656. G. Bauberei, Dffc

barung.

Drafelgötter 373. Drafelpriefter 393. 656. S. Bauberer. Drafelichlange 258. Orben ber Bauberer 183, 216. D. ber Monche 648 ff. Orejones 350. Oreneto 194. 199. 213 ff. 224. 227. 248. 417 ff. Orient, ob Baterland ber Religionen ? 10. Orfan 167. 514. Orpheus und Orphifer 305. 510. 511. Dfagen 65. 106. 139. Dfiris 264. 330. 402, 605. 607. Oftafien 499. 643. G. Chinefen, Mongolen, Bubbhismus, Dalagen. Detemoie 78. Dften ichidt Regenwinte 588. Dftinbien 490. 600. 653. G. Sinbus. Dtabdut, Schatten, Geelen 67. Dtaheiti, Tahiti 135. 160. 458. Otimier, Otemier 453. 466, 485. 502. 518. 528. 529. 633. Otton 106 ff. Otomitl 518. 574. Ottowas 58. 60. 78. 81. 147. Dubao Bonon 194. Duicon 211. Dvicto 155. 157 ff. 436. 455. Dwaneo 106. Macari Tambo, Bacarec Tompu, Tambo Coco 308 ff. 311. 321. Bachacamac, ber Gott, Bachachiat, Bacha: rurac, Bachanachachic 317 ff. 321. 338. 343. 381. 399. Bachacamac, ber Ort, 319. 334. 343. 381. Bachacatic 398. Bachacuc 398. Pachamama 369. Bacharicuo 398. Pachtamawas 105. Páa 273.

Bainalton 593. Bafatic 134. Balacios. G. Bernalbes. Balenque 194. 461. 498. Palilien 653. Ballabium 593. Bampas 265. Bamp Bup Reewis 132. Panans 78. Banches 417. Panis, weiße, 338. Panspfeifen 384. Pantheismus 136 u. o. Bapagei 325. 367. Papantla 459. Bapap Conopa 367. Bapas. G. Rartoffeln. Bapier 538. 551. Baracinas 312. 314. Parabies 160. 165. 288. 524. 660. G. Fall, Unfterblichfeit. Parabicevogel 20. Barticularismus und Universalismus 177. Batagonier 235. 245 ff. 429. Baugut 98. Pauw 100. 446. 538. Pawnes 53. Belaeger 4. 669. Benates. S. Fetische, Tepitoton. Benates publici 372. Benbichab 612. Beralta 325. Berlenfeber, Manitu bes Reichthums 131. Berfephone 150. Berfer 135, 209, 305, 630. C. Benbs polf. Berfonification 574 ff. 580 u. o. Beruaner 21. 23. 248. befonb. 293 ff. 665 ff. B. Befchichte, Rritit 339 ff. Religionscharafter 359. Berun 374.

Betenfce 456.

581. 616. Philanthropismus 141. Philo ber Jube 135. Phonix 510. Phonizier 3. 4. 497. 612. Phrygier 305, 609. Biacce, Piajes, Piacce, Pages, Paje, Paggi, Pané 181. 195. 215. 275. Bicarb 33. 158. 190. 236. 238. 301. Bicus 330. 326. 595. G. Specht. Pictrahita 422. Bigtangua 261. Pilco Acum 308. Billa, Pillan 258. 271. Pilleteas 78. Pilluw 265. Pimee 60. Binahua 313. Pirrhua. S. Biracocha. Birrhua Manco 309. Pirua 392. Pifang 271. Bigarro, Betro, 296. Blagegeifter 171. S. Beifter, bofe Beifter, Soungeifter , Gefpenfterfurcht , Gefpen:

fterthiere, Gricheinungen.

Prap, du, 145. Breecett 100. 302. 451. Prichard 40. 191. 240. 451. Priefter 67 ff. 183. 211 ff. 385 ff. 469, 569, 616, 6 tragen ten Namen ihres & Briefterinnen 650. Privatgrundbefit 165 ff. 348 Prometheus 136. Pron 359. Brophezeiungen. G. Beiffagur Prozessionen 184. 185. 519. Btolemaue, ber Balentinianer Puan-Ru 135. Buchtammanwoas 105. Bucblos 48. 54. Buelden 255. Pulque 538. 570. Bulefchlage find eben fo viele Purchas 157 ff. 237. 238. 4 Buris 251. 261. 287. Buzza 609. Pyramiten , Pyramitentempel 280. 458 ff. 645. Pyromantie 55. 79. Quahute 106. 143.

Quellen verehrt 56, 327. 368. Querebaro 498. Quefata 422. 433. Quefaltenango 462. Queft 138. Quetagli 514. Duepalcoatl 485 ff. 489. 499. 514. 525. 546. bef. 577 ff. 600. 639. 657 ff. Quiabuitl 496. Quiateot 496. Duiché 462. Quichica 433. Duichuas 269. 303. 378. Quippotratie 405. Duippus 358 ff. 530. 549. Quisquis 47. Duito 335. 343. 359. 363. 403. Quivira 48. 532. Dzocuillereque 513. Maben 61. 121. 596. Racaripe Beligli 636. Rache 202. 241. 283. Rachegefühl 73. 82. 145. Raucherungen 626. Ratumon 220 ff. 229. Raleigh 163. Ramires 561. Ramufio 157. 444. Ranatinguis 398. Ranking, John, 336. Raffen 5. Ob aftive und paffive ? 13 ff. 336. Rathe, tonigliche, in Tezcuco 527.

Rathehaufer ber Rothhaute 69. 92.

Rausch 182. 283. 289. 397. 413. 514.

Raub ift Form ber Ghe 284.

i: Recht 350. 539. 548. G. Rache.

Rationalismus 325.

570, 666. Manmi 368. 378. 385.

Raynal 301. 446.

Reben, moralifde, 666.

Regen 60. 120. 175. 261. 277. 602 ff. Regenbogen 54. 226. 364. Regengott 496. 501. Regengöttin 317. 318. 368. Regnault 192. Rebfues 444. Reichthum, Gott bes, 131. 366. 589. R. und Schlangen 484. 486. 495. Reinigungefeft 391. Reinigungen 650 ff. G. Zaufe. Reifen, Leipzigersammlung 34. 158. 238. 301. S. Siftorie ber Reifen. Beimarer Reifebibliothet 302. Oneibas. Religion. Ihre Urfprunglichfeit und Allgemeinheit 11. 20. 168. 206. 251. R. ber Amerifaner unterfcheibet fich nicht mefentlich von ber anberer Raffen 7. R. ber Bilben 11. 16. 25 ff. 168. 205. 251. 419. R. ber Rulturvolfer 17. 303 ff. 359 ff. 423 ff. 470 ff. 562 ff. Religiofe Ibeen ober Grundanschauungen 11. R. Borftellungen 11 ff. R. Gebrauche. S. Rultus u. bgl. Renaubière, be la, 450, 454. Republifen 455. Rhabbomantie 399. Rbea 484. Ribas, Anbreas Bereg be, 30. Richter 539. Riefen 47, 57, 97, 119, 128, 179, 320 ff. 458. 489. 509. 513 ff. 515 ff. 518. 529. 575. Großer Weift ein R. 129. 130. Riefenbrunnen 321. Ricfencopreffe 494. Riefenhafter Bogel 120 ff. 144. Riefengraber 321. Riefentnochen 321. Rifarier 78. 106. Mimac 319, 399, Rimac Malca 307. Rind 123. 267. S. Rubhaut, Bisong, Stiertang.

Dio bel Antonio 459. 487. Rios, Petro be los, 518. Ripnacmicuc 398. Mitter, Rarl, 19. 451. Rebertfon 15. 35. 158. 191. 301. 447. Rochefort 189. Retrige. S. Figueroa Romer 4, 395, 434, 594, 663. Robeffen, Omophagie 66. 375. Roman, Bater 156. 158. 168. Rononweca 47. Roquette 157. Rog, Aleranber, 32. 158. 237. Rothhaute 27 ff. 196. 561. Rugenbas 240. Ruinen. G. Monumente. Ruis, Anton, 238. Ruffen 374. Ruthe, golbene, 304. 307. Sabazien 611. Sagarb 31. Sagen 521. G. Mythen. Cabagun 450. 579. Saiteninftrumente 384 ff. Sajetfatta 78. Galbe, mpftifche, 656 ff. Salivas 479. Salz 432. 538. 570. Same ift Schaum 315 ff. Cammett 215. Santforn, Schöpfung aus tem, 107. 111. 122. Sangarius 609. Sapaner 417. Cararuma 268. Carmiento 297. Sarterius, Rarl, 451. Saturnus 166. 330. Gaulen, Connenfaulen 356. 419. Saufteufel 573. Sauteure, Chippewas 55.

Sawatu 220 ff.

Shape. G. Reichthum. Schafe 347. 365. 367. 375. Schalttage. 519. 524. Shamanen 77. Schanghti 473. Scharger 78. Schatten, Geelen 67. 97. 286. Schaum. S. Same. Sáciblid 398. Scheiri 207. Schellen 185. 384. Shidfal 148 ff. 230. 339, 395. Schiffe mit bem Bilb bes bofen Geiftel Schifffahrt 200. 201. 204. Shilb als Symbol 587. 593. Schilbfrote 61. 107 ff. 122. 176. 483. Schima und Schimaiten 597. 600. 611. 630. Schlachten in ber Luft 288. Schlaf perfonifigirt 98. Schlangen 47. 62. 97. 109. 123. 131. 162. 176. 210. 221. 248. 258. 269. 320. 366. 419. 436. 4 502. 503. 507. 566 ff. 579. 5: 611. Königin ber Gd. 131. Ochi Sch. 486. G. Drachenfagen. Et Attribut 488. Schlangenbefampfer 129. 566. Schlangenberg 485. Schlangenbede 485. Schlangenfrau 514. S. Frau. Schlangenhans 366. Schlangenlanber 612. Schlangenmauer 485. Schlangenreich 488. Schlangenftabt 484. Schmibt, Friedrich, 36. Schneeberge verebrt 500. Schnigfunft 44. Schomburgh 160. Schoolcraft 38, 129.

Schopfung und Schofer 102 ff. 105 ff. | 114 ff. 129. 265. 315. Debrere Schöpfer 107. 226 ff. 230. S. Fluth: fagen. Schöpfung aus Richts 318. 338. Fortbauernbe Schöpfung 267. Schöpfungeei 327. Schopfungemuthen 107 ff. 133. 176. 220. 229. 266. 314. 316. 326 ff. 507 ff. Sch. bes Menfchen 107, 266, 268 ff. 315. 319. 327. Schottische Anfichten 398. Schreiben, Malen 356. Schreibeweisen 552. G. Bieroglophen. Schulze, G. G. 36. Schungeifter 72. 171. 207. 372. Sch. ber Gotter 130. Sch. ber Jahreszeiten 230. 372. ber Lebenebeburfniffe 259. u. a. m. Schwangerichaft 285. G. Empfangniß. Schwarzes Rleib 506. Schwarzfüße 78, 106, 117. Schwein, wilbes mythifches, 47. Schwipofen 92. Sculpturen 248 ff. 419. Scyris 335. Seculum, Merifanifches, 519, 559, 612. Secularfeier , Meritanifche , 481. 519 ff. Secen verehrt 56. 327. 658. Seelen 66. 67. 72. 97. 206 ff. G. ber Berftorbenen find Schatten 67. G. finb Bogel 661. Seelenwanberung 62, 139, 222 ff. 289. 402. 504 ff. 530. 659. Seelenguftanbe 575. Selbftverftummelung 104. 284, 379. G. Blut, Beißelung. Seibabaum 495. Selene 426. Seminarium 462. 649. Senetas 106. Serapisbilb 363. Sepfart, Joh. Friedrich, 33. Shawannes 68. 105. 147.

Chawnes 58, 117. Shelbon 191. Shotrowea 47. Sibirier und Sibirien 115. 116. 118. 208. 210. 248. Sichel 588. Siebengeftirn 54. 284. Siebenboblen 517, 518, 524, 596, Siegesfefte 283 u. o. Siguenza 447. Silber bem Mond heilig 364, 374. Simpson 533. Sinbrand 268, 511. Sintofultus 458. Siour 42. 72. 78. 109. 6. Dacotas, Raboweffier. Sitten, bas Buch über bie Sitten ber Bil. ben in Amerita 34. 191. 238. 301. Sittlichfeit, Berhaltuiß gur Religion 87. 101. 165. 227. 231, 243, 289, 321, 404 ff. 472. 621. 662 ff. G. Fall, Beichte, Faften u. bgl. Sirtus Chriftianus 158. Stalpiren 41. Stanbinavier 458. S. Deutsche, Gbba, Dbin, Thor u. bgl. Sflaven 193. 213. 352. 506. 541. 599. 606. 617. Storpion 481. Stythen 41. 246. Glaven 656. Smaragb 486. Sogamozo 433. Sohn, mythischer, vom Bater erschlagen 178. **©ol** 363. Solis 446. Soloftos 269. Solftitium 835. Sommerat 145. Sommermacher, gottlicher, 57. So nishwa roob te 78. Sonne, Manitu ber S. 92. S. ein Mann

129. 177. 305. S. Tonatinh. S. ift

eine Schlange 484. S. besiegt eine Schlange 566. S. ift junger als bie Erbe 314. 315. 334. 335. 518 ff.

Sonne, b. i. Beltalter 508 ff.

Sonnenbilb 363. 419. 459. 404.

Connencoffus 344. 433.

Sonnenbienft 48, 51, 57, 63, 113, 162, 176 ff, 196, 212, 220, 248, 255, 266, 305 ff, 335, 362 ff, 420, 424, 434, 437, 464, 474 ff.

Sonnenfinfterniß 231. 255. 395, 657.

Sonnengott 92. 114 ff. 117, 129. 177, 220. 225. 255. 305. 315. 338. 474. u. v. a. S. ift Berberber 623.

Sonnenhaus im Kultus und im Mythus 220, 223, 224, 255, 280, 382, 433, 505, 660.

Connenjahr 356.

Connenjungfrauen 368. 387.

Connentinber 304.

Connentuß 363. 459.

Sonnenmythus 113, 255, 269, 303, 305, 310, 322 ff. 393, 423 ff. 477.

Sonnenfäulen 170, 176, 356, 380, 393, 433 ff. 464, 471, 480,

Sonnenscheiben 464. 474. G. Sonnenbilt.

Connenthranen 363.

Soto, Bernanbo be, 29.

Sondu 265.

Spanier, ihre Ankunft geweisfagt, 183. 657. Sp. find Gotter 316. Sp. Schriftsteller 29. 155. 295 ff. 422. 441 ff.

Spartaner 166.

Specht 61, 131, 132, 181, 593 ff. S. Bicus.

Speet 593.

Sperling 481 ff. 486. 584.

Spiegel 613. 623 ff. G. Brennfpiegel,

Spiegeltempel 615.

Spiele 70. 493. 388. 520. 617, 619. S. Fefte, Fechteriptele, Turnspiele.

Spinnen 398. 578. 613. Spisbogen 461, 462.

Spir 239.

Sprachen, amerifanische, 6. heilige 167.
458. unverständliche 217. 458. andere für bie Männer, andere für die Beiber 169, 198. 199. Sp. der Thiere. S. Thiersprachen. S. ferner: Geberben sprache, Dieroglophen, fünfzehn, Maja, Taendal.

Sprengel 158.

Sputglaube 74, 372. G. Gefpenfterfundt u. bgl.

Squier 460 ff. 484.

Staaten, aus Bollermifchung enistanten 342. St. ihre fittliche Bebeutung 404. Staatenbund in Anabuac 527.

Stabe, Sans 236. 240.

Stabtemefen 543.

Stanbe 350. 539. haben ihre befonbern Gottheiten 575.

Starfbogeninbianer 129.

Steinbilber 495. S. Bilber, Steine.

Steine, Felfen 92, 97, 110, 125, 131, 175, 179, 220, 229, 262, 269, 309, 311, 313, 314, 323, 327, 363, 371, 398, 486, 517 ff, 578, 584, 615,

Steininbianer 106 ff.

Steinmasten 463. G. Barven.

Steinriefentobter 129.

Steinsprößlinge 229. G. Oneibas.

Stephens 460.

Stephenfon, Stevenfon 302. 271, 306 ff. 325.

Sterbefriegelieb 142.

Stern fiel auf bie Erbe 47. S. Beftirne.

Sternbilb ber brei Ronige 256.

Sternichnuppen 54.

Stiermenich 136.

Stiertang 92, 123. G. Bifong.

Stimme vom Simmel 399.

Stirn mit Fetifden umbunben 183.

Stirn plattgebrucke, 220. 643.
Stofter 511.
Strahlheim 37. 240.
Stranfen. S. Kunststraßen.
Straußseben 256. 608.
Strobbeden 575.
Stuhl Gottes 594.
Stusen ber Bilbung 14 ff. 21 ff. 127.

u. v. a.

Stuhr 14. 51, 115.

Sturm 56. 504. 507.

Subamerita, sein Often 233 ff. Sein Rorsben. S. Terra firma.

Subfeeinseln 359. 370. 458. 499. 630. 633.

Sühnopfer 411.

Sanbe 669.

Sunbenfall. G. Fall.

Sunbfluth. S. Fluthfagen.

Sulgerenfee 428.

Sumatra 145, 148. S. Battalanber.

Sumé 272.

Supar Urcu 403.

Surrogate für Menschenopfer 212. 379. 479. 502. 503. 582. 639.

Symbole 96. 248. 485. 558. Unafthetts foes 185. S. Attribute, Embleme.

Symbolit mehrerer Glieber 175. 483. G. von verfchiebenen Thieren 483.

Spret 497. 653.

Sziritich 134.

**Zabał im Kultus unb Mythus** 59, 86, 92, 103, 109, 117, 123, 130, 195, 211, 258, 277 ff. 282, 397,

Tabatspfeifen 110. 545. S. Friebens: pfeifen.

Tabago 199.

Tabasco 579.

Zabu 370.

Zatowiren 173. 241.

Tag bat feinen Manitu 92.

Taguaiba 273.

Taguin 261.

Tahiti. S. Dtabeiti.

Tahuiparon 111.

Taignai 261.

Tallighevi. S. Allighevi.

Talomeco 97.

Tamanacher 224. 229.

Tamanacu 229.

Tamanbuare 267.

Tamaraca. S. Maraca.

Tambo 333. S. Pacari.

Tambos 348.

Tamijellam 178.

Zamel, Zamal 255. 272. 274.

Tanepantla 578.

Tangulanga 328.

Tanner, John, 37. 81.

Tanub 523.

Tang 70. 85. 92. 168. 182. 184. 185.

214. 219. 282 ff. 288. 391. 493. 494. 520. 603. 641.

Tapterfeit 669.

Tapir 481. 483.

Tapunas 241 ff. 608.

Taquis 393.

Taraeter 452. 433.

Tarenya wagon, Taronhiouagon, Tharonhiouagon 105. 110. 118. 119. 129. 138.

Tartaren 246.

Taru 254. So Taripibo, Tarubecuwong, Tarutemerang, Taruchu, Tarutatu.

Taube 517. 608.

Taubinana 273.

Zaufe. G. Baffertaufe, Feuertaufe.

Zazi 494.

Tea Buanuco 335.

Teatlahulani 570.

Tecpanatitlan 462.

Tehuantepec 462.

Teiche, beilige, 641. 651.

Telle, bie brei, 582.

Temenbare 267.

Tempe 427. Tempel 68 ff. 98. 184. 255. 258. 280. 322. 381 ff. 644 ff. G. Byramiben, Sonnenhaus, Sohlen. Tempelbiener 501. G. Briefter. Tenanuca 526. Tenechtitlan 534. 574. 598. Tenud 518. 574. Tenucher, Tenocher, Tenochicht 518. 534. Teo Acolbuan 526. Zeo Amertli 524, 527. Teobat 473. Teocalli 69. 472. 644. Tee Chichimeten 528. Teocipactit 515. 568. Teocualo 605. Teoicpalli 594. Teonenemi 472. Tecquitca 488. Teot und Composita 472. Teotes, Teules 472. Zeotl 472. 486. 489. 566. Teot Cacozanqui 434. Tcoteuctli 649. Teotetl 613. Zeotibuacan 459. 477. 478. 508. Teoribuitl 590. Teonamiqui 660. Teonaotlatobus 660. Tepan 526. Tepaneten 526 ff. 535. Tepenollotli 571. Tepitoton 571 ff. Tepodtlittli 617. Tepuedmecaniani 617. Tequenbana 423. Ternaur Compane 58. 236. 240. 297 ff. 302. 450 u. c. Terra firma 192. 218. 417. 436. Tertre, bu, 189.

Teteionan 494. 599. 636.

Temelt 273.

Tenabuitl 593. Tenateotl 593. Teufel 81. 130. 150, 320, 403, 596, 556, Teufelstang 504. Te wa rooh teh 106. Tercaponcati 570. Terores 650. Teacacalli 615. Teacapan 641, 651. Lezcatlipora, Tegcatlpopora, Tegcallipulla 122. 515. 578. 585 ff. bef. 613 ff. 636, 659. Teacociatecat 477. Tegenco und Tegfufaner 522 ff. 526. 539. 615, 656. Tegpalatt 651. Teapi 515. 568. 595. Thalcave 271. Tharenbieuagen. G. Tarenna magen. Thautropfen 219. Theater. G. Buhnenvorftellungen. Theoboret, Bifchof gu Cyrue 653. Theomi 113. Thevenot 157. 449. Thevet, Antre, 30. 238. Thiere verehrt 60 ff. 63. 96. 175. 221. 256 ff. 275. 365 ff. 420 ff. 436. 480. Th. querft gefchaffen 109. 110. Th. fint Ahnen ber Menichen 65. 107 ff. 327. 332. Eb. aus Lehm gebilbet 108. 121. Th. bei ber Chopfung bulfreich 114. 120. 122. 131. 181. Th. bei ber Fluth bulfreich 114. Th. unfterblich 505. Ib. weifen bei Banberungen 595. G. Thier fetifche, Thiergotter. Thierattribute und Embleme 481. Thiererhobungen von Grbe 61. Thierfetifche 173. 210. 566. G. Fetifche Thiergotter 107. 119 ff. 207. 566. 573. 594 ff. G. Thiere. Th. mit Deniden fleifch gefüttert 484.

ift jum Beiffagen 398. race 63. 130. rmummungen 123. G. Stiertang. erwanblungen 130. 209. 256. 481. Bermanblungen. 114. s ber Apostel 3. 338. 497. 578. ile Speise 242. :beiten 351. 432. 455. 544. per Gott, 271. 602. n ber Sonne 363. rt 166. nel 450. i. S. Pfoften, Blut. , mythifder, 487. ıcanu 313. 334. nan 149. 1er 207. 510. 0 462. 5. Viracoca. 178. 230. 257. 275. 327. 367. 419. 465. . 508. 513. 519. ifi 135. Suan 614. 160. 462. 464. 467. inuco 314. 334. facos 264. uqut 280. 68 ff. 286. fchirr und Tifchtucher 487. out 262. afee 304 ff. 313 ff. 334. 378. 381. Cobuan 614. uepancuecogin 574. 593. colott 573. ipebualitli 599. onatiub 513. an 527. can und Mabuiten 526. laten 515. 614.

pantla 578, 584.

Tlaloc, Tlalocteucili 500 ff. 502. 530. Tlalocan 500. 507. Zlamacazcojotl 581. Tlamacazque 581. 649. 650. Tlavallan 578 ff. Tlasfalaner, Masfalteten 456. 505. 526. 528. 570. 574 ff. 638 ff. 661. Tlatecutli 567. Tlatonatiub 513. Tlazolteotl 576. 665. Tlazolteucihua 576. Elemezquiquilli 576. Eletonatiuh 513. Tlolpingin 582. Tloquenahuaque 473. Tobar, Juan be, 445. Tocibin 494. 599. 636. Tob. G. Unfterblichfeit. T. Folge von Baus berei 82. Tob jenfeite 89. T. Gottes 605. S. Gott. Tebaustreiben 392. Tebesgott und Tobtengott 98. 137. 141. 274. 619. 659. Tebesftrafe 165. 204. 604. Tobtenbienft 73. 84. 88. 173. 209. 261. 282 ff. 287. 364. 401. 507. Tobtenfefte 86. 647. Tobtengeifter 171. 257. 506. G. Beifter, Ericheinungen. Tobtengöttin 140. Tobtenvogel 276. Töpfergefäße. G. Thonarbeiten. Toia 151. Totan 313. Tollan 523. Toltecatl 523. Tolteten 453 ff. 465. 468. 486. 488. 499, 500, 508, 523 ff. 663, Zon, Diminutivenbung 594. 595. Zona 162, 176, 437, 474. Tonacacibua 162. 474. Tonacateuctli 162. 474.

Tonalamati 657. Tonangin 494. Tonatife , Tonatiuh , Tonatriffi , Tonanico 162, 176, 474, 566, Tonatiube, Beltalter 508. Tonatiub Diaguat 475. Tonagulis 62. 70. 162. Toncajobna 493. Zongo Bafon 106. Tonfmans 147. Topilgin 637. Toquiden 265. Toribio be Benavente 445. Torngarial 149. Torquemaba, Juan be, 30. 100. 445. Zoft 495. Totem, Totam 64. 72. Totodilli 570. Totonafen 453, 459, 470, 474, 491 ff. Torcati, Torcoath 617. Tertumelpia 519. Togi 599. Tragfeffel, beiliger, 485. 616. Erant, beiliger, 388. Trantopfer 374. Trauergefang ber Rothhaute 81. Traurigfeit, bofes Borgeichen 182. Traum und Traumbeutung 79. 81. 84. 89. 171. 214. Traumfefte 86. Traumleben ber Wilben 242 u. o. Trimurti 321. Trinibab 194. 199. Triumphauge 388. 530. Trommel 168. 185. 289. 384. 389. 485. Erompeten 384. Eruntenheit, G. Raufch. Trurille 335. Tichemym, Ticheminum. G. Bemes. Tichippewaier. G. Chippewas. Efcitfdifdimite, Tathimimines 519. 573.

Tuapaca. G. Biracoca. Türfen 3. Türlerfee 428. Tuira 172. Tula 453. 456. 485. 523 ff. 577. Tumuli. G. Grbhugel, Thiererhobun Eupaberaba 271. Tupac Dupanti 343. Tupan, Tupana, Tupacunungo 248. 2 270 ff. 280. Euparan, Tuperan 77. 139. 140. Tupi, Tupi Guarani 200 ff. 244 ff. Tupinambas, Toucapinanamboults 251 ff. Eurnfpiele 388. 393. Tuscaroras 72, 78, 106. Tut 460. Enbeue 631. Tophon 619. Tyrus 3. Tienbalfprache 456. 487. Taibimimes. G. Tiditidifdimite. Talapotlatenan 575. Exobiterec 577. Maiuara 259. Uacom Tange, Tango Bafon 106. llafri 211. Uen Pacha 403. Hebereinstimmung, inwiefern Raturg Ueberfluß, Gott bes, 501. Uhu 61. Uhland 271. Ulaupia 260. Ille 264. 268. Illea, Antonio be, 301. Illoa, Infel und Stabt 499, 615. Ulmeten. G. Dimeten. Umanas 200. Umecatl 518. 574. Umefa 207.

Univere pitteresque 191, 239, 450.



Tichubi 302 ff.

tter, Schriftfteller, 145. iheit 42. 406. 665, u. a. m. S. ichteit.

rtiche Lafter 44. 162. 246. 321. ff. 335. 418. 431. 468. 663 ff. ichfleitsglaube ift ein allgemeiner 89

ichteitetrant 578.

ichkeitsvorstellungen 87 ff. 137 ff. ff. 222 ff. 269. 285 ff. 400 ff. 500. 504 ff. 658 ff. irbische U. 269. 286. freudige U. find jünger S. Seelenwanderung.

aben ber Baben und Oberarme 200. 257. 248. 261. 275, 205.

τίjo 264.

264.

264.

lerung Centralameritas 161 ff. S. igefchlecht.

, himmlische, ber Thiere, 365. S. er, Großvater.

ŋ 366.

theismus. S. Monotheismus.

ber Menfchen 5. 8.

g ber Ameritanischen Religionen 4 ff. 108. S. Schöpfung aus Richts. S. erster Mensch.

fein Ginfluß auf bie Bilbunges 242.

ib, ob der ber Wilben, ober ber ber troöller? 18 ff. 246 ff. 331 ff. ntha 455.

462.

129.

162. 464. 483.

Jabeça be, 29.

iona 180.

outa 305.

itaner 135.

261. 273.

Baltenaer 251.

Bampyrismus 85. 140. 143 ff. 398. 620. 630.

Basconcellos 236.

Bafen 464.

Bater Severin 36. 191. 301. 423. 451. Bater fpielt bie Bochnerin 200. 285. B. erschlägt im Mythus seinen Sohn 178. Baticanischer Cober Merit. hieroglyphen 481. 512.

Bautour 162. 176. 489.

Bega. S. Garcilaffo, Runnez.

Belasco 301.

Beneratio und aboratio 339.

Benus als Abenbstern 220, 364, 480.

Berapaz 468.

Berbrennen ber Frauen 379. u. o. S. Unfterblichfeit.

Bergraben von Menfchen 388. u. o. S. Unsterblichfeit.

Bertleiben, Bermummen. S. Larven, Masfenzuge.

Berlobte, Ginweihungen 285. 504. 617. Berfammlungezelte ber Rothhaute 69

92. Berfcmelgung bes Raturbienftes mit Bei-

fterverehrung 89. u. o. Berftummelung. S. Gelbftverftummelung. Berwanblungen ber Menfchen in Thiere, ber Thiere in Menfchen 63. 175. 179 ff.

221 ff. 319 ff. 396. 435 ff. 481. ff. 511 ff. 513 ff. 519. 650. 661. B. ber Menfchen in Gestirne 66. 220. 423 ff. 477. B. in Baume und Pflangen 179 ff. 220. 264. B. in Steine und andere Ras

turgegenftanbe 179. 220. 309 ff. 373. 517. B. ber Fifche in Sunbe 614.

Berwandtichaften. S. Genealogieen, Gefcwifter, Mutter, Bater, Großmutter, Großwater, Sohn, Kinder.

Bentia 451.

Bicefimalfpftem 465.

Biergahl 308, 312, 314, 392, 473, 530, 619. Billac Umu 386, 399, Billagutierres 455. Billeas. G. Guaras. Bilbempee 265. Bincent le Blanc 33. Bincent, St., bie Infel 199. Biracocha, Allatici, Birrhua, Bira, Buira, Contici-Biracocha, Tici-B., Choun, Con, Tuapara, Arnapa 308 ff. 310. 313 ff. 321. 326. 337 ff. 344. 378. Biracodas 316. Biracoda Badacamac 317 ff. Birapircoe 400. Birginten 59. 66. 68. 69. 70. 71. 98. 103. 105. 107. 110, 119. 141, 143. 151, 458, Bifchnu 427 515, 612. Bislipugli 591, 596. G. Buigilopechili. Bigteot 495. Bocci 277. Bogel 56. 62 ff. 91. 111, 120 ff. 131 ff. 144 ff. 222, 257, 271, 375, 481 ff. 498, 584, 608. S. Abler, Conbor, Bas pagei, Specht, Sperling, Bachtel u. a. m. Bogelfebern 255. Bogelflug 84. 278. Begeigefang 257. 278. Bolfertrennung 269. 487. Bolferverbinbung 342. Bollerei. G. Raufd. Bollmer 37. 158, 191. 240. Bolnen 35 ff. Borberaffen 51. G. Bhonfgier. Borfahren, Tobtenbienft, Denfchen, Geelen, Beifter, Unfterblichfeit. Borftellungen, Fluffigfeit berfelben, 120. Botan 162. 176, bef. 486 ff. 508, 516. Rachfommen bes Botan 488. Brenelt. G. Tarlerfee.

Bulfane 504. 571. 573.

2Bac 139 ff. 2Bachteln 476 ff. 493. 496. 503. Balber 175. Baofemigopan 105, 107. Barwolf 63. 257. 276. Baffen 353. G. Rriegowefen, Pfeil, Sont u. bal. Bagen, Beftirn 256. 284. Bagner und Bill 240. Bab nough figee 72. 2Bahrfagung, Collegium für, 657. Bafan , Bafanba , Bafon , Bafenba 71. 106 ff. 120. Baton Scheba 106. Wafojd 59. 106. 111, 129, 143, 147. Balbed 460. Balbgeifter 259 ff. Walbindianer 241 ff. Balbopfer 125. Balbidlange 320. Balbfpecht 132. Wallfahrten 184. 374. 433. Wallfifd 286. 366. Balfit Manitu 119. Bampum, Bampus 44. 123, 131, 359. Bappen. S. Totem. Bappen von Merib 534. Marburten 549. Bafdungen 70, 181. 651. G. Baffer taufe, Reinigungen. Baffer im Rultus und Dothus 56. 121 f. 125, 175, 181, 258, 368, 466, 495 f. 514. 651, Manitu bee 2B. 92. 258. 260. 2B. bei ber Schopfung 107 f. 111, 131, 181, 315 ff. 327, G. Gle mente. Bafferfalle 95. 125. 141. Baffergott 317. G. Baffer. Bafferleitungen 461. 647. G. Sluffe. Bafferopfer 281. BBafferfucht, mythifche, 181. Baffertaufe 503. 652.

Religion 55. 105. 107. waten 78. 541.

. S. Winbigos.

tachung 212. 214. 285. 350.

rft geschaffen, 110. 111. 113. 3. ift bose 149 ff. Schöpfung ber ). ein altes Weib ift Schulb an tblichteit 224. 286. B. in einem 504. B. am Eingang in bas eich 286. Stellung ber B. bei iben und halbwilben 202. B. Merifanern 660.

oberfte Schöpfungefraft 108. 113. 4. S. Mutter, Großmutter, Erbe,

che 128. nfe 373. spente 603.

g aus ben Gestirnen 395. B. ergangs 183. 657. S. Baubes jenbarung, Rhabbemantie, Pyros Crafel, Opferschau.
ut ber Büsselfuh 123. Indianer und Kulturheroen 197. 577. 580.
507 ff.
S. Eschatologisch.

351.

331. a 105. 131.

hl 328.

nz Mar. von, 38. 239.

theiten 572.

ff. 20. 25 ff. 40 ff. 201 ff. 331 ff. 420 ff. 470. 525. 538. inwiefern Wilbe jur Rultur übersönnen ? 331 ff. 525 ff. u. o.

Binbe 56. 97. 123. 131. S. Luft, Simmel, Manabegbo, Quepalcoati, Derat, Gratebotl, Cheratontin.

Wintiges, Beentiges 72. 97. 131. 143. Winnebagees 78. 62.

Wintergett 57.

Binterfonnenwente 605.

Wirbelwind beim Bauber 81. 132.

Bifi Manitto 105.

Biffenicaft 355 ff. 546. S. Gefcichte, Aftronomie, Raturkenntniß, Seiftranter. Bittwenverbrennen. S. Berbrennen, Frauen. Bochenmartte 455.

Bohnung bes Großen Geiftes in einer Doble 141.

Belf 61. 108. 123. 131. 134. 481.

Bolle 347.

Bofit Manitu 105.

Wetjaden 59. 64.

Bunfchelruthe. G. Ruthe.

Buttte, Abolf, 303. 451.

Bpanbots. G. Buronen.

Xaragua 167.

Xelhua 458. 518. 574.

Ecques 433.

Xeres, Francisco be, 296.

Xicalancatl 518. 574.

Ricalanten, Xitalteten 453. 509. 513 ff.

518. 529.

Xicco 582.

Xilone 493.

Xilotepec 462.

Xilotl 493.

Eimenes 193.

Xipe 575.

Xifuthrus 515.

Xiumolpia 519.

Ziuteuctli 568. 575.

Aodimilco und Aodimilfen 528, 597 ff. Aodiquehal 515. 568.

Zochitonal 507.

Zocotlan 639.

Xolott 477. 517. 525. 574. Xomimitt 598. Plabipate 429. Daer 417. Dahipais 429. Dabuarhuacac 463. Manaconas 352, 387. Dame Ree 106. Dactin 619. Dapura 266. Dares 419. Datontea 47. De wunni poh, Dewauncegooh 106. Maneri 159. Dugas, Dungas, Dunfas 319. 321. Dtu 388. Dubecangana 423. Ducatan 359 ff. überhaupt in ber gangen erften Salfte bee letten Abidnittee. Ducawurgel 164. Munnu fwat haw 78. Duracares 243 ff. 259. 268. Dri 570.

Baratefen 453, 484, 499. Babl ber Beltalter 509 ff. Ralfder Ranon ber Rritit bei mythifden Jahredaablen 510. Bahl ber beibnifden Gotter 572. G. Drei, Bier, Reun, Bwolf, Dreigebn, Funfgehn, Bicefimalinftem.

Bablgeichen 358, 555.

Bapotefen 453. 488. 492. 506. 509. 656.

Baputero 498.

Baque 430.

Baramanas 367.

Barap Conopa 367.

Barate 296.

Bauberer und Bauberei 64. 77 ff. 1109. 132, 149, 181 ff. 212, 214 ff. 232, 257. 262 ff. 275 ff. 397. 420. 482. 650. 3. tragen ben Ramen ihree Gots tes 71. 77 ff. 215. 275. G. Briefter.

B. unebrerbietig behanbelt 275 ff. u. c. 3. gettliche , 309. 425. 578. 613. 3. faugen Begenftanbe aus tem tranfen Rorper 82. 173. 182. 217. 278. 420. Bauberflaiche. G. Marafa.

Bauberformel. G. Detai.

Rauberhomnus 120. G. Debicinegefange.

Bauberinnen. G. Beren.

Bauberfloge 97. 373.

Bauberfuchen 185. G. Opfertuchen,

Baubermufchel 82.

Bauberpapier 507.

Bauberfteine 373.

Bauberthier 82.

Baubergeichnungen 82. 507.

Beieberger 36.

Beiten, Bieroglophen ber, 559.

Beitgotter 572.

Beitrednung 204. G. Chronologie.

Bemes, Bemen, Chemeen 169 ff. 181 1. 207. Der Bemes an fich 177. 233. 228.

Benboolf 510. 625. G. Berfer.

Beus 330. 610. 630.

Biegenmelfer 257.

Sipaltonal 437 ff. 480. 507.

Sipaquira 432. 437.

Sippa 431. 437.

Beega 549.

Boll beim Gingang ine Tobtenreich 287.

Buderrobr 271.

Buhé 423.

Bunge 581. 584.

Burita, Corita 448. 450.

3mangig. G. Bicefimalfoftem.

3mei Dutter in ber Dothologie 601.

Bwergenpalaft 483.

3willinge 370. 411. 514.

3wolf Gotter 91 ff. 98. 3. Inbianer tan gen ben Stiertang 92. 3. Cobne bei Getube 94.

## Errata:

```
Seite 3 Beile 5 von unten lies : welcher
                                             ftatt: welchem.
                                 Autochthonen "
                                                  Autochtonen.
                                 bie
                                                  ihre.
                     oben
              13 "
                                 Mühfale
                                                  Mubfalen.
     11
                             " Thutybibes
                                                  Thutibibes.
                                ben altern
                                                  ber altege.
     18
               9 " unt. ftreiche: aber.
     23
                           lies: bagegen
                                                  aber.
                             " bem
              22 von oben
     31
                       " fuge bei ju Brafilien: 233 ff.
```

19

I E



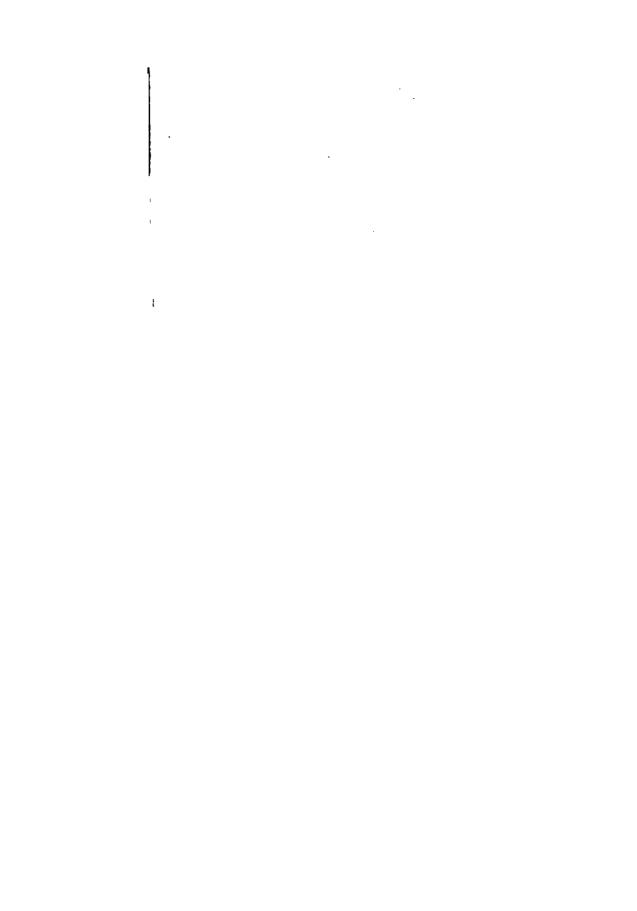

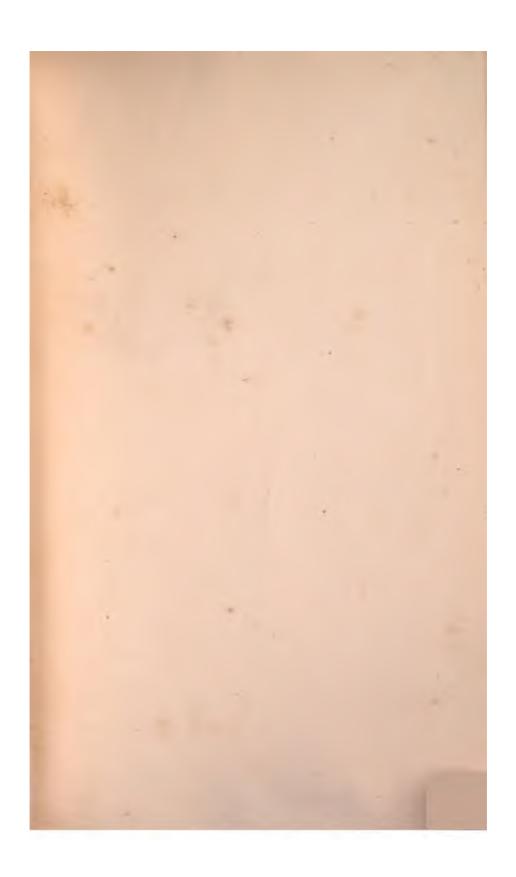

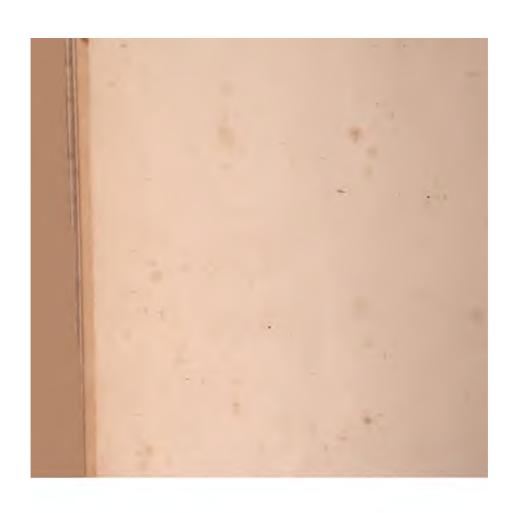

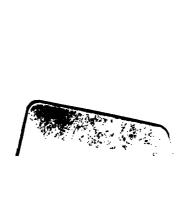

.

•

.

•

.

.

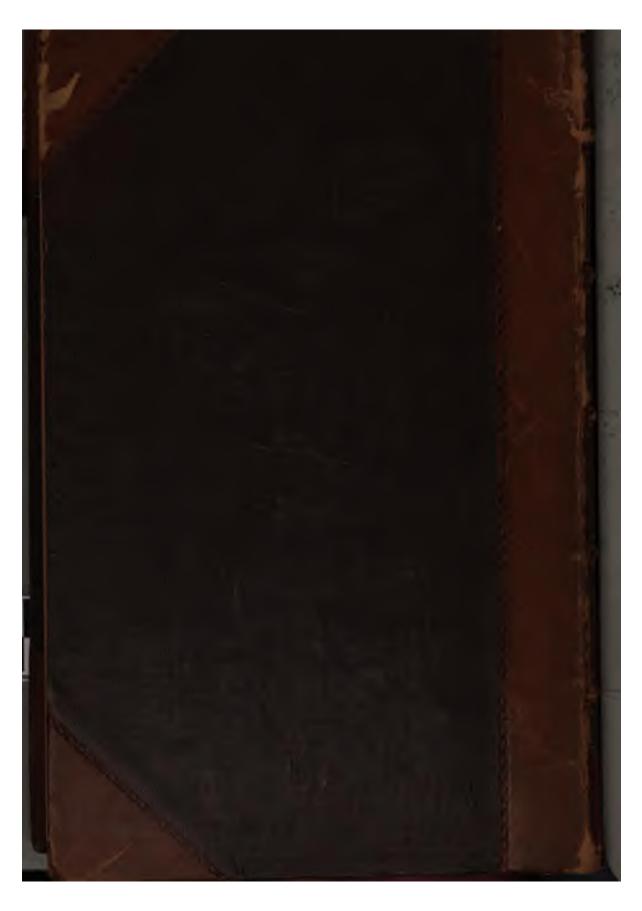